

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



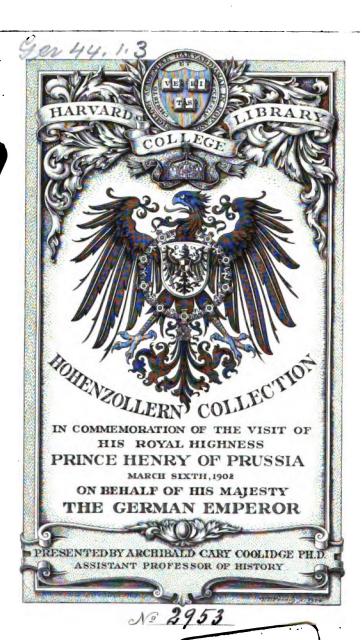

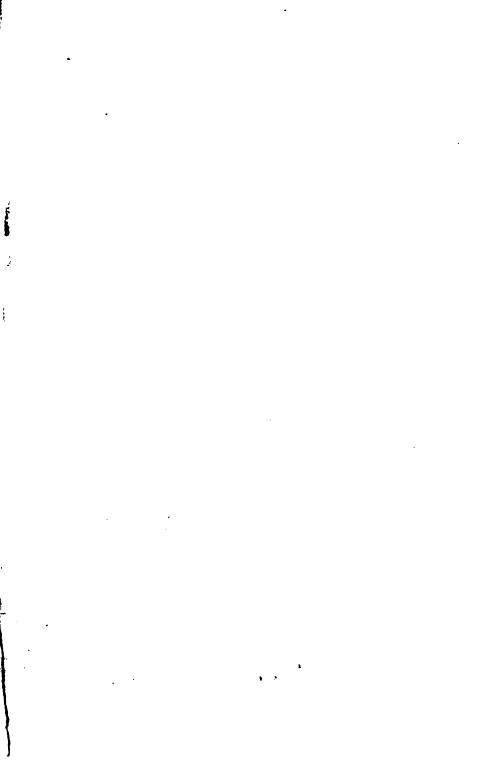

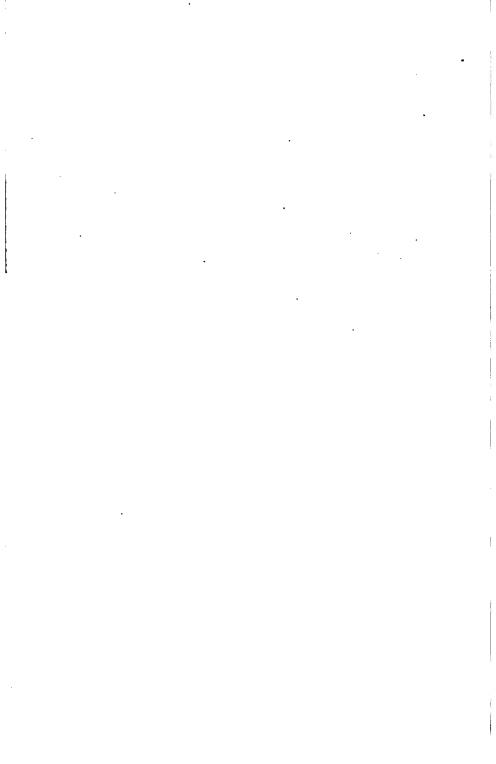

## Dentwürdiger und nütlicher



welcher bie

wichtigsten und angenehmften geographischen, historischen und politischen

# Merkwürbigkeiten

bes gangen .

## Mheinstroms,

von feinem Ausflusse in das Meer bis zu feinem Ursprunge barstellt.

Bon einem

Nachforfder in biftorifden Dingen.

Mittelrhein.

Der III. Abtheilung 6. Band.

Cobleng, 1859.

Drud und Berlag von Rub. Friebr. Bergt.

Ger 44.1.3

SHARE CHLEGE LIBRARY

The second of the William

# Das Aheiunfer

von Coblenz bis Bonn.

# Historisch und topographisch

bargeftellt

burd

Chr. von Stramberg.

Sechster Band.

Coblen3. Drud und Berlag von R. F. Hergt. 1859.



## Das rechte Kheinuser von Renwied bis jur Sieg.

## Irlich.

on dem fürftlichen Part in Neuwied führt eine Pappelallee jur Brude über bie Biebbach, an beren anderm Ufer bas große Rirchborf Irlich, Irlocha vorbem, fich ausbreitet. Am 3. Nov. 1022 fdentte Raifer Beinrich II bas von Erzbifchof Poppo von Erier ibm überlaffene Gut zu Irlocha und Crumbele (ber nachmalige Sof gu Rrommel), gelegen im Engeregau, in comitatu Hello, bem von ihm geftifteten Bisthum Bamberg, und foll baffelbe befagtes Gut besten cum areis, edificiis, agris, vineis, silvis, pratis, mancipiis utriusque sexus etc., bag bemnach faum zweifelhaft, bag bie Schenfung über ben gesamten Drt fich erftredte. wegen ber weiten Entfernung batte berfelbe fur Bamberg nur geringen Berth : er wurde ftudweise zu leben vergeben, wie benn zeitig ale Besiger folder Antheile die Grafen von Sayn und bie Burggrafen von Sammerftein vorfommen, mahrend bie Shupperrlichfeit fich in bem Saufe ber Grafen von Wieb ver-Graf Johann II von Sayn, 1340, bestritt von wegen feines hofes zu Irlich bie Berechtsame biefes Schupherren, forberte daneben von den Wiedischen Leibeigenen innerhalb der Graffcaft Sayn eine Abgabe von 5 Schilling und Frohnfuhren. ju einem Rechtshandel, beffen Enticheid erfiefeten Raitleuten, Graf Gottfried von Sayn, Gerlach II von Ifenburg-Arenfele,

Graf Johann I von Ragenellenbogen zc., überlaffen murde. Diefe erfannten, ber Graf von Bied habe von feber bie vogteilichen Gerechtsame über bie Sannifden Unterthanen ju Brlich, felbft in bem Saynischen Dinghof geubt, und batten bemnach bie Irlicher bem Bogt Seil und Rad zu liefern. Der Graf von Sayn fei nicht berechtigt, bas Wiedische Sofgut in feiner Berricaft ober bie Biedischen Leibeigenen ju belaften. 3m folgenden Jahre erfannten die Austrage ferner, bag gwar bem Grafen von Sayn bie Berichtsbarfeit binnen ben Pfabiftoden gutomme, ber Blut-. bann aber fei bes Grafen von Wied, und batten an benfelben bie Irlicher bas Gebotegelb in bem Rugegericht bei ber Felb= firche zu erlegen. Der Graf von Sayn appellirte von sothanem Urtheil an fein Schwert, die Fehbe wurde jedoch noch in bemfelben 3. 1343 burd ber erbetenen Schiebeleute Spruch ausgeglichen. 3m 3. 1364 vereinigten fich Graf Bilbelm I von Bied und Johann III von Sayn, die abermals megen ber Berichtebarfeit in Brlich entftanbenen Streitigfeiten burch Austrage entscheiben gu laffen.

3m 3. 1376 an St. Laurentien Abend überließ bas Sochftift Bamberg feine Guter ju Bonningen und Irlich bem Burggrafen Wilhelm von hammerftein, beren gegen einen jahrlichen Pachtichilling von 50 Golbgulben zu genießen, wie bas fein Bater und feine Boreltern gethan. Am 11. Aug. 1422 verfauften Martin von Lichtenftein ju Geiersberg, Dompropft, und Anton von Rothenhahn zu Rentweinsborf, Dombechant und nachmalen Bifchof von Bamberg (+ 1459), Namens bes bafigen Domcapitels, ben St. Georgenhof ju Bonningen und bie Buter ju Sammerftein und Irlich um 1500 rheinische Gulben, gut von Golb und ichwer von Gewicht, an Erzbifchof Dtto von Trier. Das Ergfift befag bereits, nach ber Burggrafen von Sammerftein Abgang, was biefe in Irlich gehabt. Bon ber anbern Seite erhielten bie Grafen von Sayn, Dietrich und Gerhard II, im 3. 1433 bie faiferliche Belebnung, und wird ju bem Reichsleben gerechnet ibr Besigthum ju Irlich famt ber Bogtei. Das führte zu neuen, von Bewaltthätigfeiten begleiteten Banbeln mit Graf Bilbelm II von Wieb. Die ermablten Schieberichter sprachen 1438 dem Grafen von Wied bie Gerechtsame zu, welche feine Borfahren ausgeübt, insbesondere auch die Befugniß, den Weinroder zu bestellen, dem Grafen von Sayn aber die Gerichtsbarkeit innerhalb der Pfahlstöde und die Agung bis zu 20 Pferden. Erwägend jedoch, wie sehr durch den Uebergang der Bambergischen Grundherrlichkeit an das Erzstift Trier seine Befugnisse zu Irlich gefährdet, ließ Graf Wilhelm sich 1465 bei öffentlichem Landgericht in der Feste Wied vor Gemeindsleuten der drei Kirchspiele Feldfirch, Rengsborf und honneseld (nicht aber Irlich) die alten Wiedischen Gerechtsame weisen, und ein Notarialinstrument ansertigen, des Inhalts, daß Wied ein Gewaltsherr zu Irlich sei.

Dagegen weisen bes Ortes Scheffen in bem Beisthum von 1478, erneuert 1508, "meinem gnädigen herrn von Trier vor einen oberften herren bes hofe ju Irlich nach altem berfommen und Recht. Item weisen fie meinem herrn von Sayn ju bie Bogtei mit allen ihren Rechten, ale von Altere Berfommen und Recht ift. 3t. weisen fie meinem Junfer von Wied zu fur einen Gewaltfdirmer ju Grlich über gewältliche Sachen, bie ba getrieben werben, bag er bie Betten bavon baben foll, mann die erbingt und erklart werden zu Feldkirchen als bas Recht ift, von offenen Bunben, bie ba gestochen ober gehauen maren, und mann ein Schultheiß ober Frone tommt und pfanden foll fur die Betten ober von anderer Sould, bie ju gelbkirchen richtlich erwonnen ift, und fommt vor bes Manns Thure, und flebt die Thure au, fo foll ber Schultbeiß ober Frone bei einen Bogt geben und beifchen ibm die Thure aufthun. It. weisen fie meinem Junker bem Grafen von Wieb, mann ein migthatiger Menfc ju Irlich mare, ben mag ber Graf von Wied mit gewaltiger Sand thun angreifen und Recht thun, und wann er einen migthatigen Denfchen will thun richten auf ebenem Felb, fo follen bie Rachbarn von Irlich ein Geil ober Rab bargu geben, und bann foll mein Junfer von Wied bem Bogt von Irlich und bein Beimburgen laffen wiffen ben britten Tag jupor, bag er verbeut bie Scheffen und die Nachbarn, bag fie bargu thun bas ihnen Recht ift. St. fort fo befennen fie meinem Junfer von Bieb, mann man fturmet mit ber Bloden zu Felbfirchen, fo follen bie von Irfic ber Gloden folgen zu Feldkirchen, und wann die andern Rachsbarn fort ausziehen, so sollen die von Irlich bis auf gen Stein folgen. Fort wann der Graf von Wied seine Feste zu Feldkirchen thut gebieten, so sollen die von Irlich folgen auf die Feste und sollen rügen alles dassene das rügbar ist von gewältlichen Sachen, das nicht zu Feldkirchen erklaedten ist. Und wäre Sach, daß der Nachbarn einer dahinten bliebe, den mein Junker von Wied pfänden wollt, den soll man pfänden vor zehntenhalben Pfenning."

Ein Biertelfahrhundert fpater, 1503, verschaffte fich Graf Johann III von Bied ein neues Beisthum, worin bie Scheffen, Tenbengen, bie geeignet, fie von feber Unterwurfigfeit zu befreien, getreu, befunden, der Graf von Bied fei ju Irlich Gewaltherr, ber gebieten und verbieten, über Sale und Saupt richten fonne, Jagb und Fifderei, Bilbfangerecht, Glodenfolag, Rachfolge und Lager nach feinem Gefallen habe. Dem Biebifchen Amtmann, Runo von Riebefel, follen bie Bauern. fogar befannt baben, bag ihr Dorf in ber Graffchaft Bied gelegen fei. ber Graf von Sann teineswegs bei foldem Ausspruch fic berubigte, nahm man feine Buflucht ju bem beliebten Universalmittel ber Schieberichter: als folche wurden gewählt Salentin von Ifenburg, Bertram von Reffelrod, ber "ftrenge und fromme Ritter" (Bb. 3 G. 755), und Graf Wilhelm gu Wied und More, 1504. Bertram nabm fic, wie bas fein Brauch, ber Sache eifrig an, und wurde babei von feinem Better Abolf Quad ju Ifengarden getreulich unterftugt, gleichwohl blieb es bei einem allgemeinen unvollständigen Entscheib. Das führte im 3. 1533 ju neuen Streithanbeln, in beren Berlauf Graf Johann VI von Sayn mit Baffengewalt bem Dorfe Bedbesborf einfiel, und beshalb bei bem Reichstammergericht megen Bruch bes Lanbfriedens belangt murbe. Diefen fortwährenden Streitigfeiten gesellten fich in ber zweiten Balfte bes 16. Jahrhunderts bes Grafen Johann IV von Bied Berfuche, in Irlich die Reformation einzuführen, wovon eine Folge gemefen zu fein icheint, bag bes Ortes Pfarrverband mit ber alten Reldfirde gerriffen murbe. Gine Unterbandlung, gwifden

Trier, Sayn und Wieb geführt, erbrachte einen Abschied, wodurch sestgeset, daß ein gutlicher Bergleich zu solgen habe, nichtsbestoweniger wurde für den Grasen hermann I von Wied 1575 die hulbigung gesordert und theilweise geleistet. Den Unterthaneneid verweigerten sedoch 6 Saynische Leibeigene, verslangten 4 Tage Bedentzeit und versprachen, einstweilen gleich den Bereideten sich zu halten, mit dem Jusat, ein boser Bogel sitze ihnen zu nahe auf dem Zaun (in Sayn). Der Graf von Wied ließ Pfändungen vormehmen, die aber den Streit noch mehr erhisten.

Am 18. Mai 1583 ertheilt Rurfürft Johann VII von Trier bem Schultheiß ju Irlich Befehl, bas Befthaupt bafelbft einaugieben, nachdem Graf Johann IV von Bied mit Tob abgegangen. Damale gablte man in jenem Orte 8 Trierifche. 9 Sannifde, 10 Bittgenfteinifde und 64 Biebifde Borige. Rurfürft Philipp Chriftoph entfaltete, wie bas fein Braud, ungewöhnliche Thatigfeit, nicht nur in ber Sandbabung feiner landesberrlichen Gerechtfame, fondern auch in bem Beftreben, bie immer noch von Wied gehegte Reformation auszurotten. 3m Dai 1630, so erzählt man Biebischer Seits, fielen Jesuiten mit Commiffarien und furfürftlichen Solbaten in bas Dorf Irlic. um bie evangelische Rirchen- und Schuleinrichtung gewaltsam aufzubeben, und ben Grafen von Bied feiner grundberrlichen Rechte und firchlichen Berichtsbarfeit zu entsegen. Sie brachen Die Rirche auf, richteten fie nach ibrer Beife ein, unterfagten ben Einwohnern ben Besuch ber Mutterfirche bei Strafe, geboten ben Besuch bes fatholischen Gottesbienftes unter Androhung ber Landesverweisung, und forberten von ben Wiedischen Leibeigenen, baß fie fich unter bie Trierische Leibeigenschaft begeben follten. Dagegen berichtet Brower ober Mafenius, die in Irlich vorgenommenen Befehrungeversuche batten ben gunftigften Fortgang gehabt : "nur wenige von bes Grafen Beamten wiberftanben, nicht fowohl aus Ueberzeugung, als zeitlichen Bortheils wegen. ber Bersucher blieb nicht aus. Ein Fahnlein bollander fiel bem Dorfe ein, verjagte bie wenige, ju beffen Schut aufgestellte Trierifde Mannschaft, fiel über ben von ben Jefuiten, bie

6 Stunden vorher den Ort verlassen hatten, eingesetzten Pfarrer ber, legte ihm Fesseln an, und verderbte die ganze Ausstattung der katholischen Kirche. Der gleiche Frevel wurde in den übrigen Wiedischen Pfarrkirchen verübt, nur daß hier wohl auch die Nachbarn halfen. Was bei dieser Gelegenheit ein Augenzeuge in seinen Gedenkbüchern aufzeichnete, wenn es auch an sich nicht ersreulich, wird des Ausbewahrens um so werther sein, weil daraus die Nichtswürdigen lernen mögen, daß man die Heiligen Gottes nicht ungestraft höhnt, daß diesen, gleichwie den Königen, ein langer Arm verlieben.

"Der ealvinische Schulmeifter von Reldfirchen, ein frecher Buride, ichleppte bie Bilber ber Beiligen vor bie Rirchenthur, fprach bagu: ""Beiba, wir wollen uns ein Tangden aufchauen, ich will euch fpringen lebren !"" Er batte Schiespulver unter bie bolen Standbilder gebracht, legte ihnen Feuer an und fie fubren in die Bobe, verbrannten unter bem Gelächter ber Bufcauer. Alebald verfiel er ob ber firchenschanderifchen Unthat in Raferei, in bem Schreden ber Berfolgung burch eingebilbete Solbaten, die feben Augenblid ibn ju ergreifen brobten, rannte er in eiliger Flucht, in wilben Sagen bem Rheine gu, von bem erhobten Ufer fprang er binab, und bat man geseben, wie er in ben Fluthen versant und begraben wurde. Traun ein feltenes Beifpiel ernfter, ungefaumter Beftrafung ber ben Beiligen bezeigten Berachtung, woraus man lernen mag, wie gefährlich es ift, mit bem geuer und mit ben Beiligen ju fpielen, ba fur ben unrechten Gebrauch bes Feuers bie Bellen fogar Rache ju üben berufen find."

Die Frage um das Eigenthum von Irlich wurde auch in ben zu Rurnberg in Betreff der Reichsfriedens-Erecution vorgenommenen Tractaten verhandelt, und Commission auf Rurcoln und Stadt Frankfurt binnen der nächsten drei Monate erkannt. Seine Ansprüche zu begründen, ließ Wied 14 Zeugen im Ort durch einen Notar abhören, nach deren Aussage die Irlicher sederzeit den Grafen von Wied zu folgen schuldig, in dem Normalsahr 1624 zu der Wiedischen Landsteuer des Kirchspiels Feldsirch ein Orittel beitrugen, und die Protestanzen die Felds

firche ale ibre Pfarrfirche besuchten. Aber es ftarb vor Ablauf ber brei Monate Rurfürft Ferdinand von Coln, und es übertrug ber Reichshofrath 1651 bie Commission auf Rurmaing. ging ben bebächtigen, fur bergleichen Falle bergebrachten Beg, und am 22. Juni 1652 einigte fich Rurfurft Rarl Raspar von Trier mit ben Sannifden Erbtochtern, welche ibm gegen Bergicht auf Freusburg abtraten Schloß und Thal Sayn und bie aubehörigen Dorfichaften Stromberg und Dubihofen, famt dem Rlofter baselbften, die Bogteien Irlich und Urmus, famt allen, biefen beiben Bogteien competirenden Ober-, Sober- und Rieber-Recht und Gerechtigfeiten, alle Renten, Ginfunfte und Gefälle, flein und groß, it. ben Rleden Rheinbrobl, ebenmäßig mit ber Land., Dber- und Berrlichfeit, Folge, Reife, Schagung, Wildbann, Balbern, Begirf, Dberfeit, Beinbede, Agungegelbern und allen andern Renten, Gutern, Befallen und Bugeborungen , it. ben Beinzehnten zu Andernach, zwei Sapnifche Turnofen zu Engers und einen ju Boppard, it. 100 fl. Lebengelber auf bem Boll Engers, it. einen vierten Theil bes Rirchfviele Beimbad.

Die Erwerbung ber Bogtei ju Irlich mar ben Trierischen Gerechtsamen ein machtiger Buwachs, Commissionen auf Commiffionen erfannte ber Reichshofrath, aber Trier ließ fich nicht in feinem Befige ftoren, und ber Streit rubete eine Reibe von Jahren, bis Graf Alexander von Wied ihn 1770 "bei bem Reichshofrath in neue Unregung brachte, und burch einen Befolug beffelben 1773 veranlagt wurde, alle feine Befdwerben genau anzugeben." Der Graf wollte aber erft bie Erlangung bes Befiges, bem Reichsfriedensschluffe gemäß, erwirten, und bie Sobeitegerechtsame wieder gewinnen. Jene Reichsbeborbe schien indeffen die Ernennung einer Commission, wie es vormals geschehen, nicht fur angemeffen ju halten. Die Sache gelangte 1774 an die Universitat Bottingen, beren Gutachten vom Sabr 1783 jedoch auf ben Spruch bes Reichshofrathe verwies. Seine Gerechtsame hatte ber Graf von Wied in einer Drudschrift ausführen laffen. Sie ericbien unter bem Titel : Ermeifung und rechtliche Ausführung ber bem graflichen baus Bieb zuftebenben Gerechtigfeit im Dorf Irlid am Rhein,

1770. In bem Bertrag vom 7. Dec. 1787 bingegen, wodurch ber bundert und zwanzigiabrige Streit um die Erbfolge in den Ifenburgifden ganden entschieden, wurde in Bezug auf Irlich festgefest, daß Trier und Wied bis an die Wiedbach die Jago gemeinschaftlich üben, bem Fürften von Wied aber in bem Gemeindewald bas Jagdrecht allein zustehen, die Kischerei in ber Wied bis Rothhaufen beiben Parteien gemein fein folle. Uebrigens verfprach man fich, bag ber Bergleich weber bem Biebischen Unspruch auf Die Landeshoheit, noch ben Trierischen Berechtsamen nachtheilig fein werbe. Das Sochgericht in ber Irlicher Martung follte bem Bertommen nach bem Fürften von Bied ungeftort verbleiben. In der Amtsbeschreibung von 1786 beißt es: "Die Candeshoheit über bas turfrierische Drt Irlich wurde Biebischer Geits ange-Die bobe Rur Trier ift bafelbften im Befig bes Reißund Folgrechts, auch ber Steuerbarfeit." Da in ber alten Reichs- und Rreismatrifel bas Saus Wied wegen Irlich einen besondern Anichlag batte, fo gab biefes ebenfalls Belegenheit gur Erbebung eines Rechtoftreites. Der refignirte Fürst Friedrich Rarl wollte aber die gur Begrundung des Processes erforderliche Bollmacht nicht unterzeichnen, weil ber Anwalt in bie Seele feines Mandanten batte foworen muffen. Ein Biebifches Promemoria, an bie Reichsbeputation in Regensburg 1803 gerichtet, wurde von ihr, ale ihrer Sendung fremd, bem Reichstag übergeben, und von biefem abgelebnt, Irlich aber, famt ben übrigen Beftandtheilen des Trierifden Amtes Sammerftein, bem Fürften von Naffau-Beilburg augetheilt. Der dagegen von Bied vor bem Reichsbofrath erhobene Ginfpruch murde 1804 abgewiesen, weil bas Berfahren nicht geborig geleitet, unvollftandig fei. Irlich, von Raffau an die Rrone Preuffen abgetreten, blieb einige Jahre preuffifc, bie Ronig Friedrich Bilbelm III fic veranlagt fand, bemienigen, fo bie bem weftphalifchen Friedense Erecutionereces beigefügte Specificatio restituendorum in tribus mensibus, sub nº 52 verfügt, bie unbedingte Anwendung geben au laffen. Am 25. April 1822 murbe bas bem Rurften von Bied überlaffene Dorf Irlich burch die Commissarien ber foniglichen Regierung zu Cobleng in Gegenwart bes Stadtrathes von

Renwied, ber Beamten, Soultheißen und Scheffen ber Reuwiedischen Dorfschaften bem Amtsbezirk ber zugleich eingesetzten ftanbesherrlichen Regierung in Reuwied zugetheilt.

Am Montag nach Lucien 1324 verkaufen die Cheleute Rone und Dechtilb von Sufbufen an Bartbolomaus von Rubenach. ben wohlgebornen Dann, aus ihrem Gut zu Irlich eine fahrliche Abgabe von 8 Malter Safer und 2 Fuber Beu. Rarl, naturlicher Sohn bes Pfarrers Rarl zu Felbfirch, verzichtet 1353 ber in Anfpruch genommenen Caplanei ju St. Georgen in Irlic. Bom 26. Jul. 1576 ift bas von bem Gericht ju Irlich ausgefertigte Beisthum über ben bof gu Rrommel, genannt ber hunebacher Sof, im Bann von Irlic. 3m 3. 1736 theilten fic bie Ortfcaften Irlich und Bedbesborf in die bisber gemeinschaftlich befeffenen Gemeindeguter. "Irlich," berichtet Die Amtebefchreis bung, "eine Rameral-Orticaft, grenzt oben und unten ju an bas Fürftlich Wiedische. Der Umfang bafiger Gemarkung ift in ber lange eine Biertelftunde, in ber Breite langer, Bein und Früchten find bie Produften, auch befigt daffelbe einen Gemeinbewald. Burger find allda 132, Beifaffen feine, Baufer 127. Rarafter gut. Leibeigenschaft ift zwar nicht bier, boch ift beim Sterbfall von ihnen bas Befthaupt an bie Rellnerei Engere gu verabreichen, welches ebedem auch Berr Kurft von Reuwied entrichten mußte, und noch im lest-, ober am Abflug bes vorlettern Jahrhunderts gegeben bat. Honth. hist. diplom. Die Gemeinbeit bat einige Besitzungen, welche auf die ichidlichfte Art ents weder unter die Burgern bingegeben, und barab ein ficheres von benfelben allfahrlich abgegeben , welches eine fichere Beftanbzeit ausbauret, ober biefe Gemeinds-Ortere werben jebes Jahr um ein Bewiffes verpfachtet, bas bieraus erlofende Gelb wirb vom Burgermeifter erhoben und berechnet. Benebft bat biefes Drt noch fogenannte Gemeinbepladen, welche feber Burger, fobalb ibn bie Reihe trifft, ohnentgelblich benuget, und manchmal fo viel ertraget, bag barab feine Burgerlaften abzahlen und noch Ueberfcug haben tann. Sier hat die Abtei Oberwerth ein Bofbaus (ber Sannhof), und besitzet Weinberge und Feldftuder, weswegen diefelbe auch bei Ableben einer Abtiffin bas Befthaupt

an die Rellerel Engers verabreichen muß, wessen sich aber dies selbe vor etwa 10 Jahren zu enthalsteren gesucht hat. Ob und wie weit es aber gelungen, kann Amte nicht wissen." Auch die Abtei St. Thomas besaß hier noch immer bedeutendes Eigensthum, Weinberge und Ackerland.

Um 22. Febr. 1806 ftellen ber vormaligen Abtei St. Thomas Beftander Urfunde aus über bie von ihnen übernommene Bindabgabe, ale Erfas fur ben Ertrag ber ausgerodeten Dag bier ber Beinbau fleifig betrieben Drittelweinberge. werbe, bezeugt bas Amt, wie benn auch Renner ben bier porberrichenden rothen Bein feinem Rachbar von gabr vor-Beißer Bein wird vornehmlich an ber Biebbach und bem Raffelftein ju gezogen. In ber neuern Beit ift ber Bemufebau bebeutend geworben. Auch die Schifffahrt ift von Belang, und mag fie nicht wenig beitragen, ben unabbangigen Beift, Folge ber frubern politifden Beziehungen, ju nabren. Ueberhaupt unterscheiben fich bie fatholischen Irlicher wesentlich von ihren protestantischen Rachbarn, mit welchen fie in altern Zeiten baufig zu Streit gefommen find. Der ftreitbare Beift befundete fic noch in ber neueften Beit gelegentlich bes Rirdenbaues, ju welchem, nach den Trierifden Ordinationen, bie fürstlich Biedische Rammer, ale nunmehriger Bebentberr, verpflichtet. Die Rammer ftraubte fic, nach aller Rammern Brauch, und die Einwohnerschaft von Irlich gerieth beshalb in arge Babrung; hatte ibr boch ber Anwalt ben Rath gegeben, ben Fürften felbft in Reuwied beimzusuchen, etwan wie Danton 1792 bem Convent einredete, sil faut leur faire peur. Die Pfarrfirche ju St. Peter und St. Paul wurde gebaut, obgleich man bamals, jum erftenmal, wenn ich nicht irre, auszuführen unternahm, daß bes Rurfürften Johann Sugo Ordinationes, inbem fie lateinisch abgefaßt, nur eine Inftruction für bie Pfarrer, feineswegs aber ein Landesgeset seien. Drei Urtheile, bes Fürftl. Biebifden Amtes Bedbesborf, 11. April 1825, bes Juftigfenats, 31. Mai 1826, und bes rheinischen Appellhofes, 15. Nov. 1827, haben bie Berpflichtung bes Decimators gnerfannt. Auf bem Rirchhof ftebt ein romifcher Legioneftein.

In Bezug auf bie Sprache unterscheiben fich bie Irlider einigermaßen von ben Rachbarn, wiewohl bie Mundart in Reuwied felbft. trop aller Berichiedenheit in ben Beziehungen, im Befentlichen biefelbe ift wie in Cobleng. Erinnere ich mich boch lebhaft jenes Reuwieders, ber nach einer vielfahrigen Abmefenheit von ber Baterfladt, ihr endlich wieder nabe gefommen, ju Andernach bem Poftwagen entftieg, nach Leubestorf fich überfahren ließ, und nun mit gewaltigen Schritten aufwarte eilte. Bum Gingang ber Irlicher Allee gelangt, wurde er Beuge bes Bufammentreffens einer altlichen Frau mit einem jungen Dabchen. begrufte bas Dabchen mit bem Buruf : "Rommft bu endlich, bu Latich!" und es fiel besagter Ausbrud auf ben Banberer fuß, wie auf ben Englander Salt ber Abeffynier Abendgebet, als er, mit ber nach bem Sochland jurudfehrenden Caravane, am Suge ber Sugel von Schillofi angelangt, fein erftes Rachtlager bezog. "Und ale um 8 Uhr fich das furge, in harmonifchen Tonen gefungene Abendgebet ber Chriften : Jehu ma harnaxu! (Befus vergib und) über bas lager verbreitete, marb mein ganges Befen von einem feierlichen Gefühl ber Unabhangigfeit und einer unaussprechlichen Freude ergriffen, bas blog biejenigen begreifen konnen, bie, wie ich, eben ber laftigen Befchranktheit eines Schiffs und einer eben fo abideuliden Befellicaft ale ber gu Artifo entgangen find." Latid, ungezweifelt bem frangofifden lache nachgebilbet, bezeichnet in ber Cobleng-Reuwieder Munbart eine Beibeperson, die nachlässig und fcmugig an fich felbft, die ihr übertragenen Geschäfte in ber gleichen Rachläffigfeit bebanbelt. Lulatich ift ber Superlativ von Latich. Es ift auch ber Ausbrud Latich feineswegs ber einzige, ben wir ben Frangofen, Jahrhunderte vielleicht vor dem 3. 1794, entlehnt hatten, bergleichen find 3. B. Rlabay, Schmäger und Schreibals jugleich, von clabauder, Rambas, faurer folechter Wein, an niedrigen Reben, Rames-basses, gezogen, Pawey, Strafenpflafter, von pave, Pladen, ein aufgenähter ober aufzunähender Flidlappen, von plaque, 2c.

## feldkirch und sein Kirchspiel, friedrichstein, fahr.

In furgem Abstand von Brlich, feitwarts, liegt, ber lanbicaft eine bobe Bier, die isolirte alterthumliche Feldfirche, mit bem weißen Anftrich und bem berrlichen Gelaute. 3br foliegen fich an ber Pfarrhof und die Rufterwohnung. Der Sage nach wurde fie von dem Rlofter St. Thomas inmitten feiner Befigungen erbaut, jebenfalls aber mar fie urfprunglich ber Pfarrei Undernach zugetheilt. 3m 3. 1300 batte fie bereits ihren eigenen Pfarrer, benn im besagten Jahr, in octava beati Martini episcopi hiemalis, botirt Albert von Sammerftein, Chorbifchof zu Coln und Pfarrherr zu Feldfirchen, ben in biefer Rirche, auf ber Seite ber Claufe belegenen St. Georgengltar, unter ber Bebingung, bag bafelbft ju ewigen Tagen feine und feiner Eltern Demorie begangen werbe, und foll ein zeitlicher Burggraf von Sammerftein, ber im goldnen gelbe brei rothe Sammer führend, ber geldfirche Patron ift, nach bes Chorbifchofs Ableben auch ben befagten Altar vergeben, mit Rath discretorum virorum von Kelbfirchen, Leubesborf und Rheinbrobl. Um 26. Rul. 1316 erfennen bie ermablten Schieberichter, Bermann von Rennenberg und Johann von Grenzau, daß ber Anspruch Johanns von Braunsberg an bas Patronat ber Keldfirche unftatthaft, und bemnach bie von ihm ausgegangene Prafentation feines Sohnes Salentin, bes Colnifden Domberrn, ju bem fraglichen Beneficium ungultig fei, bagegen ju Recht bestebe bie von bem Burggrafen Lubwig von Sammerftein vorgenommene Brafentation Kriedrichs pon Sammerftein, bes Propftes ju St. Andreas in Coln. indeffen den herrn von Ifenburg für die aus Anlag biefes Streites gehabten Roften ju entschädigen, flipulirten fur ibn bie Schiedsleute bie Balfte bes in bem laufenden Jahr ber Pfarrei Relbfirden icheinenben Beinwachses, welche er fofort um bie Summe von bundert Mart Pfennige an Friedrich, den rechtmäßigen Pfarrherrn, überließ.

Am Donnerstag nach Servatien bekennt Wilhelm "ein Ebelmann von Braunsberg herr zu Jenburg, bag wir Gerharden unferm Dag, Burggrafen ju Sammerftein, um ben Dienft, ben er uns gethan bat und noch thun foll, begnaden, und ban ibm und feinen Erben und allen feinen Rachtommlingen bie Rirde au Relbfirden ju rechtem leben gelieben, und er und feine Erben und alle feine Rachfommlinge follen biefelbe Rirche von und und unfern Erben zu rechtem Leben haben und bavon unfere Danne fein, ale Lebenrecht ift." In einem Notarial-Zeugenverbor vom 5. Mai 1337 wird befundet, daß Friedrich von Sammerftein, Chorberr ju St. Andreas binnen Coln, auf bie bisber von ibm beseffene Pfarrei Feldfirden verzichtet habe. Ferner geben auf St. Peters Abend in bem Binter 1337 (1338) Lancelot und Johann, Ritter, Berren ju Els ,auf unfern Gib und auf unfere Babrbeit" Beugnig. "Bu bem erften fprechen ich Lancelot porgenannt, bag bie Gift Ludwigen (von Sammerftein) eigen ift, und Gerbard (von ber anbern Linie) nit, noch feiner Altvorbern, alfo baf biefelbe Rirche und bie Gift allwege gegeben ift von bes vorgenannten Ludwigs Altvorbern Sand, und Gerbard noch feiner Altwordern nit. Fort fprechen ich Johann vorgenannt, bag ich ameen Paftore gu Felbfirchen ban gefebn figen, die diefelbe Rirche von des vorgeschrieben Ludwigs Altvorbern bant, und von ihre Bift megen hatten, und barin fagen, und von bes vorgenannten Gerhards wegen noch feiner Altvordern nit." 3m Jahr 1452 einigten fich Trier und Wied in Betreff biefer geither ftreitigen Rirchengift, und wurde bafur ein Turnus beliebt.

Daß bie Pfarrei Feldfirchen im Laufe ber Zeiten eine ber reichften in ber Erzbiöcese geworden, ergibt sich aus bem Umstande, baß einer der Brüder bes Rurfürsten Johann II, ein Prinz von Baden, den Bests bieser Pfründe nicht verschmähte, daß auch Graf Friedrich von Wied, der nachmalige Fürstbischof von Münster, zu Feldsirchen Pfarrherr gewesen ist. Den Reichthum hat gutentheils die Resormation verschlungen, wiewohl noch heute die Pfarrei eine der besten in der Grafschaft. Die erste Rirchenvisitation, angeordnet durch den Grafen Johann IV, wurde am 29. Januar 1556 in der Feldsirche abgehalten. hingegen erbat sich noch 1562 der nämliche Graf von Erzbischof Johann VI für seinen Sohn, Wilhelm IV das Personat der Pfarrei Feldsirchen,

als worin ibm auch ber Erzbifchof willfahrte. Es finbet fich baber, bag Graf Johann im 3. 1567 burch feinen Amtmann Johann von Merl bie ju Irlich niedergelegten Belber ber Pfarrei wegnehmen ließ; ob foldes fur bes Sohnes, ober fur eigene Rechnung gefcheben, weiß ich nicht. Bon bem Personat, als einer Biedischen Besigung, ift noch 1595 Rebe, bagegen mar vorlängft alle Berbindung ber Rirche mit St. Thomas gelofet, aber ber Abtei bedeutende Guter in bem Rirchfpiel fonnte man ihr nicht nehmen, wenn fie gleich bem Grafen von Wied, ale bem Grundherren, bie Beitrage ju den Reichsfteuern, Romermonate, Rreissteuern, Turfenfteuer, Rammergieler, verweigerte. Giner ber letten Pfarrherren, D. Abolph Friedrich Bed, ift als fruchtbarer Schriftfteller befannt geworben. Dan bat von ihm Lebensbilder aus bem preugifden Rheinland, 1842, ober vielmehr 1822, im Gelbftverlag; Grunbrig ber preugifden Befdicte, Cobleng, Bergt, 1827; Grundrig ber Belt. geschichte, ib. ib. 1827; Phaedri Augusti Liberti Fabulae Aesopiae, mit Borterregifter, ib. ib. 1828; Beforeibung ber Stadt Reuwied, 1828; bas Rirchfpiel Felbfirden am Rhein, 1847; Statistif ber evangelischen Rirche in ber fonigl. preugischen Rheinproving, Reuwied, 1848, u. f. w. Bon einer vormaligen Claufe bei ber Feldfirche ift Rebe gemefen. Das Biebifche Rugegericht murbe bei ber Feldfirche abgehalten.

Bon bem zur Feldfirche gepfarrten Orte Wollendorf ift sie durch einen kurzen Raum geschieden. Einen 3ins von 6 Malter Korn daselbst hat Graf Lothar von Wied, + 1. März 1243, der Abtei Rommersdorf vermacht. In der neuesten Zeit sind die Arbeiter in einer Sandsteingrube bei Wollendorf auf ein wahrsscheinlich römisches Todtenseld gestoßen, und haben in den Gräbern Urnen, Thränenkrüge und Wassen gefunden. Merkwürdig war besonders ein massiv goldener Siegelring, dessen Platte im Durchmesser 1 Zoll, mit Figuren und einer eingeprägten Inschrift versehen ist. Etwas weiter, in der nämlichen Richtung, folgt Gönnersdorf, wo Burggraf Ludwig von Hammerskein einen Hof besaß, den er in Gemeinschaft seiner Haussrau

Irmgarb am Montag nach Pauli Bekehrung 1387 m. T. an Johann von Wigelnbach verkaufte. Ueber Gönnereborf erhebt sich hullenberg, wo das in dem Umfange der Grafschaft Diez belegene Prämonstratenserkloster Beselich einen hof besaß, welchen Wied 1566 in Anspruch nahm, endlich auch diesen Anspruch durchsetze. Auch die Abtei Marienstatt hatte hier bis zu ihrem Erlöschen einen hof.

Dicht am Rhein, ber Strafe linfe, fieht in gleicher Linie mit ber rudwarts gelegenen Felbfirche, melancholifch und fputhaft, gleich ihrer Geschichte, bie Burg Friedrichftein, nach ihrem Erbauer, bem Grafen Friedrich von Wied genannt. Er foll anfänglich bie Abficht gehabt haben, far feine Schöpfung, "bas neue Bieb, die von Rheinüberschwemmungen freie Bochebene bei Wollendorf und Feldfirchen auszuerfeben, und beswegen an bem Rufe derfelben, an ber boben Lep, amifchen Irlich und Rabr, auf felfigem Rheinufer, bas Schloß angelegt haben, bem er ben-Ramen Friedrichftein gab, und beffen Bau ibm in ben folgenden awangig Jahren fo große Rummerniffe und fo vielfache Rranfungen jugog. Bahricheinlich aber bestimmte ibn bann gur Babl ber wirklichen Lage ber Stadt Reuwied bas Bedürfnig naben Aderlandes, welches jenen Dorfern burch einen neuen Drt in ibrer Rabe geschmälert worden, und oberbalb ber Biebmundung ju entlegen gewesen mare. Bielleicht bewog ben Grafen ju jenem Schlogbau auch ein anderer Grund."

Er sollte etwan "die früher schon bemerkte und nun offenbare Absicht der Trierischen Regierung, die herrschaft des ganzen Rheinusers von hönningen die an die Lahn sich anzueignen, vereiteln. Friedrich strebte die Bollendung zu beschleunigen, 1660. Er forderte von seinen Unterthanen 52 Frohntage im Jahre, suchte sie aber auch von dem Grunde und der Nothwendigseit seiner Austagen so weit zu überzeugen, als es nothwendig schien." Nichtsdestoweniger ergab sich im ganzen Lande arge Aufregung, die an vielen Orten in offene Widerseslichseit überging. Mehr oder weniger intervenirten bei diesen Unruhen Kurcoln, Trier, Pfalz. Es wurden Schuldige eingezogen, die Gemeinden Rodenbach, Wollendorf, Fahr, heddesdorf, Selters und andere von ber Colnischen Commission in Geld, Balb und Relb geftraft, bie Drobungen mit Leibesftrafe erneuert. 3wei Manner aus Selters, eines meuchlerischen Unschlage gegen ben Grafen beschulbigt, murben an bem Galgen bei Anhaufen aufgefnupft. Dergleichen Strenge brachte bie erhipten Gemuther allmalig wieder jur Befinnung. Feldfirden, bas Rirchiviel, und Bedbesborf baten um Rachlag ber Strafe, ber ihnen boch nur gegen bie Uebernahme einer monatlichen Abgabe murbe. Robenbach faufte feine confiscirte und bem Grafen jugefprocene Balbung mit einer fleinen Gelbfumme jurud. Unter folden Umftanden fand Friedrich fur gut, die Arbeiten an bem Friedrichftein 1662 einzuftellen. Er war nur fo weit vollenbet, bag bie Regierungebeborben babin verlegt werben fonnten. ameites nach Kabr bin abftebenbes Gebaube aber mar vollenbet, und wurde feitdem baufig von Friedrich und feinen Rachfolgern bewohnt. Die Emporung war besiegt, eine gereizte wibermartige Stimmung vererbte fich aber auf der Unterthanen Rinder und Die vielen Guter und Berechtigungen, vornehmlich Enfel. Balbungen, welche bie faiferliche Commission ben Gemeinden abgesprochen, um bamit ben Grafen zu entschäbigen, baneben aber ber Blid auf Irlich und bie Betrachtung, wie gut es fich unter bem Rrummftab wohne, binterließen unaustilgbare, felbft noch im 3. 1848 wirffame Erinnerungen. Das Schlof, ju folden Sandeln bie Beranlaffung, bieg und beißt von bem an im gemeinen leben bas Teufelsschlog, und murbe ergablt und geglaubt, bag bie Beifter ber beiben Bebenften ben Brafen Friedrich verfolgten und peinigten. Man fand fich 1667 veranlaft, in Betreff biefer Gefpenfterfage ein gerichtliches Berbor anzuftellen.

Am 12. Sept. 1683 beging Graf Friedrich auf Friedrichsftein seine dritte Vermählung mit der Gräfin Maria Sabina von Hohensolms, der Stammmutter der noch heute blühenden fürstlichen Linie. In dem Laufe des spanischen Successionskriegs, 1705, hatten die Engländer in dem Schlosse ein Lazareth, zu dessen Gebrauch das Kirchspiel Feldkirchen Holz, Stroh und andere Dinge liefern mußte. Im J. 1751 legte Graf Alexander

persucheweise in bem Schloffe und bem Rebenban eine Spinnerei und Tuchweberei an, mit einer Bucht- und Armenanftalt verbunden, gleichwie er bafelbft im 3. 1762 Berlinerblau und andere Karben fabriciren ließ. 3m 3. 1778 gedachte ein Berr gaulconnier bas Schlof zu faufen und an ber boben Lep eine Colonie angulegen; bie Berichtsbarfeit follte bem grafficen Saufe bleiben, auch das But an daffelbe, falls bes Erlofchens der gamilie gauls connier, jurudfallen. Der Sanbel fam jedoch nicht ju Stande. 3m 3. 1780 unterhandelte ein herr von Stael um ben Anfauf bes Shloffes, ber feboch gleichfalls fic zerfolug. Dagegen wurde im folgenden Jahre von einer Freimaurerloge, Die fic bier niebergelaffen, eine Wittwencaffe und Bant in bem Schloffe anzulegen beabsichtigt, es blieb aber bei bem Project. 3m 3. 1791 wurde auf Friedrichftein fur ben Dienft ber Emigration bas Freicorps Sinclair errichtet, an beffen Stelle jeboch zeitig bas emigrirte Regiment Figjames, Irlander, trat (Bb. 2 S. 160). 3mangig Jahre fpater wurde bas Schloß, fo fdreibt 21. Schreiber, von ben Neuwiedern "Cafare-Ruine getauft, nicht jum Andenfen bes C. Julius, fonbern bes Reuwied'ichen Rammerrathe Cafar, ber, um ber Rammer eine Ginnahme juguwenben, ben Dachftubl abnehmen ließ, und babei fo ziemlich auf bie Roften fam. Allein ba nun bem Regen von allen Seiten Bahn gemacht mar, fo fturgte, gegen bas land bin, bie gewölbte Salle gufammen, boch jum Blud, ohne jemanden ju befchadigen." Al. Schreiber wußte freilich nicht, daß befagter Rammerrath, fpaterbin Rammerdirector Cafar ein febr tüchtiger, umfichtiger, bem fürftlichen Saufe treuergebener Beamter gewefen, welcher in ben traurigen Beiten bes Rheinbundes einen Crebit, der ihm theurer als ber eigene, burch weise Sparsamfeit aufrecht zu erhalten wußte. Um 1. Januar 1814 haben fich "an bem abgeriffenen Schloffe Friedrichstein" bie Ruffen zu Taufenden eingeschifft, um bas linte Rheinufer ju überziehen. Gigentlich ließ Cafat bas Schloß bemoliren, um bie fcwere Bauferfteuer ju erfparen, bas Rebengebaube bingegen, gwifden ber Strage und ber Bobe, wurde verlauft und ift noch heute bewohnt. Schrag über bem Friedrichftein, nach Reuwied gu, erhebt fich die niedliche,

von bem Minifter von Rontgen erbaute Billa, beren Garten fchier mit bem Friedrichftein rainet.

Dem Friedrichstein reihet fich beinabe an das ebenfalls ber Felbfirche eingepfarrte Dorfden Fabr, ursprünglich am Fabr genannt, von wegen einer bie Berbindung mit Andernach unterhaltenden Kabre. 3m 3. 1575 entlehnte Graf Johann IV von Wied von Georg von ber Lepen ein Capital von 3000 Golbgulben, bagegen eine Jahresrente von 150 Golbgulben aus bem Beingehnten zu Kahr und Seddesdorf verschreibend. Ginen Theil bes Behntens besaß jedoch bie Abtei St. Thomas, ber fpaterbin burch bie Sacularisation an bas fürftliche Saus fiel. Er mochte von Belang fein, benn es erzeugt bie Gemarkung einen nach ber Unficht Wiedischer Patrioten vorzüglichen rothen Bein, indeffen bie Nachbarn ben biefigen rothen Bein mittelmäßig, ben weißen folecht nennen. Großentheils gehörten bie Beinberge ju ben fürftlichen Domainen. Bon Fahr an tritt bas Bebirge, boch und fieil, noch naber jum Rhein beran, und es führt bie an feinem Ruge fich bingiebenbe Strafe nach

## Leudesdorf,

nicht Leutesborf, wie eine moderne Orthographie will, von Leuten ausgehend, welchen Land und Mundart fremd. Ganz auf der Höhe, an dem von Hüllenberg herkommenden Feldweg steht der Windheuserhof, der Gemeinde Leudesdorf zugetheilt, doch, wenn ich nicht irre, fürstlich Wiedisches Eigenthum. Leudesdorf selbst, Andernach gegenüber, nur wenig unterhalb, ist ein starfes freundliches Dorf, das besonders in der gedehnten Rheinfronte viele ansehnliche Häuser zeigt, während im Innern in nicht geringer Jahl alterthümliche Gebäude mit hohen halb verfallenen Thorwegen, die gewöhnlichen Rennzeichen adelicher oder geistlicher Böse, vorkommen. Die Kirche, auf erhöhtem Standpunkt über des Dorfes Mitte sich erhebend, wurde unter Kurfürst Franz Ludwig auf Rosen der Hoffammer erbaut und 1729 zu Stande gebracht; sie ist dem h. Laurentius, 10. Aug., geweihet, und besitzt einen guten alten Tausbrunnen. Die Pfarre ist nach

biesigem Maasstab eine wohl botirte. Der erste bekannte Pfarsberr, Henricus ab Insula, frater Edmundi, episcopi Curionensis, pastor in Ludinstorp 1262, gehörte bemnach an dem Ritters geschlecht von dem Werth, Niederwerth (Bd. 1 S. 71), von welchem der einzige noch übrige Zweig unter dem Namen von Heddesdorff blühet. Emund von Werd, wie der Index corporis historico-diplomatici Livoniae, Esthoniae, Curoniae den Namen schreibt, des Deutschordens Bruder, kommt seit 1263 als Bischof von Rurland vor, tritt auch in solcher Eigenschaft am 9. Mai 1290 die Mühle zu Memel und den Platz, worauf die Ringmauer des Schlosses gesetz, gegen 8 haken Landes in Rurland an den Ordensmeister Balzer von hohenbach und die Ordensbrüder von Liefs und Rurland ab.

Dem Pfarrer Beinrich vom Berth folgte vielleicht fener Theoderich, ber, Pleban ju Leubesborf, im 3. 1296 bie Urfunde besiegelt, worin Beinrich, Caplan ju St. Dichael in Manftermaifelb, einen Bins von 4 Schilling auf einem Beinberg in bem Oberborf Leudesborf haftenb, um bie Summe von 4 Mart an ben Bapeling Sifried von Leubesborf verfauft. Sartmann von Ruttig, Pfarrherr, fommt 1420 vor, Johann von Lepen 1464, Bigand 1470 und 1477. Es folgen hermann Somptt, Stiftsbechant au Friglar, 1489, Leonardus de Ludinsdorf 1515, Ricolaus Leer 1530, Nicolaus Biti von Bitlich 1570 und 1585, Matthaus Bommer, 14. Jun. 1594, Johann Sausmann 1622, Balentinus Diftor, Kyrtroffensis, Seminarii Moguntini alumnus, 1634, ift nicht, wie bie biefigen Bucher angeben, 1635 geftorben, wird vielmehr im Taufregifter ad a. 1641 ale Pathe, cantor et parochus ad S. Bartholomaeum Francofurti genannt. In ber Pfarrfirche feines Beburteortes Rirborf bei homburg vor ber Sobe wird er auf einem von ihm geschenkten Tauffteine als pastor et canonicus ad S. Bartholomaeum in Frankfurt bezeichnet, auch fein Tobesfahr 1661 angegeben. Antonius Piesport, Trevirensis, 1635 -1638. Michael Roch, Landbechant, 1638-1654. Johann Daniel Gottlinger von Germerebeim, am 5. Dct. 1654 von Johann Miltenburg, Paftor in Andernach, eingeführt, bis 1668. Bartholomaus Streit aus Dubelborf, vicarius Cusani hospitalis, 1668-1669, geftorben ben 27. Juni 1669 an ber bamals bier graffirenden Deft. Nachdem er in einem Biertelfahr circa 100 Leichen, gulett feine Schwefter beerdigt und ine Sterbregifter eingetragen batte - am Ranbe bes Buches beißt es: a subitanea et improvisa morte libera nos Domine - ift sein eigener Tod neben bem ber Schwefter vermerft. Molitor, Luxemburgensis, 1669-1711, taufte zum lettenmal am 25. Febr. 1711. Bis gur Bieberbefegung fungirte als Bicepaftor einige Monate Joannes Meyer, Franciscanus ex Andernach. Johann Georg Bod, sacellanus Confluentiae ad D. Virginem sub pastore Langnas, 1711-1742; er war landbecant. Johann Peter Schrober aus Neuenburg, 3. Januar 1743, ftarb icon am 3. Mai an einem bier berrichenden bosartigen Rieber. Johann Retterath, definitor, 1743-1787, geb. 1709 in Mayen, war früher acht Jahre Caplan zu Liebfrauen in Coblenz. Er resignirte am 3. Marg 1787 und ftarb am 10. Sept. 1791 in Mapen. Johannes Swibertus Rohl aus Rheinbrohl, 1787, geft. 15. Febr. 1812. Jacob Boreborf aus Arnehofen, 1812, geftorben 5. Sept. 1845. Bon ba an wurde bie Pfarrei von bem frubern Caplan Peter Reif bis 1848 verwaltet. Johann Abam Dommermuth, feit 5. Febr. 1848, geb. ju Bule ben 15. Det. 1812, früher Caplan zu Liebfrauen in Coblenz, barauf Domvicar und Director der Dommusiffdule ju Trier. — Erzbifchof Beinrich von Binftingen hatte 1276 bie Pfarrei Leudesborf ber von ihm gegrundeten Collegialfirche in Ryllburg incorporirt. Um 8. Dct. 1569 erflären feboch Dechant und Capitel Unferer Lieben Frauen Stifts zu Ryllburg : "Als wir bas Drittheil bes Beinzehenten au Leudesborf mit ber Pfarrfirchen baselbft bisber gehabt, wir aber in Ansehung, bag uns die Berfebung jeggemelbter Pfarrfirden biefer Beit faft beschwerlich gefallen, auch berfelb Bebente uns fo weit entlegen gewefen, bag und ein merflicher Unfoft, Rube und Arbeit barauf gangen, fo fepnd wir bewegt worden, folche Pfarrfirch mit unferm dritten Theil Behntens baselbft bem Dochwürdigften herrn Jacoben Ergbischofen zu Trier und feiner Gnaden Nachfommen und Erzftift erblich und ewiglich ju übergeben und aufzutragen, boch bergeftalt, bag 3. On. mehrbemelbte

Pfarrfirche verfeben, und uns hinfurter alle Jahre zu billiger Erftattung neun Fuber guten reinschmedigen Weins aus 3. Gn. Weinwachsthum und Zehnten zu Clufferath in uusere Kap ohne einige Weigerung liefern laffen follen."

An abelichen Familien und Bofen ift bas alte Leubesborf febr reich gewesen. Gin Henricus de Ludenesdorf, Ministerial ber Trierifden Rirche, wird in einer Urfunde bes Ergbifcofs Bruno vom 3. 1121 unter ben Bengen genannt. Sigfried von Lubensborf genannt de Gassyn, Bapeling, und Greta, Cheleute, verfaufen 1298 ber Abtei Laach zwei Bingerte bei Andernach. Sigfried von Ludesbory, Bapeling, tommt als Zeuge vor 1333. Arnoldus de Alta Domo befigt gemeinschaftlich mit feinen Brubern und bem Beinrich von Crechelheim eine Rente von 7 Soilling, ju Leubesborf fallent, als Trierisches Leben. Die Lenberren von Leubesborf, ungezweifelt eines Stammes mit ben Lenherren von Cobleng und Andernach, führen einen gefronten, doppeltgeschwänzten löwen. Gisilbertus Lengerius miles de Ludensdorp 1254, Beinrich Lenerich von Ludensdorp, hermanns von Dabenberg Schwager, 1269. Die Schenfen von Leubesborf. trugen von ben Grafen von Raffau bas Schenfenamt und Beinberge bei Leubesborf zu Leben. Winnemarus pincerna de Ludensdorph armiger 1297. Wynemar, Ritter von Lubisborff genannt Schenke, Trierischer Burgmann zu Sartenfele 1301. Wennemar Schent von Lubensborf, Ritter, wird 1309 von bem Grafen von Raffau mit Beingarten gu Lubensborf belebnt. Wennemar Schenf von Lubensborf, Ritter, fiegelt 1317 mit einem Gitter, barüber in bem Schilbeshaupt ein liegenber halber Klug. Wennemar Schenk überläßt feinen Sof ju Lubensborf an bie Abtei Laach, und empfangt bagegen binter bem bof gelegene Beinberge, als welchem Taufche Elisabeth von Raffau, bie Aebtisun von Effen, consentirt 1378.

Ueber alle biefe Geschlechter erheben sich bie Bogte von Leubesborf, welche, von wegen ihres Bappens und bem häusig sich wieberholenden Namen Berner, Gr. Eltefter als einen Zweig ber Merobe ansieht, ber jedoch von einem Bastard entsprossen, wie bieses die nachmalen aus bem Bappen verschwindende Barre

andeute. 3d bin geneigt, bier in ber Barre lediglich bas Unterfcheidungezeichen einer jungern Linie zu erbliden, gleichwie bie Burggrafen ber Bolfenburg, ebenfalls mit ben Merobe eines Stammes, burd ben Turnierfragen fic unterfcheiben; nicht nur bag ber Barre Bebrauch, in bem von meinem Freunde angenommenen Sinne bei beutiden Bappen felten porfommt, fonbern es ift auch bie Barre, in ihrem erften Bortommen, 1254, mit 4 Rleeblattern befett, eine Bier, Die man boch ichwerlich ber Barre, falls biefe eine Mafel auszubruden bestimmt, bingugefügt baben wurde. Wernerus advocatus de Ludensdorph fiegelt 1254. Beinrich, advocatus in Ludensdorf, fommt 1273, Wernerus advocatus 1293 vor. Werner Bogt von Leubesborf, Ritter, tragt um die Summe von 40 Mart feine Bingerte gu Sammerftein in ber Serind bem Grafen Balram von Julich zu Leben auf, 1296. Werner de Ludenstorf, miles ac advocatus ejusdem ville, 1298. Werner, ber Bait von Ludenftorp, 1300, 1303, 1305. Werner Ritter und Bogt von-Lubensborf und feine Bausfrau Bata fiften nach Laach einen Bine von 2 Dbm, zu ihrer Memorie, 1307. Johann ber Bait von Que benftorp wird bes Grafen Abolf von bem Berg Mann 1313. Werner Bait und Johann Bait zu &. fiegeln beibe 1362 mit ben Pfablen, zwischen benen ein Stern angebracht. Rorich Bogt ju Leudesborf erheurathet um 1365 mit Maria von Buresheim einen Antheil ber gleichnamigen Berrichaft. Berner Bogt fiegelt 1378 mit bem Stern awifden ben Pfahlen. Bilbelm von Leubesborf, Abt ju Laach, regierte fein Gotteshaus in erfprieglicher Beise von 1402-1442: er führte bie Pfable ohne Busas. Werner Bait zu Lubenftorf quittirt Dienftag vor Martini 1407 über bas Fuber Mannwein zu Winningen, fo er von Graf Johann von Sponheim ju empfangen bat. Werner, Johann und Ernft Rorich, Boite ju Lubensdorf, alle Gebruber, überlaffen ju Erb und Eigen an Graf Ruprecht von Birnenburg, was ihnen gu Buresheim anerftorben von ihrem Dheim Rather, ju wiffen Schloß, Thurm, Saus, Sof, flein und groß mit allem Bubehor, 23. Nov. 1422. Junter Rorich Bait ju Lubenftorf flegelt mit bem vollen Wappen 1433. Johann Bait ju Lubensborf verfauft 1476 bem Johann von Breibbach seinen Antheil an Schloß Büresheim. Der Eheleute Rorich Bogt von Lubensborf und Margaretha Sünder von Senheim Tochter Katharina bringt als lette Erbin die Güter ihres Hauses in die Ehe mit Emmerich von Lahnstein zu Andernach, der auch 1494 von Kurcoln belehnt wird mit der Bogtei Antheil Büresheim, mit der halben Burg zu Leudesdorf, mit dem Kröngeshof zu Mendig und dem halben Fahr zu Andernach. Laut einer Ahnentasel zu Büresheim enthielt der Bögte von Leudesdorf Schild 5 rothe Pfähle im goldenen Kelde.

Als ber Bogte von Leubesborf Stammfig betrachtet Dr. Eltefter bas febr alte Burgbaus neben ber Rirde. Der Levifde Sof bicht am Rhein, mit Balcon und altem Giebel, murbe 1618 erbaut, und geborte baju ein ansehnliches Beingut. Das von Meefifde Burgbaus am untern Enbe bes Dorfes, um 1750 erbaut. ward in ber neueften Beit bas Eigenthum eines Geren Johanni. Befagten Saufes Anlage rübrt ber von bem Bollner zu Leubesborf. 2. A. von Soblern, einem Reffen wohl bes berühmten furtrierischen hoffanglers Anton von Soblern (Abtb. I Bb. 2 S. 238). Der Bollner, Priefter, wenn ich nicht irre, und thatiger Speculant in Tufffein und Trag, erwarb bedeutenden Reichtbum, welchen er einem Reffen, bem nachmaligen Trierischen Gebeimrath Ernft Anton Joseph von Dees binterließ. Größern Reichthum erbeuratbete biefer mit einer von Braumann, Tochter bes furcolnischen Geheimraths und Landrentmeifters Johann Albert von Braumann und ber Anna Gertrudis Canto, von benen icon als Pfandinhabern bes Amts Rhens Rebe gewesen (Abth. II Bb. 4 S. 454). Die Canto war bes Lanbrentmeifters erfte Krau: im 3. 1754 batte er die zweite fich beigelegt, auf erlangte papflice dispensation super consanguinitate, Maria Anna von Raesfeldt, Tochter von "Ihro Exc. Freiberr Gottfrieb Joseph von Raesfeldt, Ihro Churf. Durchl. unsers gnabigften Berrn Groß-Cangeler, auch eines Sochlöbl. Sof-Rathe Dicasterii Cangeler und erfterer Archivarius".

In dem Chevertrag vom 4. Aug. 1754 war der Braut zu Bitthum die Leibzucht der nachfolgenden Capitalien und Guter,

als nämlich Nordfrand, Berensberg und ein Capital von 1340 Rthlr. auf der Reichsberrschaft Wittem, oder statt solcher Leibzucht, nach Willfür der Braut allsährlich 225 Rthlr., nachmalen doch auf 300 erhöhet, ausgesest. Außerdem soll sie den lebenslänglichen Genuß der allenfallsigen Erwerbungen haben. In Bezug auf beide Punkte heißt es in einer spätern Annotation: "Nordstrand cessiret leider. Die Acquisita cessiren per totum, weilen in Nordstrand zehnsach mehreres, wenigstens 25,000 Rthlr., verloren gangen."

Nordstrand, von welchem bier Rebe, ift bie auf ber Beftfufte von Schleswig, ber Stadt Bufum gegenüber gelegene Infel, bie wohl einft mit bem' festen ganbe zusammenbing, wie benn von ber außerften Spige von Rorbholland, ba noch feine Suberfee bestand, bis zu ber Sobe von Ripen, bis zu bem gand ein Reftland, ausschlieflich von Friefen bewohnt, gereicht haben wird. Benn ein Sturm aus Beften bie Bogen bes Dreans burch bie Meerenge gwifden Franfreich und England in bie Nordfee treibt, und bann bie Wogen ber Nordsee vom Ocean gebrangt, vom Sturm getrieben , weiter eilen , fo ift ber lauf bes gewaltigen Stromes nach Nordoften gerichtet, und bie burch ibn befchriebene Linie trifft mit ibrer gangen Bucht auf ben Nordrand biefes Reftlandes, auf die Ruften von Solftein und Schleswig. Dort muffen foon in der frubeften Zeit die gewaltigften Ginbruche vorgefommen fein, und besbalb findet fic nicht bie mindefte Radricht von ber Ablöfung bes Norbstrandes von bem Reftland, welche indeffen ichon burch ben Ramen befundet. Strand hatte man nicht eine Infel genannt: fenes Wort wird nie anders, benn von bem Rande eines am Meer hinlaufenden Landes gebraucht. Go weit die Radrichten reichen, ift nur von einer Infel bie Rebe. Gie foll brei Meilen lang, an einigen Stellen zwei, an andern eine breit gewesen fein. Auf ihr maren 22 Rirchen, ber Ginwohner follen auf 8000. gewesen sein. 3m 3. 1581 wurde ihr Areal zu 36,024, turg vor der Kluth von 1634 ju 43,134 Demat berechnet. Landesmatrifel war fie ju 800 Pflügen, ein Zwanzigstel alfo von bem Gefamtanichlag ber beiben Bergogthumer, angefest. In ber Fruchtbarfeit übertraf fie bie gesegneteften Gegenden ber

Berzogthumer. Eine Tonne Korn Aussaat gab 18—24 Tonnen wieder, eine Tonne hafer 48. Das hier gezogene Bieh war seiner Fettigkeit wegen so berühmt, daß es an fürftlichen hofen und für festliche Mahlzeiten vorzüglich gesucht wurde.

Die Einwohner, Friesen von Berfunft, wurden febr wilber, ausgelaffener Sitten beschulbigt. In ihren immermabrenben Sebben rächten fie fich nicht in ber eblen, offenen Beife, bie man porbem ben nordlichen Bolfern nachrubmte, vermutblich zwar ju Unrecht. Ift boch in ben Sagen bes Rorbens nichts gewöhnlicheres, als bag ber Beleibigte bem Beleibiger Saus ober Sutte angunbet, porzugemeise in ber Racht, bag ber Zeind am Abend ftart getrunten bat, folglich im tiefen Schlaf liegt, und alfo wahrscheinlich mit verbrennen wird. Statt ber Dolde ber Gublander waren auf Rordftrand meudelmorberifde Refferfliche ablid. Die Erzählungen von der Einwohner Unerfattlichfeit in finnlichem Genuß mogen wohl übertrieben fein. In ihrem Alebermuth, ibrer Banffucht vernachläffigten fie bie Deiche, burch welche fie allein gegen bie Bewalt bes Baffers gefchust. Bafferbauten waren zu niedrig , zu fomach , möglicht folecht unterhalten. Sollte ausgebeffert, etwas vollfommeneres geschaffen werben, bann wollte niemand fleuern; es erhob fich ein Rrieg aller gegen alle um bie Krage, wie viel feber von ber laft ju übernehmen babe.

Eben war Ropenhagen ein Schauplas ber Luft und Frende, ber glänzendsten Festlichkeiten. R. Christian IV seierte die Bersmählung seines ältesten Prinzen, den man zu früh als Christian V begrüßt hat, mit der sächsischen Prinzessin Magdalena Sibylla. "Am 5. Augusti hat das hochspringliche Beilager zwischen Ihr. Durchl. zu Dennemard Christiani V und dem hochst. Fräulein Magdalena Sibylla von Sachsen zu Coppenhagen mit sonders baren Solennitäten, und in Prwsenz aller angelangten Raiserl. Kön. Churs und Fürstl. auch anderer hohen vornehmen herren Abgesandten, seinen Anfang genommen, bei welchem nachfolgende bendwürdige Sachen vorgangen und sich zugetragen. Erstlich ist den 4. Augusti der Französsische Abgesandte, herr Claudius de Mesmes comte d'Avaux solgendermassen eingeholet. Es sepnd

ibm entgegengezogen 200 Pferbe, beneben 52 vom Abel, und au Ehren im Gingug 3 Stud gelofet worden. Den 16. Mug. ift ber Polnifche Abgefandte, S. Nicolaus Rorff gleichermaffen eingeführet. Den 27. ift ber Spanische Abgesandte, Berr Caspar de Guzman y Teba, Marques de la Fuente zu Waffer angelangt, berrlich und prachtig, bie von Abel ju guß gebend, er felbft nur fampt 2 Bagen fabrende, eingeholet. Da er aus bem Schiff getretten, feynb von 3. Kon. M. Drloge-Schiffen 45 Stud gelofet, bat ben vierten Tag barnach bei 3hr. Daf. Aubient gehabt. Den 5. Sept. ift ber Eron Schweben Abgefandter, S. Petrus Sparr, ebenermaffen wie ber Polnifche eingeholet. Eodem dito ift ber Frangof. Mons. de Mesmes auf ber Sophia, 3. Königl. Majeftat groffes und Bftimirliches Schiff, worauf 52 Beftud, gefahren, und es barauf befehen, ibme fennb au Ehren 36 Stud von ben berumbliegenden Drloge = Schiffen gelofet worden. Den 9. hat 3. Ron. DR. bie Seelanbifche vom Abel gemuftert, ber Auszug ift febr prachtig zugangen, indem bie Ritterschafft mit 800 wol ausgebusten Pferben fich præfentiret. Den 15. ift ber Polnische S. Abgefandte Nicolaus Rorff auf die Sophia gefahren, ihm fennd auch ju Ehren 48 Stud geloset worben. Den 22. ift ber Spanische Ambassadeur Marques de la Fuente wieder ju Schiff gangen, im Auszug wie im Gingug begleitet, ibm fennd auch ju Ehren 30 Stud gelofet worben. Den 23. ift Rom. Raif. Maf. Berr Abgefandter, ber Durchl. Sochgeborne Rurft und Berr, Berr Krieberich, Erbe zu Norwegen, Bergog gu . Schlegwig, Solftein zc. mit 6 Fürftl. Perfonen und ber gangen Ritterschafft, in all 600 Pferbe ftard, febr prachtig eingeholet, ibm fepnb gu Ehren 9 groffe Stud gelofet worben, wovon J. M. 3 felber loggebrandt. Sein Guide ift von 300 Pferben gemesen. Den 24. ift ber Schwedische Gefandte, Berr Petrus Sparr, auf der Sophia gewesen, ibm fennd ju Ehren 58 Stud und 200 Mugqueten gelofet worden. Den 25. ift ber Bludetopff aufgerichtet worden.

"Den 30. Sept. ift bas hochfürfil. Fräulein aus Sachsen, Magbalena Sibylla angekommen, und foldermassen eingeführet: Erstens seynd geritten 3 Comp. Reuter, worunter 12 3hr. Kon.

DR. Reitroffe, mit geftidten Satteln bebedt, geleitet, ihnen folgeten 9 von 3hr. Dt. Ebelfnaben in einer Liberey, Spieß führenbe, febr prachtig anguseben. Denen folgten 30 von des Bringen Jundern und 9 Ron. Trompeter, binter benen 129 Ebelleute, benen 4 Marfchallen mit Staben vorritten. Rach benen folgeten von 3. Raif. Dr. herrn Abgefandten 36 Cbelleute und 1 Comp. Reuter, barnach 14 von 3. D. Trompeter mit filbern Trompeten, fo mit Rlepnobien befegt, auch 2 filbern Beerpauden, und binter benen etliche von 3hr. Pringl. Durchl. Aufwartern. Sinter biefen Raif. D. S. Abgefandter, Bergog Friederich, und Bergog Philipp von Solftein zc. Rach diefem ber Bring alleine, auf einem tofilicen Pferbe, worauf bas Geschmeibe auf eine Tonne Golbes Bfimirt warb. Sinter Pringl. Durchl. ber Berr Cangler und die herren Reicherathe. hernach ber Pringeffin Bold : Erftens wurden 12 Roffe geleitet, benen folgten 9 Trompeter und 50 Cbelleute. Sinter benen 33. 88. 96. Bergog Johann Georg und Bergog Auguftus, ber Pringeffin Berren Bruber, fie bealeiteten 12 Trabanten in gelb und fcwart, mit groffen Braunichweigischen buten, auf Schweigerische Manier gefleibet. Mitten inne fuhr bas Fraulein, benebenft ihrer Frau Mutter und Schwefter, 3hr. Raif. Maj: herrn Abgefandten Gemablin in einer febr iconen, nach ber Romer Triumphsweise gemachten Carotiden, welche allenthalben vergulbet mar. hinten und vorn fund Cupido gang flar vergulbet, einen Rocher nebenft einem Bogen führende und auf ein brennendes bers voller Rlammen gielende, barbei ein vergulbeter Abler. Der Bagen ift auf 8000 Reichsthaler geschätt worden. Sinter bem Fraulein folgten 6 Carotiden mit Abelichem Frauengimmer, binter benen noch 7 Carotiden voll vom Abel. Lettlich 3br. Ronigl. Daf. Reuter. 7 Compagnien. Eine halbe Biertelmeile von ber Stadt baben ibr ju Ehren 10 groffe Feuermorfer mit Luftfugeln gefpielet, auch fennt ihr ju Ehren febr viel Stud gelofet. Da fie eingezogen. fennb 8 ganlein von ber Burgericafft, ein jedes fein fonberliche Color ober Farb führende, von der Borftadt an bis nach bem Schloß, burch bie gange Stadt auf beiden Seiten in Armis (Gewehr) gestanden, febr icon ausgebust, und viel junge und wolversuchte Bürger und Gesellen barzu sonberlich commanbiret, barnach als der Comitat vorbei, sennt sie auch vor bem Schloß über marschiret: durch Commanbirung der Stadt Colonell, so ausm weissen Pserd in schwarzem Sabit vor sie hergeritten, all ihr Gewehr einer nach dem andern in guter Ordre gelöset, welches sehr prächtig zu sehen gewesen.

"Den 5. Det. ift die Pringliche Copulation mit Roniglicher Magnificent und Pracht (ba bes Morgens frube vorbero amolff vornehme vom Abel, 6 aus ben Danischen und 6 aus ben Bolfteinischen, einen umb ben andern ju Rittern gefcblagen) bes Mittage umb zwei Uhr angangen, und fepnd aus dem Roniglicen Gemach nach bem groffen Saal bergeftalt geführet: querft bie Cbelleute, barnach bie 4 Marschalle, benen folgten 3. Daf. aur Rechten, ben Pringen mitten führenbe, und Bergog Friederich Darnach Rom. Raif. Daf. Berr Abgefandter in ber Mitte, ber Frangofische auf ber Rechten, und ber Polnische guf ber Linden. Der Schwebifche Berr Abgefandter bat nie keinmalen aus vorgegebenen Urfachen bem Actui beigewohnet. Nach den herren Abgefandten folgete Rom. Raif. Daf. herrn Abgefandten Berr Bruder, Bergog Bans von Solftein, benebenft Bergog Philippen, nach biefem bie brei Bergoge von Sonderborg und andere herren, als der herr Canglar, und etliche pon ben herren Reicherathen. Wie fie auf ben Saal getommen, fevnd fie ebenermaffen, wie fie gegangen, gestanben. Gin gute Beile barnach fam bas Fraulein, ihr giengen por 24 Ebelleute, mit gulbenen Rrangen auf bem Saupte und 24 Rergen in gelber und ichwarger Liberey haltenbe, barnach warb bas Fraulein von ihren beiben Berren Brubern geführet, binter benen gieng bie Churfürftin von Sachfen, bes Frauleine Frau Mutter, und beffen Frau Schwefter, barnach bas gange Sachfische Abeliche Frauengimmer. Wie fie auf ben Saat getommen, ift bie Braut mit bem Brautigam unter einen himmel, fo 4 Fürften gehalten, getretten, und bat Berr D. Christianus Matthiæ eine Predigt aus dem 128. Pfalm gehalten. Rach gethaner Predigt ift bie Copulation verrichtet, und bie Braut mit bem Brautigam in ein icon gestidtes Bette geführet, worin fie beiberfeits gefeffen,

und ift alfobald bie Braut dem Pringen im Ramen Churfurft. Durcht. mit Glüdwänschung übergeben, worauf des Pringen Herr Feldmarschald wieder geantwortet. Rach diesem ist dem Frauenzimmer und denen vom Abel 36 Confect. Schalen mit Confect und 20 groffe Pocalen mit Loatertrand vorgetragen worden. Es seynd auf dem Schlosplat 16, auf dem Ball 37 und auf den Schiffen 240 Stüd gelöset worden. Auf den Abend gieng die Königliche Tasel an, wobei alle Gesandten, ohn der Schwedische, gewesen, und seynd vielerlei Gesundheiten getrunden worden. Nach der Mahlzeit ift auf dem Saal ein Tang gehalten, wovon der Französische Abgesandte verblieben. Rach dem Tang des Morgens umb vier Uhr ist ein Feuerwerd Fortitudo, mit vielen Racten, etliche von 33 Pfund, und andere schöne Lußsschwärmers angangen. Ift also der erste Tag zubracht worden.

"Den 6. ward auf dem groffen Saal eine Predigt und Gludwunfdung gethan aus bem Propheten Sofea am 2. Rachmalen wurden die Geschende überreichet: 1) des Ronigs, so ein Salsgeschmeibe voller Diamanten besett, unter welchen ein folder groffer, bag barunter geftanden: Christianus V. Magdalena Sibylla, auf anberthalbe Tonnen Golbs geschätt. Pringen, auch ein foldes Salsgeschmeibe, fo geschat auf funf-Bigtaufend Reichstbaler. Bernach Raif. Daf. Abgefandter, eine Schnur voller iconen Drientalifden Berlen. Der Bolnifde wie auch ber Schwedische baben Rleinober von Diamanten prmfen-Darnach 3br. Churf. Durchl. von Sachien burch ibren Abgeordneten ein Rleinob von Diamanten, wie auch bes Rrauleins Frau Mutter die Churfurftin gleichermaffen. Den 7. ift -wieder Ronigliche Tafel gehalten, und feynd bie Baletten getantt. Den 8. ift gleichermaffen Tafel gehalten, und bie Comcedia von Aquilone agiret. Den 9. hielt 3hr. Daf. Tafel im Garten. babei ber Schwedische Gefandte in Abwesen bes Polnischen gewefen. Den 10. machte 3br. Maf. Tochter Sophia mit herrn Christian Pengen Sochzeit, nach ber Copulation ward getangt, und ift bas groffe Feuerwerd, welches ein Schlog, barin Ronig Fastus und Superbia mit ihren Rathen, wie aus ber Tragædie ju feben gewesen, ein wenig ju frube angangen, giengen 16 Stad

barbei los. Gben in berselben Racht ift auch eine Reuersbrunft entftanden, melde aber, Bottlob, bald wieber gelofdet worben. Den 11. wurden Berrn Chriftiano Pengen 3 Tifc voll Gefchenct übergeben, es marb getangt, und entftund benfelben Abend ein febr groffer und erschrödlicher Bind, welcher an vielen Dertern unerborten Schaben gethan. Den 12. warb bie anber Comædia vom Tyrannen Phinæo agirt. Den 13. ift ber Schwebische Berr Abgefandte wieder weggereifet, mit foldem Beleit, gleichwie er eingeholet marb. Eben benfelbigen, dito gwifden bem 14. und 16. warb nach bem Ringlein gerennet, barbei 19 Aufzüge gewesen. Den 17. und 18. gieng bas Turnieren an, und waren von bem Frauenzimmer benen, fo bas Befte im Ringelrennen gethan, Rranze ausgetheilet. Den 19. ift ber Raiferl. Abgefandte wieder beimgereiset. Den 22. ift ber Polnifche Gr. Abgefandte wieder ju Schiff gangen, beffelbigen Tage ift auch einer von ben Solbaten archibusirt worden. Den 25. ift ber Krangofische fr. Abgefandte wieder abgereifet, und fennd auf ber Rhebe 19 Schiff gelegen."

Roch genog bie Sauptstadt in vollen Bugen ber Luft, und an jenem 11. Oct. 1634, Abende 10 Uhr, wurde Nordstrand von ber ichredlichften ber Fluthen, burd einen unerhörten Sturm veranlagt, überfallen, wie eine offene Stadt von einem unerwarteten graufamen Feind überfallen wird. Es ertranten 6123 Menichen, barunter neun Brediger, 12 Rufter; 1336 Baufer, 28 Windmuhlen, 6 Glodenthurme, 50,000 Stud Bieh murben weggespult. Die ganze Insel, bis auf bas am bochften gelegene Stud, ber Pelworm, wurde vom Meer verschlungen ; bie fummerlich bas leben retteten, etwa 1500 Menfchen, barunter 375 hausväter, 58 Taglöhner, waren in die fläglichste Armuth verfest. Die Ruften von Solftein und Schleswig hatten im Berhaltnig nicht weniger gelitten: in Guberbitmarfchen famen 47 Menschen um, 10 Schleusen wurden fortgeriffen, 31 Saufer gertrummert. In Norderditmariden ertranten 383 Meniden. 3m Umte Klensburg vermißte man 800 Menichen, ber eingefturzten Saufer maren 150. In ber gandichaft Eiberftebt ertranten 2107 Menfchen, 6100 Stud Rindvieh, 6738 Schafe und Schweine; ber weggespulten Saufer gablte man 664. Unübersehbar groß war ber burch biefe Landschaften erlittene Schaben, aber er konnte mit ber Zeit burch Anftrengungen ersest werden; bie Insel Norbstrand hingegen war nicht mehr.

"Es haben fich aber unterschiedliche Zeichen und Omina, fowol vor, ale in und nach biefer fcrodlichen Straff Gottes feben laffen: vor berfelben, indem an dem Firmament ungewöhns liche Sterne, wie bie Kaffer groß, geschoffen und bell geleuchtet; in berfelben, ba ein vornehmer und unbefannter Mann, fo unter ben im Baffer verdorbenen Perfonen gefunden, von einem Sund, welcher bei ihme gefeffen, mit bem Ropff in eine Gruben, fo er mit feinen guffen guvor aufgescharret, mit Jebermanns groffer Bermunderung, gezogen und gleichsamb begraben worben; nach berfelben, ba im Strande, allda viel ertrundene Menfchen gelegen, fich viel ungeheure Burme und ichrodliche groffe Schlangen in bie 8 und mehr Schub lang feben laffen, und etliche Baffer in Blut fic verwandelt." Dergleichen feltfame Erscheinungen erzählte man fich auch von ber beftigen Ueberfdwemmung, burd welche bie Infel in ber Racht bes 1. Dec. 1615 betroffen worben. Man wollte ein wunderbares Schwein am Ufer bes Meeres gefeben haben, an welchem bie versuchteften Buchsenschuten vergebens ihre Runft versuchten; bieweilen nahm es bie Beftalt eines braunen Pferbes an, im Rachen trug es vier machtige Sauer, feber ein Quartier lang. Der Ertrunkenen waren 213 im 3. 1615; eine ber 22 Rirchen wurde von ber Fluth weggeriffen.

Herzog Friedrich III von Holftein-Gottorp, der durch ben Untergang der Insel den zehnten Theil des ihm fleuerbaren Landes verlor, erfannte die Möglichkeit, das ertrunkene Land wenigstens theilweise aus den Fluthen zu erheben. Das zu bewirken, suchte er den Beistand niederländischer Speculanten, als welche nicht nur die nöthigen Capitalien besaßen, sondern auch an ihren Poldern genugsame Erfahrungen in dem Deichbau gemacht hatten. Es wurde eine beträchtliche Eindeichung ausgeschtt, und das gewonnene Land mit katholischen Niederländern besetz, nachdem der Herzog sie ermächtigt, für ihren Gottesdienst

eine Cavelle und eine Soule zu erbauen. Davon borte Konig Christian IV, anfange ungläubig, ichidte er boch inegebeim feinen Marfchall babin, auf bag er fich burch ben Augenschein von ber Bahrheit ober Unwahrheit bes Gerüchtes überzeuge. Der Marfcall besuchte bie Capelle, geräumig genug, 200 Menfchen gu faffen. Der Ronig ließ bem Bergog porftellen , bag biefe ben Ratbolifen jugeftandene Freiheit der für die beiderseitigen Canbestheile errichteten Union zuwiderlaufe. Diefes feineswegs in Abrede ftellend, erinnerte ber Bergog : bas neu gewonnene Land babe, als bie Union gefchloffen worden, noch nicht bestanden, "ber Artifel ber Union wegen ber Religion tonne also auch nichtbarauf gedeutet merben." Diese Einwendung beantwortete ber Ronig nicht wortlich, fondern thatfachlich. Er ließ 1642 zwei Rabrzeuge ausruften, die von jeglicher, ben nieberlanbifden Coloniften bestimmten Bufuhr Boll forberten. Der von bem Bergog beshalb geführten Beschwerbe ließ ber Ronig entgegenfegen: "wenn bie Borfdrift ber Union, nach bes Bergogs eigner Behauptung, nicht auf bas neu angelegte Land angewendet werben tonne, fo fei diefes land auch nicht in der Bollfreiheit begriffen. - Es fei bobe Beit, einer Religionspartei aufzupaffen, beren ganges beständiges Bestreben babin gebe, fich auszubreiten, und Die Berricaft ihres Oberhauptes auf alle Art und Beife, obne Rudfict auf die Rechtmäßigfeit ber Mittel zu erweitern. wo biefe Ratholiten fich niedergelaffen, ware Plat fur mehrere Taufende, Die fich leicht unvermerkt einschleichen konnten, und gewiß fich einzuschleichen nicht unterlaffen wurden." In Folge fothanen Binfes wurde bie Capelle verschloffen, bie nieberlanbischen Coloniften mußten fich auf ben Privatgottesbienft in ihren Baufern beschränfen, und bie nicht obne Ausficht gludlichen Erfolge begonnene Eindeichung gerieth ine Stoden, bie R. Chriflians Ableben am 28. Febr. 1648 bem Bergog freies Spiel gab.

Sofort wurden die Unterhandlungen mit den niederländischen Speculanten, Brabanter mehrentheils, wieder aufgenommen, und am 18./8. Jul. 1652 fam der Hauptvertrag, Contractus inter Serenissimum Ducem et Nordstrandiae Participantes initus, MDCLVII, ohne Drudort, zu Stande. "Die Ramen dieser

Sauptwiederhersteller eines beträchtlichen, ohne ihre Thätigkeit, wie es scheint, auf immer verlornen Landes, verdienen im Ansbenken erhalten zu werden. Es waren Joseph de Smit, Alewyn van der Wordt, Abraham van de Werden und Quirinus in der Belde. Serzog Friedrich, über die Bedenklichkeiten einer ängstelichen Orthodoxie sowohl, als einer mistrauischen Politik erhaben, gestattete ihnen die freie Ausübung des katholischen und reformixten Gottesdienstes, und die freie Einrichtung ihrer bürgerslichen Versassiung, nur unter seiner, als des Landesfürsten, Oberaussicht und Genehmigung."

Dierauf murben von 1654 bis 1739 die 5 Rooge eingebeicht, woraus jest die Infel, freilich nur ein fleiner Theil bes alten Nordftrandes, beftebt, nämlich ber Friedriches ober alte Roog. ber Marienelisabethes oder Ofterfoog, ber Trendermariche, ber Reue- und ber Elifabethfophienfoog. Bufammen werden fie gu 4958 Demat 151 Ruthen gerechnet und bafur befieuert. Die Gemeinde bat ein eigenes Landrecht. Der Staller und 6 Rathe Teute üben namens ber fünf Sauptvarticipanten bie burgerliche und peinliche Berichtsbarfeit, und geht von biefer Stelle die Appellation an bas Dbergericht zu Gottorb. Unter ben Ratholifen befanden fic noch 1816 zwei Patres Oratorii, welche in bem Berrenhause, im Ofterfoog, jugleich mit bem Staller ihre Bohnung, eine Cavelle und eine fleine Bibliothef batten. Die Rlofter ber Dratorianer zu lowen und Dechelen batten nämlich bier von Anfang ber Besigungen. Die pfarrlichen Gerechtsame übte aber in ber Terefenfirche auf bem Mittelbeich zwischen bem Dfter= und Reuenfoog ber von ben Confervatoren ber norbifden Diffion in Munfter für die Rirche zu Friedrichoftabt bestellte Priefter. Reben ben Ratholifen hatten fich auch Janseniften angebaut : ihre zwei Beiftlichen ftanden unter bem Erzbischof von Utrecht. Bu Dibenbull im Friedrichstoog ift eine lutherische Rirche ber Propflei Susum. Für bie Babl bes Predigere üben bie Sauptpartici. panten bas Prafentationerecht, bie Gemeinde mablt, ber Ronig confirmirt. Die Ginwohner leben von Aderbau und Biebzucht. Gine fleine halbe Meile nordweftlich von Nordstrand liegt bie fleine Insel Rorbstrandischmoor (Moor, Lutgenmoor, Rleinmoor), ein

Ueberbleibsel bes vormaligen Nordftrandes, auf welchem fich eine fleine Anzahl alter Nordstrander erhalten bat. Die wenigen Kamilien nähren fich von Schafzucht und Torfgraben. Die Infel hat mit Rordstrand einerlei Berichtsbarfeit, und muß einer ber bortigen Rathleute aus bem Moor genommen werben. Den lutherischen Prediger prafentiren die Sauptparticipanten auf Nordstrand, die Gemeinde mablt, ber Ronig confirmirt, Amtmann und Propft ju Susum introduciren den Ermablten. Bon Norbstrand find auch abhängig bie zwischen ber Infel und bem Reftlande gelegene Pohne ober Punenshallig, und bie Samburger Sallig. Sallig nennt man bie fleinen, nicht burch Damme gefdütten Infeln. Pelworm, bas von bem beutigen Norbftrand burch . einen Meeresarm, einer Meile breit, geschieden, fteht damit nicht in ber fernften Berbindung, fondern gebort unter bas Umt Sufum.

Bon feiner Mutter Unna Dorothea von Freint hatte ber von Braumann die Participation an Nordstrand geerbt, wie er barum gefommen, ift mir unbefannt, nur weiß ich, bag er biefen Berluft oft und bitterlich beflagte, und bag es in bem nach feinem Ableben im 3. 1767 errichteten Theilungereceg beißt: "bolfteinische Revenuen, wovon aber leider nichts zu boffen fein borffte." Bu theilen blieb inbeffen ben brei Rinbern, Frang Liborius von Braumann, bes Batere Rachfolger in bem gandrentmeisteramt, Friedrich Wilhelm Joseph von Braumann, Canonicus zu U. 2. Frauen in Nachen, + 1768, und bie Gebeims rathin von Mees, genug übrig. An Capitalien fanden fic 117,659 Rtblr. 32 Alb., an liegenden Gutern bas Saus Silifum, ober, wie es im gemeinen Leben nach ben frubern berühmten Befigern beifit, bas Saus Reufdenberg bei Reug, eine ungemein werthvolle Befigung, um 9500 Rthlr. angefauft, bie untere Burg ju Cuchenheim, mit 121 Morgen Land und ber Bruchmuble im 3. 1761 für 8000 Riblr. angefauft, bas Saus Bernsbera bei Machen, bas Saus Rottingen, um 7000 Ribir. angefauft, bas Saus in ber Stadt Bonn, 3500 Rthfr., bas Saus oben Marktpforten zu Coln, im Carbinal genannt, 4000 Rthfr., 3 andere Baufer ju Coln , 83 Pfund 5 loth Gilbermert ic. Unter ben Capitalien befinden fich zwei Posten, sur les aides

et gabelles de France sprechend, ber eine 23,666 Livres, von bem Canonicus Canto ju Luttich jur Balfte einer Rrau Glia, au einem Biertel ber Familie von Lapp und zu bem andern bem von Braumann vermacht, ber zweite, 30,750 Livres, benen von Braumann und Lapp, feber Ramilie gur Balfte, nach bes Scholaftere Canto Tob abjubicirt. Bon beiben Voften fielen benen von Braumann 21,290 Livres, man befürchtete aber eine Reduction au denier 40, daß nur ein Capital von 8520 Livres oder 2615 Ribir. 13 Alb. 4 Bell. species übrig bleiben burfte. Des von Braumann erfte Frau, Anna Gertrudis Canto, war eine Tochter bes reichen Banquier Canto in Coln, welcher unter andern ber Erbauer bes Baifenhauses bei St. Pantaleon gemorben ift. Er befag auch bas Saus in ber Bablengaffen mit anschließenden fieben Reben-Binebauechen, fo um 19,000 Gulben Courant an bie Stadt verfauft worben, und batte gegen Sandichein 14,000 Rthlr. auf bas Saus Engeleborf ausgelehnt, bann eine auf bemfelben ftebende Sppothefaticuld von 2000 Rtbir. übernommen. "Bon ben auf Engelsborf ftebenben Capitalien borffte nichts zu hoffen fein," heißt es in bem nach bes von Braumann Tob errichteten Theilungereceg. Gleichwohl bat nach Berlauf von beinahe 40 Jahren bie Familie Belegenheit gefunben, ibre Anspruche auf Engelsborf, mo Navoleon bas Beteranenlager gegrundet batte, geltend ju machen. Sie wurde burch bie frangofifche Domainenverwaltung, nach einem ungemein foftwieligen und beschwerlichen Proceg, entschädigt. Der lette Braumann, feine Parfanlagen ju Silifum burchwandelnd, verungludte in ber Erft, 13. Dec. 1814. Das Gut Silifum erfaufte fobann um einige 40,000 Rthir. ber von Bofelager.

Der Frau von Mees gesamtes Erbtheil wurde mehrentheils in Leudesdorf angelegt, und theils auf ben flattlichen Ausbau bes Burghauses, theils auf ben Anfauf eines weitläuftigen Guter-complexes verwendet. Das also zusammengebrachte Gut begriff, außer dem ursprünglichen Rittersitz berer von Breidbach-Buresheim, sehr ausgedehnte Beinberge in Leudesdorfer und hammersteiner Markung, einen hof auf dem Berge über Leudesdorf mit Frucht-land, die in der Tiefe gleich vor hammerstein gelegenen Bachhofe

famt ber Duble, die Deefische Au (Bb. 4 G. 166), eine bem Burghaufe gegenüber unterhalb Andernach gelegene Rheininfel u. f. w. Es blieb vereinigt, bis nach ber verwittweten Gebeimrathin von Mees Abgang acht Rinder die Erbichaft zu theilen berufen. Unter ben acht befanden fich bie beiben Canonici zu St. Florin, Ernft Anton und Frang Liborius von Mees gu Leubesborf. Diefer hatte nach einem gefegneten Berbft nabe Befreundete, zwei junge leute nebft ihrem Sofmeifter ju Rafanien und neuem Bein eingelaben. Trefflich ließ es die fleine Gefellichaft fich fcmeden in bes Canonicus Curie in ber Florins-Pfaffengaffe, und groß mar die Beiterfeit, als unversebens ber Bafte fungfter bie Enibedung machte, bag er bes Guten boch gu viel gethan. Es wurde ibm fo web ums Berg, fo angftlich, taum daß er noch bas nachfte Fenfter zu erreichen vermochte. In Saft rig er bas auf, und ohne Umftanbe bat er ber Strage augeschickt, mas ihm bie Umftanbe machte. Db er, wie in abnlicher Berlegenheit Sancho, bemübet gemefen, Die Sache nach Möglichfeit in ber Stille abzumachen, weiß ich nicht, fo viel aber weiß ich , daß feine Bemühungen , wenn bergleichen vorgefommen fein follten, nicht von dem gewünschten Erfolg begleitet gemefen. Die Gefellicaft vernahm, mas fie mohl fcmerlich ju vernehmen begierig, und ber hofmeifter fprang auf, in einer bunbigen und begeisterten Rede voll Burbe und Salbung, an ben Sausberen gerichtet, feines Boglinge Unfall und Incongruitäten ju entschuldigen. In reichen Berioben, burch bie anmuthigften Bilber und Gleichniffe verschönert, flog noch feiner Rebe Strom, ale ein Ranonenschuß bas Bort ibm raubte. Er verftummte inmitten ber glanzenbften Phrafe, und versuchte nicht weiter zu entschuldigen, mas nach ben beiben entgegengesetten Richtungen fait accompli geworben.

Ernst Anton von Mees hat für seinen Lebenslauf una bella pagina gefunden in einem Ereigniß, bessen Familienähnlichkeit mit demjenigen, so einem pensionirten Major Runz von Raufungen zugestoßen ift, nicht zu verkennen. Fähnrich bei einem in Westspreussen stehenden Regiment, wurde bieser gelegentlich einer Revne dem großen Friedrich genannt. "Bo ift er her?" fragte der Rönig. "Aus der Priegniß," entgegnete der Regimentscomman-

beur. "Der ift fein Ebelmann und bemnach abzuschaffen," conclubirte ber Ronig. 3mei ober brei Jahre fpater fab ber Monard bas Regiment wieder, und wiederum war ber ungludliche Rabnrich zu nennen. "Ift fein Ebelmann, in ber Priegnis zu Saufe," gurnte fest ber punktlichen Geborfam forbernbe Berr , "warum finde ich ibu noch bier ?" - Entgegnet ber Regimentscommanbeur: "Erlauben Guere Daj., er ift nicht aus ber Priegnis, fondern aus Sachsen, ein Rachfommling Rungens von Raufungen, bes berüchtigten Pringenraubers, und ein Ebelmann, fo gut als ein Dobna ober Schulenburg." Dagegen mußte ber Ronig nichts einzuwenden, ließ fogar ben Kabnrich fich vorftellen. "Bie beißt er ?" wurde der Begludte befragt, weiter, "wo ift er ju Baus?" Lautete bie verzagte Antwort : "In ber Briegnis." - "Gin Efel ift er, in Sachsen ju Baus," alfo belehrte ber Monard ben Stumper, ber nicht zu antworten wußte. Dem mag wohl in ben erften Augenbliden etwas fauer bie Belehrung angetommen fein, fie murbe aber balb ber Stoly feines lebens, und bis ju feinem Enbe bat ber Rung von Raufungen mit Sochgefühl fich erinnert, aus bes großen Friedrich Munde vernommen gu haben, bag er ein Efel fei. Bei ber Gelegenheit will ich boch anmerten, bag bem fogenannten Pringenrauber Rung von Raufungen fcweres Unrecht gescheben ift, und bis auf ben beutigen Tag geschiebt. Er mar fein Rauber, sonbern ein gepriesener Ritter, auf mebren bobmifden Berrichaften geseffen, und als ein verfucter Condottiere bem Rurfurften Friedrich II von Sachfen ungemein werth. In bes Rurfürften Rebbe mit feinem Bruber, Bergog Bilbelm, gerieth Raufungen über bem Entfag von Bera in bes Berzogs Gefangenicaft, woraus er mit 4000 fl. fich ju lofen genothigt. Indem er augerbem an feinem Befistbum fdweren Schaben erlitten, überließ ihm ber Rurfürft erfagweise bie in Meißen belegenen Guter bes Apel Bigthum, von ben Anhangern bes Bergogs ber thatigfte. Nachbem bie feinblichen Bruber fich verfohnt, follte Raufungen ben Gutern bes Bigthum verzichten. Deß weigerte er fich um fo mehr, ba ber Rurfurft ihm ein namhaftes an Solbrudftanden ichulbete, er wurde jeboch mit Bewalt bepoffebirt, fonnte auch im Berlaufe einer langern Unterhandlung

nicht zu seinem Rechte gelangen. Nur eben der Geschr, sests genommen zu werben, entronnen, seiner Güter verlustig erklärt, nahm er Zuslucht zu einem Gewaltstreich, der vollsommen in den Sitten jener Zeit begründet, selbst noch im 18. Jahrhundert gegen den Großprior von Bendome zur Anwendung gebracht worden ist. Er entführte in der Mitternacht des 7. Jul. 1455 aus dem Schlosse zu Altenburg des Kurfürsten beide Prinzen Ernst und Albrecht und suchte sie nach Böhmen zu schaffen, um bemnächt, im Besitse so kostbarer Pfänder, mit besserm Erfolg sein Recht zu suchen. Die Prinzen wurden sedoch befreit, und Kaufungen, jest ein Gesangner, büste mit dem Leben seine verwegne That. Er wurde den 14. Jul. 1455 zu Freiberg enthauptet und sein Leichnam prächtig zur Erde bestattet, wie das einem Bersbrecher nach der Ansicht der Zeit sicherlich nicht geschehen sein wurde.

Die Zauberworte, welche auf Ernft Unton von Dees wirften wie fene bes großen Ronigs auf ben jungften Rung von Raufungen, bat ber frangofifche General Marceau gesprochen. Den berühmten General beschaute ber Canonicus mit Reugierbe, und bas nabm übel, wie alle jungere Frangofen zu thun pflegen, ber General, seinen Unmuth außernd in der Frage: »pourquoi me regarde-tu, vilain juif?« Sothanen Gesprachs bat ftets mit Stola ber Canonicus fich erinnert, noch furz vor feinem Tobe, ber in ber Bater Burg am 14. Dct. 1848 erfolgte. Die mar in ber Theis lung mit feinen fieben Befcwiftern ibm augefallen, und blieb baber am langften in ber Familie. Bon ben Erben biefes letten Befigers hat Br. Johanni, ein reicher Fabrifberr aus Budesmagen, fie erfauft, und mit bem permabrlofeten Bau, mit ben Bartenanlagen bie vortheilhafteften Beranderungen vorgenommen. Budesmagen bat jumal in ber neueften Beit für Cobleng ungemeine Bichtigfeit erlangt. Bon bannen fommt ju jeder Deffe, fährlich alfo zweimal, eine große Lebfuchenhandlung, welche burch bie elegante Ausstattung ihrer Bube gang eigentlich bie Perle ber Deffe wird, daß man barüber beinabe ben widerwärtigen Anblid ber übrigen bem Publicum ihre Sintertheile gutebrenben Buben vergeffen konnte. Für fothane Deffe ift befanntlich ber Lebkuchen Die Stapelmaare. Es hat auch bas unperhoffte Ausbleiben ber

Budeswagener Bube in ber herbstmeffe von 1858 vielen Berbruß gewedt. Bleibt mir noch anderes von ber Bergischen Stadt Budeswagen zu erzählen.

Bon ihr nannten fich Grafen, bie bem großen Stamm von Altena angehörend, boch junachft mit ben Burggrafen von Coln und Aremberg verwandt fein mogen. 3bre Graffcaft umfaßte bie nachmalen Bergifchen Memter Budeswagen und Bornefelb , namentlich auch Remfcheib , Bermelefirchen , Dubn. Friedrich Graf von Sudeneswagene ericeint als Beuge 1138, Beinrich 1176-1205. Beinrich erhalt von bem Grafen Engelbert von Berg ein Darleben von 100 Mart, und perschreibt bagegen im 3. 1189 aus feinem Allob 10 Mark fabrlic. Rauft Beinrich binnen ber nachsten vier Jahre ein anderes, 100 Mart werthes But, um foldes von bem Grafen von Berg ju Leben zu empfangen, fo wird fein Allod ibm freigegeben, läßt er aber bie vier Jahre unbenugt verftreichen, fo geht bas Allod in bes Brafen von Berg Eigenthum über, und Beinrich wird beffelben nur mehr ale eines Bergifden Lebens genießen. 3m 3. 1191 wurde folde Abrede babin verandert, bag Engelbert einftweilen, ftatt ber zugesagten 100 Mart, bem Grafen Beinrich feinen eigenthumlichen Sof Steinhaufen anwies, und diefer bagegen fein Allob Budeswagen ale Bergifches Leben einsette, unter ber wieberholten Clausel, bag, wo bie in bem erften Bertrag geftattete Substitution nicht binnen Jahresfrift, von bem fommenben geft bes b. Jacobus an ju rechnen, bewertftelligt fein murbe, Budeswagen Bergisches Leben bleibe. Seinrichs Sobn, Graf Arnold, fommt 1208-1226 in Urfunden por. Deffen und ber Abela Sobne, Beinrich, Canonicus ju St. Bereon binnen Coln, und Franco verzichten 6. Jul. 1260 ibren Ansprüchen super predio de Hukinswage, gegen eine Abfindung von 220 Mart, ju Gunften ber Grafin Margaretha von Berg (geborne Grafin von Sochgaben, Wittme, feit 22. April 1257, des Grafen Abolf VII von Berg). Besagte Margaretha, bie noch 1267 als Bittme vortommt, heurathete fvater einen Grafen von Sudeswagen. Arnolds zweite Frau icheint gewesen zu fein jene Jutta, Ebelfrau von Sudesmagen, welche 1259 mit ibren Tochtern Beatrir,

Sophie, Abela, Mathilbe, Elisabeth, Katharina, ben Rechten verzichtet, so Arnold von hudeswagen sich 1209 vorbehielt, als er das Patronat der Kirche zu honrath an das Kloster Grefrath vergabte. Bon der Jutta Töchtern kommt vornehmlich Katharina zu hemerken, als welcher die Geschichte der Freiherrslich von hammerstein's chen Familie — als Manuscript für die Familie gedruckt — Hannover, 1856, S. 586, in folgenden Worten gedenkt:

"Ein Johann von Sammerftein follte icon 1322 mit Graf Abolf VIII von Berg bie Ratharinen-Bicarie ju Grefrath gestiftet haben. Dem ift nicht fo. 1322 fcentte icon bie Grafin Margaretha von Berg in honorem ber beiligen Ratharinen-Reliquie, aber erft 1419 und folgende erfolgte burch Bergog Abolf I von Berg und durch Johann von Sammerftein die Stiftung ber Bicarie. Uebrigens gibt fenes Berf von Buccasmaglio intereffante Rotigen über bie Reliquie bes Beines ber beiligen Ratharina, welche noch fest in der Rirche ju Grefrath in einem febr iconen golbenen Befäß aufbewahrt wird, und welche vorzugsweise ben Reichthum bes Rlofters begrundete. Die Nonne Ratharina Grafin von Soifeshofen (Sudegwagen), bie im 3. 1303 ins Rlofter trat und am 25. November 1316 als Beilige ftarb, war es, welche fenes Beinlein ihrer orientalifden Namensichwefter vom Berge Sinai ber bem Rlofter gewann. Da wir bem fleinen Beinlein bie altefte Urfunde eines mit ben Fahnen fiegelnden hammerftein ju banten baben, fo mag bier bie Befdichte ber Reliquie fteben, wie Zuccalmaglio fie mittheilte. "Die Ronne Ratharina entfloh bem Glang ber Welt, legte ihre fostbaren Gewande ab, fcor ihr haupt und biente in Demuth bei Baffer und Brod, ihrer einzigen Nahrung. 3hr Bette mar ber barte Boben, ihr Hauptpfühl ein Holzblod, ihr Tagewerk Gebet und ibr Ergogen bie icharffte Rafteiung, Auf blogem garten Leibe trug fie ein rauhes barenes Bewand und es umgurtete bie lenben eine ichwere Gifenfette, bie noch ju Grefrath aufbewahrt wird. Aller Sinnen-Ergogung abhold, beschwor und bannte fie bie Nachtigallen, die fie im Gebet ftorten, und noch beute tommt feine Nachtigall nach Grefrath. 1309 war fie in brunftigem

Bebet für ihren Bruder, ber als Johanniter-Ritter von Rhobus Babrend fie fo ba fniete in bimmlifche Unbeimfebren follte. bacht verloren, ericbien vor ihr ein wundericoner Jungling, legte ihr ein reich vergiertes filbernes. Raftlein in ben Schoog und verfdwand bann. 3m Raftlein fant fie ein Beinlein, nicht größer ale ein Beigenforn; fie vermahrte es. Balb fehrte ibr Bruber gurud, und ergablte fein Leib, bag er eine fcone Reliquie der beiligen Ratharina erworben und ihr jum Gefchent bestimmt babe, auf bem Deere aber bei entstandenem Ungewitter fie habe in die Bellen werfen muffen, um ben Sturm gu fillen und Schiff und Mannichaft ju retten; bie Reliquie follte auf bem Berge Sinai erhandelt fein, in einem Beinlein von ber Große eines Beigenforns bestanden baben und in einem filbernen Raftlein eingeschloffen gewesen fein. Und gerabe zur Stunbe, wo bas Beinlein ins Meer geworfen, mar ber Ronne ber Engel erschienen. Der Ritter erfannte bas vom Engel gebrachte Beinlein für bas von ihm ins Deer geworfene, und baffelbe ift feitbem als die foftbarfte Reliquie zu Grefrath verebrt; an einem feibenen Raben aufgehangt, tangt es ju gewißen Beiten bin und ber, und läßt bei feierlichen Unlaffen fieben Gaben, Baffer, Del, Manna, Rlaret, Mild, Sonig und Blut, in ein vollig trodenes Befdirr entfliegen. Bebn Beugniffe, auf Vergament geschrieben, von ben Jahren 1312-1323 liegen barüber noch in Grefrath."" Dieg fleine Bunderbeinlein mar es, ju beffen Ehren Johann von Sammerftein mit bem Bergog von Berg und mit Eberhard von Limburg Die St. Ratharinen-Bicarie fiftete. - Schreiber Dieses fanden Daffelbe in Grefrath noch im Jahre 1854, eingeschloffen in ein herrliches golbenes Befag von ber fconften Arbeit bes Mittelalters, im Befig ber Rirche ju Grefrath."

Auch P. Theobor Man, Animae illustres Juliae, Cliviae, Montium &c. bespricht sene Grasin Ratharina, 25. Nov. »Grevenradium, aliis Comitis Novale dictum, in praesectura Solingensi, nobilium canonissarum regularium coenobium, depositionem agit Catharinae comitissae de Hückeswagen, quae abiectis pretiosis vestibus, pane et aqua frequenter victitans, aspera catena cilicioque carnem domans, humi cubans, ad-

mirando rigore zona ferrea lumbos adstrinxit et pulvilli vice trunco usa est. Ferrea eius zona hodiedum religiose asservatur, puerperis (etiam haeresi attonita) continuo salutaris. Virginea haec, venerabilis Catharinae familia, ut fortissima istic fidei columna unica fere in medio acatholicae gentis persistit. Pedisequa et nominis et virtutis eius aemula, eodem cum illa tumulo quiescit, ut in vita, ita nec in morte separatae.« - Babrend in Ripuarien bie Grafen von Sudeswagen verschwinden, fommt in bem fernen Mähren, in Urfunden ber Abteien Gradisch, Obrowis und Belebrad 1234-1237, Arnold comes de Hukehswage vor. Bon feinem Sobne Franco erfaufte amifchen 1250 und 1260 Bifchof Bruno von Dumus, ein Graf von Schaumburg, bas gesamte Gebiet Sufeswagh, eine beinahe undurchbringliche Bilbnig, vom Bache Sedlnig im Beften und ber Ober im Nordwesten bis an die Oftrawiga im Often reichend. Sierauf belebnte er ben nämlichen Kranco für ibn und beffen Erben, beiberlei Beschlechts, mit bem weftlichen Theil ber gangen Berrichaft und mit der Salfte ber von Peter Berold an die Dumuger Rirche abgetretenen Guter, unter ber Bebingung, ben Ertrag von wilben Bienen und etwa aufzufindenden Golb-, Silber- und andern Ergabern mit jener Rirche zu theilen. Die öftliche Balfte ber Berricaft blieb bem Bisthum, bas allmalig wieber ihre Besamtbeit, ein Gebiet von 8 Deilen, vereinigte. 3m Laufe ber Beiten bat ber Ramen Suteswagh fich in Sutenwald, endlich in Sochwald umgebildet. Die feit 1760 verlaffene Burg, die größte in der gangen Proving, ift eine mabre Riefenburg gewefen. Einen Busammenbang ber ripuarischen und ber mabrifden Sudesmagen ju bezweifeln, ber Wiederholung ber Taufnamen Urnold und Franco faum möglich fein.

Das Innere ber Meesenburg wurde durch hrn. Johanni ganz und gar umgebaut, was um so zwedmäßiger, da das Erdgeschoß nichts enthielt, als eine ungeheure Rüche und ein nicht minder ungeheures Treppenhaus, in welchen nur zu sehr das Zeitalter der Erbauung sich spiegelte. Für das 18. Jahr-hundert hatte, wie Zeit, also auch Raum, keine Bedeutung. An

bie 14,000 Rihlr. mußte Gr. Johanni auf ben Umbau verwenden, nachdem er das haus um 7000 Rihlr. erstanden. Auch der Name wurde verändert, die Meesenburg in die Charlottenburg, nach dem Aufnamen der neuen Burgfrau verwandelt. Beklagen muß ich indessen, daß hr. Johanni, verstorben zu Anfang dieses Jahrs 1858, die affrosen, halb verwitterten Steinbilder, welche als eine Allee zu dem Haupteingang führen, bestehen ließ, es sei denn, daß sie, wie sich aus ber Beschaffenheit dieser Fragensgestalten schließen lassen könnte, in einer geheimen Beziehung zu den Spukgeschichten, die man vor dem Umbau von dem hause erzählte, stehen.

Bie billig, babe ich biefen Gefdichten mit Aufmertfamteit gelauscht, und fann ich junachft wortlich mittheilen, mas ich von einem Freund, ber Jahre lang bort hausete, in biefer Begiebung vernommen. "Der Spuf fommt aus ber Mart ber burch ben großen Garten, ben gangen Weg entlang in ben bof, bann in bas Seitengebaube rechter Sand, welches mit bem alten Thurm in Berbindung flebt. Aus dem Erdgeschoft brauset es bie Treppe binauf, und groß wird ber garm im obern Stod, in ber Ede bem Rhein zu, mabrent es zugleich in bem englischen Gartden eine Beitlang bochft unruhig jugeht. Ueber ben Anbau, ber bas Seitengebaube ber Burg verbindet, bringt es in ben langen Bang, bie Treppe hinunter in bie Ruche, wo es jumal ungeberbig fic ftellt, bierauf aber in ber anftogenben Speilefammer verschwindet. Bo fest bie Ruche, batten bie frubern Befiger ber Burg ibren Sgal, und in biesem Sagl wurde ber lette vielleicht bieser Befiger bei lebendigem Leib, am bellen Mittag, von bem Teufel gebolt, um bag er, wie die Sage geht, am Charfreitag Fleifc gegeffen." Es war bas aber nur ber Befdlug, gleichsam bie Rrone eines gangen lafterhaften Lebens, fo befdrieben in Graufame bod mabrhaftige Ergablung von einem gottlofen Junfhern ju Leudesborf am Rhein, ber Stadt Anbernach gegenüber, wie berfelbige, nachbem er am lette vergangenen Charfreitag Rleifc gegeffen, lebendigen Leibs von bem bofen Reind entführet und gur Sollen gefchleifet worben. Allen Chriftglaubigen gu Eroft und Stärkung, allen guten Schludern zu einem Spiesgel. Gebrudt in biefem Jahr, bei Urn. Quentel.

Befagter Junter batte in feiner frubeften Jugend vielfältig in Rriegebienften fich versucht, und barin bie reichfte Schule von Bosbeiten jeglicher Art gefunden. Rach ber Stammburg gurudgefehrt , brachte er getreulich jur Anwendung , mas er braugen erlernt. Er wurde bie Plage, ber Schreden feiner Bauern und nicht minder feiner Nachbarn, zumal nachdem er wegen eines Jagoftreites ben Junker von Rodenfeld aus einem hinterhalt ericoffen. Ginftens, bag er ichwer angetrunten, begleitet von einem Salbbugend Anechte, feiner Frevel allezeit fertige Bertzeuge, auf die Jagb reiten wollen, begegnete ibm vor der Burg bes Dorfes Schultheiß, ein achtbarer und geachteter frommer Bauer, ber aber Rraft feines Amtes bei mebren Belegenbeiten bem ge-Arengen Berren fich migfällig erzeigen muffen. Der Dann fucte fich ju bruden, aber icon hatte ber Junfer ins Auge ibn gefaßt. "Rerl," forie ber, "fest follft bu mir bugen, jur Stunde wablen zwifden bunbert Prugel, bir aufzugablen, bunbert 3miebeln, die bu freffen , hundert Grofchel , die bu bezahlen fouft." Saure Bahl bem armen Mann, ber nur ju gut wußte, wie wenig er auf der Nachbarn Beiftand gablen durfe, und bat er barum nach furgem Bebenfen fur bas icheinbar Billigfte fic enticbieben, ben Zwiebeln ben Borgug gegeben. Die murben in Eile zur Stelle geschafft, und nicht eben in Gile begann bas Beichaft. Ein Dugend, zwei Dugend geben gludlich berunter, bas britte Dugend will nicht recht rutiden. Ginen Blid wirft ber Uebersatte auf ben ungedulbigen Grimm, ber feines Peinigers Buge entftellt, und ber Appetit nicht, aber ber Wille, Appetit ju haben, findet fich munderfam gestärft. Er fauet und faut, bas Dugend und wieder ein Dugend werben verschludt, aber weiter es ju bringen, vermag ber Ungludliche nicht. Prügel erbittet er fic als eine Erleichterung. Die wird gern bewilligt, fcnell herbeigeholt bas einfache Bertzeug ber Erecution, und in machtiger Buth nimmt bie ihren Anfang. Raich fallen bie Streiche, welche ju gablen, ber Junfer felbft die Dube fich nimmt,. bis au 52 ift bie Rechnung gestiegen, ba ftobnt ber Gefolterte :

"ich kann nicht mehr, will bezahlen!" Noch fallen einige Extrahiebe, die Gröschel werden bargezählt, und mag nach haus sich schleppen, der mit 48 Zwiebeln, mit 52 Prugeln beladen, um 100 Gröschel leichter geworden ift.

Aehnliche graufame Spagden gar viele, und noch mehre, bie ich schlechterbings nicht zu erzählen weiß noch verlange, bat ber Junfer getrieben, daß ihm nabe zu fommen, feiner mehr wagte, julest auch diejenigen nicht, welche bis babin, ber fetten Ruche in ber Burg ju Ghren, in ber verbienftlichken Selbft. verläugnung, die munderlichen, die verlegenden Launen bes Dorfdespoten ertragen hatten. Die bofen Mauler im Ort wollten zwar miffen, es fei feinesmegs biefer Sprophanten wieber ermachtes Ehrgefühl, ober ber Abichen für bes Burgberren emporendes gottlofes Treiben, welches fie veranlaffe, feine Befellschaft zu meiben, sondern bas fei eine Folge ber unerfreulichen Reform, fo er mit feinem Sausbalt vorgenommen, eine Reform, bie nur ju febr geboten burd bie gangliche Berruttung bes großen Bermogens; perfauft ober verpfandet maren bie vielen iconen Guter bies- und jenfeits Rheins, die Manngelber aller Orten befummert und beftridt, Pfandungen in der Burg felbft vorjunehmen, magte aber feine Beborbe, von wegen ber Scheu fur ben Befiger, Die fortwährend im Bunehmen begriffen, je mehr bie Meniden fich von ihm entfernten.

Bollfommen irre wurde man an ihm über die abermalen in seinem Saushalt eingetretene Beränderung. Die für eine kurze Zeit durch die Roth gebotene Frugalität wich einer Bersschwendung, dergleichen an fürstlichen Sofen zu sehen nicht alltäglich, in Saus und Braus, mehr noch wie in seinen besten Tagen, lebte der Junker, daher unterschiedliche der ihm abgesallennen Taselsreunde zu wiederholten Malen versuchten, wiederum zu Gnaden ausgenommen zu werden. Das bekam ihnen sedoch zum Theil sehr übel: von den Abtrunnigen wagt es keiner mehr die Burg zu betreten, wo man ihrer auch um so weniger begehrte, se zahlreicher die Gesellschaft, so beritten auf stattlichen Rossen, oder in Prachtsutschen Tag für Tag dort einkehrte, Theil nahm an den grandiosesten, bis in die späte Nacht sortgesesten

Reftlichkeiten. Aus weiter Ferne ichienen biefe Befellicaften fich ju recrutiren, fant fic bod feine einzige im Drt befannte Physionomie unter all ben munbericonen, ichwarzgelodten, ichwarzaugigen, tagtaglich mechfelnden Frauen, unter ben feinen Rittereleuten. Mandem wurde bas verbachtig, verbachtiger noch ber Ueberflug, ber trop bem unmäßigen Aufwand in bes Burgberren Caffen fich eingeftellt ju haben ichien. Es wurde beshalb jum öftern nach Cobleng berichtet, und ichien es bem bafigen Scheffenftubl, gleichwie ber öffentlichen Meinung in Leubesborf, unbezweifelte Thatfache, bag bem allen irgend eine Berftanbigung mit bem Bofen jum Grunde liegen muffe. Rur um bie Natur biefer Berftanbigung batte man noch nicht fich zu einigen vermocht. Die Frage war, ob bier ein pactum expressum, ein ausbrudlicher Bund, bie furnehmfte, folimmfte und grobfte Berfnupfung mit bem bofen Reinde, wann fich nämlich einer wirt- und fürfeglich mit bem Teufel perbindet, walte, ober aber nur ein pactum implicitum. Beiter mußte untersucht werben, ob bas pactum expressum corporale, ber leibliche Pact, ober pactum corporale implicitum, ober pactum expressum dolosum, ober pactum expressum superstitiosum, ober pactum expressum naturale, ober pactum expressum adulatorium, seu pseudo-sanctum, ober enblich pactum expressum singulare sive temporale, welches entweder dolosum singulare, ober superstitiosum singulare, ober naturale singulare, ober pseudo-sanctum singulare, und, wenn nur ein pactum implicitum vorhanden, ob diefes 1) corporale, 2) dolosum sive obcoecatum, 3) superstitiosum, 4) pseudo-sanctum, 5) singulare, sive particulare, vel temporale, 6) voluntarium, nämlich bas gutwillige Bundnig, womit fich ber Menich alebann verfnupft, wann er weiß und wohl verftebt, biefes ober jenes erftrede fich über bie Ratur, und fet eine Lection aus ber Schule bes Satans, ein Runftftudlein bes Taufenbfunftlere, und boch gleichwohl foldes ju practiciren fic nicht icheuet; 7) ignarum, ber unwiffenbe Pact, barein biejenigen treten, welche eine Erfindung ohne teuflische Bundesftiftung gebrauchen, in Meinung, es fei bie Birfung berfelben naturlich, ba es boch unnaturlich bamit zugehet, und ber Satan berfelben

Urbeber ift; 8) lepidum ober vielmehr fatuum, ber narrifche ober lappifche Bund, barin fich einer verwidelt, mann er aus Curiofitat ober Rurwig etwas probiren will, und babei proteftirt, er glaube nichts bavon, wolle auch um feinen Pact wiffen; wofern je ein Pact barunter verborgen ftede, folle es ibm ohne Nachtbeil, unverfänglich und ungultig fein. Aber beffen ungebinbert tritt er bennoch, wofern bassenige, mas er probirt, mit einem Teufelepact unterlegt ift, wirklich und recht narrisch in ben eingewidelten Bund, benn ber Teufel will um feine Protefiation noch Exception wiffen; 9) credulum, ober ber leichtglaubige Bund, welchem biejenigen fich einflechten, die ihnen eine Sache farf einbilben, und fest baran glauben, auch ein magifches Mittel babei anwenden, und zwar ein foldes, bas niemals vorber ein pactum gewesen, sondern aus Rurzweil ober Berirerei femanden gegeben worden, und alfo nur was Erdichtetes ift, als wie fich mit einem Academico ju Leipzig jugetragen, bem einer, wiber bie Bagbaftigfeit, einen versiegelten Bettel angebenft, barin biefer Spruch gefdrieben mar: Barenbauter, mehr bich! Derfelbe bat fich burch feinen feften Blauben und farte Ginbilbung in ben leichtgläubigen Bund mit bem Teufel verwidelt und implicirt, weil er auch bas Medium pacti, namlich bie Anbenfung ber nichts wirfenden Borte gebraucht. Es ift aber ju merfen, bag fothane pacta implicita credula nachmale bei anbern sola voluntate, burch bie bloge Einwilligung allein, nicht wirfen, obgleich jemand auch bas Medium pacti gebrauchte, fonbern er muß auch einen feften Bahnglauben bran wenden, fonft operirt ober wirft er nichts, wie foldes bie Erfahrung bezeigt, ba fonft andere pacta gar ju geschwind wirken, wenn man nur bewilligt, ein foldes zu thun, und ben Bettel beswegen auch wirflich anbangt.

10) Pactum innocens, ober ber unschuldige Bund. In biesem seind die unmundigen Kinder begriffen, sintemalen, anstatt ihrer, ihre Eltern mit dem Teusel die pacta expressa stiften, und ihre Kinder zugleich demselben widmen, wiewohl solche Kinder an sich selbsten weder in pacto expresso noch implicito seind: nicht in expresso, weil sie selbst den wirklichen Bund

mit ihrem Willen nicht machen; nicht in implicito, weil fie weber glauben, noch bagu einwilligen, noch ein Medium pacti practiciren, fonbern foldes ihre Eltern thun, welche über ibre noch fleine Rinderlein Gewalt haben, und wann fie mit bem leidigen bofen Reinde ben verfluchten Bund aufrichten, ihre Rinder mit einschliegen. Solde Rinder fommen gang unschulbiger Beise in einen unschuldigen Teufelebund, ber aber weber ein expressum, noch implicitum pactum benamft werden, fonbern ein unichulbiges pactum beißen fann. Singegen fonnen Die Eltern an foldem pacto innocenti ihrer Rinder fich sowohl per pactum expressum, ale per implicitum verschulden mir einer ewigen Schuld, bas ift, mit bem ewigen Tobe. Denn wann ber Bater bas Rind bem Satan per pactum expressum übergibt, ober fonft gur Bexerei widmet; ober mann ber Bater pon semanden die Reftmacherei gelernt, ober sonft bergleichen etwas ale ein abergläubisches Mittel für Rrantheiten, und folden Bettel feinem Rinde anhangt, fo wird bas Rind, obs gleich foldes Sandels gang unwiffend ift, wider alles Gewehr feft, ober auch von feiner Rrantheit erledigt. Sollte aber ber Bater feinem icon erwachsenen Sohn was foldes anhängen, ohne beffen Biffen und Billen, fo wird alebann feine bulfliche Birfung erfolgen, weil fein Rind nicht mehr unmunbig, noch unreifen Berftanbes, auch nicht mehr unter vater- und mutterlicher Gewalt ftebt, fo viel nämlich Berftand und Bewiffen belangt, fonbern fich feines eignen Berftande, Urtheile und Gewiffens bedient. Denn alebann baben bie Eltern feine Dacht mehr, foldes icon erwachsene Rind bem Teufel ju übergeben, ohne beffen Wiffen und Einwilligung.

Aber während man noch zu Coblenz am Gericht in solche Distinctionen und Subtilitäten vertieft, denn summarisch wie mit einem gewöhnlichen Teuselsbanner mit dem Junker zu versahren, fand man nicht zulässig, wurde in Leudesdorf der Proces durch Standrecht abgemacht. Am grünen Donnerstag war es zumal hoch hergegangen in der Burg, von allen Seiten haben da Gäste sich eingefunden, absonderlich schone Frauen ohne Zahl. Es wurde geschmauset, gezecht, getanzt bis zum hellen Morgen, dann trat

eine furze Rube ein, fo viel etwan, ale die Berftellung ber einigermaßen berangirten Toiletten erfordern mochte, und wieberum ließen bie Pfeifer fich vernehmen in ben lieblichften Beifen. bie boch bann und wann in freischenbe Rlagetone übergingen. Das hat man im Dorfe mahrgenommen, wie groß auch die Entruftung um bie frevelhafte Entheiligung bes allerwarts ber Andacht geweihten Tages. Spater fab man ben Junter mit einer ber Damen im vertraulichften Gefprache luftwandeln, bemnachft wieder einfehren feiner Burg. Die Egglode lautete, man borte braugen ber Teller Rlang, bet Becher Anftogen, bann einen einzigen, lang anhaltenben Schrei, fo furchtbar, bag bie Nachbarn, bes auf ber Burg rubenden Grauens uneingebenf, fcarenweise ibr guftromten, bie Rubnften fogar es magten, bem Innern einzubringen. Niemand bat ihnen bas verwehrt, fein Diener ließ fich bliden in ber verobeten Salle. Bon gurcht und Reugierde jugleich getrieben, reigen die Borbermanner die Saalthure auf, und mo fie Menfchen in großer Bahl ju finden geglaubt batten, erbliden fie nichts, ale ben langen eichenen Tifch, bin und wieber einige Refte von fleischspeisen tragend. Umgefturzt maren alle Stuble und Schemel, in taufend Stude gebrochen ber bem Burgberren vorbehaltene Seffel , gleich baneben lag , fictliche Brandfpuren zeigend, fein Baret. Dichter Schwefelbampf fullte ben weiten Raum. Die mehr tam ber Junter gum Boricein.

Neben ben ablichen Höfen besaßen dergleichen, samt beträchtslichen Weingütern bie Abteien Marienstatt, Laach, Rommersborf, himmerod und St. Thomas. Das Stift Schwarz-Rheindorf hatte Güter, aber kein Hofhaus. Ueber den vorlängst veräußerten Hof der Abtei Hervord, den Windheuserhof auf dem Berge, S. 18, übte Burggraf Johann von Hammerstein die Schirmvogtei. Diesen Hof, damals der Winheuserhof genannt, daß also von Wein, nicht von Wind der Namen herkommt, erkaufte die Abtei St. Thomas von Hervord um die Mitte des 14. Jahrshunderts. In Ansehung des seiner Kirche zuständigen, wohl von der Malmedyer Propsiei in Andernach abhängigen Hoses erzählt Abt Wibald von Stablo und Malmedy 1132, es sei dieser Hof tauschweise gegen den von einem gewissen Heinrich

befeffenen Sof in Andernach abgegeben worden, und genehmigt er biefen Taufd, obwohl er andere Beraugerungen caffirt. Auch bas Benedictiner - Nonnentlofter Seligenftatt, in ber Berricaft Runtel, befag bier Rebguter. Befagtes Rlofter, um 1212 von Siegfried von Runfel gefiftet, und 1239 von 30 Ronnen bewohnt, gerieth fpaterbin burch forglofe Berwaltung in Berfall, welchem ber pater abbas, ber Pralat von Laach, nicht abzuhelfen vermochte. Schon im 3. 1499 ftand bas Rlofter verlaffen. Buter ju Leudesborf icheinen an Laach gefommen ju fein. Papftes Innocentius II Beftätigungebrief für Laach, 23. Mara 1138. führt namentlich auf Güter in Ludenstorp. Abt Theoberich ließ bie burch ben Rhein weggeriffene Mauer bes Rlofterhofs wiederberftellen, was ibn 26 Marf toftete, faufte auch ben nebenan liegenben Sof. 3m 3. 1268 ichenften Burggraf Arnold von Sammerftein und Guba, Cheleute, mit Willen Ludwigs und ibret übrigen Rinder, zwei Bingerte zu ihrem Seelenbeil und einer Memorie. Doch bedingten fle fich und ben Rinbern bis auf ein Jahr nach ihrem Tob ben Biebertauf um 20 Mart Colnift. Ronrad, Werner und Theoderich, bes Ritters Johann von Gonborf Sohne, verlaufen ihre Beinguter ju Lubensborp und Sahr um 450 Mart an bie Abtei Laach, bie auch noch im 3. 1540 ber Abtei St. Dantaleon ju Coln Guter in Leubesborf um 175 Gulben an fich brachte.

Im 3. 1443 hatte Erzbischof Jacob I von Arier der Abteien Laach, himmeroth und St. Thomas Guter zu Leudesdorf gegen eine mit 75 fl. ablösbare Rente von 3 Gulden von jeglicher Gesmeindelast gefreiet, mit alleiniger Ausnahme des in Rriegszeiten zu stellenden Geharnischten und eines Wächters und Schüßen, wann es Noth thut. Laach lösete die Rente vertragsmäßig mit 75 fl. ab im 3. 1513. Fortwährend hingegen bestand die Abgabe von 3 Ohm Wein, sährlich an das Mariengradenstift in Edlu zu liesern. Dagegen hatte das Stift die Verpslichtung, an die Abtei Laach zu geben bei seber Abtswahl dem neuen Abt ein silbernes Bested, und sährlich 2 Pfund gelbes Wachs und 1 Pfund Pfesser. Von wegen dieses Pfessers hießen die drei Ohm Jinswein der Pfesserwein. Da die Herren zu Mariengraden den Ursprung ihres Rechtes nachzuweisen nicht vermochten, seste es im 17.

und 18. Jahrhundert fortwährend Streitigkeiten, welchen die Dualität des gelieferten Weines nicht felten ein Zusag. Außers dem hatte der hof zu geben 'an den Paftor 1 Ohm, dem Glodner 1/4 Ohm und den Schügen 4 Ohm 7 Quart.

Am 15. Marg 1696 erfaufte Laach um 3000 Riblr. ad 80 Alb. Coln. von bes Rarl Philipp Anton Balbott von Baffenbeim-Ronigefeld Bittme, Maria Elisabeth Amalia, geborne von Bampr ju Frankenberg, ben weiland ben Burggrafen von Rheined auftandigen Sof in Leubesborf. Denfelben, famt ben Barebergifchen Gutern in Dber- und Riedermendig, Langenfeld, Bell, Breifich und Beiler, hatten die Balbott als Tilgung einer Forderung von 54,244 Riblr. annehmen muffen. 3m 3. 1718 faufte bie Abtei auch noch von der Bittwe bes Joh. Peter Ling genannt Salling für 744 Rthir. Die fogenannten Sallingsguter, gerieth aber barüber ju Proceff, ber fith mit einem Bergleich endigte. Die Abtei behielt bas Gut, mußte fich jeboch einige Erhöhung bes Raufpreifes gefallen laffen. Ihre hiefigen Lebensleute batten alle 12 Jahre ihre Erblehnung aufs neue ju empfangen und ju beschwören, zugleich zu geloben, bag fie bem Gotteshaus treu und hold fein, die Guter in landublichem Stand halten wollten u. f. w. Es waren ber Lebensleute gegen Ausgang bes 18. Jahrhunderte etliche 90, und mußte ein feber bei ber Lebenserneuerung eine Alasche Wein mitbringen.

Die sogenannte Zinn in Leubesdorf war zu Trierischen Zeiten eine Besitzung der hoffammer, und nicht selten haben die Aurfürsten im herbst sie vorübergehend bewohnt, daher noch heute an allen Schlössern der Doppeladler. Gegenwärtig ist sie das Eigenthum des Freiherrn Ferdinand von Dannenberg, der mit der Gräfin Anna Beissel von Symnich vermählt, hier seinen bleibenden Wohnsis hat. Die Dannenberg waren ursprüngslich Ministerialen der gleichnamigen Grasen, die ihre Grafschaft an der Jese und Elbe in dem Lüneburgischen Wendenland hatten. Berselenz, südlich von Dannenberg, ist wohl des Rittergeschlechtes ältestes Besitztum; es hatte aber auch zu Dannenberg und Lucho Burghäuser. Alberich von Dannenberg, Chorherr zu Bardewick, stiftete sich in der dassen Kirche ein Jahrsbaachtniß, 1311. Sein

Bruber Beinrich, ber noch 1375 bei Leben, murbe ber Stammvater aller folgenden Dannenberg. Einer feiner Gobne, Dtto, war Propft zu Luchow, ber jungere, Beinrich murbe ein Bater von fünf Sohnen, worunter Gerhard und Paridam eigne Linien Unter Berharbe Rachfommen werben genannt Beinrich, bergoglich Braunfcweigischer Gebeimrath, Sofmarfcall, Inspector ber Memter Lucho und Dannenberg, Berghauptmann, Landbroft 2c., ber erblos verftorben ; Georg Chriftoph, Lunes burgifder Dbrift, Rriegerath, Commandant auf bem Ralfberg bei Luneburg 1670; Joachim Dito, bes Georg Chriftoph Bruder, ber ale ichwebischer Dbrift auf bem Schlachtfelbe fiel 1647, und Frang Dewald, geblieben 1710 ale Sannoverifder Dbrift, mit Sinterlaffung bes Sohnes Beinrich Ludwig Georg, ber Gefchlechtsaltefter, im 3. 1730 noch unvermählt. Aus Paribams Rachfommen wird Beinrich oder Beino, Propft des Frauleinflofters gu Cbeborf genannt, 1494, mabrend Elifabeth 1521-1522 und Sophia Margaretha von Dannenberg 1685-1688 ale Abtiffinen baselbft portommen. Ein ruffischer Beneralmajor von Dannenberg erhielt 1762 ben St. Annenorben. In ber neueften Beit bat die Familie ber preuffischen Armee Officiere in guter Anzahl gegeben, wie benn ber Befiger ber Binn ale Major quittirte. Das Bappen, von Silber und Blau gefcachtet, ift mit zwei goldenen Querbalfen belegt. Slavische Bappen find porzugeweise geschachtet; bas Ronigreich Rroatien führt einen von Silber und Roth geschachteten Schild.

Die Zollschreiberei, ursprünglich ebenfalls ber hoffammer zuständig, hatte, neben Beinbergen und Garten, auch dem hof Arienheller bei hönningen, der Nachgänger am hiesigen Zoll, Hr. Johann Faßbender an sich gebracht. Besagter Zoll war um das J. 1672 von hammerstein hierhin verlegt worden, hieß aber officiell steis der hammersteiner Zoll. In der Landrentamtlichen Aussicht der Einnahme aufs Jahr 1782 ist sein Ertrag zu 14,987 Riblr. 16 Alb. angenomm en. Der Nachgänger, herr Johann Faßbender, ein höchst origineller und praktischer Mann, der von wegen seiner gründlichen Kenntnis des Zollwesens häusig von rheinischen Behörden in Anspruch genommen wurde, starb zu

Leubesborf 17. Jul. 1813 ale bergogl. Raffanifder Sofrath und bes . Rheinoctroi Director. Bon feinem berben fauftifden, bod gutmuthis gen Befen, fo ibn ale ben echten Trevirer darafterifirt, ergablt man fich mancherlei Buge. Bon Bien gurudfehrenb, wo er ben vermaifeten Entel abgeholt hatte, fpeifete er ju Frantfurt an ber großberzoglichen Tafel. Es wurde ba, wie berfommlich, mancher Schera getrieben , urplöglich jog Fagbenber bas Bilb ber Beliebten feines Sohnes aus ber Tafche, und es bem Großbergog reichend, fprach er: "Gelt, gnabiger Berr, bas ift mobl eine Tobfunde werth." Ein andermal, ba eben bie Birthstafel im Beifen Rof zu Chrenbreitftein ungewöhnlich befest, erbob Rafbender fich von feinem Gig, und bem Raffauifden Gebeimrath, ber fein Gegenfügler, gutrinfend, rief er mit ber Donnerftimme, welche fo oft ber Bollbefraubanten Schreden gemefen : Bobl, Berr Collega! Seib Ihr boch ein Geheimrath wie ich : Beheimes boren wir bas gange Jahr nicht." Bon einer feiner nautischen Erfindungen, von den Brudenfduben, ift Abib. I Bb. 2 S. 7 Rebe gemefen. In ben fernern Rriegsfahren murbe fein gaftliches Saus baufig von taiferlichen Officieren besucht, als welche, neben bem fovialen berglichen Empfang, durch vier ftattliche Töchter angezogen. In der Ungludenacht vom 4. Juni 1796 befand fich Pring Ferdinand von Burtemberg bei Ragbenber auf bem Ball. 3m Dct. 1801 tam Ragbenber über ber Ausübung feines Umtes ju Rebbe mit ber frangofifden Regierung. Bürger Rollivet zu Mainz batte ben Grundfas aufgeftellt . baff bie frangofischen Douaniers berechtigt feien, Schiffe, bie mit Betreibe beladen, bas rechte Rheinufer entlang, ju Thal geben, auch fenfeits bes Thalwegs ju nehmen, und wurden in Sandhabung biefes Grundfages einige, für Rechnung ber Raffauifchen Regierung mit Krucht beladene Schiffe unterhalb Cobleng burch ein frangofisches Detachement von 300 Mann mit einem lebhaften Reuer begruft. Es follten bie Schiffe genothigt werben , am linten Ufer beigulegen, fie landeten aber, bes Feuere nicht achtenb. bei Runoftein-Engers. In der Racht famen auch die Frangofen berüber, und verlangten von dem Amteverwalter die Auslieferung ber Schiffe. Der Bumuthung feste biefer beharrlichen Widerfant entgegen, bod mußte er leglich ber Gewalt weichen. Schiffe wurden nach Cobleng gebracht, und allen Ginreden gu Trop, samt ber Ladung versteigert. Auch bie Trierische Bache, welche fich ale Sauvegarde auf den Schiffen befand, war nach Cobleng entführt morden, murbe feboch auf ichriftliche Requifition ber Trierischen Militairbeborbe nach Thal-Chrenbreitftein gurudgeschickt. "Ginige Tage bernach trafen ju Leudesborf zwei Schiffe mit Frucht belaben ein, und wiberfesten fic ber Entrichtung ber Bollgeburen, indem fie frangofifche Magaginfruchte geladen batten. Da fie aber ihre Ungabe weder burd ein Requisitionsfdreiben, noch durch einen Dag beweisen fonnten, fondern nur einen acquit à caution vorzeigten, wurden fie von bem bafigen Rollbirector Kagbender zur Berzollung angehalten, und bei der weitern Weigerung arretirt, weil ein arreté ausbrudlich fagt, bag alle frangofische Magazinfruchte nicht anders als in Gaden, und biefe plombirt verführt werden follen. Bolldirector Rafbenber zeigte bierauf biefen Borgang feiner Beborbe an, und befam von baber bie Beifung, bie Fruchte und Schiffe unter feiner Responfabis lität nicht allein nicht verabfolgen, sondern auch erftere ausladen ju laffen, welches auch hierauf befolget murbe. Dabei befanden fic wirklich mehrere Fruchte, ale ber acquit à caution befaget, vor.

"Hierauf sesten in der Nacht zum 4. Oct. ungefähr 130 Mann französische Truppen, von dem Capitain der Gendarmerie des Rhein, und Moseldepartements besehligt, bei Andernach über den Rhein, umringten Leudesdorf, durchsuchten das Faßbenderische Haus, da sie aber den Jolldirector nicht fanden, so nahmen sie dessen Schwiegersohn, den kurfürstlichen Forstmeister Jäger, nedk dem Ortsschultheisen und Burgermeister als Geisel weg, und führten sie nach Coblenz ab, wo sie in einem Gasthof durch Gendarmen bewacht wurden. Die kurtrierische Regierung wandte sich wegen dieser ganz widerrechtlichen Handlungen wiederholt an den Regierungscommissair Jollivet, und zugleich an das französische Gouvernement zu Paris; worauf Jollivet sich in Unterhandlungen mit der kurtrierischen Regierung einließ, und die besondere Bemerkung hinzufügte, sich bei dem Gouvernement dahin zu verwenden, daß der Werth der zu Engers hinweg.

genommenen Früchte und Schiffe wieder ersest werde. Man ließ von französischer Seite die Geiseln wieder los, und zwar ohne Caution oder irgend einige Bürgschaft. Die kurtrierische Regierung gab hierauf am 20. Dec. den Beschl, mit der Auslieserung der auf dem Zoll arretirten Früchte den Ansang zu machen. Es wurden 2/2 wirklich abgeliesert, nur 1/2 der Früchte mit den Schiffen liegen noch, 17. Januar 1802, zu Leudesdorf wegen eingetretener Kälte und vielem Eis. Roch sind die Unterhandslungen wegen Zahlung der Untoften und der Entschädigung der ganz unschuldig weggenommenen Geiseln nicht zu Ende."

Außer den Töchtern batte ber hofrath zwei Gobne. Davon farb ber eine, Johann, Cabafterchef in Rheinbayern, auf seinem But ju herrheim, 29. Dec. 1841. Der andere, Matthias pon Kagbender, geb. 17. Mary ju Erier 1764, erhielt, fo berichtet fein Refrolog in ber Wiener hofzeitung von 1809, "feine porgugliche Bilbung auf ben Universitäten ju Maing, wo ibn ber verdienstvolle Freiherr Deter von Frank icon bamals ausgeichnete, bann ju Göttingen, und burch achtgebnmonatliche Reifen burch mehrere Provingen Franfreichs, In feinem 24ten Jahre (1788) wurde er in feiner Baterftabt Trier als Professor bes beutschen Staatsrechts und ber beutschen Staatsgeschichte aufgeftellt, im 3. 1790 aber mit ber furtrierifden Bablbotichaft als Botichafterath nach Frankfurt gefendet. Rach feiner Burudfunft beforderten ihn 3hre furfürftliche Durchl. von Erier jum wirklichen Sofrathe. Die ungludlichen Ereigniffe bes erften frangofifden Revolutionefrieges, ber Ginmarich ber frangofifden Armee in Trier, noch mehr aber bie warme Anhanglichkeit bes Berftorbenen an bas gemeinsame Intereffe bes beutschen Baterlandes und des deutschen Raisers unterbrachen feine literarische Laufbabu, und führten ihn burch bie Uebernahme einer Dienfileiftung bei ber Reichsfriegsfanglei einer bobern Beftimmung gu. Einige ben Zeitumftanben angemeffene publigiftifche Schriften, ber Scharfblid und ber fraftvolle Rarafter biefes Mannes jogen Die Aufmerksamkeit bes nachmaligen Retters von Dentschland. Sr. Raif. Sob. bes Ergbergoge Rarl auf fic. Fagbenber murbe balb jum Director ber Reichsfriegefanglei, und im Jahre 1798

٤

Š

jum Reiche-Generalfriegecommiffair ernannt. Auf biefem Doften verband er Energie in Sicherung ber Armeebedurfniffe mit einer fo gerechten Schonung, bag noch igt fein Andenken in Deutschland gechrt ift. Gereift burch vielfältige Erfahrung, befannt mit ben Bedürfniffen und bem Geifte ber Armee war Fagbenber ber Mann, ben fich Erabergog Rarl gum Referenten mablte, als Sochftbiefelben nach dem Luneviller Frieden die oberfte Leitung ber f. f. Armee übernahmen. Dit welchem Erfolge Fagbenber querft (4. April 1801) ale Prafibial-Bofrath bei bem Soffriegerathe, und vom 1. Gept. 1801 an als Staats- und Conferengrath bei Ausführung ber großen Plane, welche biefer Beld entworfen batte, verwendet murde, biefes ift badurch binlanglich beurfundet, bag ber erhabene Pring bis auf ben letten Augenblid Fagbenbern mit Bochffeinem vollen Bertrauen beehrte. 3m 3. 1805 murbe er von Gr. Maf. ju ber Burbe eines wirklichen gebeimen Rathe erhoben, und bem Dienfte bes Staates in einer . andern Sphare porbehalten. Det vollgiltigfte Beweis bes Butrauens somobl Gr. Majeftat als Gr. bes Generalissimus faif. Sobeit, in den geheimen Rath von Kagbender mar : bag Allerbochftdiefelben ihm ju ber gleichen Zeit eine fehr wichtige Stelle bestimmt hatten, ale ihn zu fruh in ber versprechendsten Periode seines Alters ber Tob nach einem fiebentägigen Krankenlager aus feiner Laufbabn rif. Ge. bes Generalissimus faif. Sobeit betrauerten tief ben allgemein gefühlten Berluft eines fo achtungswurdigen Staatsbieners. Unvergeglich bleibt fein Andenfen feinen Freunden, bie ibn ftete unverandert treu, offen, redlich und gus vorfommend fanden. Ueber feine feltene Bergensgute mar bei allen , bie ibn fannten , nur eine Stimme. Statt feiner Bermanbten, welche fern von ibm waren, weinten in großer Bahl biejenigen, beren Leiben Fagbenbers Bobltbatigfeit im Stillen gemilbert, auf fein frubes Grab."

Bie Faßbender, im Berein mit seinem Landsmann Sügel, bes Erzherzogs Karl Abneigung für den Grafen Cobenzl neustralisirte, und solcherzestalt die östreichische Monarchie gewissermaßen regierte, wie die unglücklichen Ereignisse des Jahrs 1805 den Sturz des Ministeriums und zugleich die Einstellung von

Rafbenbers amtlicher Birffamteit berbeiführten, alles biefes if Abib. I Bb. 1 S. 398-400 befprochen worden. Er blieb unbeschäftigt, bis ber Schat von Erfahrungen, welche er in ber boben Stellung eines Reiche-Beneralfriegecommiffaire gefammelt, ibn ale ben tuchtigften fur bas Armee-Minifterium in bem bevorftebenben Rrieg von 1809 empfahl. Er hatte bavon noch nicht Befig genommen, ba erfaßte ibn ein tudifches Nervenfieber und führte nach fiebentägigem Rrantenlager feines Lebens Ende berbei, ben 28. Febr. 1809. Sofort tauchten in ber Beimath bie abgeschmadteften Gerüchte um feine letten Augenblide auf; man erzählte fich, ber Mann, ber burch Deftreich groß geworben, bem Deftreich über alles theuer, fei eines gebeimen Einverftanbniffes mit Franfreid, ber Berfäuflichfeit überwiesen, und, wie Socrates, im Babe, ober burch Erbroffelung bingerichtet worden. Der Ungrund folder läppischen Erzählungen bat febr balb fich ergeben, und vollkommen waren fie vergeffen, ale aus bem langen Schlafe fie erwedenb, Br. Dr. Friedrich Forfter, in Preuffens Belden; mit benen boch eigentlich gaßbender nichts zu theilen gehabt, 1852 fcrieb:

"Bahrend aber in ben Minifterfuchen in Bien alle Tage Sonntag mar und immer am Beerde fich ber Spieg brebte, war in bem öfterreichischen Felblager Schmalhans Roch. Der General-Commiffar von gagbenber, welcher an ber Spige bes Bermaltungs. wefens ftand, mar ein Spisbube erfter Grofe, wie fein Rriegsmehlwurm es vor oder nach ihm gewesen. Die Lieferungen fanden wohl auf bem Papier, aber bas Belb ftedte er in feine Tafche; nur verdorbenes Brod und Dehl, verftodte Leinwand und von Motten gerfreffenes Tuch batte er ben Regimentern Der Erzherzog Rarl erfuhr bie Betrügereien gu fpat; er befahl bie Untersuchung, ale herr von Ragbenber fich bereits eigenhandig ben Strid um ben Bale gelegt hatte." Die gange Diatribe wird burch ben einfachen Ausbrud ber Biener Sofgeitung, "bag Allerhochfibiefelben ihm ju ber gleichen Beit eine febr wichtige Stelle bestimmt hatten," vernichtet, fieht auch in bem entschiedenften Widerspruch mit allem, fo von Fagbenders Sein, und namentlich von feinen Bermogensumftanden befannt. eine weitere Biderlegung mich zu vertiefen, finde ich überfluffig,

während ich mit Unwillen übergehe, was bei berselben Gelegenheit von Erzherzog Rarl und seinem kaiserlichen Bruder gesagt
wird. Scheint doch fr. Förster als die Basis jeglicher Regentenoder Feldherrengröße eine Sackträgergestalt zu betrachten. Sollte
es ihm indessen gelingen darzuthun, daß irgend ein Fürst die
etwa durch ihn oder durch seine Borfahren über Deutschland
gebrachte Schmach zu tilgen, nicht mehr, nur so viel gethan hat,
als Rarl, in solchem Falle mache ich mich anheischig, die Materie
weiter zu verfolgen. Faßbender war unverheurathet, es überlebte
ihm aber ein natürlicher, legitimirter Sohn, Karl von Faßbender,
ber Cadet bei einem k. k. Regiment, auf dem Marsch durch
Böhmen den 16. Febr. 1827 verstarb. Er hatte durch letzten
Willen den Kameraden 1000 Gulden, zur Verbesserung der
Regimentsmusst eben so viel, auch der Kirche des Ortes, wo
er verschied, ein Legat vermacht.

Leudesborf bat ursprunglich Lindwidesborp, nicht aber, wie Sontheim annimmt, Landolfesborf geheißen. Den Irrthum veranlagte eine Stelle bei Rhegino : "Im Febr. 892 überfdritten Die Normanner die Maas, fielen bem Gau ber Ripuarier ein : alles verheerend, gelangen fie nach Bonn, von bannen aus fie bie villa Landolfesborf (puto hodiernum Leudesdorff ad dexteram Rheni ripam) einnehmen. Bei Unnaberung bes frantiichen Beers brechen fie in ber Racht auf, und in bie Balber fich vertiefend, erreichen fie Brum." Es ift bier Lanesborf bei Bonn gemeint. Lindwidesbory wird in einer Urfunde R. Beinriche I vom Jahre 927 genannt. Bu bem hospital in Coblenz fcenten bie Rachbarn in Lubenesborf, laut ber Stiftungsurfunde pom 1. Aug. 1110, vineam quam habebant communem portui Andernach adjacentem usque ad lapidem quem appellant Wachen. Raifer Ludwig IV, bem Erzbischof Balbuin bie Befigungen ber Trierischen Rirche bestätigend, nennt als eine folche Lubensborf, 23. Aug. 1332, und so thun Rarl IV 26. Nov. 1346 und 31. Mai 1376 und Bengel, 11. Jul. 1377. Am 12. Dec. 1352 erfennt Pfalzgraf Ruprecht ber Aeltere, bag er von bem Stift Trier zu Leben trage die Bogtei bes Dorfes Lubensborf mit ihrem Bugebor niedenwendig Andernach über auf bem Rhein gelegen, ein Bekenntniß, das fich in allen folgenben Lebenbriefen wiederfindet.

In ben letten Beiten ber Trierifden Berricaft mar Leubeeborf ber Gip bes Amtes hammerftein, und wird 1791 als Amtmann ber Freiherr Emmerich von Elg-Rubenach genannt. In ber Amtebeschreibung beißt es: "Leudesdorf grenzt oben gu and Biebifche, unten an Oberhammerftein. Der Umfang und Brofe ber Bemartung ift beinabe von einer Stunde, Beinwachs bas Brobuft. Der Burger find 259 an ber Babl, Beifaffen 1, Baufer 218. Rarafter ift fo. Wein und geringer Kruchtwachs ift bie Nahrungsquelle und bas überhauptige Gewerbe. Daneben verbient bas von ein und anderm Bader fertigende gut und schmadhaftes Brob. bemerft zu werben, wovon jabrlich 50 und mehrere Malter auf Coln und ber Orten verfahren merben." Dagegen fagt ber Amtmann von Befterholt in ben fothaner Befdreibung beigegebenen Anmerfungen : "Begen bes Leubesborfer Charaftere beziehe ich mich auf meinen Bericht vom 8. Oct. 1785. Faulheit, Boblieben und Bettelei find ba in bobem Brabe." Der Drt hatte ein eigenes Gericht.

Um Anfang ber freundlichen Ginfentung, Rhein abwarts, gleich vor Leubesborf, fieht bas fcone Rreugfirchlein, fo feinen Urfprung vermuthlich verdankt einer Abbildung bes b. Kreuzes, als welche ber Trierifche Beibbifchof im 3. 1520 benebicirte. In ben Rriegsunruhen mag bas Rirchlein beinahe gerftort worden fein, indem Rurfurft Philipp Christoph im 3. 1647 ben Reubau bewilligte. Es follte berfelbe nach bem Mufter ber b. Grabfirche an Berufalem bewerfftelligt werben. Reichlich baben die Glaubigen gesteuert, ben von feber und noch in ber neuesten Beit hochverehrten Ballfahrtsort wieder Gerguftellen. Durchaus, bis auf die italienische Façade, in gothischem Styl, mit Ereugewolben, polygonem Chorfdlug und verzierten Spigbogenfenftern, jedoch, laut der Jahrzahl über ber Thure, im 3. 1662 vollendet, ift biefe Capelle offenbar bas fungfte Gebaube, fo vor ber unlängft eingetretenen Reaction ju Gunften blefes Style am Rhein aufgeführt worden. Ungezweifelt hat die Tradition bie rheinischen Maurer noch lange ben gothischen Styl festbalten laffen, mabrend die Architecten bereits italienisch-mobern bauten. Den Rirdendienft beforgten die Frangiscaner gu Undernad, bis auf Ableben bes Rurfurften Johann Sugo. Darauf murbe 30. bann Difteler, ein Beltpriefter, jum deservitor ad S. Crucem Der, und weniger nicht fein Cooperator Abam Sartmann, Canonicus regularis S. Augustini aus bem Coinischen Convent, icheinen bem Pfarrer und ber Gemeinde burch unrubiges Treiben läftig geworden ju fein, baber die Entfernung bes Cooperatore beantragt, und burch Berfugung vom 3. 1717 ben Frangiscanern die Capelle gurudgegeben murbe. 3m 3. 1767 fand baran ber Beltpriefter R. Mohr, und es manbelte ben Capuginern ein Belufte an, bier eine Refibeng fich zu verschaffen. Sie murben, wie es beißt, sub- et obreptitie, inscio vicariatu, burd Ordination vom 6. Jul. 1767 eingeführt, mas bem Bicariat ju Cobleng Beranlaffung ju bitterer Rlage. Gine formliche Refident fonnten bie Bater barum nicht begründen, aber fie behaupteten fich mehre Jahre, bis fie boch endlich ben Beltprieftern gewichen finb.

## hammerstein, die Burg.

Von der Kreugfirche aus fortwährend in der Einsenkung, seitwärts von hohem Weingebirg begleitet, führt der Weg hinab nach den Bachhöfen, wo das Thal schon anfangt sich zu verengen. Gleich darauf, Fornich gegenüber, wirft ein ungeheurer schwarzer Felsen, schroff und zerklüstet, doch an der Mittagsseite mit Reben bekleidet, dem Strom sich entgegen. Es tragt dieser Felsen, höchst malerisch an sich, die Ruinen der einst hochberühmten Burg hammerstein, als deren Berühmtheit mit der standhaften Anhänglichkeit des von hammerstein benannten Grafen Otto für seine Gemahlin Irmengard anhebt. Demsenigen, so Abth. II Bd. 3 S. 506—507 von diesem seltenen Beispiel ehelicher Treue erzählt, will ich nur eine Stelle aus der vita Meinwerci beissügen, weil sie Zeugniß gibt, wie sest bereits 1020 die Burg gewesen. Es schreibt von ihr der sächlische Chronist: »quam

naturae ope non hominum arte, saxigenis undique molibus muratam Rhenique circumferentia adeo munitam faciunt, ut difficilius cuilibet vel obsidendi vel quoque modo oppugnandi non dat accessum. Der treue Otto starb 1036 ober 1038, baß er also um zwei ober vier Jahre seinem Sohn, bem Zögling bes h. Bernward, überlebte, bie vielgeprüste Irmengard solgte ihrem Herren nach 1043. "Die damals erst ausgesommenen Beinamen von Burgen wurden noch nicht sür das Geschlecht angenommen, sondern wechselten beim Besitzer selber, und waren zwischen Eltern, Kindern und Geschwistern verschieden. Dagegen wurden um eben diese Zeit die Lehen erblich, und kann eher aus Besitz wie aus Namen für den Zusammenhang des Geschlechts geschlossen werden.

"In Otto's Comitive ber Wetterau folgt ein Bertolb von Nuringen, beffen Ramen fruber nicht porfommt. Da nun Ronig Ronrad gleich bei feinem Regierungsantritt in Ripuarien - nach feinem Biographen Wippo, und bemnachft in biefem Beifte Die befannte Conftitution über Erblichfeit der Reichsleben 1087 gab: fo burgt biefes allerbings für bie Erbfolge in Dtto's Stamm. Und weil er erwiesen nicht kinderlos war, fo mag ber Genealog ben Beweis ber Unnahme eines Außerorbentlichen : wie Ausfterben, gegen icon bergebrachte erbliche Lebnefolge rechtlich fordern durfen , und fann nicht jugeben , bag Bertolb , bem es gefiel, fich von Ruringen ju nennen, ober gar bie etwas fpater 1084 vorfommenden - »qui apud Hammerstein praesident,« Uldarici Babenb. Chron. epistolar. nº 315 — welche den Bamberger Rlerus fo bitterlich über geraubten Wein beim Raifer flagen ließen : von einem andern ale Otto's Geschlecht gemesen. Diefes eben erft fundirte Domftift befag wirflich neben ber Burg und unter beren Bann Beinguter, die gang glaublich beffen Stifter, Beinrich ber Beilige, ale Gubne in fener Rebbe, für bas geliebte Bamberg erpreffet haben mochte, wie es vielleicht Dtto's Erben noch nicht einleuchtete. Daber bem Stifter auch bei immer bedenflichem Transport ber toftlichen Baare unter ber gefürchteten Burg bin bemnachft fein befferes Abfommen ichien : wie den Burggrafen, damit fie felber "vertheidigen, fcugen

und schirmen", wenigstens ben Genuß der halfte wieder zu überlaffen. Dieses viel später erft so deutlich Borkommende verbindet sich so natürlich zu dem Freiherrn, daß es zu den gludlich aufgefundenen genealogischen Lüdenfüllungen gezählt werden muß. Erblichkeit dabei, so weit immer Besit und Namen reichen, vorausgesest, wenn nicht sede Erzählung der Art kurz abgebrochen werden soll. Die Reichsseste mit ihrem Bann bestand auch fort, und senes: »qui praesident«, was in der bestimmten Sprache sener Zeit: einer Comitive vorstehen heißt, versichern das Borhandenseyn von Grafen, welche die Geschichte zu nennen eine Zeit lang nicht Veranlassung fand.

"Im Sabr 1118 aber fommt Engelbertus ab Hammerstein als Legatus Imperatoris in einem Amte vor, welches weit über bie Comitive mobl feinem Geringern gegeben mare. Und in biefer Berhandlung bes Legaten Beinrich bes Funften (Broweri Annal. II. 14) mit ben unruhigen fachfischen Großen, fommt auch augleich Ludovicus ab Hammerstein neben bem befannten Liebs ling bes Raisers: Everhardus ab Hagen, bem Stammpgter ber Manzenberger, ebenfalls pro Imperatore vor, also damals icon ein Gefdlecht bes Ramens, ber fo nur aus ber Beit gleich nach Dito vererbt feyn fonnte. Engelbert ericeint bann in anderen Urfunden unter ben ministeriales Regni, was ber Eigenschaft freien Abels nicht gefährbet, fo wenig wie bie boben Memter ber Rirchen. Ein Anderes ift es mit bem ode familia nostra. worin Ludwig, und ba auch wieder mit Sagen und Duren vereiniget, in ber Urfunde Raiser Konrads III erscheint. Denn familia ift allerdings nur Dienstmannschaft, ein Begriff, ber bem bes freien teutschen Abels entgegen ftand, ihr mochte fich ber Einzelne zwar fur fich bingeben, allein ba fowohl biefe Baufer, wie biefe namlichen Borfahren bemnachft wieder unter ben Nobiles in Beugenunterschriften vorfommen, weil Friedrich I benfelbigen Ronrad Sagen Regni ministerialis, fide et amicitia mihi devotus nennt, fo mußte wohl nur ber Umftand die vertrautere Benennung veranlaffen, daß Franken wie Rammerproving ben Raifern ber Zeit vorbebalten, vom falifden Beinrich V auf die verwandten Sobenftaufen vererbet murbe. Bie bie ur-

fprangliche Reichshörigfeit aller mit Reichsaute angefebenen beutlicher beim porbehaltenen perfonlichen Gebrauch ber Bannforften und ber Reichsfeften hervortrat, "Bir mahnen bich, bag bu gebenteft, bag bu unfer und bes Reiches Burggraf bift, und bag bie Refte, bie bu inne baft, uns und auch bes Reichs Dienern offen fenn foll, ale bes Reiches Fefte burd Recht"" (bes Raifers Ludwig Schreiben an ben Burggraf von Landefron 1331), fo verwahrten Raifer auf Sammerftein bie Reicheinfignien, foloffen bort Befangene, ben gewaltigen Silbebrand, bemnacht Gregor VII, ober auch fich felber ein. Gine Reichstavelle war ihnen ba vorbehalten, ben Rheinzoll legten fie unter beren Soute an. Anders wie in offenen Landbezirken gestaltete fich bie Comitive ber Reichsfeften, aber fie war mit Banbe, Blutbann und Gerichten boch nur mit jenen bas Ramliche. Um Ende bes 12. Jahrhunberte traten nun wirklich Arnold und feine Sobne Arnold und Jobann ale Burggrafen auf. Gine Benennung, Die nur erft um biese Zeit auffam, und fich bestimmter von ber allgemeinen: ber Grafen, absonderte.

"Da bie Burggrafen von Sammerftein nach ben vielen auf uns gefommenen Urfunden Steuern und Beeben in ihrem Bebiete erhoben, Gerichte und Blutbann baben, mit Regalien, Mangrecht und Jahrmarft vom Raifer belieben werben, ber fie ""Eble"", andere vor dem 14. Jahrhundert ",eble Berren"" nennet; ba fie ferner barnach abelige Bafallen baben, in Berfcmagerung mit ben Saarbrud., Bied- und Ifenburgiden Saufern find : endlich ihr Bappen noch im 15. Jahrhundert bei ben Domgrafen von Coln in ber befannten Formel ,,,,ebel, frei, Brafen und Brafinen, von freien eblen herren und Frauen geboren"" aufgeschworen werden: fo ift ihr Stand reicheftanbifden boben Abels unbeftritten, und bafur ber Streit aber frubere Abkunft, gleich viel von Saliern ober Cbenburtigen bier gleichgiltig. Rarle IV bekannte Balilis, wornach er ber mächtigen Bifcofe Beiftand auf Roften minder Silfreicher ertaufen mußte, machte biefer Existenz ein Ende, indem er die Reichslehnsherrfoaft an Trier übertrug. Freilich unter lehnrechtlicher Borausfenung: "bes Bafallen freien Billen,"" benn er fonnte ibr Seerschilb nicht erniedrigen, allein diesen Willen wußte das Erzstift durch Ueberredung, durch Bergleich, ja durch heimliche Gewalt — Wilhelm genehmiget "um Leib und Leben zu schügen"" — von den beiden damals lebenden Burggrafen, die keine Söhne hatten, nach langem Sträuben zu erlangen." Also schrieb im 3. 1828 der am 19. Dec. 1841 verstorbene Freiherr hans von hammerstein zu Equord.

Des ju fo boben Dingen berufenen Silbebrand Gefangenschaft auf Sammerstein bespricht Hermanni Corneri Chronicon, Eccardi script. IL 591: »Carpentarius quidam Romae habens puerum secum duxit ubi laborabat, qui patre secante ligna collegit fragmenta secari praecisa et composuit ea in forma scripturae, ludendo et tempus deducendo, taliter sonantis eo ignorante: Dominabor a mari usque ad mare. Quod quidam sacerdos praeteriens legit et intelligens ipsum puerum futurum papam vel imperatorem, dixit patri suo quod puerum ad scholas mitteret. Quod sic factum est. Hic juvenis Hildebrandus dictus cum adolevisset, per scriptores imperatoris ad curiam est tractus et tunc saepissime Henricus filius imperatoris adhuc juvenis ipsum multum exacerbavit et irritavit. in tantum quod saepe imperatrix filium suum propter eum corriperet, in praesagium futuri mali, quod idem scholaris facturus esset imperatori Henrico IV. Contigit autem quod Henrico III imperatori talis visio appareret. Videbatur enim sibi quod filius ejus Henricus in mensa sederet, et scholari Hildebrando duo cornua crescerent, cum quibus filium suum in altum levaret et tandem in stercus projiceret. Quod imperatrix masticans dixit, filium suum per ipsum de imperio fore deponendum. Unde imperator fecit ipsum includi in turri Hamsteyn, a qua post annum extractus factus est monachus, qui postea cum suo abbate venit Romam et mansit ibidem, ubi carus factus omnibus, tandém factus est papa Gregorius VII.«

Ein halbes Jahrhundert später suchte ber nämliche Raiserfohn, um welchen Silbebrand eingethurmt gewesen, jest Raiser Beinrich IV, in der Burg hammerstein, so er im 3. 1071 mit

großem Aufwand berftellen laffen, fur eine furge' Beit Buflucht. Es schreibt ber Annalista Saxo, 1105: Beinrich IV squi quantocius urbe (Moguntina) egressus, ad castellum Hamerstein venit, ibique aliquandiu est commoratus.« Bon dannen wohl entsendete er ben Pfalggrafen Siegfried und ben Grafen Bilhelm pon Luxemburg, equi mercede conducti adhuc secum remanserant, um mit feinem abtrunnigen Sobn ju unterhandeln. Bum Soonwald gelangt, vernahmen biefe , bag Beinrich V mit gewaltigem Beer ihnen entgegenziehe. Sie entflieben in Gile bei nächtlicher Beile, »quos rex consecutus ad Confluentiam venit, et patrem ex alia parte fluminis invenit. Tunc împe-- rator nuntios ad filium misit, rogans ea quae pacis sunt, qui venit ad eum trans flumen, cujus pedibus pater se advolvens, quia filius et sanguis suus esset, ut recordari vellet praemonuit: econtra filius patris genibus advolutus rogabat, ut Apostolico et omni regno vellet obedire, quod si nollet, Deum patrem se habere, et sibi terreno videlicet patri velle renuntiare.« In foldem bin- und herreben wurde ber gange Tag augebracht, gegen Abend trennten fich Bater und Sobn , und fehrten beibe »ad hospitia«, in Chrenbreitftein bemnach und in Cobleng, jurud. In ber Racht versuchte ber Raifer zu entflieben, er fand fich aber von Feinden umgarnt, und mußte am andern Tage bem Sobn nach Bingen folgen. Dort wurde er am Beibnachtsabend bem Bifcof von Speier zu forgfältiger but in Bedelbeim übergeben.

Bon Mainz aus schickte Heintich V ben Grafen Werner und \*nequissimum Volemarum, qui fuit consiliarius patris, et omnium scelerum conscius, anach dem Hammerstein, die Regalien in Empfang zu nehmen. Die wird der Bater dort zurückgelassen haben, als er die Trauersahrt gen Coblenz antrat. Eben so ließ Heinrich V, dem Tode nahe, die Regalien \*in castello firmissimo quod Hamerstein dicitur (Chron. Ursperg.) niederlegen. Im J. 1110 hatte er den böhmischen Herzog Borziwog II und den sungen Grasen von Groitsch als Gesangene bahin geschickt, und zwischen 1112 und 1114 starb auf Hammerstein, in Banden, Hermann, ein Sohn Ludwigs des Springers, des Grasen von Thüringen.

Beit entfernt, bie Abstammung ber Burggrafen von Sammerftein bis zu ben Saliern binauf verfolgen zu konnen, muß ich bekennen, bag ich bie Berwandtichaft gwischen Lubwig von Sammerftein , 1112 , und Engelbert von Sammerftein , 1118, ministerialis Regni 1129 nicht nachzuweisen vermag, eben fo wenig weiß, ob fener Ludwig von 1112 berfelbe, wovon, als de familia nostra, Raiser Konrad III im 3. 1145 spricht, oder wohin Popo comes de Hamerstein, 1156, gebort. Gin Bermann von Sammerftein , 1190 , fonnte ber Bater fein ber Gebrüber Arnold, Burggraf, und Johgnn, ober auch ber Gebrüber Arnold und hermann von Sammerftein, die alle vier die Urfunde beschmoren, woburch R. Philipp am 11. Det. 1203 ber Trierifchen . Proping au Gute ben unlängft ju Cochem angelegten Boll abicafft, bie ungebarlichen bebungen bei hammerftein unterfagt, und ben Infaffen feinen Schut verbeißt. Arnold und Johann begrundeten bie beiben Linien, welche bis jum Erlofden bes Beichlechtes beftanben. Arnold, Burggraf von Sammerftein, tommt noch vielfältig in Urfunden als Beuge vor, 3. B. 1207 und 1209. 3m 3. 1209 befundet Erzbischof Johann von Trier ben nach langem Rechten um bas Patronatrecht ber Rirche ju Engere abgefchloffenen Bergleich. hiernach foll baffelbe wechseln, so bag einmal die Gebrüder Ridwin und hermann von Rubenach, das anderemal bas Liebfrauenftift ju Maaftricht (fo glaube ich bier Trajectum übersegen ju muffen), und bie Gebrüber Arnold und Johann von Sammerftein gemeinschaftlich prafentiren. Die Bruber Arnold und Johann werben auch 1210 und 1213 jusammen genannt, mogegen es 1218 beißt Johannes frater burggravii de Hamerstein. hermann, Arnold und Gottfried, Gebrüder, werben 1213 genannt. Johann Burggraf von Sammerftein lebte 1222, 1223, 1225.

Es kommt aber noch außerbem ein Burggraf Friedrich vor, ber 1253 mit Gerhard von Landsfron in einer Guterschenkung an die Abtei Marienstatt genannt, 1262 verstarb. hierauf stellte sein Sohn Johann unter bem Zeugniß seiner Mutter Lila und seines Betters, bes Burggrafen, dem hochstift Bamberg einen Pachtrevers aus über Guter zu hönningen, so bereits sein verkorbener Bater in Pacht gehabt. Am 18. Juni 1266 entscheiden

Werner, Propft ju St. Andreas und Reppler in Coln, bann Beinrich von Ifenburg ale erbetene Compromigrichter, ben Streit binfictlich ber Gerichte in Sonningen in folder Beife, baf Burggraf Johann von hammerftein ben Gerichten in Bonningen und Argendorf ju Gunften Gerlachs von Arenfele ju verzichten hat, doch bag ihm die Bogtgebur von bes Simeonsftiftes Gutern in Bonningen verbleibe. Dagegen wird Gerlach allem Anspruche an bie Guter und bie Gerichtsbarteit ju Dber- und Rieberbammerftein, welche an ber Peuffenbach oberbalb Rheinbrobl anbebt, entsagen, und wird ber von Sammerftein bie besagten Guter von und Beinrich von Ifenburg und von unferm Sobne Gerlaid au Leben tragen. Dann foll ber von Arenfels bem Burggrafen von Sammerftein in Sonningen eine Rente von 4 Mart, fallend jabrlich zu Martini von bem Beseffengut, anweisen. Die mag jeboch ber von Arenfele jeberzeit mit 40 Darf einlofen, und foll alebann ber Burggraf biefe Summe auf eines feiner Allobe beweisen, auch foldes bemnachft von dem von Arenfels zu leben tragen. So mag biefer auch bas Bogtrecht von bem Sofe ber herren von St. Simeon mit 20 Mart einlofen, und wird ber Burggraf in foldem Falle bie 20 Darf auf ein Allod verfidern und biefes fortan von Arenfels ju Leben tragen. Sollte Gr. Gerlach bie Gerichte in Leubsborf und Dabenberg wieber an fic bringen, fo werben ber Burggraf und feine Erben auch ihr Antheil bavon baben, gleichwie ber Burggraf, wenn bie Reftitution eine Rebbe ober anberweitige Roften verurfachen follte, einen verbaltnigmäßigen Antbeil bavon zu tragen bat, vel nihil recipiet in eisdem «. Schließlich erflart berr Beinrich von Ifenburg, daß er den Burggrafen mit den Gutern in Riederhammerftein belehnt habe.

Im 3. 1276 bestätigte Graf Wilhelm von Julich bem Burggrafen Johann und seinem Better bem Burggrafen Arnold bas ihnen gemeinsame Drittel an bem Gericht und ber Bede zu Sinzig. Im 3. 1298 erscheint Johann, nobilis vir, als Schirmvogt bes Hoses ber Abtei hervord zu Leubesborf. Im 3. 130\* schreibt er "Meinem gnädigen herren, bem Römischen König Albrecht, und thun Ihm kund, daß ich mein Tochter han

gegeben Gerbard von Candesfrone, und ban die bestattet mit Gute, bas ich von Guren Gnaben ban zu Lehn. Behn Mark Gelbes zu Sinzig von der Bede, zwei Morgen Bingert, zwei Stud Lands, 4 Mart ju Ronigsfeld von meiner Bebe. Bo bas gebrafte, ba foll er fich beben an meinen Sof ju Ronigefeld. Deg bitt ich euch herr Remer burch meinen Dienft, bag 3hr bas leihet herrn Gerharb, meiner Tochter Mann, wann ich ibm meine Tochter ban gegeben mit biefem But." Diefer Tochter Beatrix Cheberedung mit Johann IV von Landefron ift vom 23. Aug. 1298. Des Baters, bes Burggrafen Johann wird als eines Berftorbenen gedacht 1313. Bon feinen Sohnen war ber eine, Friedrich, Canonicus ju St. Florin binnen Cob-Ieng, ber andere, Gerhard, Burggraf ju Sammerftein, murbe, ein Bapeling noch, 1313 belebni mit ben Gutern zu Franfen, fo er ober fein Bater an Erzbifchof Balbuin verfauft batte, sadjecta conditione quod ego et mei successores feodum antedictum possidentes, banderiam et alia insignia contra inimicos et rebelles ecclesie Trevirensi portare tenebimur. Den 21. Jul. 1338 verpfänden Burggraf Gerhard von Sammerftein, Dechtild feine Saudfrau und ihr altefter Sohn Johann, Propft gu St. Florin, an des Burggrafen Schwager, an Gerhard IV von Landefron all ihr Gut zu Ronigefeld, an Berichten und Leuten, "vor eine Summe Gelbs, die und berfelbe von Landstron ju Coln an Johann vom Spiegel, Berr Johanns Sohn, boven Marsporzen, Burger ju Coln, gewonnen bat, und foll bas Gut alfo lang balten, bis er und berfene ber mit verfest bat, ledig und los find von ber Schulb."

Außer Johann hatte Burggraf Gerhard noch die Sohne Dietrich und Gerhard. Johann, als der Erftgeborne, folgte in der Burggrafschaft, gleichwie in dem Erbbanneramt der Trierischen Kirche, über welches er 1341 von Erzbischof Balduin die Belehnung empfing. Am 23. April 1350 schloffen Johann Burggraf zu hammerstein und sein Bruder Dietrich Propst zu St. Florin (gest. 1384) mit Burggraf Ludwig zu hammerstein und bessen Pruder Johann, dem Domherren zu Cöln, einen Burgstrieden, "da inbinnen unser keiner an des andern Leib oder Gut

greifen foll, es fei Rrieg unter uns ober nit Rrieg, noch an feinen unfer Bruder noch unfe Rinber. Mehr fprechen wir, bag niemand einen anbern foll enthalten ber an unfer eine Leib ober But greife binnen unfem Burgfrieben, ober an feinen Bruber, ober an feine Rinber, und unfer jeglicher foll ben anbern beichugen in bem Burgfrieben Leib und Gut wider einen feben. Fort foll unfer fein bes andern Gefind ichlagen ober ergurnen, und foll feiner bes andern Gefind, Mann ober Beib, ju Dienft enthalten, er batte bann benjenen gefragt, von bem er gefchieben ift, ob er mit feinem Billen von ibm gefchieben ware. Bare auch Sach, bag fich einiger Auflauf zwischen uns beiberfeits in unfem Burgfrieben erliefe, beg foll unfer jeglicher bem anbern boffice Tage beifden auf biejenen, bie beg belaben finb, und bas foll unfer jeglicher thun ohne Arglift. Fort fprechen wir, mar es Sach, bag unfer einer bem andern tobtichluge ibre Bruber ober Rinder in bem Burgfrieben, bas Gott verbiete, ber foll nimmermebr in fein Saus; noch in ben Burgfrieben mit Beib noch mit Rindern fommen, er batte gebeffert ben Rachften nach allem ihren Billen. Dazu fprechen wir, ware Sach, bag unfer ein ben andern labm ichlage ober feche, ober unfer Bruber ober Rinder, ber foll mit Weib noch mit Linbern nimmer in fein Saus noch in ben Burgfrieben fommen, er hatte bann gebeffert ben Rlagern, fo wie bie ebeln Leute Berr Bilbelm Graf au Wied und herr Rorich ju Rennenberg, unfer beiben Bartien Mage und Somager, gutlich und moglich bachte in ihrer Bescheibenheit. Und mare Sach, bag ihr einer von Tobes wegen abginge, bas Gott nit wolle, fo follen wir beiberfeits, welcher Parteien beg noth mare, einen andern ale gleichen Mann an bes Abgegangenen Statt fegen und fiefen, Die feine Macht batte ju richten und ju ichlichten alle Bruche, bie fich amifchen uns erlaufen mochten, und wie wir burch fie gerichtet werben, bas follen wir ftet balten. Debr fprechen wir, mare Sach, bag unfer ein ben anbern wund ichluge ober fieche, ober ibre Rinder ober Bruber, ber foll nimmermehr mit Beib noch mit Rindern binnen Jahr noch Tag in fein Saus, noch in ben Burgfrieben tommen, und foll bargu bem Rlager beffern nach

biefer Bruber war Albert, Pfarrherr ju Engere 1291, und au Feldfirch 1300-1308, Chorbifchof au Coln 1300. Arnolds altefter Sohn Endwig, Lug, bereits 1266 und 1270 genannt, verpflichtet fich, gemeinschaftlich mit feinem Bater Arnold und mit Johann von Sammerftein, ebenfalls Burggraf, am 24. April 1276 für die Gelder, burch Graf Wilhelm von Julich in Albenhoven angewiesen, Guter ju faufen, welche fie von bem Grafen zu Leben tragen wollen, ober fatt beren anbere aus ihrem Allodium zu verschreiben, und zwar Arnold und Johann jeder jum Belauf von 70, Ludwig aber 50 Mart. Um 12. Marg 1302 tragen Burggraf Ludwig und Ratharina, Cheleute, dem Grafen Gerhard von Julich ihr freieigenes Dorf Sunswinkel, zwischen Rempenich und Ahrweiler gelegen, ju Leben auf, also bag ihr Sohn Arnold bes Grafen Lebenmann fei, fo wie nach ihm feine nachsten Erben. Lubwig erscheint als Burggraf 1284 - 1311, und führt 3 rothe Sammer im golbenen Relbe 1300.

Wie nabe mit Ludwig Albert von Sammerftein, Pfarrberr zu Engers 1291, Chorbifchof zu Coln 1300, Pfarrer gu Feldfirch 1306 — 1308, verwandt, vermag ich nicht zu ermitteln, bie Bermanbtichaft muß aber nabe gewesen fein, ba Albert in ber Stiftung bes St. Beorgenaltars ju Felbfirch verordnet, daß ein zeitlicher Burggraf zu Sammerftein, ber im goldnen Schilde 3 rothe Sammer führe, befagten Altar vergebe (S. 12). Ludwig Burggraf von Sammerftein wird 1284 pon bem Grafen Lubolf von Daffel mit bem Leben gu Engers, fo fein Bater gebabt, belebnt. Auf bas Gut in Engere hatte er feine Sausfrau Ratharina bewitthumt, er vertaufchte jedoch baffelbe und übertrug bas Witthum auf fein Gut gu Gonnereborf 1300, eine Berhandlung, welche feine Bruber Arnold und Albert, ein Canonicus vom Dom ju Coln, befiegelten. Arnold ift vermuthlich berjenige, mit welchem Ludwig bas But in Engers taufchte, wie benn Arnold Burggraf ju Sammerftein und seine Gemablin Elisabeth 1288 von Graf Lubolf von Daffel mit ben Gutern in Engere und Bendorf belehnt worben find. Sobne Arnolds find vielleicht Arnold von Sammerftein, dictus Rumlian, nobilis vir,« 1306 zusamt seiner hausfrau Richmubls genannt, und Friedrich Burggraf von hammerstein, Ritter, ber in R. heinrichs VII Gefolge bei deffen Romerzug, 1312 mit 3 silbernen hammern im rothen Felde siegelt. Burggraf Ludwig wird noch 1311 genannt.

Ludwigs Sohn, ebenfalls Ludwig genannt, Burggraf ju hammerftein 1316, nahm ju Beib 1311 Ifalda, Tochter Johanns von Ifenburg ju Braunsberg, ber feinen fünftigen Schwiegerfohn ausbrudlich bezeichnet als einen Sohn Ludewici burgravii de Hammerstein. Mit biesem Schwiegervater tam Ludwig au Streit über bas Patronat ju Relbfirden, ber inbeffen burch Schiedeleute ju feinen Gunften abgethan murbe. Bon bem Grafen Simon von Daffel empfing er 1319 bie Leben über bie Guter ju Engere und Bendorf. Er felbft und Frau Ifalba verlebnten 1327 und 1330 Saus und Guter ju Sammerftein und Bingerte ju Leubesborf. Begen ber Erbichaft feiner Gemablin erbob er 1329 Rlage gegen ihren Brubersfohn, Bilbelm von Ifenburg-Braunsberg, ber in ber Folge ben Titel eines Grafen von Bieb annahm. Er tommt noch 1333 vor, bagegen ericeint Frau Ifalba ale Bittwe 1335, jugleich mit ihren Sohnen Lubwig, Johann, Bruno und Arnold. Bruno wurde 1335 von R. Ludwig für bie taiferliche Capelle ju Bammerftein prafentirt, tommt auch 1343 vor. Johann, Canonicus ju St. Florin 1335, Domherr ju Trier 1343, 1350, ericeint ale Domfanger 1362 und 1367. Ludwig IV. bes Batere Rachfolger in ber Burggraficaft, trug 1341, gegen Empfang von 200 Goldgulben, feine Allodien in Riederhammerftein bem Rurfurften Balbuin zu Leben auf, und besiegelte 1350 und 1362 ben Sammerfteiner Burgfrieden. Rurfürft Balbuin befferte beffen Leben mit einer Jahrebrente aus bem 3off zu Cochem, »datum super Rhenum prope Engris.« 11. April 1351. Amtmann ju Covern 1354, befennt Ludwig, gemeinschaftlich mit feiner Sausfrau, Irmgarb von ber Saarbruden, "bag herr Boemund Erzbischof zu Trier mich Ludwig ju Mann gewonnen bat, von wegen Bingerten ju Sammerfiein 1356". 3hm und dem Burggrafen Johann beftätigte R. Rarl IV "folche Freiheit und Jahrmarkt in ber Stadt ju hammerftein,

ewiglich.... Bare bag einer an ber Burg Porten ober Thuren gemacht batte, bie bei ihrer beiben Eltern ba nit gewesen, und auch bem Schlog icablich maren, ber foll diefelben Porten und Thuren feftlich wieder gumauern. Baren and einige Kenfter ober Lichter, bie ber Burg icablic, unficher und forglich, mer bie bat, ber foll bie Lichter auch feft jumauern, und die Fenfter alfo ficher mit ftarfen eifernen Berampen machen, bag baraus ober barin fein Schaben gefcheben moge. Bare, bag einer auf feinem Theil ber Burg bobern Bau aufgeführt hatte, bann ber andere, berfelbe Bau foll alfo fteben bleiben, fo mag bann ber ander auf feinem Theil einen fo boben Bau gleich bes andern aufführen, wenn ihm bas gelanget, und foll auch feiner ben andern fortmebr nit bober überbauen, es mare benn, bag fie beg famtlichen ju Rath wurben. Sie follen auch gemeine Portner und Bachter famtlich bestellen und fegen, und ihrer feiner befonders ohne ben andern ; biefelben follen ihnen beiben fcworen, bulbigen und geloben, gleich einem ale bem andern. Auch follen fle alle ibre armen Leute, Die fie famtlichen angeboren, getreulich fdirmen und verantworten, und fie laffen figen und nit bober brangen, bann fie ibre Bater und Eltern auf fie bracht ban, fie murben bann famtlichen zu Rath, ihnen barüber etwas zuzumuthen, bas mogen fie thun als fern bas ihrer beiben Willen ift."

Darauf hat am 21. Nov. 1397 Burggraf Wilhelm "von ber vorgen. (faiserlichen) Briefgewalt mein Theil bes Hauses zu hammerstein auf Schloß, Burg, Stadt und Thal, Gerichte, Rugen, Fälle, Dörfer, Freiheiten, Aeder, Wiesen, Gülten, Jinse und was barzu höret, wie ich und meine Vorsahren und Eltern die vom heiligen Reiche zu Lehen gehabt han, von meinem herren von Trier zu rechtem Mannlehen empfangen," und 14 Tage später, den 5. Dec. hat auch Ludwig einen beinahe gleiche lautenden Revers ausgestellt. Nur mußte Erzbischof Werner ihm versprechen (19. Januar 1397 m. T.), daß für den Kall er ohne Leibeserben sterben würde, seine Schwester Fihe, versmählte von Wildenberg, und ihre Leibeslehenserben den von Ludwig besessen Theil der Burg mit allen ihren Zubehörungen haben sollten. Um Samstag vor Michaelis 1406 verpachtete

bas Domeapitel ju Bamberg fein Salbtheil ber Guter ju Bonningen an Burggraf Ludwig um 144 gute fowere rheinifche Bulben , "und er foll auch bem Boten , ben wir fabrlich fein Lebtage aus ju ihm ichiden werben, ober wenn wir bas fonft an unfern Briefen befehlen, die obgenannte 141 Gulden an unfer Statt von ihm einzunehmen, auch fahrlichen einen halben Gulben geben. Die obgenannten 141 und auch ben balben Bulben unfer Botschaft foll herr Ludwig uns verfallen fein ju geben fabrlichen auf St. Andreas Tag bes beiligen 3molfboten. Er foll auch alle bieselbe Zeit, als ber Bote nach St. Andreas Tag bes obgen. Binfes nicht gerichtet murbe, benfelben Boten verzehren und verföstigen zu bem Sammerftein auf feine Roften und obne unfern Schaben und Gefahrbe." Am 21. Aug. 1408 befundet Ludwig Burggraf ju Sammerftein, Berr ju Linfter, "bag ich angesehen habe getreue Dienfte, die mir Beinrich und Ronrad von Metternich, Gebrüber, gethan ban, und ban fie barumb gu Mannen gewonnen, und foll ihnen ober ihren Erben alle Jahre ju Saufte ju rechtem Mannleben geben 5 Dbm Frang = und 4 Dhm bunnifchen Beins ju Singig von einem Gewächs in meinem Sof." Um 30. Marg 1410 folog er mit Ergbifchof Werner, als bem Befiger bes geither von Wilhelm befeffenen Antheils ber Burggraficaft, einen Burgfrieben "als weit als. Die zwei Sammerftein ober und nieden mit ihren Berichten und Beifang geben, mit Ramen, obenwendig Sammerftein bis an bie Bach genannt die Ulter und fort über Rhein auf ben Berth, und ben Berth fort wieber über bis zu Rieberhammerftein an bas Bachelden zwischen Sammerftein und Brobler Leven und von bannen bis zu Rodenfelb wieder binein bis in die Ginfterbach und bie Bach ba binein bis an bie Ulterbach ober Sammerftein und die Bach wieder bis an ben Rhein. . . . Und follen wir Berner bie Schluffel von ben gemeinen Vorten balten, eine gange Boche foliegen und entfoliegen als gewöhnlich ift, und follen bie Portner biefelbe Boche mit uns, unferm Amtmann ober wem wir das befehlen werden, effen, und so die Boche aus ift, fo follen ich Ludwig und meine Erben zu Sammerftein ju Beiten, Die ander Boche Die Schluffel in gleicher Beise haben

und balten, und ben Portnern biefelbe Boche zu effen geben, und also je einer nach bem andern. Auch ift zu wiffen, bag unfer jeglicher einen Thurmfnecht auf bem Thurm, ben wir Berner Erzbifchof von neuem ju Sammerftein ban thun bauen, baben follen und follen bie zween Thurmfnechte und, unfern Nachkommen und Erben beiden und famentlichen fcworen und halten, und follen ben auch famentlichen Roft thun, alfo bag ich Ludwig feinen Thurmfnecht barauf nehmen foll, er fei bann aus bem Stift von Trier geboren ober andere bem verfuntlich. Bar auch Sach, bag wir, unfer Rachfommen oder Erben femands ju Same merftein enthalten wollten, ba foll bas erfte Enthaltnig vorgeben, also boch bag unfer einer nit wider ben andern enthalte, und war Sach, daß folche Enthaltnig nicht zu Raub noch ju Brand binnen Jahresfrift fame, fo foll bas Enthalt nit fein, und foll ein Fürft, ber in enthalten murbe, barumb 40 Gulben ein Jahr geben, ein Graf 20, ein Berr 10 ober ein Ritter ober ein gemein Mann 5 Gulben, und foll man ben Portnern und Thurmfnechten einen Gulben geben, und foll ber alfo enthalten murbe, ben Burgfrieden mit ichmoren und geloben au balten in aller ber Maafen als vorgeschrieben fiebt, als lange ber Enthalt mabrt. Fort ift gerebt, daß wir Berner Erzbischof, unfe Rachtommen und Stift follen ben vorg. Ludwig, feine Leibeslebenserben laffen bei ihren Rechten und Gewohnheiten, als fie von Alters bergebracht ban, und follen fie unfe Rachkommen und Stift in unferm Eigenthum, herrlichfeit und Recht laffen und halten als wir bas berbracht ban." Bon Bilbelm von Reichenftein, Dienftag nach Quasimodo 1412, aufgeforbert, ibn wieber einzusegen gu Sammerftein, und ihm feinen Schaben ju reichen und ju febren in der Maas, als die herren und Ritter auf bem Tag ju Sayn erfannt haben, erflart Lubwig, 11. Rov. 1413, "daß Bilbelms Beib von Reichenftein Irmgard und ihre Rinder meine nachften Erben find, von Dagicaft wegen ju meinen Gutern in biefen Landen gelegen, ausgeschieden meine Schwefter 3rmgard." 3m 3. 1416 befennt Bilbelm von Urley Berr ju Linfter, "bag ich foulbig bin bem eblen herren Ludwig Burggrafen ju hammerftein taufend gute fcwere rheinische Gulben." Bermuthlich batte

Lubmig bie im Luxemburgifden belegene icone herricaft Linfter bem von Urley verfauft. Er muß balb barauf, fpateftens 1418 ober 1419 geftorben fein, benn am Sonntag nach Gilftaufenb Jungfrauen 1419 befundet Irmgard von Sammerftein, Ludwigs unverheurathete Schwefter, "bag fie herrn Otten Erzbischof und feinem Stift von Trier mit gang freiem Billen und unbezwungen, ganglich und jumal gegeben und aufgetragen bat alle leben, Berichte, Guter, verpfandet oder umverpfandet, Bulten, Renten, Befälle, eigene Guter fabrende, gereibt ober ungereibt, ersuchte ober unersuchte, wie man bie nennen mag, wo, wie ober in was Enden und ganben bie gelegen find, und fort mannlebenschafte Mannen, wie die Berr Ludwig felige, mein Bruder gehabt und gelaffen bat, und zu ber herrschaft von hammerftein gehörig find, nichts ausgeschieben." Eben fo bat am Sonntag nach Lucas 1419 Bilbelm von Reichenftein aller Forberung, bie er von wegen feiner Gemablin an bes Burggrafen Bilbelm Erbichaft erboben batte, ju Gunften bes Erzstiftes entfagt und fich mit ben Sammerfieinischen Gutern und Gerichten zu Singig, Remagen und Ronigsfeld abfinden laffen.

So war also die Burggrafschaft vollständig für Trier erworben, eine Erwerbung, die freilich nur wegen ber Burg wichtig, benn daß die Burggrafen Antheil an dem Boll gehabt haben follten, bavon findet fich teine Spur. Der Burgfrieden von 1410 befdreibt den gangen Umfang ber Burggraffcaft, gebenft aber nicht einer eigenthumlichen ihr zufiebenden Berechtigung. Des b. Swibert Stift ju Raiferswerth mar nämlich gehalten, ber herrschaft hammerftein allfährlich auf ben Sonntag Invocavit in ber Faften "acht Bagen, bie ba machen 416 Pfund Salmen und 8 Ganfe ober Antvögel zu Berbft auf ihr Schloß hammerftein zu liefern, ju handreichen und ju bezahlen, mit einem Neinen Deffer fonder Scheide, bas einem Portner gur Beit bafelbft pflegt ju werben, und ber vorgen, unfer gnabiger herr und fein Stift von Erier von berfelben ihrer herricaft und Schlofes wegen zu hammerfiein uns wiederumb brittbalb Dbm und zween Gimer Bein, und vier ibrer Burgleute bafelbft 20 Biertel, bas ift ihrer jeglicher 5 Biertel Beins jahrlich

foulbig find ju geben ; fo ban wir dem vorgen. unferm gnabigen Berren von Trier laffen vorbringen, fo wie wir groffen Rrub, fcwere Mube und Arbeit jahrliche haben muffen fo vielen Salmen zu bestellen und auf bas egen. Schlog zu liefern, und bag uns auch Rrud und Arbeit unfere Andacht und Fleiß zu Bottesbienft faft fomache und merflich benehme, und wir ban alfo feine Gnabe mit groffem Fleiß gebeten, bag fie bem AUmächtigen Gott und bem beiligen fent Swyberto unferm Patron au lob und Ebren und umb unfere ewigen Dienftes und andachtigen Bebetes willen, bas wir barumb für unfern egen. gnabigen Berren in unser Rirden ju ewigen Tagen gern thun wollen, bie vorgerurte Salmen, Antvögel ober Ganfe und Meffer auf eine Summe Belbe, Die feine Onabe redlich und zeitlich bauchte, fegen wollen, von une fahrliche bafur bezahlt zu nehmen. Betennen wir offentlich an biefem Brief, dag ber vurg. unfer gnadige Berr umb unfer fleißig Bitten willen betrachtet und angefeben hat folche fcmere Dube, Rrud und Arbeit, bie wir Diefer Sachen halben bisber allfährlichs gehabt und gelitten ban, und bat alfo Gott und fente Swybert zu Ehren und zu Lob, und besonders auf bag wir und unsere Rachtommen Gottesbienftes befto fleißiger und andachtiger gewarten mogen, uns folde Gnabe, Freundschaft und Gunft bewiesen und gethan, uns gu Ruge und boch fonder feinen, feiner Rachtommen und Stifts Schaben, bag wir vor bie 8 Bagen Salmen, 8 Banfe ober Antvögel und Meffer fahrlicher Schuld ganglich und zu ewigen Tagen verzichten follen auf folde 24 Dbm und 2 Gimer Bein, Die unser gnabiger Berr und fein Stift, und 20 Biertel Bein, bie ihre Burgleute uns fahrlich ichulbig find. Und bagu follen wir affter datum biefes Briefs alle Jahr ju ewigen Tagen unferm gnädigen herrn und seinem Stift auf ben Sonntag Invocavit in ber Faften ober auf ben nächften Dienftag barnach ungefährlich fonder langern Bergug, Gintrag ober Wiberrebe 45 gute fcmere rheinische Gulben, ber vier Rurfarften bei Rhein Mungen, auf ihr Schloß Bammerftein thun liefern, handreichen und bezahlen." 31. Dec. 1426.

Bum Amtmann auf Sammerftein hat Rurfürft Werner ben Werner von Gich bestellt, 1410. Diefem folgen in ber gleichen

Eigenschaft Gilbrecht von Schonborn, Ritter, 1438. Johann Berr ju Eig 1443. Bilbelm Berr ju Els 1447. Johann von Els ber Junge 1459. Gerlach von Beddesdorff genannt von Braunsberg 1465. Philipp Dubl von Ulmen 1487. Bertram von Reffelrod ju Chrenftein 1491 und 1503. Anton Balbott von Baffenheim 1514. Reinhard Breder von Sobenftein 1536. Lothar Ferbinand von der Leven, geft. 1569. Johann Wilhelm Graf von Sayn-Bittgenftein ju Ballenbar, furfürftlicher Dberhofmarfchall 1760-1775. Eugen Joseph Freiherr von Befterbolt 1776-1786. Clemens Benceslaus von Els 1789. Emmerich herr zu Elg in Rubenach 1791. Das Umt enthielt nach feinem letten Umfang bie Dorfer Dber- und Rieberhammerftein. Leubesborf, Irlich, Rheinbrohl, ben Sof Korft, bie Berrichaft Arenfels, begreifend Bonningen, Birgenroth, Ariendorf, die Bofe Sammer, Munchhof, Reibenbruch und Schafftall. Endlich war auch feit 1788 bem Umte Sammerftein jugetheilt ber Fleden Engere, bie babin bes Amtes Bergpfleg Sauptort.

Ulrich von Manderscheib, Ermählter ju Trier, hatte bem Grafen Ruprecht von Birnenburg ben Sammerftein mit aller Berrlichfeit pfandweife eingegeben, erlaubte demfelben auch burch Urfunde vom Samftag nach Oculi 1433 m. T. in bem besagten Schloffe 1500 Gulben ju verbauen. Mit bem nämlichen Grafen folog Ulriche Rachfolger, Raban von helmftatt, 1437 einen Burgfrieden, jenem von 1410 im Befentlichen gleich. Um Freitag nach Camberti 1455 erflären bie Grafen Ruprecht und Bilbelm, Gebrüber, "fo als por Zeiten Berr Jacob Ergbischof zu Trier bas Schloß Sammerftein von Ruprechten Grafen zu Birnenburg unferm Anchberren feligen gelöfet bat mit 5000 rheinifden Gulben, ba ift unter anderm flar beredet und bethadingt, bag mir bemfelben unferm gnabigen Berren folden Brief wiebergeben follen, und wir wollen benfelben Brief auch mit Fleiß fuchen thun, und ibn alebann feinen Gnaden übergeben. Doch gefcab es, bag er nu jur Beit nit funden, und boch bernach fürbracht wurbe, fo foll er tobt, fraftlos und unmachtig fein, und unferm gnabigen Berren, seinen Rachfommen und Stift fein Sinderniß ober Unftaden, noch und ober unfern Erben einigen Burftand

ober Schaben bringen, sonder Arglist und Gefährbe." Im Jahr 1576 nahm Erzbischof Jacob III eine allgemeine Reparatur ber Burg vor, und waren babei 96 neue Fenster einzusepen und 30 Thuren auszubessern, Jahlen, nach welchen bie Ausbehnung bes Gebäubes zu ermessen.

Als ein fehr fester Punkt erlitt hammerftein im breißig= fährigen Rriege vielfältige Anfechtungen, benen endlich feine Berftorung folgte. 3m 3. 1622 festen fich bie Spanier bafelbft feft. Rachbem biefelben Cobleng an bie Schweben übergeben muffen, 21. Junius 1632, verliegen fie auch Sammerftein. Es fceint aber ben Soweben balb wieber entriffen worben ju fein, benn Baubiffin mußte im Rebr. 1633 bas Saus Sammerftein einnehmen. Bu Eingang bes 3. 1646 bat bie Regierung gu Bruffel bas Schloß Sammerftein bem Bergog von Lothringen eingeräumt. Bu welchem Enbe bie fpanifche Befagung dafelbften ab- und im Ramen 3. F. Durchl. ju Lothringen ber Dbrift-Lieutenant 3ger eingezogen, mit Befehl, 3 Regimenter ju Pferd, 1 ju guß und 1 Dragoner ju werben, wie er bann bafelbft Gelb und Quartier austheilte. "Damals," Januar 1649, "batten bie Krangosen aus Diebenhofen, in 400 fard, einen Anschlag auf die Beftung Sammerftein gemacht, ber ihnen aber nicht angangen, fonbern feynd mit guten Stoffen gurudgewiefen, und wie man melbet, mit Berluft wol des halben Theils bavon abgetrieben worben." Der Bergog von Lothringen batte im Mary 1650 ein Magazin in Sammerftein, gab auch in bemfelben Monat bem gewesenen taiferlichen Obriften, nunmehrigen lothringifden General-Feldwachtmeifter Felbberger Patente, um 1 Regiment ju Pferd und 1 ju Rug ju werben, famt 32,000 Rronen. Bum Sammelplat war bie Gegend um Sammerftein angewiesen. Sammerftein befand fich unter ben Plagen, welche bie Raiserlichen im andern Termin, b. i. ben 14./24. Jul. 1650 zu raumen batten.

"Ungefehr im Berbstmonat 1652 hatte den gewesenen lotheringischen General-Major Feldberger eine frangosische Partei unfern von Colln gefangen bekommen, und denselben nach Diesbenhoven geführt. Demnach er sich nun allda in frangosische

Dienfte eingelaffen, ift er etwan brey Bochen bernach mit 300 Mann und 2 Canonen, sampt beygeboriger Munition, die Mosel abwarts nach bem Rhein commandirt worben. Belden Strom er auch ben 11. Detober fruhe Morgens paffirt, und alfo unterm Ravor eines biden Rebels fic bes Stättleins hammerftein bemachtiget, barinnen über 100 Mann, fo meift reformirte Officirer, gefangen befommen, und folgende por bem Schlog, fo auf einem boben Berg liegt, eine Batterie aufwerffen laffen. Wann es bann nur mit 30 Mann, und auch fonften übel verfeben, als hoffte man die llebergabe mit ebiftem, und bag biefcs Raub-Reft alebann rafiret werden borffte." Diefe Soffnung muß fich aber feineswegs bemabrt baben, benn "im Frubling 1653 baben bie Lothringifche, fo ber Beit an ber Dofel, bei Brepfic, Ling, Anbernach und bort berum gelegen, ber Sandlung nicht wenigen Abbruch gethan, und felbige febr gesperrt : indem die poruber passirende Schiffe ju 50, 60, 70 Rthlr. beaablen muffen."

In bem Tractat zu Tirlemont war von fvanischen, frangöfischen und colnischen Abgeordneten "flipulirt worden, bag alle Spanifde, Condes, Burtenberge und Lothringifde Bolder bas Luttichische raumen follten. Die Frantosen raumten auch murdlich bas Lutticifde und Limburgifde, und nahmen ihren Weg nach bem Luxemburgischen, um, bamaligem Berlaut nach, bafern hammerftein nicht restituirt werden follte, Chur-Trier jum Besten auf babin zu geben. Es bat aber inzwischen ber Berr General-Reldzeugmeifter Sparr etliche 100 Mann, Chur-Coln-, Trierund Brandenburgifde Bolder, in ber Rabe gufammen geführt. Demnach ift ermelbtes veftes Saug Sammerftein (aus Urfach, weilen fo wol beffelben, ale anderer mit Lothringifden Boldern befegter Derter Entraumung wegen bes im Antorffischen Caftell aunoch verhofft finenden herrn hernoge, ine Stoden geratben) belägert; Upb weil der Commendant baselbft, nach beschehener Aufforderung, fich aufe aufferfte ju mehren vernehmen laffen, aus 2 von Bonn barvor gebrachten halben Carthaunen und 2 Reuer-Morfeln ju beschieffen angefangen. Belden Ernft als ermeldter Commendant geseben, bat er fic ohne fonderliche

Gegenwehr am H. Char-Freytag den 3. Aprilis 1654 N. C. mit Accord an Chur-Trier ergeben: Einkommenem Bericht nach ist die Lothringische Garnison in 80 Mann stard nach Gulich zwar abgezogen, der Commendant aber, aus uns unbewusten Ursachen, bis auf fernere Ordre im Arrest behalten worden." Nur 80 Mann start, konnte die Besatung ganzer fünf Jahre nach ersolgtem Frieden dem Mittelrhein eine Geisel bleiben. Das schönste dabei ist, daß die Burg ohne Wasser, daher an sedem Morgen eine Herbe Esel herunter kommen mußte, den Bedarf des Tages auszuladen und nach der Höhe zu schaffen.

3m Berbfte beffelben Jahres wurde die Burg vollftandig gefprengt und geschleift, und bantt Rurfurft Rarl Raspar von Trier burd Schreiben d. d. Ehrenbreitstein , 18. Dec. 1654 , bem Grafen Friedrich von Wied für die Bereitwilligfeit ber Wiedischen Anterthanen bei ber Schleifung einer Fefte, welche ben beiberfeitigen Unterthanen fo lange bie Quelle alles Elends und Ungemachs gewesen fei. Gine Abbilbung vor ber Berftorung gibt Merians Topographie von 1645, wonach aber icon bamals Die Bauptgebaube größtentheils in Ruinen lagen. Go viel fic aus bem regellofen Steinhaufen, ber nun bas Innere ber Ringmauern ausfüllt, foliegen läßt, bilbete bie Burg ein bem Bergruden folgendes unregelmäßiges Dblong von 160 Schritten gange und 55 Schritten Breite, mit abgerundeten Eden, eingefaßt von einer in romifder Manier mit Guffallwert gwifden Quaberftein-Außenwanden aufgeführten , zwifden 8 bis 16 Rug biden und an ben bochften Stellen noch 20 guß boben Ringmauer von felsenfester Structur. Bor ber Ringmauer liegt auf ber außerften Spite über bem Rheine ein runder niedriger, zweiftodiger Thurm in 6 guß biden Bafaltmauern, nach ber Merianfden Anficht fonft mit einem ftumpfen Regelbache bebedt, bochft wahrscheinlich ber gegen 1400 von Erzbischof Werner erbaute Thurm, jur Beobachtung bes Rheines und bes barauf zu erbebenden Bolles bestimmt. Auf ber entgegengefesten Seite bemerft man auf bem Abhange bes Bergfegels gegen bas Gebirge gu, auf ber einzig juganglichen Seite bes nach 3 Seiten fteil abfallenben Burgberge die von ben lothringern gegen Ende des 30jabrigen Rrieges angelegten hohen Balle und Graben; auch find an den Abhängen dem Rheine zu noch wenige Spuren eines Zwingers mit runden halbthurmen zu erkennen. Der ganze Innenbau der Burg ift verschwunden und deuten nur ein paar Mauerreste, Rellereingange und ein hoher Schutthaufen in der Mitte der Ringmauer die Stelle an, wo die hauptgebaube ftanden.

Für ben Architeften und Alterthumsforfcher ift ungezweifelt bie bereits ermabnte Structur ber Ringmauer am intereffanteffen, ba fie zeigt, wie bie Trabition bie alte romifche Maurertunk noch bis ins tiefe Mittelalter aufrecht erhielt, ein Umftanb, ben von Laffaulx auch an ber Bromferburg ju Rubesheim und an andern Orten nachgewiesen hat. Um beften fann man bie Form bes Mauerwerts ba unterscheiben, wo 1654, ungezweifelt burch Minengewalt, das Sauptthor ber Fefte weggesprengt worden ift und in ber breiten Lude noch ungeheure Bruchfide umberliegen. 3wifden machtigen Außenwanden von Lavaquadern ift namlich bie Mauer bis zu einer Dide von 16 Fuß burch ein Fullwerk (emplecton) von fleinen Bruchfteinen ausgefüllt, und zwar fo, baf bie Steine fifchgratenartig balb rechts balb links gegeneinander geneigt, burch einen febr feften grobfornigen, in Ueberfluß angewendeten Mortel mit einander verbunden ober beffer ausgegoffen find. Reben ber Lude bes Thores führt eine breite, fpater überwolbte Treppe auf bie Bruftwebr und ben Rondenaana, und ift bier eine alte Schieficarte (offenbar erft im 30fabrigen Rriege) burd unregelmäßiges Abbrechen ber beiben Seitenmauern fo erweitert worben, bag in biefelbe ein fleines Befdut jur Beftreichung bes Thores placirt werben fonnte. Das Bange ift offenbar einer ber alteften, wenn nicht ber altefte nachweisbare mittelalterliche Burgbau in den Rheingegenden (circa 1000 nach Chrifti Geburt).

Indem der Sammerstein Jahre lang des friegerischen Berzogs Rarl IV von Lothringen vornehmster, nicht selten einziger Baffenplat gewesen, wird eine Darftellung der wunderbaren, ber abenteuerlichen Schicksale dieses Fürsten hier wohl nicht am unrechten Orte stehen. Schwer hat unter ihm Lothringen zu leiben gehabt, doch sind biese Leiben durch ihn nur theilweise veranlagt. Bon Anfang ber haben die lothringifden Fürften eine faliche Richtung verfolgt : fatt bem lodern Reicheverband, ber immer einigen Schut gewähren tonnte , fic anguflammern , ftrebten fie nach einer chimarifchen Souverainitat , fur welche ben Schus Franfreiche ju fuchen, fie genothigt. bebenflich biefer Sous, batte bie Betrachtung bes allmäligen Berichwindens der großen Bafallen ber Rrone fie lebren tonnen: fie murben ber Gefahr nicht anfichtig, ale ber Ronig von Frantreich, nur eben ibr Nachbar geworben burd bie Erwerbung ber Champagne, im Bergen von lothringen bas auf ungezweifeltem Reichsboden gelegene, die Maas commandirende Baucouleurs an fich brachte. Die Abhangigfeit wurde noch vergrößert burch bie Erwerbung bes, niemand weiß woher, von Franfreich lehnrubrigen Bergogthums Bar, burch bie ungludlichen 3wiftigfeiten bes Bergogs Renat mit Rarl bem Rubnen, burch bie Bermablung Renats mit Philippa von Gelbern, bie boch niemals vergeffen fonnte, baf fie von Egmond geboren.

R. Seinrich II von Kranfreich behandelte die bergogliche Bittwe, die Regentin, wie niemals ein Raifer fie behandelt haben wurde, entführte ihren Gohn nach Franfreich, und gewann, ber Statte Meg, Toul und Berdun fich bemachtigend, gang eigentlich bie Souverainitat von Lothringen, nur bag fie in ihren Birfungen fuspendirt murbe burd bie langwierigen Burgerfriege nach Beinriche II Tod. Beitern Nugen bat bem großen Bergog Karl III Die traurige Lage von Frankreich nicht gebracht. Sein Sohn und Nachfolger, Bergog Beinrich, ftarb ben 31. Jul. 1624, einzig Die Töchter Nicoletta und Claudia binterlaffend. Roch bei feinen Lebzeiten mar bie Frage, ob bie Rachfolge ber altern Lochtet ober bem Manneftamm jufomme, in ernfte Betrachtung genoms men worden. Franfreich fprach für bie Tochter, wie es benn allenthalben die weibliche Erbfolge, von ber ihm ein Bortheil juwachsen konnte, begunftigte, mabrend es für fich felbft unmanbelbar bas falifche Gefet porfcob: in berfelben Weise bat es in Bezug auf die Reformation fich benommen. Giner Enticheis bung ber wichtigen Frage auszuweichen, murbe bie Prinzeffin Nicoletta, geb. 3. Oct. 1608, am 27. Mai 1621 ihrem Better,

bem Sobne bes Grafen Krang von Baubemont, fungerer Bruber bes Bergogs Beinrich, vermablt. Der Pringeffin mar ber ibr beftimmte Bemabl boch unwillfommen : fie liebte ben Bringen von Buife ober von Pfalzburg, von bem balb Rebe fein wirb, und hinwiederum empfand ber Brautigam für fie mahrhafte Abneigung. Pring Rarl, geb. 5. April 1604, war an ber Spige von brei lothringischen Regimentern ober vielmehr Corneten, Marcouffen, Florinville und Lemont, nach Deutschland gezogen, auf bem Beiffenberg ju fechten und bort die Beibe fur fein ganges leben ju empfangen : fonnte boch fanm ein Ritter beigen, ber an bem großen Tage ber Entscheidung ber Babiftatt fern geblieben mare. Urfprunglich war Rarl einem anbern Bernfe bestimmt gewesen. Das Domcapitel zu Toul erwählte ibn 1607 jum Coabjutor bes Bifchofs Chriftoph, Franfreich legte aber fein veto ein, wogegen 1610 die Abteien Beaulieu en Argonne und S. Bannes ju Berbun bem Pringen verlieben wurden. Allein feine friegerifden Reigungen, fein Thatendurft vereitelten alle Berechnungen, wiewohl er nur 1623 ben Abteien und ber Coabjutorie verzichtete. In bem Alter von 14 Jahren, Rov. 1618, wurde er von feinem Bater nach Paris gebracht, um mit Ronig Ludwig XIII, ber nur brei Jahre alter, erzogen ju werben. Es war ibm ein gablreiches Gefolge beigegeben, barunter zwei Compagnien Genbarmen, Lorraine und Baudemont. Der junge Ronig fand Gefomad an bem lebhaften geiftreichen Pringen, gab aber baburd vielfaltig Belegenheit ju Gifersucht. Ginft, bag ber Pring bem Ronig die Steigbugel halten wollte, wurde ibm ber Bugel gewaltsam von Lubwig von Bourbon, dem Grafen von Soiffons entriffen. Der Pring erwiderte der Unart mit einer Ohrfeige, ber Bourbon jog ben Degen, Rarl feste fic jur Bebre, mubiam murben fie burd ben Ronig verglichen. Bon bem Bater in Betracht bes Beurathegeschäftes aus Bobmen aurudgerufen, bezeigte Rarl wenig Gile, bem Ruf Folge gu leiften. Rur auf weiten Umwegen über Benebig und Rom gelangte er nach Rancy. Der Bater, bem feine Abneigung für Die Braut fein Gebeimniß, empfing ibn mit ben trodenen Borten: »il faut obéir et aimer.«

Bahrend bes Pringen ritterlicher Fahrt wurde in Nancy um feine Bermablung gebandelt. Der ftellten fich viele Sowierigfeiten entgegen, benn Bergog Beinrich, mit feiner Tochter sympathisirend, batte am liebften ben Pringen von Pfalgburg gu einem Schwiegerfobn gehabt. Aber es fant fich am lothringifden hofe P. Dominicus a Jesu Maria ein (21. April 1621), der, aller Orten gleich einem Beiligen verebrt, immer noch bas aus ben Trummern ju Strafonig erhobene munderthatige Bilb ber b. Jungfrau bei fich trug (Abth, II Bb. 4 S. 740-743). Er hatte auf bem Beiffenberg ben Junfherrn von Lothringen gefeben und bewundert, beffen Bermablung mit ber Pringeffin Ricoletta, bringend gefordert durch die Interessen bes Saufes, des Landes und ber Rirche, burchausegen, fprach er begeifterte Borte, und am Sonntag, 23. Mai 1621, Morgens 4 Ubr, bat P. Dominicus por ben Brautleuten Meffe gelefen, bann bie Che eingesegnet. Es bat auch Rarl, wie veranderlich fein ganges Befen, jedergeit bem P. Dominicus eine Berehrung, eine Defereng fonder Gleichen bezeigt, als welcher wohl großentheils bes Berzogs ansonsten unerflarbare selbftverlaugnende Singebung fur Deftreich zuzuschreiben.

Nach bes Bergogs Beinrich Ableben regierten feine Tochter und fein Sowiegerfohn gemeinschaftlich : ibre vereinigten Ramen erschienen auf ben Dungen, in Urtheilen und Berordnungen. Aber Rarl wollte feiner Gemahlin nichts verdanten, er benahm fich mit feinem Bater, und biefer machte bas Teftament bes Bergogs Renat ju Gunften bes Manneftammes geltenb. bem Candtage von 1625 trug Graf Frang fein Recht ben verfammelten Standen vor , fein Gobn erbob feine Ginrebe , und Die Ritterschaft gab ihren Billen, bag Graf Frang von Baubemont in ben Bergogthumern Lothringen und Bar feines Bruders, bes herzogs heinrich Nachfolger werbe. Frang II übernahm bemgufolge bie Regierung, boch nur um fie einige Tage lang ju führen. Es versprach ihm ber Sohn, seine Schulden au beagblen, bann refignirte er in Rarle Banbe ben 26. Dec. 1625. Allein ben bergoglichen Titel und die Grafschaft Saarwerben beibehaltend, mendete er fich nach Babonviller, fo er jufamt ber haben Grafschaft Salm mit Chriftinen, der Erbgräfin von Salm, erheurathet hatte. »On voit dans une ordonnance du 9. oct. 1626, concernant les pauvres, que le duc François assistoit au conseil de son fils, où il prenoit le second rang: exemple rare de modestie et de bonté. In solcher christichen und philosophischen Gleichgültigkeit für der Welt Herrlichkeit die zu seinem Ende verharrend, starb Herzog Franz den 14. Oct. 1632. Bon seinen Kindern sind zu Jahren gekommen Karl, Nicolaus Franz, Henriette und Margaretha.

Benriette, gepriesen wegen ihrer Schonheit, ihres Muthes, ibrer Rlugbeit, die Richelieu namentlich fürchtete, war ben 5. April 1605 geboren. Sie wurde am 26. Mai 1621 mit Ludwig bem Baftard von Guife, Baron von Ancerville, Cohn des ju Blois 1588 abgefclachteten Carbinale von Guife, verheurathet : bem batte Bergog Beinrich bie ber Graficaft Lugelftein entfrembeten Ortschaften Pfalzburg und Lixbeim, worauf ber Raifer 1622 ein Reichsfürftenthum begrundete, ben Genuf ber Berrichaft Aspremont, und endlich burch fein Teftament bie Berrichaft Bitich verlieben. Außerorbentlich theuer war biefer junge Mann bem Bergog heinrich geworben. »Il vouloit à toute force le faire duc de Lorraine, en lui donnant la princesse Nicole sa fille aînée. Louis étoit homme de bonne mine et d'une belle taille, doux, civil, courageux, et quoiqu'il n'eût pas l'esprit fort délicat, on peut dire néanmoins qu'il possédoit toutes les qualités qui peuvent rendre un homme aimable. Henri lui donna toute son affection, lui procura tout autant d'appui et de considération qu'il put, tant au dedans qu'au dehors de ses états; faisant tout, et accordant toutes les grâces à sa considération. Il le combla de bienfaits, lui donna les gouvernemens des principales places de l'état, et plusieurs belles terres. On élevoit la princesse Nicole dans l'espérance de l'épouser, et on affectoit de lui inspirer de l'estime et de l'amour pour lui. Le duc Henri, pour le faire connoître à l'Empereur, l'envoya à la guerre de Bohême, suivi de la principale noblesse de Lorraine. On assure même que le bon duc Henri fit dresser le contrat du futur mariage entre le baron d'Ancerville et la princesse Nicole par le secrétaire Girmont; qu'il signa ce contrat de mariage, et le fit signer par la duchesse sa femme, par la princesse Nicole sa fille, et par le baron d'Ancerville.« Bon allen Seiten gedrangt, mußte Bergog Seinrich bas Profect aufgeben, um aber ben Liebling gu entschäbigen, verlangte er, bag biefem ber Graf von Baubemont feine Tochter Benriette jur Frau gebe. . François temoigna une étrange surprise, lorsque le duc son frère lui en fit la proposition. Il crut d'abord n'avoir pas bien out et reculant deux pas en arrière, il lui demanda: »»Plait-il?«« Henri répéta, et François répliqua qu'il n'en feroit rien; que sa fille n'étoit pas faite pour devenir la femme d'un bâtard. » He bien, repliqua fièrement le duc, si vous ne voulez pas lui donner votre fille, je lui donnerai la mienne.«« François, au désespoir, lui dit d'un air menaçant: »»Qu'il l'épouse, s'il l'ose.«« Diese Worte wurden als die Einwilligung aufgenommen , und lieg ber Bergog am faiferlichen Sofe bie Errichtung bee Fürftenthume Lixbeim ober Pfalzburg betreiben. Er bestimmte auch ben Baftarb von Buife, bas Original ber Cheberedung mit ber Pringeffin Ricoletta ausguliefern, und murbe bas Driginal bem Reuer übergeben.

Bulest machte noch bie Pringeffin Benriette Schwierigfeit. Sie fluchtete nach bem Rathe ihrer Mutter in ein Rlofter, capitulirte fedoch nach Berlauf von 2 Tagen, und wurde vermöge Cheberebung vom 22. Mai 1621 bem Pringen von Lirheim angetraut, der blieb ihr aber ftets febr widerwartig, um fo beifälliger bingegen laufcte fie ben füßen Worten von Puylaurens, ber, ein Gunftling bes Bergogs von Drieans, in beffen Gefolge nach Rancy tam 1629. In feiner blinden Bartlichfeit fur Benriette fcmeichelte Puplaurens ihr und ihrem Bruber mit ber Aussicht auf die Bermablung ber Pringeffin Margaretha mit bem Bergog von Orleans. Dem Pringen von Lirheim machte bie Liebichaft mit Puplaurens bittern Berbruß; er ftarb ju Munden 4. Dec. 1631. Seine Bittme beforberte in jeglicher Beife die Beurath ihrer Schwester mit bem Bergog von Orleans, mas die Berbindung mit Puplaurens ihr gar febr erleichterte. » Monsieur, par les cabales de la maison de Guise, du duc de Lorraine et de la reine-mère, sortit de France, mais

principalement parce qu'on n'avoit pas tenu parole à le Coigneux, son chancelier, et à Puy-Laurens. M. de Rambouillet, par cette négociation, avoit promis à le Coigneux une charge de président à mortier, qu'il eut, et un chapeau de cardinal; et à Puy-Laurens un brevet de duc. On n'écrivoit point à Rome pour le chapeau; le brevet ne s'expédioit point. Ces deux hommes aigrissent leur maître, et le font partir. Puy-Laurens, amoureux de la princesse de Pfalzbourg, croyoit l'épouser, et vouloit être beau-frère de son maître. Il eut, au retour de Monsieur, six semaines de plus beau temps du monde. Cet homme faisoit le pétit Dieu, et quand le comte de Guiche entra chez lui, le maréchal d'Estrées en sortoit qui ne s'étoit point couvert, quoique l'autre se fût toujours tenu couvert et assis. Il ôta à peine son chapeau de dessus sa tête et le coude de dessus sa chaise, pour le comte de Guiche. Il avoit le dos tourné au feu; le comte, voyant cela, prend un fauteuil, qu'il met au dos du sien, et, ayant le nez au feu et les pieds sur les chenets, il se mit à lui dire: »»Monsieur, vous vous levez bien tard. « et autres bagatelles semblables; et puis s'en alla quand il le trouva à propos: Puy-Laurens étoit de la Marche, bien gentilhomme; il s'appeloit de l'Age, d'où vient qu'on a fait dire au cardinal de Richelieu une sotte pointe: \*\*Si je vis, j'aurai de l'âge. « Le cardinal, qui savoit que Puy-Laurens étoit amoureux de la princesse de Lixheim, se douta bien qu'il ne manqueroit pas d'écrire, et lui fit accroire tout ce qu'il voulut. Puy-Laurens étoit un grand homme, mais de mauvaise grâce; cependant, durant cette grande faveur, il paroissoit le mieux fait du monde à toutes les dames de la cour et de la ville. - On a dit que Puy-Laurens avoit été empoisonné avec des champignons, et on disoit que les champignons du bois de Vincennes étoient bien dangereux. Mais il mourut comme le grand prieur de Vendôme et le maréchal d'Ornano, à cause de l'humidité d'une chambre voûtée, et qui a si peu d'air que le salpêtre s'y forme. Madame - de Rambouillet disoit plaisamment que cette chambre valoit son pesant d'arsenic, comme on dit son pesant d'or.«

Eine Erflärung biefer Stelle geben bie Mémoires de mademoiselle de Montpensier: »Le cardinal de Richelieu, pour témoigner une entière réconciliation avec Monsieur, avoit fait épouser mademoiselle de Pontchâteau, sa nièce, à présent madame la comtesse d'Harcourt, à M. de Puy-Laurens, favori de Monsieur, et que l'on avoit fait duc en cette considération. M. de Puy-Laurens ne fut de ce ballet que pour couvrir l'intention que le cardinal avoit de le faire arrêter: ce qui s'exécuta peu après son mariage. Il le fit prendre au Louvre pendant une répétition du ballet. Il fut conduit au bois de Vincennes, où il mourut prisonnier assez subitement. L'on a voulu imputer, et avec assez d'apparence, sa mort à la vengeance et à la mauvaise foi de M. le cardinal de Richelieu.«

So lang es immer möglich und ben Angelegenheiten bes Saufes guträglich, bielt die Pringeffin von Pfalgburg in bem von ben Frangofen befesten Rancy aus, wie fie benn auch fo lange wie möglich bie Uebergabe ber Stadt abzuwenden gesucht batte. Bien loin, fprach fie ju bem Gouverneur, Marquis von Moup, »bien loin que les soumissions dont nous avons usé jusqu'ici, aient adouci le roi, elles n'ont servi qu'à lui enfler le coeur, et à l'animer davantage à la ruine de notre maison. Puisque les choses se trouvent réduites à une telle extrémité et qu'une vigoureuse résistance est l'unique moyen de se sauver, tâchons de nous tirer d'une oppression violente par notre courage, par notre vigilance et par notre activité. S'il faut périr, mourons en gens d'honneur. Ne vaut-il pas mieux s'ensevelir glorieusement sous ses propres ruines, que de perdre lâchement les biens, l'honneur et la liberté.« Rachbem ber lette Schein von Freiheit ihr genommen, noch Aergeres beforgend, beschloß fie bem Gefangnig zu entflieben, wozu fie fic bes Beiftanbes bes Englanders Browne, weiland écuyer ibres verftorbenen Berren, bebiente. Der mußte, unter bem Bormand eines unbeilbaren Uebels am Bein, eine Novane por bem Gnabenbild au Notre-Dame de Bon Secours, damais noch außerhalb Rancy gelegen, anstellen. Täglich fubr er zu Bagen babin, bas frante Bein auf einem bem Bagenfolag entlang angebrachten Riffen

baltend. An einem folden Tage nahm er bie Pringeffin in ben Bagen auf, wo fie unter bem Riffen budent, allen Bliden verborgen. Sie gelangte ine Freie, in bas Bebolg bei Malgrange, warf bort fich in Mannofleiber, bestieg eines ber in Bereitschaft gehaltenen Pferde, und jagte ber Grenze von Sochburgund ju, verfolgt, aber nicht erreicht burd bie ibr nachgeschidte Cavalerie. Benige Tage brachte fie in Befangon ju, bann begab fie fich auf ben Beg nach ben Rieberlanden, durch Baffigny, die Champagne und Picardie, jeden Augenblid neuen Gefahren begegnend, wie fie bann zu la Capelle angehalten, genothigt fich mit 500 Biftolen, bem Commandanten gefvendet, ben Dag zu erfaufen. Um 8. Marg 1634 gelangte fie nach Bruffel. Sier mit Werbungen fich beichafe tigend, tonnte fie, ihres Brubers Fortidritte in Lothringen gu beforbern, ibm eine nicht unbedeutende Schar auführen, Sept. 1635, gleichwie fie in allen feinen folgenden Bedrangniffen Rath. geberin und Belferin ibm murbe. Aber folechten Cobn bat fie empfangen, ber Bruber ließ fie barben, bag fie, um nur leben au fonnen, genothigt, die Onabe bes Ronige von granfreich angurufen, als welcher ihr fofort bie in Lothringen belegenen Guter freigeben ließ. Sie war im Begriffe, babin abzugeben, ba murbe fie burd bie Melbung von ber Anfunft eines Anbeters, ben fie feit feche Jahren nicht gefehen, erfreut. Es mar bas Rarl Guasco, Marques von Sallerio, unlängft noch Relbzeugmeifter bei ber fpanischen Armee im Elfaß, jest jum Gouverneur von Brugge ernannt. Er machte der Pringeffin wiederholt feine Aufwartung, fie überrafcte ibn mit bem Geftanbnig ihrer Liebe, mit einem Beuratheantrag bat er erwidert. Er wurde nicht abgewiesen, nur wollte henriette bie Sache mit dem Erzbifchof von Medelen und ihrem Beichtvater, P. Chifflet berathen. Beibe erflarten fich gegen bie ungleiche Berbindung, und ichien Benriette ibrer Unficht beigupflichten. Burudgezogen in bas Rlofter, wo bes Erzbifchofs Nichte ben Schleier genommen batte, ließ fie eines Tages ben Pralaten gu fich bitten. ideint einiges Bebenten getragen ju haben, folgte boch endlich ber zweiten Ginladung, 11. Dct. 1643. Das Gefprach mit gleichgultigen Dingen anhebend, wendete fich unvermerft ber Beurath ju. Rochmals mabnte ber Erzbischof bavon ab, ba öffnet fich die Thure, und Guasco tritt ein, auf bas ehrerbietigfte ben Pralaten grußend. Bugleich erhebt Benriette bie Stimme, erflart, fie nehme ben Marques von Sallerio jum Gemahl; und ich, fprach biefer, in Gegenwart feiner Dienerschaft, ich erflare, bag ich bie Fürftin zur Gemablin nehme. Beide ausammen ersuchten hierauf ben Ergbischof um feinen Segen, »mais il le refusa, disant qu'il leur donneroit bien plutôt sa malédiction.« Es ift bas bie in ben Promessi Sposi von Krau Agnese empfoblne tumultuarische Art zu beurathen. »Bisogna aver due testimonii ben lesti et ben d'accordo. Si va dal parroco: il punto sta di chiapparlo all'improvvista, che non abbia tempo di scappare. L'uomo dice: Signor curato, questa è mia moglie; la donna dice: Signor curato, questo è mio marito. Bisogna che il curato senta, che i testimonii sentano; e il matrimonio è bell' e fatto, sacrosanto come se l'avesse fatto il papa. Quando le parole son dette, il curato può strillare, strepitare, fare il diavolo; tutto è niente, siete marito e moglie.«

Das waren benn auch bie Pringeffin Benriette und ber Spanier Sallerio, aber ber Borfall machte in Bruffel großes Auffeben. Der Generalgouverneur, Don Diego be Melo, ließ ben jungen Chemann, ber in ber Fortsetzung feiner Reise begriffen, ju Gent an ber Tafel bes Bifchofe feftnehmen und langere Beit in dem bafigen Caftell verwahren, benachrichtigte gugleich ben Bergog Rarl von bem, was fich mit feiner Schwefter zugetragen. Dem ichien bas giemlich gleichgultig, um fo übler bingegen empfand die Pringeffin Benriette, daß man ihr ben Gemabl porenthalte. In febr fturmifden Ausbruden machte fie ihrem Rummer Luft, und nicht gab fie fich gufrieden, bis unter taiferlicher Bermittlung ber Gefangne auf freien guß gestellt. erwirfte fogar, bag ber Raifer ibn am 29. Nov. 1644 in ben Rurftenftand erhob, er ftarb aber nach furger Frift. Bittme, nahm Benriette, wie es beißt, ben britten Mann, ben Marques von Caftel-Robrigo, Chriftoph von Moura, ber Generalgouverneur der Riederlande feit 1644, im 3. 1647 abberufen wurde. Dem ebenfalls bat bie Pringeffin überlebt, und fie

beuratbete 1649 ober 1650 ben Rrang Grimalbi, einen jungen reichen Genuefer, welcher fich in Sanbelegeschäften ju Antwerpen aufhielt. Das migbilligte ber Bergog, ihr Bruber, bochlich, er ließ fie, ober nach andern ihren Gemahl, einziehen und einige Beit in Gewahrsam halten. Da bes Bergoge Difffallen an solder Che fein Gebeimniß, erlaubte bie bofe Belt fich manche lofe Rebe gegen bie Gunberin. - Man beschulbigte fie eines unehrerbietigen Ausbruck gegen bas Concilium von Tribent, fie follte bem Borwurf, baß fie gegen deffen Borfdriften geheurathet, entgegengesett baben, es seien eitel Repereien in besagtem Concilium verborgen. Es wurde ihr jur Laft gelegt, bag fie gegen ben Born ihres Brubers ben Schut bes Magiftrate von Antwerpen schriftlich anrufend, unterzeichnet babe: Votre très humble sujette et servante. Begen beibe Anschuldigungen erhob fie fich mit Macht. Bon ber andern Seite flagte die Pringeffin von Cantecroy, fie werde ju Antwerpen von ber Pfalzburgischen Dienerschaft folechtweg Mabame Beatrix genannt, und henriettens Stadtmagen fei ftets mit einer Prachtbede befleibet, mabrent fie, Beatrix, einer folden entbehren muffe. Dagegen fic verantwortend, außert bie Pringeffin von Pfalzburg, für die Ungezogenbeit ihrer Dienerschaft konne fie nicht einfteben, bergleichen Rebensarten borten biefe weber von ibr, noch von ihrem Gemabl, ihnen beige Beatrix febergeit Dabame. Die Prachtbede gu führen, fei fie burch ihr herfommen ermächtigt, fie gebrauche fic berfelben bis in ben Sof bes ergbergoglichen Palaftes, wie bieses auch die Berzogin von Chevreuse gethan habe, die boch nur einer jungern Linie bes Saufes Lothringen angebore. Da= bame Beatrix werbe baburch feineswegs beeintrachtigt; fonne fie boch ebenfalls, ohne alle Schwierigfeit, die Dede haben, ba fie, wie man vermuthe, bes herzogs Rarl IV Gemablin fei.

Hinwiederum hatte der Berzog, in dem Unwillen über feiner Schwester heurath, Pfalzburg und Lirheim zu seinen Domainen gezogen, hiermit die Prinzessin in die außerste Dürstigkeit verssend, sie konnte weder ihre Schulden bezahlen, noch den ihrem Rang angemeffenen Glanz beibehalten. Er hatte seinen Leuten untersagt, sie andere denn Madame Grimaldi zu nennen, und

an Rrau Begtrix gefdrieben, fie folle, falls fie nach Untwerpen geben murbe, »ne pas voir cette sotte de Lixin.« Es murbe auch bem Bergog nachgefagt, er habe geaußert, man muffe fic wohl buten, ben Grimalbi bei Seite ju ichaffen, benn in foldem Fall wurde feine Somefter alebald einen andern Mann au finden wiffen. Den Burnenden ju verfohnen, erbot fich Benriette, Pfalgburg und Lirbeim ale eine Dotation fur ber Frau Beatrix Rinder abzutreten, falls man fich verwenden wolle, um für Grimalbi ben erblichen Titel eines fpanischen duque zu erlangen. Ungebort in allen Borfcblagen ber Gute, ergrimmte fie ihrerfeits, und ließ, vermöge Urtheils bes boben Rathe von Brabant, alles, mas ber Bergog an Gutern, Juwelen, Gilber, Sausrath, in ben Nieberlanden befag, mit Arreft bestriden, was biefer als eine todtliche Beleidigung aufnahm. Nichtsbestoweniger ließ er fic bod enblich befanftigen , nachbem er fich überzeugt , bag Brie malbi ein Better bes gleichnamigen Carbinals fei. Der pprenaifche Frieden veranlagte die Rudgabe ber von Franfreich eingezogenen Befigungen ber Pringeffin, bergleichen Lixbeim, Pfalg. burg, Bitich, Aspremont, Sampigny, beren fie aber nur turge Beit genoß; fie ftarb, in vier Chen finderlos, ju Reufchateau, 16. Nov. 1660. 3hr Gemahl, ber Furft von Lirheim vermöge faiserlichen Diploms, murbe von bem Bergog ju feinem Dbriftbofmeifter ernannt, vertrat ibn gelegentlich ber Friedenshandlungen von Marfal, und forgte ibm 1670 in die Flucht. Er ftarb zu Sampigny, 1693, und rubet, famt feiner Gemablin, in ber Rirche bes von ihnen gestifteten Rlofters Sainte-Lucie-bu-Mont, nach welchem bas St. Lucienholz benannt.

Margaretha, bes herzogs Franz jungere Tochter, ben 22. Jul. 1615 geboren, ward 1618 in Remiremont zur Coabsutorin erwählt. Sie war kaum ben Kinderjahren entwachsen, als der herzog von Orleans, den Einfluffen Richelieus sich entziehend, nach Rancp kam, und hingeriffen von ihrer blendenden Schonbeit, um ihre hand zu werben begann. Das begünstigte der herzog und noch mehr die Prinzessin von Pfalzburg, die, versmöge ihrer Berbindungen mit Puplaurens, dereinst in Frankreich zu herrschen hosste, da die Aftrologen dem R. Ludwig XIII einen

frubzeitigen Tob verheißen batten. Die Che wurde ben 13. Januar 1632 au Rancy in ber Rirde des Dames du S. Sacrement eingesegnet. In bem Rlofter war Margaretha unter ben Augen ihrer Tante, ber Pringeffin Ratharina, erzogen worden. R. Luds wig XIII, bem Billen feines Minifters unterthänig, batte biefe Berbindung folechterbings unterfagt. Sie murbe auch burch bas Parifer Parlament, burch bie Sorbonne und burch eine Berfammlung von Bifchofen für nichtig, burch bie theologische Kacultat ju Lowen, die nicht unter bem Ginfluffe ber Freiheiten ber gallis canifden Rirde, b. i. nicht unter ber Ruthe eines Minifters ftand, für gultig erflart, mabrend ber Papft ber Aufforberung, bie Che au caffiren , ein politifches Stillfdweigen entgegenseste. Lothringen übergiebend 1633, beftand Ludwig auf ber Muslieferung berfenigen, burch welche feines Brubers Ungehorfam veranlagt, ihr Bruder aber, Pring Frang, ben Ratbichlagen ber Kurftin von Lixbeim folgend, entführte fie, die als Edelfnabe verfleibet, in feiner Caroffe aus Rancy, 28. Aug. 1633, wo awar bie ftrengfte Bachfamteit anbefohlen und geubt. ftanben in Bereitschaft , ben beften Renner befteigend , entfam Margaretha nach Thionville: ju Marche-en-Kamene traf fie mit bem Gemahl zusammen.

Ungemessen war Richelieus Jorn, ben sogar die Klostersfrauen du S. Sacrement empsinden mußten: »leurs diens furent saisis, les essets inventoriées: elles sauvèrent heureusement la sacristie, mais elles furent reduites à une grande pauvreté, et les Bénédictins qui leur servoient d'aumôniers, se dispersèrent.« Dieser kindische Jorn ist wohl das stärsse Argument für die Glaubwürdisseit der von mademoiselle de Montpensier angesührten Beranlassung zu des Cardinals Berhalten in dieser Angelegenheit: »Le cardinal de Richelieu qui étoit le premier ministre et le maître des affaires, le vouloit être absolument de celle-là; et c'étoit avec des propositions si honteuses pour Monsieur, que je ne les pouvois seulement entendre sans être au désespoir. Il faisoit dire que, pour faire la paix de Monsieur avec le roi, il falloit rompre son mariage avec la princesse Marguerite de Lorraine, et lui saire épouser mademoi-

selle de Combalet, nièce du cardinal, qui est aujourd'hui madame d'Aiguillon. Je ne pouvois m'empêcher de pleurer dès qu'on m'en parloit, et dans ma colère je chantois, pour me venger, toutes les chansons que je savois contre le cardinal et sa nièce: cela redoubloit même l'amitié que j'avois pour la princesse Marguerite, et m'en faisoit parler inces-Monsieur ne laissa pas de s'accommoder et de samment. revenir en France, sans cette ridicule condition. Je ne dirai rien de la manière dont cela se fit, pour n'en avoir eu aucune connoissance. Ohne 3meifel fonnte bie Tochter am besten wiffen, was ihrem Bater zugebacht, schwerlich aber wird ihr Beugniß bie einmal fest und allgemein angenommene leberzeugung erschüttern, bag alles von bem gewaltigen Richelieu Ausgebende bas Bert einer unerreichbaren, unergrundlichen Staatsflugheit, wenn es auch fichtlich Bufall, ober burch bie eiferne Rothwendigfeit geboten, ober burch Laune, Uebermuth und bie fleinlichten Verfonlichkeiten veranlagt.

Indem bas Parlament feinen Ausspruch auf bas erbichtete Borgeben grundete, ber Bergog von Orleans fei burch bie lothringifden Pringen zu ber Bermählung gezwungen worben, fo ließ Bafton, die luge zu widerlegen, die Trauung in Bruffel wiederholen. Endlich murbe er mit feinem Bruber, acht Tage por beffen Ableben ausgeföhnt und bie Gultigfeit ber Che anerfannt; Ricelieu mar nicht mehr. . »La plus belle chose que le duc d'Orléans ait faite en sa vie, c'est d'avoir gardé sa foi à sa seconde femme, et n'avoir jamais voulu l'abandonner. C'est une pauvre idiote, et qui pourtant a de l'esprit. Quand on les remaria à Meudon, après la mort du cardinal, elle pleuroit, parce qu'elle croyoit avoir été en péché mortel jusque là. Elle est belle, mais elle a les dents gâtées et tient la tête entre les épaules. Il est vrai qu'elle se redresse en dansant et danse bien. C'est tout le contraire de sa devancière, qui étoit fière comme un dragon.« Wittwe feit 2. Febr. 1660, ftarb bie Pringesfin Margaretha ben 3. April 1672.

herzog Karl IV, ber fich nach bes Batere Abdantung zum anbernmal ben 1. Marg 1626 hulbigen ließ, gab ben Unter-

thanen viel zu reben burch bie Abneigung fur feine Gemablin, bie nicht lediglich von ber Beforgniß, fie moge auch fernerbin Die Mitregierung in Anfpruch nehmen, fich berichrieb, und bie übrigens ab Seiten ber Bemablin reichliche Erwiederung fand. »On savoit assez que la princesse Nicole avoit épousé le prince Charles contre son inclination. Les témoins ouïs en 1652 pour le duc Charles, déposèrent que son mariage avec Nicole avoit été contre le gré de cette princesse; qu'elle n'accorda pas le devoir au duc le jour de ses nôces; que le matin la duchesse Marguerite sa mère étant allée les voir dans le lit, les trouva qui se tournoient le dos et fort tristes, et qu'elle et la comtesse de Tornielle ne remarquèrent aucun signe qu'ils se fussent rendus les devoirs. On ajouta que le duc Henri, voyant l'antipathie de sa fille, qui ne pouvoit souffrir le prince Charles, donna un soufflet à Nicole, la menacant de faire casser son mariage, et de faire épouser la princesse Claude, sa soeur, au prince Charles. On disoit que cette antipathie venoit de l'amour que Nicole portoit au bâtard de Guise. On assure qu'un jour le prince Charles voulant retenir Nicole qui sortoit du lit, la princesse se jeta sur lui et le déchira avec ses ongles, en présence de Marthe, l'une de ses filles de chambre.«

Der unglücklichen She gesellten sich Krankheiten. Im J. 1627 lag der Berzog frank zu Jarville, eine Biertelstunde von Nancy, ganzer 6 Wochen lang in steter Todesgesahr. Es plagten ihn Fieber und Blattern zugleich, über alles sedoch Berzklopsen, welches in seiner Art so ungewöhnlich, daß man es nur einer Beherung zuschreiben zu können glaubte, zumal nachdem er eine Art Caldaunen, über 30 Ellen lang, ungezweiselt ein Bandwurm, ausgebrochen hatte. Als bersenige, der ihn behert, die Nesteln ihm geschürzt habe, wurde bezeichnet Abraham Revinot, alias Andreas Desbordes auf Gibaumé, des Herzogs Heinrich erster Rammerdiener und Gouverneur von Sirk. Der Mann hatte sich viele Feinde zugezogen, wie man denn behauptete, daß durch ihn allein die Jänkereien, welche den Herzog Heinrich in seinen legten Jahren beunruhigten, veranlaßt worden, daß auch der Ehezwist großentheils sein Werk. Hatte er doch gegen den

Grasen von Brionne, der Namens des herzogs heinrich den Neuvermählten die Geschenke überbrachte und von der dadurch erzeugten Freude sprach, geäußert, die Freude werde nicht von Dauer sein, vielmehr zeitig in Leid übergehen. häusig wurden in dem Bett der Prinzessin Zaubermittel gesunden, daß sie genöthigt, zum östern Wohnung und Lagerstätte zu verändern. Ein Jesuit, P. Fapot, beauftragt, sie von diesen zauberischen Einstüssen zu besreien, vermochte eben so wenig ihre Wirfung zu hintertreiben, als es jemanden gelang, ihre Beschaffenheit zu enträthseln. »Peut-être n'y en avoit-il point du tout.«

Nachdem Desbordes in ber Person bes Bergogs Beinrich feines großen Gonners verluftig geworben, ließ ber Generalprocurator in Folge einer Anflage auf Zauberei ibn verhaften. Es murben zu Nancy, Saint-Mibiel, Bar, Pont-a-Mouffon, Toul und Bourmont Untersuchungen angestellt, Beugen vernommen, und ein Ausspruch ber Grands-jours von Saint-Mibiel, vom 28. Januar 1625, erflarte ben Desborbes bes Laftere ber Zauberei vollständig überwiesen, besgleichen bag er auch fonftige Berbrechen burd magische und teuflische Runft verübt, und mehre Arten von Baubermitteln, die insgefamt in bem Urtheil befprochen, angewendet habe. hiernach wurde er verurtheilt, einem Pfahl angeheftet, erdroffelt, bemnachft ju Afche verbrannt ju werben. Bunderliche Dinge bat man von dem armen Schelm ergablt, er gebot g. B. ben einer Tapete eingewirften Menfchenfiguren, berauszutreten und ber Gesellschaft ibr Compliment zu machen; er befahl eines Tage brei Bebenften, vom Galgen berabzufteigen, bem Bergog Beinrich ihre Revereng ju machen, und, was am mehrften ju bewundern , fand Behorfam ; ein Tifch , gleichviel welcher, bebedte fich mit ben lederften Speifen in bunter Abwechslung, sobald er bie verschiebenen Abtheilungen eines ftets ibn begleitenden Riftchens eröffnete ; ein Fag biente ihm ale Pferd, und barauf beritten, trieb er fich im ganbe berum. . C'étoit, si l'on veut, une illusion et une fascination qu'il causoit aux yeux des spectateurs, mais tout cela ne se pouvoit faire sans magie.«

Gleichwie der Bergog, der Gemablin gegenüber, fein Berrfderrecht angftlich bewachte, fo bezeigte er nicht weniger Eifersucht

in Anfebung feines Baters; mar ihm boch febe bem alten Berren bezeigte Defereng verbachtig. Einer folden Bemuthsftimmung mußte zumal unerträglich fallen bie über bas ganze gand von Franfreich factifch geubte Sobeit. Sie ju brechen, nahm Rarl fich zur Aufgabe, für welche ibn ber Bug nach Bohmen, bie Bermanbtichaft mit Bayern - feine Tante Elisabeth war bes Kurfürsten Maximilian Gemablin — porbereitet hatte. Augenzeuge ber Wunder, burch bes Raifers Ramen gewirft, voll bes Einbrude, welchen ber Deutschen Chrfurcht fur ben Schatten bes Raiserthums in ihm gewedt - bie 21 Limburger, welche bem Raifer ju bienen auszogen (Abth. II Bb. 3 G. 558) fonnen ibm begegnet fein - hoffte er, ben faiferlichen Intereffen fich anschließenb, ben gebler, welchen feine Borganger begangen, ju beffern, ber frangöfischen Bevormundung fich zu entziehen. Die wurde mit febem Tage bedrohlicher. Richelieu ließ feit 1626 gu Berbun an einer Citabelle arbeiten, ber Intendant Carbin le Bret brachte ben Bergog gur Bergweiffung burch seinen Uebermuth und burch bie rudfichtstofe Beife, in welcher er verfahrte Anfprache ber brei Bisthumer auf lothringifde Gebiete burchaufegen bemubet. Es wurde von gegen Franfreich gerichteten geheimen Berbindungen bes herzogs mit England und Savoyen gesprochen.

In einem dem König abgestatteten Bericht außert Richelieu, Januar 1628: »Que les papiers de Montaigu et plusieurs autres découvertes faisoient clairement voir que l'Angleterre, Savoie, Lorraine, l'Empereur, les hérétiques de France, étoient liés en un pernicieux dessein contre l'Etat, qu'ils vouloient attaquer par mer et par terre: par mer en Poitou et en Normandie; par terre en Champagne, attaquant Verdun avec les forces du duc de Lorraine et de l'Empereur, la Bourgogne avec celles du duc de Savoie.« Ihm zu Folge hat der spanische Gesandte, »exagérant le mauvais traitement qu'il disoit que la France saisoit au duc de Lorraine, et l'animant à tenir bon,« deutsich genug die verborgenen Absichten seines Goss an Lag gelegt. Weiter meint er: »qu'il étoit bon que la reine donnât charge au sieur de Breval de saire savoir au duc de Lorraine qu'ayant vu, par les papiers de Montaigu, les pen-

sées qu'il avoit eues au préjudice de la France, elle avoit eu beaucoup de peine à les croire; que S. M. avoit trouvé bon qu'elle s'en éclaircît, et sût franchement par cette voie amiable comme il vouloit vivre avec S. M.; que si le duc de Lorraine vouloit de gaîté de coeur se lier avec ceux qui étoient déclarés contre la France, on ne le vouloit pas empêcher; si aussi il vouloit suivre le train de ses prédécesseurs, S. M. lui continueroit la protection qu'ils avoient toujours reçue des siens, et que ladite dame reine seroit très-aise de voir le fond du sac, afin de chercher les remèdes propres à la guérison d'un tel mal; qu'il falloit que Breval n'oubliât rien de ce qu'il savoit bien qu'on pouvoit dire sur ce sujet, et assurât ledit duc de Lorraine que la reine s'emploieroit volontiers à cette réconciliation, si elle avoit lieu de voir qu'il voulût franchement prendre un autre chemin qu'il n'avoit fait depuis six mois.«

3m Widerfpruch aber ju folden gemäßigten Gefinnungen machte man in Franfreich Anftalt, bas Bergogthum Bar, als um welches Rarl ben Lebensempfang verabfaumt babe, einzugieben, es wurde ibm die Belebnung mit bem ber Lebensbobeit unterworfenen Antheil, Barrois mouvant, 1627 abgefolggen. aus bem Grunde, daß er feiner Bemahlin ben Mitbefit verweis gere, und bie von Cardin le Bret erfundene Reunionstammer vollendete ihr Bert, indem fie alle Gebiete, die einft von ben brei Bisthumern abbangig, vermoge papftlicher und faiferlicher Bewilligung an Lothringen gefommen waren, ben vormaligen Besigern, ober vielmehr ber Rrone Franfreich vindicirte. Dafür wurde ber Bergog von Orleans im Sept. 1629 ju Rancy mit offenen Armen empfangen. Als ber Raifer fein oberlebenberrliches Recht über Mantua mit gewaffneter Sand geltend gu machen unternahm, und Franfreich einen Angriff auf die brei Bisthumer beforgte, erleichterte ber Bergog von Lotbringen ben Raiserlichen bie Occupirung von Bic und Mopenvic im Sochfift Det, mabrent er zugleich ihre Ruftungen forberte, Clermont-en-Argonne und Stenap befestigen ließ. Aber obgleich in Ansehung feiner Parteilichkeit fur Deftreich fein 3meifel

bestand, ließ Richelien sich die in des Berdächtigen Ramen vorgebrachten Entschuldigungen gefallen, in der Besorgniß, Karl tonnte sein ganges Land den Spaniern, die eben jenseits der Alpen den Franzosen genugsame Beschäftigung gaben, öffnen.

Soweigend beobachteten fich gegenfeitig ber Bergog und ber Carbinal, nur bag fener im 3. 1631 abermals bem Bergog von Orleans eine Areiftatte gemabrte, und ununterbrochen Bolf werben lieft. Das war vielleicht bestimmt, unter Gaftons Ditwirfung die Champagne zu überzieben, als ein unglaublicher Umidwung ber Dinge in Deutschland, Berbft 1631, ber Rothforei feiner Rachbarn am Rhein, vielleicht, wie wenigftens bie Sage ging, die hoffnung auf einen ibm verbeißenen Rurbut, ben Bergog Rarl bestimmte, fein Beer, 17,000 Mann, ju Borms über ben Rhein zu fahren. Um 13. Det. vereinigte er fich bei Miltenberg mit Tillys wieber gesammelten Scharen, aber fest foon gab fich fund bas mehrentheils feine Baffen verfolgende bofe Geschid. Tilly, burch bie Bereinigung wenigftens boppelt fo ftart als bie Schweben, machte eine Bewegung ben Dain aufwarts, um Burgburg ju entfegen, vernahm aber auf bem Darfd, daß ber wichtige Puntt verloren. Diefes icheint ihm vollende ben Duth gebrochen ju baben, ober es banden ibn gebeime Befehle. Das gefamte Main- und Rheinthal preisgebend, wendete er fic nach bem fuboftlichen Franken, gefolgt, aber nicht mehr im Einverftandniß bandelnd mit bem Bergog. Diefer nahm Rotbenburg und Bindebeim, verlor feboch burd Mangel, Rranfheit und Defertion ben größten Theil feines Bolfes. Den fparlichen Reft nach Saus zu führen, beauftragte er ben Marquis von Baraucourt, er felbft wollte noch einen Befuch in Munchen abftatten. Der Besuch hatte auch feine politische Seite. Saint-Etienne, ber frangofifche Gefandte an bem baperifden Sof, und fein Rachfolger be Liste batten alle Runfte bet Berführung angewendet, um ben Rurfürften jur Ergreifung ber Reutralitat ju bewegen, und fie waren nicht gang fruchtlos geblieben. Schon hatte Maximilian feinen Generalen verboten, gegen bie Soweben offenfiv gu Bert ju geben. Auf bem einmal betretenen Pfabe fortzumanbeln, ließ er jedoch burch feines Reffen fturmifche Beredfamteit fich abhalten,

und verließ Rarl die Ufer ber 3far mit bem Bewußtsein, vom beutiden Reiche bas bartefte Unglud abgewendet ju haben. Baraucourt batte von ben Strafburgern ben unicabliden Durdjug nicht ju erlangen vermocht, er bewertftelligte feinen Rheinübergang unweit Drufenbeim auf einer Schiffbrude, es wurde ibm eines feiner Quartiere aufgeschlagen, und er verlor noch viele Leute burch Desertion, Rrantheit und bie ungunftige Jahrezeit. Dem Bergog ging es nicht beffer. Als er mit feinem mägigen Befolge ju Lichtenau einkebren wollte, murbe er von bem dort liegenden Obriften mit Flintenschuffen empfangen, bie Strafburger öffneten ibm awar ibre Thore, boch nur um fein und feiner Begleiter Gepad ju plunbern, ibn perfonlich ju bobnen. Er laufe vor bem Ronig von Schweben bavon, ichrie ber Pobel. Bon Strafburg eilte er nach Des, ben Born Ludwigs XIII gu entwaffnen, ale welcher nach ber Ginnahme von Bic und Movenvic, bie tapfer burch Frang von Mercy vertheibigten Feften, mit einem gewaltigen Beere im Bergen von Lothringen fanb.

Rarl mußte ein langes Regifter feiner Gunden fic vorhalten laffen, auf bes Ronigs von Schweben brobenbes Schreiben vom 29. Dec. eine bemutbige Antwort ertheilen, und am 6. Januar 1632 ju Mopenvic einen Bertrag unterfertigen, wodurch er allen Berbindungen mit beutschen und anbern Fürften entsagte, bem Ronig, gegen bie Bufage eines Drittels ber ju machenden Eroberungen, ein Contingent von 2000 Reitern und 4000 Aufgangern verbieg, ibm aller Orten und für alle Reiten ben freien Durchzug bewilligte, endlich, jum Unterpfand feiner Treue, die Feftung Marfal auf brei Jahre einer frangofischen Befagung einraumte. Dergeftalten in die Gewalt von Franfreich, bas jum Ueberfluß mit bem Schein ber Grogmuth prablte, gegeben, verzweiselte Rarl nicht an beffern Beiten, wie benn auch ber bebachtfame Graf von Baudemont außerte: »qu'au pis aller le frère unique d'un roi de France valoit bien la peine que sa fille courût fortune de se voir réleguée abbesse de Remiremont,« und in folder Befinnung bes bedrängten lothringifden Sofs empfing die Pringeffin Margaretha am 31. Januar 1632 bie priefterliche Trauung.

Richt weiter burd bie Rabe bes Ronige gezügelt, erfaßte Rarl neuerbings bie Entwurfe fruberer Beit, benen febes Opfer zu bringen, er geruftet ichien. Rranflich, bat er gefagt, beburfe er nur eines Grabs, feine Gemablin und bie eine wie bie anbere feiner Someftern einer Rloftercelle, fein greifer Bater eines Bette, fein Bruber eines Breviere. . Il essaye de faire ruiner l'armée que S. M., à son départ de Lorraine, avoit laissée sur les frontières d'Allemagne pour favoriser la négociation qu'il y faisoit pour établir la neutralité entre les électeurs catholiques et le roi de Suède, recevoir en sa protection coux qui l'accepteroient, être en état de défendre leurs places si elles étoient attaquées, et mettre garnison en celles qu'on pourroit remettre en sa puissance pour assurance de ce qui seroit promis dans le traité, et pour suivre avec plus de force l'exécution de ce que le roi de Suède avoit promis touchant la conservation de la religion catholique dans les états qu'il conquerroit. Bien que cette armée soit le salut du duc de Lorraine même, qu'elle ôte aux Suédois toute pensée de l'attaquer, auxquels facilement elle reviendroit. s'ils ne craignoient plus les forces du roi que les siennes, néanmoins sa passion est si envenimée contre le roi, qu'il tâche de la ruiner, bien que sa propre ruine s'en fût ensuivie: il se plaint si elle loge au moindre de ses villages; aux plaintes il ajoute les menaces, et à ses menaces des actions d'hostilité; il fait partout retirer les blés de la campagne dans Vaudrevange et Sarguemines, et défend à ses sujets d'en vendre aux munitionnaires du roi; et eux en ayant acheté dans Sarguemines, les habitans refusent de les livrer, disant qu'ils en ont défense de la part du duc, nonobstant qu'il fût obligé par un traité fait avec le roi d'en fournir en payant. Il arme sans en rendre compte au roi, et grossit ses levées aux dépens de nes troupes qui s'y enfuyoient, d'autant que son pays leur contribuoit abondamment, fait son gros d'armée au Luxembourg, et même débauche les capitaines de l'armée du roi sous de grandes promesses; il fortifie ses places qui regardent la France et non les autres; il fait faire des feux

de joie de la maladie du roi, fulminant publiquement contre lui et son conseil. Il trama des entreprises sur Langres, sur Toul et sur Verdun; mais on s'assura si bien de ces places que ses intelligences n'y eurent point de pouvoir, bien qu'il pensât en être si assuré qu'il fit sortir de Nancy quantité d'échelles et de pétards pour les exécuter. Ses levées de gens de guerre étoient si grandes qu'elles n'avoient point de proportion avec le nombre qu'il étoit obligé de fournir au roi par le traité, joint que lors il savoit bien qu'il n'en étoit point de besoin, le cours des affaires étant changé; et encore il ne prenoit aucun de ses sujets, parce qu'il étoit assuré qu'ils ne lui pourroient manquer. Il cherchoit à recouvrer de l'argent de toutes parts, sans épargner même sa noblesse, qui s'en plaignoit hautement. Il engageoit à cet effet toutes les hautes justices de ses terres desquelles il pouvoit trouver marchand, et témoignoit, par toutes ses paroles et ses actions, qu'il avoit de grands desseins; particulièrement Haraucourt assembloit deux mille chevaux et de l'infanterie en Alsace, qu'on disoit publiquement dans Nancy se devoir joindre à Monsieur par ordre de l'empereur; les partisans duquel se moquoient de la confiance que le roi, par sa bonté, daignoit prendre aux électeurs catholiques, desquels l'évêque de Verdun détournoit la bonne volonté, et par ses lettres en rendoit tous les jours compte particulier audit duc, lequel enfin parloit si insolemment et des intérêts de la France et de la personne du roi, et de la mauvaise volonté qu'il avoit pour l'un et pour l'autre, qu'il étoit impossible d'ignorer son mauvais dessein. Aussi tous les ambassadeurs du roi donnoient avis des négociations et menées qu'il faisoit contre la France; les nonces en avertissoient celui qui résidoit en France; et le sieur Wake, ambassadeur d'Angleterre, avertit que ledit duc avoit envoyé dire à l'Infante qu'il étoit prêt de joindre ses armes à celles de Monsieur et à celles d'Espagne pour entrer en ce royaume. Toutes ces choses obligèrent l'armée du roi de rentrer dans les Trois-Evêchés et s'éloigner de l'Allemagne; ce qui apporta beaucoup de préjudice à son service.«

Die Ruftungen bes herzogs maren in ber That bebeutenb. und fonnte er auf machtige Unterftugung gablen von ben Spaniern in ber Bfalz, wo ber Graf von Offfriedland an bie 12.000 Mann befehligte ; in Sagenau erwarteten feiner Befehle Barancourt mit etwelchem lothringischen Bolf, ber Bergog von Orleans und Gonfalvo von Cordova mit 8000 Anechten und 2000 Reis tern, feben Angenblid bes Bintes jum Aufbruch gewärtig, bem Bergog von Lothringen fonnte endlich bie gebbe mit ben Straf. burgern Belegenheit geben, ben faiferlichen Beneralcommiffarius von Dffa und beffen Regimenter an fich ju gieben. Gleichwohl fceinen alle biefe Dispositionen nur fur bie Bertbeibigung. nicht fur ben Angriff berechnet gewesen ju fein, wie fie benn burch ber frangofischen Armeen rafche Offenfive in Leichtigfeit vereitelt wurden. In ben letten Tagen bes Maimonats 1632 rudten die Marschalle von la Force und Effiat von ber Sagr verwarts, und burchichnitten am 30. Dai burch bie Ginnahme von St. Bendel bie Berbindung der Spanier in Trier mit ben Raiferlichen im Elfaf. »Cette résolution fit rebrousser chemin au comte d'Emden (von Offriesland), qui n'osa pas approcher si près de notre armée, et se retira vers le Rhin, pour aller plus loin passer la Moselle et se joindre avec don Gonsalvo; mais les Suédois se mirent à leur queue, et si Oxenstiern et le comte Ludovic Otto eussent été en bonne intelligence et n'eussent point perdu le temps par leurs dissensions, ils eussent absolument défait toute cette armée; ils ne laissèrent pas de les travailler, prirent partie de leurs chariots, les contraignirent de brûler le reste, et les poursuivirent jusques au-delà de la Moselle, si rudement que toute cette armée se dissipa; ce dont Gonsalvo fut si offensé, qu'il cassa le bâton de général du comte d'Emden à la face de toute l'armée, et lui ôta le gouvernement de Luxembourg jusques à ce que l'Infante en eût autrement ordonné; mais ledit don Gonsalvo ne donna pas plus d'assistance au duc de Lorraine qu'avoit fait le comte d'Emden, car il se retira incontinent avec tout ce qu'il avoit pu amasser en Flandre, pour s'opposer aux Hollandais.

»Cependant Monsieur (ber Bergog von Orleans) arrive & Nancy; le duc donne avis, le 9. juin, de son passage à nos généraux, les assurant qu'il n'avoit eu aucun avis qu'il dût venir, ni du dessein qu'il avoit d'entrer en France où il s'acheminoit avec des forces, et qu'il n'y prenoit aucune part, et seroit toujours serviteur du roi. Ils ne lui firent autre réponse, sinon que, pour savoir mieux la vérité de ses paroles, ils tournoient la tête de leur armée droit vers lui, et dans quatre jours arrivèrent à Nomeny et le lendemain à Pont-à-Mousson, qui ne firent point de résistance. Le duc eut recours à ses ambassades ordinaires, et dépêcha vers le maréchal d'Effiat, le conviant à une conférence. Le résultat fut qu'il vendroit Clermont au roi, et lui donnerait Stenay en dépôt. S. M. se trouvant fort irritée de la malice et audace que le duc avoit eue de donner passage par ses états à Monsieur. pour le faire entrer à main armée en France, et résolue de s'en venger, s'avança diligemment pour tirer raison de cette injure et de tant d'autres qu'elle avoit recues dudit duc.«

Der Ronia, nachdem er auf feiner Kabrt einige lothringische Regimenter aufschlagen laffen, traf ben 20. Juni zu G. Dibiel ein, und fofort murbe Effiat beorbert, bie Stadt Rancy eingusolicien. »Le duc ne savoit où il en étoit, et, parce qu'il pensoit être trop sage, il n'avoit point prévu ce péril; car il ne se fût jamais imaginé que le roi, sachant Monsieur, son frère, en armes dans son état, n'eût pas incontinent tourné tête devers lui, et se fût arrêté à faire la guerre à un prince étranger, joint qu'il croyoit suffisamment avoir pourvu à son état, quand on l'eût voulu attaquer, d'avoir muni Clermont de tout ce qu'il jugeoit nécessaire pour un siège, et ne pouvoit croire qu'on laissât cette place derrière pour le venir attaquer dans la ville de Nancy, en laquelle partant il s'étoit si peu disposé à se défendre, que nonobstant ses grandes et régulières fortifications, elle n'eût pu tenir que peu de temps si elle eût été assiégée. Cette épouvante faisoit que tous les jours il envoyoit diverses personnes au maréchal d'Effiat et ensuite au roi; au maréchal, pour le prier de ne se hâter

pas tant de venir assiéger la ville, mais attendre nouvel ordre du roi; au roi, pour le supplier d'accepter l'offre qu'il lui faisoit desdites deux places. Toutes ces allées et venues ne produisirent rien jusqu'au 24. du mois, que l'armée arriva devant la ville. L'avant-garde avant pris le quartier de Champigneulle, quasi aux portes de ladite ville, le reste de l'armée campa tout autour, en résolution de commencer le lendemain les approches. Lors le duc envoya vers le roi qui étoit à Liverdun, à deux lieues dudit Nancy, afin de lui donner entier contentement.« 3n bem hierauf abgeschloffenen Bertrage vom 26. Juni trat ber Bergog Clermont en Argonne fauflich an Franfreich ab, Stenay und Jamets übergab er für bie Dauer von 4 Jahren, bie Belehnung über bas herzogthum Bar verfprach er binnen Jahresfrift gu empfangen, baneben bie gewiffenhafte Beobachtung ber funf erften Artifel bes Bertrags von Movenvic. Bemerfenswerth ift, bag inmitten folder Tribulationen ber Bergog noch Gelegenheit fand für die Stiftung ber Rarthaufe (19. Juli 1632), die vorläufig in ber Wohnung bes als Somarzfunftler verbrannten Reldior be la Ballee, bei Ste. Anne gegrundet, fpaterbin nach Bofferville in ber nachften Umgebung von Rancy übertragen wurde.

»Le duc de Lorraine, voyant les affaires du roi en son voisinage en si florissant état (1633), ne laissoit pas de commettre toutes sortes d'infidélités contre le roi et d'infractions aux traités. Il commença à tromper dès aussitôt qu'il eût fait le traité de Liverdun, car Effiat ayant pris ses troupes à la solde du roi pour les mener en Allemagne, le duc leur ayant donné le mot du guet, elles se dissipèrent en moins de quinze jours, excepté le seul régiment de Querquoy à qui il s'étoit oublié de faire parler. Ce qui rendit cette fourbe manifeste, fut que ces mêmes troupes-là furent incontinent recueillies par Montbalon, lorrain, et menées au service de l'Empereur; mais de malheur pour lui, étant rencontrées en Alsace par les Rhingraves, elles furent toutes taillées en pièces, et Montbalon tué sur la place.

»Le maréchal d'Effiat étant mort, Querquoy ne fut pas plutôt de retour en Lorraine, que son régiment fut licencié par le duc, qui le donna sur-le-champ à la Vervaine, soldatde fortune lorrain, qui le mena encore en l'Alsace, où il fut défait par le Suédois. Depuis le commencement de l'année il avoit fait à plusieurs fois de grandes levées de gens de guerre, lesquelles aussitôt après il licencioit sur ses frontières, et les ministres de l'Empereur ou du roi d'Espagne, qui en étoient proches, les recueilloient. Quelquefois il leur laissoit faire ouvertement des levées dans ses états, dans lesquels le comte de Montecucolli, lieutenant général de l'Empereur en la haute Alsace, et Bentivoglio furent trois mois entiers pour ce sujet. Le régiment entier de Florinville qu'il fit semblant de licencier à la facon accoutumée, étoit en garnison dans Brisach. Il essaya de se défendre de ces contraventions, disant que comme il permettoit aux impériaux de faire des levées dans son pays, il le permettoit aux Suédois; et Ville dit au roi que dans Nancy il y avoit un colonel suédois qui faisoit des levées pour leur parti, ce qui étoit très-faux, car le colonel dont il parloit étoit un nommé Dubois, Français de nation, d'auprès de Fontenay, qui avoit servi en Allemagne avec beaucoup d'honneur, y avoit gagné 20,000 écus qu'il avoit confiés à Querquoy, son ancien ami, et venoit, sur la foi publique, ordonner ce qu'il vouloit être fait de son argent. En s'en retournant de Nancy, il fut assassiné, à deux lieues de Lunéville, par un capitaine de ses chevau-légers nommé Ambreval, deux ou trois des gardes dudit duc et un exempt nommé Guenault. Ambreval partit le soir exprès d'auprès du duc pour aller commettre ce méchant acte, et retourna dès le lendemain, monté sur un des chevaux du mort. Guenault montroit effrontément sa montre, et les gardes portoient publiquement les habits et la casaque du défunt.

\*Voilà comment les sujets et alliés du roi étoient bien venus près dudit duc; mais, ne se contentant pas encore de cela, il envoya le commissaire général de ses troupes pour surprendre Molsheim, et ayant failli cette entreprise, il alla saccager le territoire de Strasbourg, et fit le semblable dans les terres des ducs des Deux-Ponts et du comte de Hanau, et depuis, non seulement encore envoya des troupes pour ruiner les terres du comte de Nassau-Sarrebruck, mais vint jusqu'à Blamont conférer avec le comte de Salm et des gens de Walstein pour tirer assurance d'eux d'être secouru et remis dans les places qu'il avoit consignées au roi, et obtint par eux de l'Empereur la confiscation des biens et états de tous les petits princes ses voisins qui avoient été en l'assemblée de Heilbronn, et se fit même donner par l'Empereur les villes de Saverne et de Dachstein sous un faux prétexte d'une somme de deux cent mille risdales qu'il prétendoit être due par l'Empereur au feu cardinal duc de Lorraine son oncle. pour la dépense imaginaire par lui faite en la défense de l'évêché de Strasbourg contre l'un des princes de Brandebourg, et y fit consentir Horn moyennant de l'argent qu'il lui donna. Mais en même temps qu'il en fut maître, il licencia ses troupes et en fit lever d'autres, qui toutes allèrent joindre le comte de Salm, qui alla droit à Haguenau, et coupa la gorge à cinq cents hommes que le maréchal Horn y avoit laissés, en ayant emmené le surplus de la garnison sur la foi du duc de Lorraine, puis fit un traité avec l'Empereur pour la ville de Haguenau, laquelle Sa Majesté Impériale lui cédoit avec les dépendances et la prévôté impériale qui comprend dix villes, desquelles l'Empereur n'eût pas été si libéral en son endroit s'il n'eût été joint à ses intérêts contre ce qu'il avoit promis par ses traités; et comme si ce n'eût pas été assez d'avoir intelligence avec l'Empereur contre le roi, il l'avoit immédiatement avec les Espagnols. Bussy avoit mandé de Trèves qu'il étoit passé un gentilhomme dudit duc chez le comte Blankenheim, qui alloit trouver les électeurs catholiques pour leur proposer d'entrer en une ligue entre la maison d'Autriche, lui duc de Lorraine et les princes d'Italie, contre le roi et ses alliés. C'étoit aussi une chose toute manifeste qu'il avoit plusieurs fois envoyé cette année acheter des armes au Liége, les envoyant de Nancy à la Franche-Comté avec ses passe-ports, pour armer la cavalerie et infanterie qui s'y étoit levée par le comte d'Arberg, la Tour

et le marquis de Varambon, et le roi avoit des avis certains qu'on lui avoit remis de grandes sommes de deniers de Milan pour toutes ces dépenses.

»Dans le cours de ce procédé si ennemi, il ne laissoit pas de se plaindre des Suédois, qu'il supposoit exercer des hostilités en son pays, ce qui étoit entièrement faux; car d'une part il crioit contre Birkenfeld et les Rhingraves, comme s'ils brûloient tout son pays; et d'autre côté, il traitoit et négocioit par le sieur de Ville avec eux qui étoient bien loin de la Lorraine, l'un à Heidelberg et les autres sur les confins des Suisses, où ils prirent quatre places qui étoient à la maison d'Autriche, et revinrent faire le blocus de Brisach. Il feignoit d'autres fois que les Suédois s'étoient approchés de Saint-Dié; ce qui étoit certainement faux (wird boch nachmalen augegeben), aussi bien que la défaite de la compagnie de Bronze, qui ne perdit pas un homme. Il envoya d'une part demander secours au sieur de Saint-Chamont qui étoit à Trèves, et d'autre côté, se moquant de lui, publioit au même temps que son armée étoit si foible qu'elle ne se pouvoit pas défendre elle-même, et qu'il n'en reviendroit jamais un homme en France. Ce qu'il fit bien paroître en la réponse froide qu'il fit à S. M. quand elle lui envoya offrir son entremise pour le remettre bien avec les Suédois, lesquels il traitoit tellement en ennemis qu'il faisoit voler ou tuer tous les François qui alloient se joindre à eux. Et en mai un nommé Spalingue, qui leur menoit 30 ou 40 maîtres, fut si rudement accueilli par les siens au passage des montagnes de Saverne, qu'à peine se put-il sauver lui cinquième. Ce mauvais et infidèle procédé obligea les Suédois à faire au roi plusieurs plaintes de lui, et accuser la trop grande douceur de S. M. en son endroit, de laquelle ils le supplicient considérer qu'il n'étoit pas raisonnable qu'ils recussent du dommage, et leur permettre de mettre ce duc en état qu'à l'avenir il fût incapable de leur nuire.«

Gutentheils mogen nicht unbegrundet biefe Rlagen gewesen fein, fie waren aber bas nothwendige Ergebnig ber Lage, in

welche ber Bergog verfest, in welcher er fich vergleichen fonnte bem angftlichen Winden bes Wurms unter ben ihn germalmenden Fußtritten. Gingeengt zwischen ben beiben Machten, beren eine in Sous ibn genommen, um ibn bequem ju plundern, bie andere ibn nur aus Rudficht fur ihren Bundesgenoffen zu iconen porgab, obgleich beibe ibn ju verderben trachteten, fonnte er, bem Triebe ber Selbfterhaltung folgend, nicht unthätig bleiben. Indem er aber auf allen Seiten burch verberbliche Binterlift umgarnt, blieb ibm nichts übrig, ale Lift bem Betrug entgegenzusegen, insgebeim bem Raifer, ben Spaniern, fur welche eine Lebens= frage, bag Elfag, Breisgau, Lothringen, bie Berbindungeftrafe awifden Italien und Rieberland, in befreundeter Sand fich befinde, ju bienen, und mit feinem Schwager Gafton bas Ginverftandnif ju erhalten. Die hoffnung, ein balbiger Umidwung ber Dinge werde ibm bas Berlorne wieberbringen, erfaßte fein lebhaftes, für Einbrude jeglicher Art empfängliches Gemuth , ale er ju Anfang Sommers 1633 vernahm, ber Cardinalinfant, ju Savona mit einem Beer und ichweren Geldern gelandet, befinde fich feit bem 24. Mai ju Mailand, und werbe die Rheinftrage verfolgend, Breifach, Elfaß, Rothringen fichern, fobann in Bruffel bie ber Rube bedürftige Infantin ablofen; bereits ftebe ein farter Bortrab unter bes herzogs von Feria Befehl in ben Alvenväffen. Diefe Meldung murbe bie Rlippe, an welcher bie zeither von bem Bergog mubfam beibebaltene Burudbaltung icheiterte, baf feine Reinde den gewünschten Anlag jum Bruch fanden.

Der Sache einzuleiten, vornehmlich aber um zu spioniren, wurde ein geschickter Unterhändler, Guron, sattsam instruirt, nach Rothringen versendet. »Ledit Guron partit le 8. ou 10. de juin, et sut très-mal reçu à Nancy, où auparavant qu'arriver, il envoya au sieur Fournier un de ses secrétaires d'Etat, savoir où étoit ledit duc. Il mena au grand-maître celui qu'il lui envoyoit, lequel pour réponse lui dit qu'il savoit bien son arrivée, mais qu'il n'avoit point d'ordre de son Altesse d'envoyer des carrosses le recevoir comme aux autres voyages, ni de le loger; que néanmoins d'office il lui feroit accommoder à souper à l'hôtel de Salm, et un lit; que cependant il

pouvoit aller descendre à une hôtellerie, où n'ayant vu personne de la part ni du grand-maître ni du duc, mais seulement un homme inconnu qui le vint convier de la part de la duchesse d'aller souper à l'hôtel de Salm, où il y avoit un lit pour lui, il s'en excusa. Le lendemain, avant demandé au sieur Fournier où étoit le duc, il reçut pour réponse qu'il étoit tantôt dans un lieu et tantôt en un autre, et qu'il ne pouvoit pas lui dire précisément où il le pourroit trouver. Ledit Guron considérant ce mauvais traitement, joint que, dès que le duc avoit su son partement de la cour, il avoit commencé à armer avec grande précipitation et envoyé plusieurs personnes à Merode et autres gens de l'Empereur, il crut pour l'honneur du roi être obligé de partir de Nancy et de s'en aller à Metz, où étant arrivé il donna avis à S. M. de ce qui s'étoit passé; que le duc de Lorraine prenoit pour prétexte de son armement que c'étoit pour se défendre des Suédois, lesquels il n'avoit nul sujet d'appréhender, le duc de Weimar étant delà le Danube d'un côté, et Horn de l'autre, et qu'il n'y avoit vers l'Alsace que les Otto, oncle et neveu, lesquels avoient peu de forces, où au contraire Ernest Montecucolli, Merode, Ossa, Nassau et autres, se fortificient tous les jours, et dans les terres mêmes du duc de Lorraine. manda aussi que le sieur Jeannin, qu'il avoit rencontré à Clermont, lui avoit fait de grandes plaintes sur le traité de Liverdun, disant qu'il avoit été fait la dague à la gorge, qu'ils étoient dans la chambre du cardinal, où ils signèrent ce qu'on voulut; que Clermont étoit un fief de l'Empire inaliénable; que son maître l'avoit envoyé là pour faire ce que le roi voudroit, mais qu'il ne prendroit point d'argent; que le traité en l'exécution pourroit tirer de fâcheuses conséquences, et qu'il seroit plus honnête et utile de n'en user pas de la sorte pour plusieurs mauvais événemens qui s'en pourroient ensuivre; ce qui donnoit un assez évident témoignage des mauvais desseins du duc en son armement. Quelques jours après que le sieur de Guron fut parti de Nancy, le duc lui envoya Chamblay et Fournier avec une lettre pleine d'excuses de ce

qui s'étoit passé. Il leur répondit qu'ils les fissent au roi, de qui il reçut commandement peu après de retourner trouver ledit duc.«

Aber gleichzeitig mit Gurons erfter Gendung mar Reuquières, 13. Juni, angewiesen, ben ichwedischen Rangler gu einem Angriff auf Lotbringen ju vermogen, ale beffen Beidirmung Frantreich aufgebe, indem zu beforgen, daß Feria die faiferlichen Befagungen im Elfag und Breisgau an fich gieben, und von bem Bergog von Lothringen die Deffnung von Sagenau, Babern, Rancy erhalten murbe. Durch Spruch bes Parifer Parlaments vom 30. Jul. wurde bas Bergogthum Bar, ale verwirftes leben, bem Ronig guerfannt, in benselben Stunden beinabe, baf ber Bergog einen Courier nach Paris entfendete, squi ne portoit que des plaintes contre les Suédois, pour se défendre des menaces et invasions desquels il disoit être armé. Et cependant il avoit envoyé toutes ses troupes à Saverne, pour s'opposer aux Suédois qui assiégeoient Haguenau, que son manquement de foi leur avoit fait perdre; et non content de cela, et bien éloigné de se vouloir mettre en état de bien vivre avec eux, il avoit, au même temps de l'envoi de son courrier au roi, envoyé l'un des siens à Florinville, qui commandoit ses troupes, avec ordre qu'à quelque prix que ce fât il combattît, et essayât, avant que le roi se pût mêler de pacifier leurs différends, de les avoir défaits à plate couture. ne considérant pas que, comme l'attaque qu'il leur feroit offenseroit le roi, si elle ne lui réussissoit pas, il se mettoit entièrement à sa discrétion et son état en compromis.«

Es hatte aber bereits ber schwedische Kanzler dem zu Frankfurt accreditirten la Grange-aux-Ormes erklärt, er wünsche die Befirasung des unruhigen Berzogs von Lothringen, zugleich den Pfalzgrasen Christian von Birkenfeld und den ältern Rheingrasen beordert,
ben Berzog, wenn er nicht pünstlich die beisommenden, ungemein
brüdenden und schmählichen Bedingungen erfülle, zu überziehen,
und ihm "den Rest zu geben". Wie am 10. Aug. Richelieu noch
mit seinem König Rath hielt, ob man unterhandeln oder schlagen
solle, er kleinmüthig die Schwierigkeiten der Belagerung von

Nancy erwog, ohne bes Pfalzgrafen Mitwirfung, die bis dahin zweifelhaft, nichts zu thun wagte, und wie man endlich am 14. Aug. sich entschloß, an den Maréchal-de-camp, Melchior Mitte de Chevrières, Marquis de Saint-Chaumont (nicht St. Chamont) zu schreiben, daß er sich zwischen Nancy und des Herzogs Armee bei Zabern werse, den Paß von Saint-Nicolas hüte, und den Psalzgrafen zum Angriff auffordere, war der Handel bereits zur Entscheidung gekommen.

"Alfo ift bann endlich, was Ihr. Fürftliche Durchl. ber Bergog von Lothringen im Schild lange geführet, offenbar worden, bann nachdem er fich immer je mehr und mehr mit Bold geftardet, und nicht mit nothwendiger allein, fondern gar mit überfluffiger Dacht geruftet, ift er mit feiner Intention öffentlich berfür gebrochen, und von Elfaggabern auff, mit allem Bold, Befdus, 2 halben Carthaunen, 2 Felbichlangen und bergleichen, fampt ber Munition und Proviant, und aller nicht nur nothwendiger, sondern überfluffiger Bugebor, fo wol auch Schauffeln, Spaten, Saden zc. und was man ju einem vollfommenen Erercitu bedorfftig, auf Dettweiler, Bottesheim, Bicherebeim, Etten- und Ringelborff gegen Pfaffenhofen, ein Sanam = Bugweilerifches Städtlein, jugangen, und fich auf ben Abend bep Ringelborff, eine halbe Stund Bege vor Pfaffenhofen, uff eine bobe in Campagne und volle Battaglie gestellet, und bie Racht über alfo verharret, boch haben etliche Compagnyen Schwedischer Reuter auf etliche Lothringische Compagnyen Curaffier getroffen , und biefelbige ziemlich chargirt, auch zween vornehme Berrn Mons. Florinville, einen Frangosen, und Mons. Vincourt, des Bergogen. von Lothringen Better, gefangen befommen, welcher lette 6000 Duplonen por fein Leben gebotten, es bat aber unterdeffen gegen Abend ein fold Ungewitter (welches auch bis umb 7 Uhr gegen Abend folgenden Tages gewähret) von Wind und Regen fic erhoben, daß zu verwundern gewesen, wie fich boch bie Beit über unter bem fregen Simmel uffhalten, ju geschweigen follte fecten baben fonnen.

"Nach verlittener Nacht haben die Lothringische des Morgens zwischen 7 und 8 Uhren mehrbemelbtes hanaw Bugweilerisch

Städtlein Pfaffenhofen angefallen, daffelbige, nicht im Ramen Ihrer Rayf. Majeftat, fonbern im Ramen bes Bergogen von Lothringen aufgeforbert, und bag man ihnen ben Ort jum Sauptquartier einraumen follte, ernftlich begehret, auch bag fie, wo es nicht balb geschehe, es mit Gewalt ju suchen, bedrobet, und alsbann feines Menfchen, auch bes Rinbes im Mutterleibe nicht zu verschonen. Der Graffich Sanawische Capitain, fo nur 24 Solbaten bes Ausschuß von bem landvold bey fich gehabt, beneben 6 Schwedischen, Die fich verfpatet batten, begehrte mehr nicht als 3 Stunden Frift, ein foldes feinem gnabigen herrn ju berichten, und bero Gnaben Confens, ohne welches Bormiffen und Berwilligung er Riemands einlaffen noch einnehmen borffte, einzuholen. Es haben aber bie Lothringifche ihnen fein Beit aulaffen wollen, fondern alfobald mit zwepen Studen, halben Carthaunen, und vielen Sturmleitern barfur gerudt, baffelbige gu beschieffen und zu erfteigen, eine gegen bas Thor, bie andere gegen bie Grabenftattifche und Rlochische Bebaufungen gerichtet, und 500 Mugguetirer in bie Rauffhäuser commanbirt. Inmittelft hatten bie Burger und Solbaten bermaffen tapffer fich gewehrt und muthigen Biberftand gethan mit Doppelhaden und Dugqueten, bag bie lothringifche fein Stud recht pflanzen, noch über 8 Schug thun tonnen, bis ber burd unterschiebene vom Abel und Currier gesuchte und begehrte, auch von Schwedischen versprocene und burch einen bey nachtlicher Beile an einem Seil binauf gezogenen und in bas Städtlein gebrachten Cornet versiderte Entfat ber Sowebifden Armee gludlichen angelangt, jeboch nothwendiger vor Sagenaw verlaffener Bachten. Darauf das Treffen felbft erfolget.

"Dann sobald bes herkogen in Lothringen herauszug und Angriff auf Pfaffenhofen im Läger vor hagenaw berichtet worden, ift Ihr. Fürfil. Gn. Pfalkgraf Christian von Birdenfeld sobald mit ber gangen Armee ausgebrochen, gegen besagtem Pfaffenhofen zu marchirt, und bes Abends gegen 4 Uhren auf der hohe gegen der Lothringischen Armee sich præsentirt. Der herkog in Lothringen ist ihrer Ankunst zeitlich gewahr worden, derhalben sein Bold in Schlachtordnung gestellet: hingegen haben die Schwedische

ibre Bataille auch gemacht. Darauf find die Lothringische über bie Bobe gangen, ihre Artolleria aber hinterlaffen, und fich wieber gefiellet. Inmittels baben bie Schwedische etlich Bold nach Ringelborff commanbirt, welches die barin gelegene Lothringifde Dragoner beraus getrieben. Worauf bie Lothringische Armee mit groffer Furj auf die Somebifde Bataille geeilet, welche ihnen 3 Truppen entgegen geschidt, bie haben bie Lothringische Reuteren getrieben , daß fie auf ber Schwedischen Armee linden Klügel tommen, benfelben fampt einer Brigaden ju Rug flüchtig gemacht. Auch ift ein Theil ber Lothringischen auf ber Sowedischen Artolleria fommen, aber vom Rugvold abgetrieben worben : ber ander Theil hat also fort ben Kluchtigen bis an ben Balb nachgesest, und Truppenweis wieder gurud an bie Sowedische Infanterie (welche auf gute Anordnung herrn General-Bachtmeiftere Johann Bigthumbs und herrn Dberften Rangau wie ein Mawer gegen ben Lothringifden fieben geblieben, und redlich gefochten) fommen : aber also empfangen worben, bag ber eine Theil jur Rechten , ber andere jur Linden burchgangen.

"Inmittels hat auch die Lothringische Infanterie auf das Schwedische Fußvold getroffen, welche ihnen aber gleichfalls also begegnet, daß sie bald in eine Unordnung gerathen und flüchtig worden, die Gewehr von sich geworffen, nacher Zabern und den andern Tag übers Gebürg wieder nach Lothringen geloffen. Haben also die Schwedische endlich ein stattliche Victori durch Göttlichen Bepstand erhalten, alles Geschütz, Munition, Wehr und Wassen, auch viel Pagagy erobert. Viel Lothringisch Vold, so sich hin und wieder in die Frucht und heden verstedt, ist darauf, theils noch denselben Abend, theils den solgenden Morgen niedergehawen worden.

"Unter währendem Treffen hat das für Pfaffenhofen gelegene Lothringische Fußvold die daselbst gehabte Stud wiederumb unterstanden abzuholen, und auch hinauf zum Treffen zu bringen, gestalt eines darunter, so am weitesten gestanden, mit groffer Gefahr, Mahe und Arbeit wieder heraus bracht worden, als sie aber solgends auch die zwep nächste, daraus sie auf Pfaffenhosen

geschoffen, von bannen führen wollen, sind sie von ben Burgern mit stetigem Schiessen aus Mußqueten und Doppelhaden bermassen bavon abgetrieben, baß beides, Mann und Pserd, so sich baran gemacht gehabt, barüber todt geschossen worden, worauf endlich die Burger einen Aussall gethan, und 500 Mußquetirer, so noch in und hinter den Kaushäusern bey Pfassenhosen gelegen, mannlich angriffen, die mit gutem Glüd dermassen tractirt, daß sie mit hinterlassung ihrer Mußqueten ausgerissen und bavon gelossen, welches die Bürger noch mehr animirt, daß sie die zwep große Stud auch angefallen und in die Stadt bracht, mit einer großen Anzahl Rugeln, Pulver und Mußqueten.

"Es find bey biefem Treffen auf ber Schwedischen Seiten geblieben ber Dberfte über bie Artollerey, Simon Schultheiß genannt, wie auch ein Oberfter-Leutenant, fo ein Freyberr von Ruppa, und fonft von gemeinen Solbaten in 208 fo tobt als beschädigt. Die Angabl berer, fo auf ber Lothringer Seiten geblieben, tunte man bamale nicht eigentlich wiffen. Sepnb aber ungefahr auf 900 auf ber Bahlftatt gefcatt worben. Unter bem Treffen ift ein folch Ungewitter von Bind, Rebel und Regen abermal entftanben, bag ein Menfc ben andern über wenig Schritt nicht mehr feben fonnen, nichtsbestoweniger bie volle Battaglie angangen, daß also bepbe Theil eines sowol als bas ander (nicht ohne Bermunberung) mit Bind, Rebel, Regen und Rauch zu fechten gehabt, welches bann zweiffelsfren nicht wenig verursacht, daß ber meifte Theil ber Somebischen Reuteren wegen ber Lothringifden Caraffier, Die nur mit Degen gefochten, ben Sasenpfad gemandert, ba inmittels Gr. General-Major Bigthumb neben Brn. Dberften Rangau mit ber Infanterie bermaffen beroifc fich erzeigt, bag neben ber übrigen binterbliebenen febr wenigen Reuteren bie gedachte Lothringifche Curaffier und folgends bie gange Infanterie mit Sinterlaffung aller ihrer Duffqueten, Piden, 2 gelbgeschutgen, aller Munition, vieler 1000 Pfund Brod, 400 Ruber Bein , Bagagy und aller anberer ju einem volltommenen Seerlager überfluffigen Borrath, ihren Beg angfliglich gegen Babern, und folgenden Tag übere Beburg wieder in Bothringen genommen, ba bann nicht über 200 Mann, fo ibr

Dbergewehr gehabt, wieder zurud in Lothringen sollen ankommen seyn. Es hatte auch dieser von Gott verliehene Sieg gröffer, auch Elsaßzabern selbst ohne sonderlichen Widerstand eingenommen werden können, wo die durch bos Exempel der Obersten und Bornehmsten verleitete Reuterey, gleich der Infanterie, Fuß gehalten hatte." Die Lothringer trugen mehrentheils die rothe kaiserliche Scharpe.

Die Melbung von bem verlornen Treffen verbreitete in Lothringen unfäglichen Schreden, alles flüchtete. Der Bergog felbit, obgleich unpaß, verließ in Gile, famt feiner Bemablin, Luneville, um fic nach Rancy zu begeben. »Ledit duc fit enlever le comte d'Eberstein, beau-frère du comte de Linange-Westerbourg, de la maison de Frauenberg, entre les Deux-Ponts et Sarrebruck, laquelle il fit piller et saccager, ne laissant à la comtesse sa femme qu'une chemise, et mena ledit comte prisonnier avec sa robe de nuit, sans qu'il eût jamais rien à démêler avec M. de Lorraine; et sa maison ayant toujours été à la dévotion de la France, il espéroit que par l'autorité du roi il seroit relâché. Il donna, en même temps, à la princesse Marguerite l'appartement de madame de Lorraine pour s'y loger; déclarant par ce moyen assez ouvertement, bien que non de paroles, qu'on la traitoit comme femme de Monsieur. Cependant, pour amuser le roi s'il pouvoit, il lui envoie le sieur de Contrisson pour lui donner avis de cette défaite, laquelle il amoindrit tant qu'il pût, et sit incontinent après partir le cardinal de Lorraine, son frère; pour aller trouver S. M. pour excuser et colorer toutes ses fautes passées sans les avouer, et pour protester de sa fidelité.«

Dem allgewaltigen Minister gegenüber mußte ber lothringische Prinz bas lange Register ber Sünden seines Bruders, mit Documenten alle belegt, vernehmen: ba ftanden an der Spige Gastons geheime Ehe mit der Prinzessin Margaretha und die dauernde Berbindung mit dem Schwager, nicht vergessen waren die Berabredungen mit dem Berzog von Feria, den Beschluß machte die Schlacht von Pfaffenhosen, als der klarste Beweis von Ungehorsam. Der Prinz hatte nicht die Stirne zu leugnen, beschuldigte

nur bie Schweben als Urheber bes Misseschide, »il avoua en outre le mariage, disant premièrement qu'il y avoit seulement un contrat, en second lieu que le prêtre y avoit passé et qu'il en avoit donné sa permission. Pour remède à ces maux, il proposa de demander pardon au roi pour son frère, qui consentiroit à la rupture du mariage, et remettroit entre les mains du roi Saverne et Dachstein.«

Das Anerbieten wurde ale unzureichend abgelebnt, unumwunden ein Pfand der Treue, die Ueberlieferung von Rancy geforbert. Der Bumuthung ftellte ber Pring feines Brubers lebenspflicht gegen bas beutsche Reich entgegen, Richelieu erwiberte: »que s'il craignoit davantage la puissance future de l'Empereur que celle de la France qui étoit présente et à ses portes, il pouvoit, s'il le jugeoit meilleur pour lui, choisir le parti de se défendre par la force. Quant à la mouvance de l'Empire, que le roi étoit bien éloigné d'en demeurer d'accord, puisqu'il prétendoit la souveraineté de la Lorraine, et que l'hommage lui en étoit dû; que c'étoit une usurpation faite par l'Empire sur sa couronne, en quoi la longue possession qu'on pouvoit alléguer ne donnoit aucun droit, n'y ayant jamais de prescription entre les grands princes, qui ne reconnoissent point de tribunal devant lequel ils se puissent pourvoir, et ainsi sont toujours reçus à redemander leurs droits contre les usurpateurs, et à y rentrer par la force; que les affaires de la France n'avoient ci-devant permis de disputer ces prétentions; mais qu'à présent que Dieu ouvroit le chemin au roi de rétablir sa monarchie en sa première grandeur, la postérité auroit sujet de lui reprocher si, négligeant les moyens qui s'en offrent à lui, il perdoit l'occasion de rentrer dans les anciens droits de sa couronne, et les tirer des mains de ceux qui les possédent injustement.«

Betäubt burch solche Beredsamkeit und bie unwiderstehlichen, ihr zu Gebot stehenden Gründe, beurlaubte sich der Prinz am 20. Aug., um seinem Bruder die Forderungen des Königs zu hinterbringen. Den Marquis de Moup mit einer hinreichenden Befagung in Nancy zurücklassend, hatte Karl sich nach den

Bogefen gewendet. Auf feinen Bunfc übernahm Bring Frang nochmale bas jest jumal bittere Amt bes Bermittlers. Er traf ben Ronig in Saint-Dizier, 23. Aug., und biesmal gab er zu, was bis babin er geleugnet batte: »que le mariage étoit consommé. Et néanmoins ayant avoué cette injure faite au roi, il ne lui offrit autre chose que ce qu'il avoit offert le voyage dernier. Aussi n'y eut-il autre réponse que celle qui lui avoit été faite; ce que le cardinal de Lorraine voyant, il fit dire franchement au cardinal de Richelieu. et par après lui confirma lui-même, que s'il vouloit lui donner sa nièce, madame de Combalet, en mariage, qu'il y avoit déjà long-temps qu'il lui avoit fait demander, le duc son frère et lui prendroient assurance de la restitution de Nancy s'il le vouloit déposer, et qu'ainsi le roi pourroit avoir contentement.« Den Antrag lebnie ber Minifter in geziemender Formlichfeit ab, ber Pring trat bie Rudreife an ben 24. Aug. »avec un passeport qu'il demanda à S. M. pour entrer et sortir de Nancy et en tirer son équipage. Mais en même temps qu'on lui eût donné ce passe-port, S. M. de peur qu'il en abusât, et que sous ce prétexte il eût dessein d'en faire sortir les princesses ses soeurs et belle-soeur, écrivit à Saint-Chamont qu'il prît bien garde aux personnes qui seroient avec ledit cardinal dans son carrosse quand il sortiroit de Nancy. et si la princesse Marguerite ou quelque autre y seroit point déguisée, auquel cas il les fît arrêter et conduire avec tout respect et honneur à Metz.«

Bereits war Nancy von des S. Chaumont Bolf eingesschlossen, und erlitt das lothringische Regiment Florinville Niederslage, 26. Aug., über dem Bersuch, sich in die bedrohte Stadt zu werfen. Ludwig XIII, seine Fahrt fortsegend, hatte kaum Pont-à-Mousson erreicht, und wiederum fand sich zu ihm der Cardinal von Lothringen, mit dem Anerdieten, die Schwester in des Königs Hand zu geben, außer Elsaßzabern und Dachstein, la Mothe zu öffnen. Der König bestand, neben der Auslieserung der Prinzessin, auf der Einräumung von Nancy, verwarf auch den Borschlag, daß Herzog Karl zu Gunsten des Bruders der Herrschaft

entsagen wose. Der Cardinal versprach, die letze Entschließung seines Bruders zu vernehmen, benutzte aber die unlängst ihm gegebene Bewilligung, um die Prinzessen Margaretha aus Nancy zu entssühren, "l'ayant déguisée en homme et menée avec lui dans son carrosse." In mißsälligem Erstaunen vernahmen der König und seine Minister die Nachricht von solcher Evasion. "Le cardinal ayant mis sa soeur hors de la ville, alla trouver son frère, et revint trouver le roi, trois jours après à la Neuveville. Il avoua lors qu'il avoit fait sortir la princesse sa soeur hors de Nancy, mais qu'elle étoit dans les états du duc, en lieu où ils en pouvoient disposer. Cependant on apprit le lendemain qu'elle avoit passé à Thionville et étoit allée en Flandre, en quoi ledit sieur cardinal sit semblant d'avoir été grandement trompé."

Best erft, ben 2. Sept., nachbem feine Sauptftabt feit bem 23. Aug. berennt, wurde bem Bergog ber Rrieg angefundigt, und follte berfelbe alles Ernftes geführt werben. . S. M. prit la peine de désigner la circonvallation avec tous les forts qu'elle traça elle-même. Da enblich, ju la Reuveville por Rancy, unterschrieb ber Cardinal von Lothringen einen Bertrag, welcher bie 1631 und 1632 eingegangenen Bebingungen von neuem einschärfte und bem Reuigen Onabe verhieß, in beffen Ramen aber ber Bruder gelobte, bie Beurath fur nichtig ju erklaren, binnen 14 Tagen feine Schwefter ju Banben bes Ronigs ju ftellen, bie Belehnung über Bar von wegen ber Bergogin Nicoletta gu empfangen, und innerhalb breier Tage bie Sauptfigbt für bie Dauer bes beutiden Rriegs einzuräumen. Doch follte bie Altftabt, als bes Bergogs Resideng, frangofifche Besagung nicht einnehmen, - wohl aber alles Rriegsmaterial abliefern. Inbeffen wurden bie Reindseligfeiten nicht eingestellt, die Frangosen nahmen Bayon und Charmes, »dont le duc prenant ombrage se retira à Remiremont, et pour essayer d'amuser S. M. renvoya le cardinal son frère. qui assura qu'il apportoit l'acte de la ratification du traité qu'il avoit fait, mais ne le montra point et ne lui fut pas aussi demandé. On ne laissa pas de le presser du jour auquel se feroit l'entrée du roi dans Nancy; il s'excuse, use de remise, et enfin fait connoître que son frère avoit envoyé des ordres contraires par un gentilhomme nommé Giton, qui avoit été arrêté et relâché par les gens du roi, tellement que l'on vint lors à la rupture dudit traité.«

Noch hoffte Rarl auf bes Bergoge von Feria Angug; ibn lebhafter zu brangen, wurde ber Maricall von la Korce beordert. Epinal und Mirecourt fielen in der Krangofen Gemalt, bebeutende Officiere, Rlorinville felbft, fagten ihrem Erbberren · ab, bag biefer feine Unfähigfeit, langer zu widersteben, erfannte. Er bat um ficheres Beleit, bamit er perfonlich in Charmes mit bem Ronig unterhandeln fonne, »ce qui lui fut accordé. Mais le lendemain S. M. craignant qu'il n'eût fait cette proposition de conférence qu'afin étant plus avancé il pût plus facilement passer aux Pays-Bas, où il eût été difficile qu'il se fût résolu à bailler Nancy en dépôt, jugea à propos que le cardinal s'avancât jusqu'à Charmes, pour traiter avec lui. Le cardinal partit le 18. accompagné de 800 chevaux, s'y rendit le soir, et le duc aussi le même jour: ils confèrent trois jours sans rien conclure, le duc faisant d'heure à autre diverses propositions sans en résoudre aucune, et faisant mille sermens qu'il mettroit plutôt le feu à Nancy que de le rendre. Enfin, l'après dînée du troisième jour, après une conférence d'une heure, il signa et ratifia le traité,« dem awar einige, die Reutralität der Altftabt Nancy beinabe aufhebenbe Bedingungen beigefügt.

»Or, durant le temps que le duc de Lorraine demeura à Charmes, entre plusieurs discours dans lesquels il s'emporta facilement avec le cardinal de la Valette, il témoigna assez qu'il avoit fait signer par son frère le traité du 6. sept. sans avoir intention de l'exécuter, et que le refus que fit le marquis de Mouy d'ouvrir les portes au roi sur le commandement du cardinal son frère, étoit par un ordre particulier qu'il lui avoit mandé, en vertu d'un contre-seing qu'il avoit par devers lui; car il avoua formellement audit cardinal de la Valette qu'il étoit vrai qu'il avoit donné charge audit sieur de Mouy de croire tout ce qu'on lui diroit, avec le signe des trois premières lettres de son nom; qu'il avoit déjà mandé deux ordres audit marquis, l'un sur L et l'autre sur O, qu'il restoit encore R,

qui pouvoit être marque de quelque chose de secret; qu'une religieuse de Nancy avoit eu révélation que ces trois lettres n'avoient pas été employées, qu'elle en avoit averti madame de Pfalzbourg, qui avoit mandé, par Chanvalon, au marquis de Mouy qu'il ne déposât pas Nancy en vertu de cette lettre; ce qui confirma l'avis qui avoit été donné au roi peu après ledit traité, que le duc, quand il vit partir son frère, avoit dit: \*\*Mon frère en a bien, il pense faire ses affaires, mais il n'a pas le signal pour cela.««

Richelieu, nicht zufrieben mit ber Ratification, vermochte noch ben Bergog, bag er, bie Ausfohnung zu befiegeln, bem Rönig in Neuveville aufwarte. »Le roi vint au-devant de lui jusqu'à la porte de son cabinet, et ledit duc l'assurant du désir qu'il avoit de lui rendre obéissance à l'avenir, et le suppliant d'oublier le passé et le lui pardonner, S. M. l'embrassant le lui promit. Il alla coucher au logis du duc de la Valette, mais l'irrésolution de cet esprit étoit si grande qu'il lui prit encore volonté de n'exécuter pas ce traité, et sa légèreté fut telle qu'il tint à plusieurs des discours qui le témoignoient. Il dit au sieur de Saint-Chamont, en termes exprès, qu'il ne vouloit point dire s'il vouloit ou ne vouloit pas exécuter le traité, mais qu'il voudroit bien n'être point venu trouver le roi; que s'il étoit sur les montagnes proche de Nancy on ne le tiendroit pas. Il témoigna à tout le monde qu'il étoit maltraité, et le bruit couroit partout qu'il vouloit se sauver.« Dafür, und bag er in bie Stadt Rancy fich werfen tonne, batte ber Marquis be Beauvau bie Anftalten getroffen, ber Befangne verfaumte jedoch den rechten Augenblid; daß er vor und nach bem Abschluß des Bertrage von Charmes ein Befangner gewesen sei, bat Rarl jeberzeit betbeuert. gewiffe Aehnlichfeit mit ben Ereigniffen ju Bavonne 1808 ift nicht zu verkennen. Sollte etwan Ludwig XIII einige Bebentlichfeit ob ber ungrogmuthigen Behandlung feines fürftlichen Gaftes empfunden haben, fo wußte Richelieu fie ihm auszureben, »que jusques à ce qu'il eût signé un traité à Charmes, il étoit sur la parole de S. M. et s'il ne l'eût point signé on l'eût laissé retourner d'où il étoit venu, et qu'il lui avoit lors même offert de le ramener, afin qu'il n'arrivât point d'inconvénient de sa personne; mais que depuis la signature qu'il avoit faite du traité, il n'étoit plus sur la parole du roi, ains sur la seule foi de son traité, et ainsi que, si S. M. manquoit à l'exécution dudit traité, le duc auroit droit d'agir contre elle comme il pourroit; ainsi, si le duc manquoit de sa part, le roi avoit le même droit d'agir contre lui, et le duc ne pouvoit raisonnablement trouver étrange que, s'étant vanté qu'il se vouloit sauver, on eût pris garde à sa personne pour l'en empêcher, jusqu'à ce qu'il eût exécuté ce à quoi il étoit obligé. S. M. trouva bon cet avis et le fit exécuter.«

Die Art und Beise bieser Execution berichtet Pontis in großer Umständlichfeit. «Comme le roi connoissoit parfaitement, après plusieurs expériences, la souplesse d'esprit du duc, il prit résolution de l'empêcher adroitement d'aller ce jour-là à Nancy, se doutant bien que s'il l'y laissoit aller il pourroit user de quelque nouvel artisice, et, s'ensermant peut-être dans la ville, refuser de lui en ouvrir les portes, nonobstant la parole qu'il lui donnoit. La chambre du roi étoit fort obscure; c'est pourquoi, seignant de ne pouvoir lire des lettres qu'il avoit reçues, il sit apporter des sambeaux, asin que lorsque la nuit viendroit, le duc ne s'en aperçut pas. Il étoit environ quatre heures après midi au mois de septembre.

\*Le duc de Lorraine, qui avoit une fort grande envie d'aller à Nancy, voyant que le roi se mettoit à lire des lettres, voulut prendre congé de lui, et le pria de trouver bon qu'il s'en allât pour donner ordre à l'exécution de ce qu'il lui avoit promis. Le roi lui répondit: \*Mon cousin, vous êtes bientôt las de nous voir; il n'est pas tard, il n'y a qu'une petite lieue d'ici à Nancy, et il ne vous faut pas une heure pour y aller. « Ainsi le roi fit si bien par ses adresses, en le caressant, en lisant des lettres et en l'entretenant de différentes choses, que la nuit vint insensiblement. Enfin le

duc de Lorraine, commençant à s'ennuyer fort, voulut une seconde fois prendre congé du roi et s'en aller. Le roi demanda à ceux qui étoient présens quelle heure il étoit; et ayant su qu'il étoit sept heures, il dit au duc comme s'il eût été fort surpris: »» Cela est étrange comme le temps passe vite; il est trop tard mon cousin, pour que vous vous en retourniez présentement.«« Le duc, qui eût mieux aimé, sans comparaison, marcher toute la nuit que de demeurer ainsi entre les mains du roi, lui répondit qu'il connoissoit très-bien les chemins, qu'il seroit bientôt à Nancy, et qu'il ne lui falloit que très-peu de temps, comme S. M. elle-même lui avoit fait l'honneur de le lui dire. Le roi, qui se vit un peu pressé. et qui ne vouloit rien témoigner de son dessein, s'en tira fort adroitement en demandant à quelques officiers qui étoient présens si la garde étoit posée; car comme ils lui eurent répondu qu'elle l'étoit, et que tous les ordres étoient déjà donnés, il dit au duc de Lorraine: »» Mon cousin, il n'y a pas d'apparence que vous partiez aujourd'hui, il est trop tard, et la garde étant posée il faudroit tout troubler; il vaut mieux que vous couchiez ici, et vous partirez demain de grand matin. « Ainsi, après beaucoup d'instances qu'il fit de nouveau pour partir, il fut enfin obligé de consentir à la volonté du roi, n'osant le choquer dans la conjoncture présente des affaires.

»On donna pour logement à M. le duc de Lorraine la maison du cardinal de la Valette; et le roi commanda à M. le duc de Saint-Simon et au comte de Nogent de l'aller entretenir durant son souper, et à moi avec quelques autres officiers de le servir. Mais cet honneur que S. M. lui faisoit rendre tendoit à s'assurer davantage de sa personne; car ce fut dans ce même dessein qu'elle ordonna que douze Suisses garderoient sa porte comme par honneur. Le duc de Lorraine fit souper avec lui messieurs de Saint-Simon et de Nogent, qui l'entretinrent jusqu'à onze heures de nuit. Cependant l'on fit entrer secrètement dix ou douze soldats pour s'assurer du dedans de la maison, et nous nous retirâmes ensuite tout

autant que nous étions d'officiers, avec M. le duc de Saint-Simon et le comte de Nogent.

S. A. de Lorraine s'étant couchée, je fus commandé pour faire bonne garde avec ma compagnie tout autour de sa maison, de peur qu'il ne lui prît envie de s'enfuir à la faveur de la nuit. Ainsi, voyant l'importance de cette garde, je posai des sentinelles de six pas en six pas, et je me plaçai sous un arbre auprès d'une sentinelle, vis-à-vis d'une des fenêtres de la chambre où le duc étoit couché. La pensée qu'il eut d'avoir été pris pour dupe et joué par le roi, comme il l'avoit été en effet, lui donnoit une merveilleuse inquiétude; et ne pouvant prendre aucun repos dans son lit, il voulut tenter s'il ne pourroit point s'enfuir. Il se leva donc environ à une heure après minuit, et vint mettre la tête à la fenêtre qui donnoit sur l'arbre sous lequel j'étois pour le moins aussi éveillé que lui. D'abord il se mit à chanter comme pour se désennuver, et appelant peu de temps après la sentinelle, il cria: »»Sentinelle, sentinelle, j'entends beaucoup de bruit, qu'est-ce que c'est? «« Je pris la parole au lieu de la sentinelle, et lui répondis que c'étoit un corps de cavalerie qui faisoit la ronde. »»De combien est-il, ajouta le duc. — Il est, monsieur, lui dis-je, de deux mille chevaux. — Comment! de deux mille chevaux? repliqua-t-il; cela est extraordinaire; la garde n'a pas accoutumé d'être si grande. — Pardonnezmoi, monsieur, lui dis-je, elle est d'ordinaire aussi forte. -Ho, quelque chose de moins, repartit-il; vous la faites plus, grande qu'elle n'est: passe, passe. Et qui est celui qui la commande? — Chacun à son tour, monsieur, répondis-je; tantôt les maréchaux de camp, tantôt les lieutenans généraux, et ainsi des autres. - Vraiment, dit le duc, la garde est bonne, il n'y a rien à craindre.«« J'ajoutai que partout où étoit le roi on faisoit la garde de même. Ensuite, comme il vouloit me sonder, il continua de cette sorte: »» Mais n'est-ce point un officier à qui je parle? « Je lui répondis que j'étois un pauvre cadet, son serviteur. »»Oui, ajouta-t-il en s'étonnant; j'eusse pourtant cru à vous entendre parler que vous étiez

un officier. Hé bien donc, camarade, puisque tu es soldat, dis-moi, y a-t-il long-temps que tu fais le métier? - Monsteur, lui dis-je, il y a dix à douze ans. - Et combien y a-t-il que tu es dans les Gardes?«« Je lui répondis qu'il pouvoit bien y avoir environ cinq ou six ans. » Comment! il y a donc long-temps, ajouta-t-il, que tu sers sans récompense? d'où vient que tu n'es pas monté plus haut? Je lui repartis qu'il y avoit des gens plus heureux les uns que les autres, et que pour moi j'étois des derniers, et que j'attendois tous les jours le bonheur que je voyois arriver à quelquesuns de mes camarades. Il me demanda si au moins l'on me payoit bien mes montres; je lui répondis que je n'avois nul sujet de me plaindre de ce côté-là, et que si j'etois malheureux dans le reste, j'étois heureux en ce point. Après qu'il m'eût demandé de nouveau combien on me donnoit, et que je lui eus répondu que je recevois la paie ordinaire des soldats, il ajouta: »» Mais c'est être pourtant bien malheureux de demeurer toute sa vie en cet état sans monter à quelque charge: ne désirerois-tu pas bien donc d'avoir quelque emploi?«« Je lui dis qu'assurément, s'il plaisoit au roi de me donner quelque charge, je ne la refuserois pas. >>Ho bien, continua-t-il, écoute, camarade; si tu veux, il y a bien moyen de faire ici la fortune d'un honnête homme.«« Je lui répondis que j'avois l'honneur de servir le plus grand prince du monde, qui avoit bien le pouvoir de me récompenser si je savois bien le servir. Il me repartit fort agréablement: \*\*Mais tu ne l'as donc pas encore bien servi jusques ici, puisqu'il y a si long-temps que tu le sers, et qu'il ne t'a point encore récompensé? - C'est qu'il me veut éprouver long-temps, monsieur, lui dis-ie, afin de mieux juger si j'en suis digne. L'on ne perd rien à attendre. C'est pourquoi j'attends tous les jours; et ce sera peut-être dès demain qu'il me récompensera. Je suis au moins assuré que je ne saurois manquer de lui être fidèle, et que c'est l'unique moyen d'avancer ma fortune. « «

»Le duc de Lorraine jugea bien par ma réponse que je parlois avec connoissance, et qu'il n'avoit rien à espérer de

mon côté. C'est pourquoi, bien qu'il se sentît piqué jusqu'au vif et outré au dernier point de se voir ainsi dupé, il fit mine néanmoins d'estimer notre sentinelle en lui disant: »» Va, mon camarade, tu es un brave garçon, je t'aime de cette humeur: adieu. « Et à l'heure même il se retira. Un gentilhomme qu'il avoit avec lui, et qui entendit ce pourparler, lui dit aussitôt. »»Ah! mon maître, vous êtes arrêté; il n'y a pas moyen de nous sauver. « Cependant je m'en allai dans le moment donner avis à M. le duc d'Epernon de l'entretien que j'avois eu avec S. A. afin qu'il en avertît le roi. M. d'Epernon. espérant que le duc pourroit peut-être revenir une seconde fois à la charge, voulut lui-même en avoir le divertissement, et vint se poster avec moi sous mon arbre. Le duc, en effet, ne manqua pas de se présenter de nouveau à la fenêtre peu de temps après, et il cria: \*\*Camarade, sentinelle, quelle heure est-il? « Je lui dis qu'il n'étoit pas encore deux heures. Il me demanda si ce n'étoit pas à moi qu'il avoit déjà parlé. Je lui dis que c'étoit moi-même qui avois eu cet honneur. Il ajouta: \*\*Vous êtes bien long-temps en faction; «« car il lui ennuvoit merveilleusement, et il eût bien souhaité d'avoir affaire à un autre qu'à moi. Je lui répondis qu'il n'y avoit pas encore deux heures que j'y étois, et que le temps approchoit qu'on me devoit bientôt relever. »»D'où vient, ajouta le duc, que je n'entends plus le même bruit que tantôt? - C'est, monsieur, lui dis-je, que la patrouille est passée: et elle repassera peut-être bientôt. — Vraiment, dit-il, cette garde est belle et bien grande; mais il est vrai que c'est un grand prince qu'elle garde. Va, tu es heureux de servir un si grand roi. C'est le prince de l'Europe qui sait le mieux tous les ordres de la guerre. — Je serois, monsieur, lui dis-je, le plus malheureux homme du monde, si je ne connoissois mon bonheur d'être au service d'un si grand prince; et vous pouvez bien, monsieur, ajoutai-je, juger de sa grandeur mieux que personne, en ayant vu quelque chose. - Ne fait-il pas faire lui-même l'exercice, continua le duc? — Oui, monsieur, lui dis-je, il le fait faire à son régiment des Gardes, à ses

mousquetaires et à tous les régimens. — - Il vous fait bien travailler, à ce que je vois, ajouta-t-il, et ne vous laisse guère en repos. — Il est vrai, Monsieur, lui repartis-je, qu'il nous fait souvent bien suer; mais il ne s'épargne pas aussi luimême.«« Il me demanda ensuite où étoit le logis de M. le cardinal, ajoutant qu'il se doutoit bien qu'on y faisoit bonne garde; et sur ce que je l'assurai que dans tout le quartier du roi on faisoit la même garde, il dit en riant: »»H v du plus ou du moins; tous n'ont pas besoin d'être gardés également.«« Il s'étendit fort ensuite sur les louanges du roi; et après m'avoir tourné sur tous les sens, me trouvant partout à l'epreuve de ses attaques, il me dit enfin: » Ho bien, mou camarade, qui que vous soyez, je suis votre serviteur, adieu.«« Et ainsi il se retira. M. le duc d'Epernon avoit pensé tout , gâter, n'ayant presque pu s'empêcher d'éclater de rire. tant le jeu lui paroissoit agréable; car outre que les choses d'elles-mêmes étoient plaisantes, l'air dont nous parlions l'un à l'autre sans nous voir, l'un étant toujours à l'attaque et l'autre sur la défensive, avoit quelque chose de divertissant. Je me retirai quelque temps après, ayant donné ordre à la sentinelle que si le duc mettoit de nouveau la tête à la fenêtre et vouloit la faire causer, elle lui dît assez rudement: \*\*Retirez-vous, monsieur, dormez s'il vous plaît: c'est ici une heure indue. « Mais elle ne fut pas dans cette peine; car le duc ne se présenta plus se voyant pris.

»Le roi envoya le matin demander au duc de Lorraine des nouvelles de sa santé, et lui dire en même temps qu'il s'étonnoit qu'après avoir écrit, comme il avoit fait, à ceux de Nancy, ils ne lui ouvroient pas les portes selon le traité, car S. A. leur avoit déjà écrit une fois sur ce sujet; mais elle leur avoit défendu auparavant d'obéir à sa lettre, quelque commandement qu'elle pût leur faire, à moins qu'ils n'y vissent une marque particulière dont elle étoit convenue avec eux. Le roi donc lui fit témoigner qu'il avoit quelque sujet de croire qu'il ne lui vouloit pas tenir sa parole, qu'il le prioit d'agir en homme d'honneur, et d'écrire de nouveau à

ses sujets de la ville de Nancy. Le duc leur écrivit pour la seconde fois, mais sans y mettre encore la marque dont i'ai parlé: ce qu'il faisoit dans l'espérance que le roi le laisseroit enfin aller à Nancy pour faire lui-même ouvrir les portes. Ceux de Nancy n'ayant donc pas davantage obéi à cette seconde lettre qu'à la première, le duc de Lorraine étant pressé de nouveau par le roi de lui tenir sa parole, et n'espérant plus avoir la liberté d'aller à Nancy, s'il n'exécutoit le traité, il leur écrivit enfin un billet avec la marque qui étoit comme le signal auquel ils devoient obéir. Ainsi ils ouvrirent les portes au roi. Toutes ses troupes y entrèrent les piques baissées, les rangs fort serrés, la mèche allumée, et toutes prêtes à combattre si on leur faisoit quelque trahison.« Mehrmals ift bes Pontis Glaubwurdigfeit angefochten worben, unlängft noch von bem gewöhnlich fo icarffinnigen, viel ju frub uns entriffenen Barthold: ich fete bem 3weifler ben Ausspruch bes competenteften Richters entgegen. »Louis de Pontis, gentilhomme provençal, qui, après avoir passé cinquante-six ans dans les armées, au service de trois de nos rois, crut devoir se retirer en 1653, pour mener une vie cachée à Port-Royal-des-Champs, où il vécut dans la pratique de la pénitence et de la piété, et mourut le 14. juin 1670 (Voyez le Nécrologe de Port-Royal, page 236). Comme ce fut Thomas du Fossé qui rédigea les Mémoires dont il s'agit, cet ouvrage étoit censé appartenir à Port-Royal, et dès-lors il ne devoit pas plaire également à tout le monde. Le P. d'Avrigny a beaucoup décrié ce livre dans la préface de ses Mémoires historiques. Voltaire a répété, dans le Siècle de Louis XIV, ce que d'Avrigny en avoit dit, et il va même jusqu'à nier l'existence de M. de Pontis; il ne seroit pas difficile d'établir, que ce gentilhomme a vécu long-temps à Port-Royal, qu'il a été l'ami d'Arnauld-d'Andilly, qu'il étoit très estimé de M. de Pomponne: mais cette discussion étoit étrangère a notre travail. Il faut que ces Mémoires ne soient pas inexacts, puisqu'ils ont été goûtés par des contemporains (der große Condé

namentsich) qui avoient été témoins d'une partie des faits qu'ils contiennent.« Asso Monmerqué.

Den 24. Sept. 1633 gog bie frangofifche Armee, ben 25. gog Ludwig XIII gu Rancy ein , benfelben Tag begab fic ber Bergog nach Rofières, fein Bolf abzubanten, bann tam er gurud, ben Ronig gu bewirthen. Diefer verlieg Rancy ben 1. Dct.; ber Ronigin gab ber Bergog bas Geleite bis nach Toul, »témoignant autant de joie que s'il eût plus gagné que perdu. En chemin il sauta de son cheval dans le carrosse de la reine, et du carrosse sur son cheval.« Demnachft begab et fic nach Luneville und von bannen nach Mirecourt, wo er, tros feiner Bebrangnig, ben Binter in einer Reibe von Luftbarfeiten jubrachte. Babrend bem war fein Bruber, bas Beurathsproject mit Ricelieus Richte verfolgend, bedacht, einige Erleichterung für bie feinem Saufe verberblichen Stipulationen ju gewinnen. Ein und anderes wurde ihm jugeftanden. Ginen bebenflichen Scheidegruß vernahm er jedoch ab Seiten bes Dheims : » Vous savez que suivant le traité de Charmes la princesse Marguerite doit être remise dans trois mois entre les mains du roi. Les voilà expirés. S. M. veut que le mariage soit incessamment déclaré nul au Parlement. Un des principaux fondemens de la procédure c'est le rapt, c'est la séduction de Monsieur par des personnes de votre maison. Il faut que M. le duc de Lorraine trouve bon qu'on le cite au Parlement, pour répondre sur ce qui peut concerner cette affaire.« Der Bring entgegnete. fein Bruber babe fich nicht verpflichtet, bie Bringeffin bem Ronia auszuliefern, mas er auch nicht vermöge, ba fie in ben Rieberlanben weile, die übrigen Bebingungen feien punttlich erfüllt worben; er bitte bringend, ber Carbinal moge fic bei bem Ronig verwenden, auf bag ber Bergog mit einer Ladung vor Gericht verschont bleibe, benn als fouverainer Fürft tonne er ein foldes nicht anerkennen. »Comme duc de Bar,« persette Richelieu, »M. de Lorraine est vassal de S. M. J'appréhende qu'il ne se fasse une fâcheuse affaire, s'il prétend décliner la jurisdiction des Pairs de France.«

Die Drohung, welcher febr balb die Borladung ber Aebtissin von Remiremont, ber Pringeffin Ratharina, und ber Pringeffin

von Pfalzburg, und ein gegen fie ergangener Befchluß fich gefellten, bestimmte ben Bergog. Bereits am 26. Mug. 1633 batte er gu Gunften feines Brubers abbicirt. Das mieberbolte er d. d. Mirecourt, 19. Januar 1634, bann erhob er fich nach ber Rirche von Notre-Dame-de-Sion, -protester avec larmes, devant son autel, de son innocence envers la France,« und ben 21. Januar brach er von bannen auf, begleitet von vielen Cavalieren und 13 Compagnien Reiterei, bie Strafe nach bem Elfag einschlagenb. "3hr Furfil. Durchl. Bergog Carl von Lothringen ift in 6, 7 ober 800 Mann ftard ju Rog und Fuß ben Neuburg über Rhein gefest, und ju Bingen in ber Mardgrafficaft etliche Tag ftill liegen blieben, endlich bep ber Stadt Bafel umb ben Bag bero Landvogter Rieben anhalten laffen, ift aber burch bie abgeordnete Berren gang glimpfflich recufirt und abgeschlagen, berowegen er ben obern Beg burch Rrengach (ben Edlen von Barenfele juftanbig) auf Rheinfelden genommen: foll fich gegen ben Bafeleris fchen Abgeordneten fehr beflagt haben, daß ihme von Orten nicht Parol gehalten, fey nun ein vertriebener Furft ac. Rheinfelben ift er wiederum in Begleitung des herrn Graffen von Liechtenftein, welcher bie Balbftabte feit letter Occupation in Befdugung gehabt, ab und unverfebens vor bas Efcheimer Thor ju Bafel fommen, und weil ihme ber begehrte Dag burch Die Stadt verweigert, nebens umb bas land binab gezogen, umb mit ben Rapferischen fich zu conjungiren." .

Rarls Rheinübergang bei Neuenburg sicherte zwar die Anstunft einer für Breisach bestimmten reichtichen Zusuhr, er konnte aber, bei Gustav Horns Wachsamkeit, an den Waldstädten vorsüber nicht durchbrechen, sondern mußte am 15./5. Febr. über den Rhein zurückgehen. Seine Truppen blieben sedoch in den Waldstädten. Im Unterelsaß hatte indessen der Rheingraf Sulz und Russach genommen, so daß Rarl, aus den Waldstädten westwärts ziehend, nur unter vorausgeschicktem Geleit die Straße nach Senheim und Thann, zu seinen Streitgenossen sührend, versolgen konnte. Seine Ankunft bestimmte die bunten, dort versammelten Scharen, 7000 Mann, zu einem Angriff auf den Rheingrafen. "Inmittelst haben sich die Rapserisch-Lothringische zwischen Pfals-

burg und Thann wieder bis in sieben tausend Mann versamblet: Herr Statthalter Graff von Salm offt gedacht hatte tausend Mann zu Fuß und dreyhundert Pferd, Herhog zu Lothringen (welcher zwar in der Person selbst nicht darbey, sondern in Burgund gewesen, umb mehr Bold zu werben) in 600 Pferd und 300 zu Fuß, Obrister Mercy 600 Mann und aus untersschiedenen Guarnisonen 500, das übrige waren Bauren und Landvold, aus dem Brechter Thal, Elsed und Seiswald, in 1200 ober mehr.

"Damit fich nun fold Bold nicht ferner ftardte, bat herr Rheingraff Otto Ludwig fich bingegen auch mit mehrerem Bold gefaft gemacht, in willens babin ju geben, und ein Treffen mit ihnen zu magen. Ift alfo ben 2. Martii bes Morgens frub foldes ins Berd zu richten mit ber gangen Armee umb Gebwepler aufgebrochen, feinen Berrn Brudern Rheingraff Sang Ludwigen mit ben Siloisch = und Zillhartischen Truppen zu Rog, sampt fünffbundert Musquetirern vorangeschicht, und vermeint jene barburch aus bem Bortbeil zu bringen, welche aber beffen burch bie Bauren icon innen worben, und fich in Battaglia geftellet. Da bann anfänglich bie Musquetirer bepberfeits bie Sobe ju geminnen giemblich au thun gehabt, bis endlich bie Schwedische ben Bortheil erobert. Deffen ungeachtet find boch jene Cavallerie und giemblich Aufvold an bie Siloische Reuter, so unten am Wald gehalten, gerathen, auch mit Studen, boch ohne Schaben, gegen fie gespielet, welche barüber erftlich zwar in etwas Confusion jurud geben muffen, aber doch fic bald wieder gestellet. Berr Rheingraff ift bamalen mit bero Regiment ju Pferd und bem andern Zugvold bey ber Artilleren gurud geblieben, beme bie Lothringifde mit einer Parthey von ungefahr hundert Pferden in ben Rachtrab ein Alarm gemacht, welchem aber alebalb Wiberfant gethan, geschlagen und ber Major von des Dbriften Mercy Regiment, fampt in viertig Pferben niedergemacht worben. Rachbem nun unter biefem Berlauf Berr Rheingraff avisirt worben, wie fich fein Reind in voller Battaglia ber Watweyl prafentire, bat er bemfelben zu begegnen bero Regiment zu Pferd, wie auch bas übrige Augvold fampt ben fleinen Studen (weil bie groffen

wegen bofes Weges nicht fortzubringen gewefen) entgegen geben laffen, die Truppen in gute Ordre gestellet und die Lothringifche von unten und oben attaquirt, dieselbigen alsbald in die Klucht gebracht, bie Stude und etliche gabnlein auf ber Ballftatt erobert, ben Colonell Philippi und viel andere bobe Officirer und in fünffzehenbundert Soldaten erlegt, ben Graffen von Salm, Dberften Mercy (fo vor biefem auch ein Schwedischer Befangener gewesen), ben Marquis von Baffompierre, fampt etlichen Obriften-Leutenanten, Majoren und viel andern Officirern, auch in funffhundert gemeiner Solbaten gefangen, und die Klüchtigen, bey benen herr Marggraff Wilhelm von Baben auch gewesen, bis nach Thann vor bas Thor verfolgen laffen, ba bann abermalen unter Wege ziemblich viel niedergemacht worben : Obrifter-Leutenant Sarteberg und Bulacher haben fich burch bas Geburge in Lothringen falvirt. Berr Rheingraff bat auch noch felbigen Abend Batwepl und Genheim, worinnen in fechehundert Mann gefangen und ihre meifte Pagagy befommen worben, erobert. Bey Diefer Occasion haben fich insonderheit bas Rheingräffische ju Rug und Naffauische Regiment febr wol gehalten : und ift hierben nicht zu verschweigen, daß die bochfte Berfon, fo in biefer offenen Kelbichlacht auf der Sowedischen Seite geblieben, ift ein Corporal ju Pferd gewesen, neben welchem, wie glaubwurdig berichtet, nicht über fünffgig gemeine Solbaten umbfommen. Es fennd nicht mehr wie 3 Cornet und 8 Kabnen zu Auf befommen, bie übrige aber von ben Solbaten verpartiret worden.

"Diesem nach ist herr General zu Berfolgung der Bictori vor Thann gerucket, und ben Ort mit halben Carthaunen besichiesen lassen, also daß sich den folgenden Tag Schloß und Stadt auf Discretion ergeben, darinnen abermalen über zwephundert guter Anecht, welche sich gleich untergestellet, den Rapserischen aberhalten, und ein Capitain, drep Leutenante und zugehörige Unterossiscierer vom alten Schauenburgischen Regiment gefangen worden. Unlängst hernach hat die Stadt Eusisheim berichtet, was massen der junge herr Graff von Liechtenstein mit ohngesehr in drephundert Mann von daraus angezogen, und den Ort verlassen, und sich nacher Brepsach salvirt, deswegen sie herrn

Statthalter ersucht umb eine Salvaguardy ober erträgliche Guarnison. Unter begebender Uebergab Thann hat herr General seine zwey Regimenter zu Roß und Fuß unter Obristen-Leutenant Landenberg und Ley auf Befort commandirt, selbigen Ort mit Stüden beschieffen lassen, der sich dann auf Gnad und Ungnad ergeben.

"Inbeffen hat auch ber Obrifte-Leutenant Julius Beis ber Rapferifchen neuerbaute Schang ju Suningen mit etlich und zwangig Pferben eingenommen. Die Rapferifche waren mit ihrem Commenbanten zeitlich ausgeriffen, und fich in einem Schiff auf ben Rhein begeben , boch find beren noch etliche ergriffen , und theils erlegt, theils gefangen worben. In biefer neuerbauten Shang ift viel Proviant neben zwey Studen Gefdug ober Boller und acht Doppelhaden erobert, und bardurch alle Bufuhr auf bem Rhein ben Brepfachern gefperret worden. Fünff Compagnien Billbarbifche Reuter thaten ein Bagnug über Rhein, fielen in einen Fleden einer Rapferischen Parthey Reuter ein , beren fie viel erlegten, und hundert Gefangene gurud über Rhein alfobalb in die frifch eingenommene Schang nach Buningen einbrachten. Als benen in Brepfach, wie gefagt, ber Pag verlegt, bann etliche Shiff mit Ammunition und Proviant ju Rheinfelben fertig lagen, umb bamit nacher Brepfach ju fahren, welche aber umb ber Gefahr willen ausladen muffen , und nur etliches mit Bortheil über land binunter brachten.

"Solches alles ohnerachtet seynd boch die in Brepsach sehr unverzagt und muthig gewesen. Dann ihnen furt zuvor durch einen Tyrolischen von Abel, Namens Reich, im Namen Rapser-licher Majest. als die solches Berlauss berichtet, und darüber etwas alterirt, gute Bertröftung geschehen, daß herr Obrister Johann de Werth mit 1500 Pferd und 3 Regimentern zu Fuß über den Schwarzwald durchbrechen und selbigen Ort entsepen sollte, massen dann die Proviant umb Freydurg und der Orten bestellet, deswegen auch herrn Feld-Marschald dem von Schauen-burg ernstlich besohlen, sich selbst persönlich ins Feld zu begeben, und das Land zu besendiren, welcher alsbald 12 Stück Geschätz zu Brepsach in Bereitschaft stellen saffen, und sich sertig gehalten,

bann Ihr. Mas. wollte biese Lande nach Möglichkeit in Sous und Berspruch haben, bis daß dieselbe mit Chur-Sachsen und Branbenburg mit Reputation Frieden theydigen und schlieffen könnten:
es ist aber wolermelbter herr von Schauenburg unlängst nach
biesem an einem higigen Fieber Tobs verblichen und von dieser
Welt abgeschieden.

"berr General Rheingraff, nachbem er auch Bruntrut und Altfirch eingenommen und Lubers (Lure) ben Frangofen cedirt, ift bierauf mit bem Gefdut vor Reuburg gerudt, und baffelbige beschieffen laffen, die darinnen, ob fie wol ibr Bevl mit Ausfallen versucht, feynd fie boch nicht ohne Schaben wieder binein getrieben worden, auch burd Schieffen eine folde Brefde gemacht, bag wol ein Bagen hatte binein fahren fonnen, alfo ber Sturm angeloffen, aber von benen brinnen bapffer abgeschlagen, welche boch bes zweyten Sturms nicht erwarten wollen , sondern ben Drt fremwillig verlaffen und fich nacher Brepfach retirirt, barinnen ber Befangenen Aussage nach (beren bie Schwedische ber 80 bep einer Dubl ergriffen, wehrlos gemacht und gefangen ins Lager bracht) nicht über 1200 Mann und groffer Mangel an Bictualien. herr General, als er bes ber Brepfacifchen Abzugs berichtet, ift mit wenig Bold in Die Stadt geritten, Diefelbige nach Rotturfft befest und wieberumb abgezogen.

"Unterbessen ist auch Rheinfelben von herrn Rheingraff Johann Philippsen, nechst erobertem Waldshut und Laussenburg, belägert und hesstig beschossen worden, auch eine Bresche oder Lüden gemacht. Es haben sich die Belägerten darinnen dapsser gewehret und einen Obristen-Leutenant, den von der Lep, davor durch den Kopff geschossen, deswegen herr General die Stude, so vor Neuburg gebraucht, benebenst einem grossen Morfer und in 100 Granaten darfür bringen, und durch des Marggraffen Land auf den Rehberg führen und grossen Ernst darfür brauchen lassen. Gedachten Obristen-Leutenants Corper wurde nach Basel gebracht und von dem herrn Rheingraffen hoch betrauret. In Rheinselden lagen der Obrist Mercy und der Obrist Schmid, die haben zwar endlich accordiren wollen, aber herr General war wegen vorgedachtes Obristen-Leutenants Todes dermassen

bisgufirt, entruftet und bewogen, daß er von teinem gutlichen Accordo hören wollen. Dannenhero furt vorbemeldte Obriften mit theils Bold heimblich durchgehen und sich über die Brude nach dem Schwarzwald retiriren wollen, denen aber der Obrifte Schaffalisty vorgewartet, und sie wieder zurud in die Stadt getrieben. Beil sie dann gesehen, daß sie weder auskommen noch zu einem annehmlichen und reputirlichen Accord gelangen möchten, als haben sie sich resolviret, die auf den ausserhen letten Blutstropsen sich ritterlich zu wehren, und bey der Stadt zu leben und zu sterben. Belches dann die Eroberung der Stadt besto schwerer gemacht.

"Die beyde Herren Marggraffen Wilhelm und hermann hatten das zu Senheim geschlagene Bold in Burgund bis in 1300 zu Roß und zu Fuß wieder recolligirt und zusammen bracht, vorhabens damit wiederumb ins Elsaß zu gehen und zu versuchen, ob darmit in Breysach zu kommen, dieweil aber solches herrn General Rheingraffen balb verkundschaft, als ift Obrister-Leutenant Landenberg mit einem Regiment Pferd und einem zu Fuß gegen Befort commandirt, allda er sie dann unsern darvon ansgetroffen. Und weil sie gesehen, daß nicht durchzusommen, haben beyde F. F. In. In. dem Bold nicht ohne Bewegnus freygestellt, daß ein jeder sein Deyl versuchen möchte, wie, wo und wohin er wollte, seynd deren 150 zu Pferd und 300 zu Fuß mehrenstheils Hochdeutsche, zu vorberührtem Landenberg gestossen, die übrige mit Herrn Marggraffen in das Lügelburger Land gezogen oder sich sonst versaufen.

"Zu Ammersweyer hat bes Majors Goldftein Soffmeister ein schleunig Bagstüdlein gethan, indeme er etliche Brepsachische Renter bestellt, so ihn den 31. Martii in aller Früh auf Anstalt herausgesordert, wenig Wort mit ihme geredt, der sie nach auf seinen Beselch herniedergelassener Jugbrüden hineingeführt, allda sie ihne hoffmeister, zusampt etlichen gefangenen und andern Soldaten und Sachen mitgenommen, und sampt deme kurt zuvor zu Mittelweyer mitgenommenen Schultheissen und Pferden auf Brepsach geführet." Zu Besangon vernahm herzog Karl, wie bereits seines Bruders Scheinberrschaft in Lothringen zu Ende.

In biefem ben Regenten anzuerkennen, weigerte sich Richelieu, indem das Nachfolgerecht allein auf der Herzogin Nicoletta beruhe. Solche Einrede fürchtend, hatten die Brüder, noch in Rarls Anwesenheit, beschlossen, daß Franz der Ricoletta füngere Schwester Claudia heurathen solle. Dem einzuleiten, diente ein Abstecher nach Luneville, der zwar den Marschall von la Force bestimmte, sofort seine Truppen in Bewegung zu setzen.

Bernehmend, bag es im Berte, die beiben Pringeffinen nach Kranfreich zu entführen, fant Franz in augenblicklicher Trauung bas einzige Gegenmittel. Der zeigte bie Pringeffin fich nicht abgeneigt, wohl aber ergab fic als ein gewichtiges Sinbernig bie nabe Bermanbtichaft, für welche feine Diepens erbracht ober nur gesucht. Um 10 Uhr Abende wurden ber Prior und ber Subprior ber Augustinerabtei nach hof geforbert. Der Bergog gab ihnen bie Gefahren zu bebenten, welche ber Pringeffin Claubia Entführung über bas Land verhangen murbe : feines Bebuntens feien fie einzig baburch abzuwenben, bag er fofort fich bie Confine antrauen laffe, ohne die papftliche Dispens abzumarten, indem es fo weit nach Rom, Luneville auch bereits burch bie Frangofen eingeschloffen fei. Dann verlangte er von ben beiben Religiofen ju miffen, ob unter ben maltenben Umftanben bie Che gultig fein wurde. Sie baten um eine furze Frift, mit ben Ranoniften fich ju berathen, tamen aber nach zweier Stunden Berlauf wieber, mit ber Erklarung, ber Bergog, ale Bischof von Toul ber Diocefan, fonne fich von ber porfdriftmäßigen Proclamation bispenfiren. Allerdings fdeine, für ben zweiten Grab ber Berwandticaft ju bispenfiren, bem Papft allein vorbehalten, boch babe man auch Beispiele, bag in bem außerften Rothfalle folches Recht burd Bifchofe ausgeubt worden. Da fprach Bergog Frang: »Je suis certainement dans le cas. Y eut-il jamais besoin plus pressant de précipiter la célébration d'un mariage que celui-ci, où il s'agit de procurer le repos d'une famille souveraine, et le repos d'un état? J'espère que le pape n'y trouvera point à redire, et qu'il fera expédier la dispense dès que mon exprès lui aura présenté la supplique.« Gleichwohl bat er felbft noch bie Schriften ber fur folde Ralle bemabrteften Cafuiften,

eines Sanchez und Suarez, zu Rath gezogen, und barauf erft in der Racht vom 18. Febr. 1634 durch den Prior und Stadtspfarrer, in Gegenwart der Herzogin Ricoletta, des Marquis von Mony, als des ersten Prinzen vom Hause, und anderer Zeugen, die Trauung vornehmen lassen. »On les mena coucher dans le lit de la princesse, duquel M. de Bornet tira le rideau, et mit l'épée du prince à son chevet. M. Hennequin alla attendre M. le cardinal dans sa chambre, où il vint quelque temps après se remettre dans son lit.« Der nămliche Hennequin wurde den 21. Febr. nach Rom entsendet, die Dispens nachzusuchen, als deren Ertheilung, 19. März 1635, seinersei Schwierigseiten begegnete.

Um fo größer war ber Unwillen, burch bas Ereignig ju Paris und bei dem General-Commando in Rancy hervorgerufen. Der Marfchall von la Force verlangte, daß ber Bergog und die Pringeffinen fofort nach Nancy gurudfebrten. Dbne Saumen wurde bem nachgelebt, und nahm Frang für die Racht zu G. Ricolas Quartier. Am andern Morgen trafen bafelbft zwanzig Compagnien Reiter ein, ben gurften und die Damen ju verhaften : fie famen feboch ju fpat, fanden bas junge Chepaar bei einander im Bette, und mußten fich begnugen, die gange Befellichaft, mobl bemacht, nach Rancy in die Burg ju bringen. Bald fam aus Paris ber Befehl, den Bergog und bie beiden Bringeffinen babin gu transportiren. Er batte noch nicht zu Bollzug gebracht werden tonnen, und es wurden bie Anftalten einer Alucht vorbereitet. wie fdwierig fie auch unter ben Augen ber Bachter, die felbft in ben Zimmern vertheilt. Gine feit 50 Jahren verschloffene Thure, bie aus bes Bergogs Rammern auf die Saupttreppe führte, wurde gludlich geöffnet. In Pagentracht, bem getrenen Beaulieu mit einer Fadel leuchtenb, gelangte bie Bergogin auf bie Strafe. An ber Bache vorübergebend, verhieß Beaulien, Die Stimme erhebend, dem Pagen Fugtritte, wenn er nicht geschidter leuchte. In foldem Aufgug gelangten fie ju bem Saufe von Bornet, premier gentilhomme de la chambre, wo ber Bergog, nur von feinem Leibdirurg begleitet, ihrer erwartete. Er ebenfalls batte fich, bie Spaber ju tauschen, verfleiben muffen. In ber Sadträgertracht, turz abgeschnitten bas schone Saar, war nicht leicht zu erkennen ber Urgrogvater von Raifer Frang I.

Am Morgen, ba nur eben die Thore der Stadt geöffnet, schlüpste die Herzogin hinaus. In Bauerntracht, wie der Durch-lauchtigste Gemahl, eine Mistise auf dem Rüden, wurde sie unter dem Thor von Notre-Dame durch eine Bauersfrau erkannt, an der äußersten Barriere entsiel ihr das seidne Strumpsband, das indessen in gute Hände gerieth. Die Bauersfrau aber theilte ihre Entdedung einem Soldaten von der Wache, ihrem Befanpten mit. Der Soldat meldete die Sache seinem Officier, der lachte, daß der Bursche sich in den April schiefen lassen (es war der 1. April), berichtete doch einige Stunden später an den Gouverneur, Grasen von Brassac. Sehr bald ermittelte dieser unter Toben und Wüthen, daß der Soldat sich nicht täuschen lassen, aber die angeordnete Versolgung versehlte ihres Zweckes. Sie suchte die Flüchtlinge auf der Straße nach Brüssel.

Deren erwartete Beaulieu bei dem Gehölz von Solrup, Pferde ftanden in Bereitschaft, und in wenigen Stunden gelangte die Gesellschaft nach Mirecourt, und an demselben Tage weiter über die Grenze nach Menoux, zwischen Bauvillers und Faverney, wo ein Rammersunker des herzogs Franz, des Geschlechtes Montrichier, sie aufnahm. Mit frischen Pferden wurde am andern Tage die Reise nach Besançon fortgesetzt, wie groß auch der herzogin Ermüdung. Der Cavalier, der hinter ihr auf der Croupe saß, mußte sie unauszesetzt sesthalten, damit sie nicht zu Fall komme. In Besançon erwartete der Geretteten der herzelichste Empfang ab Seiten des herzogs Karl: ihres Bleibens konnte aber auch da nicht sein, sie flüchteten nach klorenz an den verwandten hof. Nicht so glücklich war die herzogin Nicoletta, als welche Richelieu, in der verbindlichsten Weise zwar, nach Paris bringen ließ, und daselbst festbielt.

Den Tag vor bem Frohnleichnamsfest 1634 brach herzog Rarl von Befançon auf, um mit dem Cardinal = Infanten in Mailand zusammenzutreffen. Auch diese nicht übermäßig lange Fahrt war von Abenteuern und Gefahren ohne Zahl begleitet, wie denn namentlich die herren von Bern die Straßen verlegt

hatten, daß kaum über den Genfer See zu kommen. Als genugssam der Operationsplan besprochen, gab der Cardinal-Infant das Zeichen zum Ausbruch, welchem er, und minder nicht der Herzog von Lothringen am 30. Juni folgten. Der Marsch ging durch das Beltlin nach Tyrol. Zu Wasserburg, 2. Aug. vernahm Karl den Tod des tapfern Bertheidigers von la Mothe, Anton von Choiseul auf Ische und den Fall der Feste: vorher hatte der Kurfürst von Bayern ihm das Commando der sämtlichen Truppen der Liga übertragen. In solcher Eigenschaft wirste er zu der Belagerung von Nördlingen, zu der Schlacht, von welcher der Marquis Anna Franz von Bassompierre, des Marschalls Nesse, eine Relation gegeben hat.

»Après la prise de Ratisbonne par composition, et celle de Donawerth par force, l'armée impériale s'arrêta devant Nordlingue. La place fut investie, mais on ne la battit pas. Le roi de Hongrie attendoit le Cardinal-Infant, qui ne s'y rendit que 10 ou 12 jours ensuite, le 2. sept. M. le duc de Lorraine arriva en même temps avec sa maison. Le lendemain au point du jour, la batterie commença par trois endroits et fit brèche. Le 4. on donna l'assaut, mais inutilement et avec perte de 800 hommes des notres. Ce succès enfla le courage des assiégés; mais l'armée qui venoit à leur secours. se croyant trop foible, n'osa se présenter avant que le renfort qu'elle attendoit du comte Cratz, fût arrivé. L'ennemi résolut de donner bataille le 5., et se fit voir à notre armée, lorsque nous nous préparions à un second assaut. Cela fut cause que nos généraux changèrent de dessein. On rangea l'armée en bataille, et l'escarmouche commença environ les 5 heures du soir, tant par la cavalerie que par l'infanterie. Notre cavalerie fit semblant de vouloir abandonner son premier poste, Le prince Aldobrandini fut tué dans cet engagement.

»Notre infanterie, au nombre d'environ 600, tant mousquetaires que piquiers, moitié Espagnols et moitié Bourguignons, se saisit d'un petit bois sur le lieu le plus éminent du champ de bataille: poste si avantageux que l'ennemi espéroit de remporter la victoire, s'il pouvoit l'occuper. Après l'avoir salué de 200 volées de canon, les Suédois l'attaquèrent sur le minuit avec 4000 hommes. Les notres, ne recevant aucun renfort, furent obligés de quitter la moitié du bois aux ennemis qui pouvoient le prendre tout entier, s'ils eussent poussé leur pointe. Environ minuit il y eut du repos. Nous eumes le loisir de retirer 8000 hommes et tout notre canon, qui étoit dans les tranchées près de la ville. Pendant le combat précédent, les assiégés ne manquèrent pas de faire une sortie sur les notres, qui les taillèrent presque tous en pièces. Le bruit courut même dans notre armée que la ville étoit prise, et que les notres y étoient entrés pêle-mêle avec les fuyards.

»Le 6. sept. notre artillerie commença de tirer à 4 heures et demie du matin sur le bois que les ennemis avoient gagné, et l'infanterie renforcée de quelque secours, retourna au choc dans ce lieu-là même. Il dura jusqu'à la fin de la bataille, avec divers succès. A 5 heures et demie la cavalerie de l'aile droite de l'ennemi donna sur celle de notre gauche, et lui fit lâcher le pied. M. le duc de Lorraine y court l'épée à la main, contraint l'ennemi à reculer, et le repousse jusques dans son premier poste. De l'aveu de tout le monde, cette action sauva l'Empereur: car enfin si la cavalerie eût continué de fuir vers notre canon, dont elle s'approchoit déjà, le reste qui branloit, se fût retiré en grand désordre. Celui de l'ennemi emporta beaucoup de têtes et de jambes près de la personne de S. A. Les Suédois revinrent plusieurs fois à la charge, et s'attachèrent surtout à un bataillon d'infanterie espagnole. Ces soldats (von Martin Ibiaquez befehligt) temoignerent un courage plus qu'humain; ils demeurèrent inébranlables comme des rochers; les officiers ennemis prisonniers leur donnent la gloire du gain de la bataille. Les notres, avançant peu à peu, gagnèrent les postes des Suédois, qui avoient perdu plus de trois cents officiers par notre canon. La cavalerie de notre droite, conduite par Jean de Werth, chargea trois fois celle des ennemis, avec divers succès. Six mille Croates des notres en firent de même ensuite, et furent vigoureusement repoussés, jusqu'à ce que Jean de Werth revint pour la quatrième fois

à la charge. Ce fut avec une vigueur si extraordinaire, qu'il occupa l'éminence que les Suédois eurent dès le commencement de l'action. Il la garda jusqu'à la fin.

»M. le duc de Lorraine, seul de tous les généraux, se trouvoit partout; il portoit les ordres et en exécutoit la plus grande partie. On le vit courir aux endroits où la mêlée étoit la plus opiniâtre, et où notre cavalerie faisoit difficulté d'aller. Animée par l'exemple d'un si grand prince, elle serra tellement l'ennemi, que n'ayant pas le loisir de se remettre de son désordre, il prit enfin la fuite. Les Croates lui coupèrent le chemin, et le carnage fut furieux. L'infanterie suédoise fit en ce dernier choc une décharge de désespoir. Nous fûmes accablés de tous côtés d'une grêle de mousquetades. Chevillon, écuyer de S. A. fut blessé au visage à côté d'elle. Après ce dernier effort, les ennemis tombèrent morts, ou demandèrent quartier. On compta 15,000 des leurs demeurés sur la place, 4000 prisonniers, la plupart officiers, 60 pièces de canon prises, 500 drapeaux et étendards enlevés. Six-vingts obtenus par les soldats de la ligue catholique, furent apportés à M. le duc de Lorraine, le reste a été donné au roi de Hongrie, ou au Cardinal-Infant.

L'armée catholique, composée de troupes de l'Empereur, des Espagnols et des Italiens, amenées d'Italie par le Cardinal-Infant, et de la Ligue catholique, commandées en chef par le duc de Lorraine, étoit d'environ 40,000 hommes de pied et de 20,000 chevaux. Le tiers de l'armée combattit seulement; le reste demeura immobile et en très-bel ordre, durant toute la bataille. Les ennemis, de l'aveu de leur général prisonnier, avoient 42 régimens d'infanterie et 10 à 12,000 chevaux. Je n'ai jamais vû une victoire plus complete, et si opiniâtrément contestée, ni entendu parler d'une armée plus absolument défaite. La bataille a duré depuis 5 heures du soir du 5. sept. jusqu'à 2 heures après midi du 6. Les Impériaux ne perdirent, dit-on, que 1600 ou 2000 hommes. Le maréchal de Horn et Cratz furent prisonniers du duc de Lorraine. On attribua unanimement à la valeur et à l'activité de ce prince

le gain de cette sameuse bataille. Le duc de Weimar se sauva. Johann Philipp Eras von Scharffenstein (Abth. II Bd. 1 S. 455—459), wohl bedenkend, was ihm blühen könne, war von allen seindlichen Generalen der lette auf dem Schlachtfeld auszuhalten und versuchte noch, wie schon alles verloren, die Infanterie zum Stehen zu bringen, da drang ein Reiter auf ihn ein, bot ihm Duartier. Er höhnte den Gegner. Der Herzog von Lothringen, faum 10 Schritte von dannen haltend, erkannte den seindlichen Anführer, hielt ihm die Pistole entgegen, nahm ihn gefangen.

Die Redar- und Maingegenben wurden junachft von ben Siegern überschwemmt, und zeigte fich in ber Berfolgung bes Sieges vor andern der Bergog von Lothringen thatig. Bu Pforgbeim vernahm er, bag ber Rheingraf Dtto Ludwig fein Bolf. 4000 Anechte und 3000 Reiter, Cantonirungequartiere in ber Ortenau beziehen laffen. Sofort feste er fich mit 3000 Reitern. 1200 Infanteriften und 2 Felbftuden in Bewegung, ber Meinung ben Feind aufzuheben. Er machte aber am 30. Gept. bie Entbedung, bag biefer in vollem Rudjug gegen Strafburg fic befinde, nur ber Rheingraf batte fich etwas verfpatet, und gerieth, indem er feine Truppen einzuholen bemühet, auf bem Bege nach Willftatt mit feinen 15 Begleitern mitten unter bie Ligiften. "Dieweil er nun von einem berfelben Cornet sobalb erfannt ward", bat dieser ihm zugerufen, er folle Quartier begehren. Troden erwiderte ber Rheingraf : "Ramarad, wenn bu fpaffen willft, fo thu bas mit einem andern!" und bergleichen Rebensarten mehr mit feinen Berfolgern wechfelnb, gelangte er ju bem boben sumpfigen Ufer ber Ringig. Dabin folgten ibm ber Ligiften mehre, alle begierig, ben Ausgang bes Sanbels ju fcauen. Det Rheingraf aber, "ftrade resolvirt, lieber ju fterben ale gefangen ju fepn, bat fich famt bem Pferd über ein ziemlich erhochtes Geftab in bas Baffer gefturgt, und bis an bas andere gegenüber burchgeschwommen, weil nun bem Pferd bafelbft binaus zu fommen, Bobe halber unmöglich, ale bat er baffelbe verlaffen, und an dem baberumb ermachsenen Geftrauche fich beraus winden muffen"; es fallen auf ibn mebre Schuffe, und ber Bergog felbft gelangt gur Stelle, in harten Worten feinen Solbaten verweisend, bag keiner von ihnen, ben wichtigsten Fang zu thun, sich in das Wasser stürzte. »Quoi! moi qui ne sais pas nager, je me suis autresois jeté deux sois à cheval dans une rivière plus prosonde que celle-ci; une sois pour en tirer un chien de chasse, une autre sois pour sauver un homme qui se noyoit. Et vous, pour prendre un général, vous n'avez pas eû le courage d'en saire autant? Es war indessen zu spât, sintemalen Se. Excell., nachdem sie über 3 Stunden zu zuß gehen mussen, da nichts als zeind hinter und auf beiden Seiten gewesen, vermittelst eines Hanauischen Bauern wunderbarlicher Weise in Salvum gebracht worden."

Dagegen gerietben bes Rheingrafen Begleiter insgesamt, bis auf zwei, in Gefangenschaft, und war bas auch ber Rall mit mehren Rachzuglern, die bochft unerwartet von Reinden fich umgeben faben. Die Sauptmaffe erreichte feboch noch bie Stragburger Brude, wo fie nach Berftorung der Bruden über bie Ringig und Schutter fich in Sicherheit mahnte. Allein ber Bergog ließ fein Bolf die gluffe bober binauf paffiren und fiel gegen bie Racht mit unwiderftehlicher Gewalt auf die feindliche Position por Rebl. Die Infanterie wurde mehrentheils aufgerieben : 800 Musquetiere behaupteten fich in dem umschangten Rebl, ber Bergog ließ bas Dorf angunden, und bie Bertheidiger farben in ben Flammen. Die Reuterei jagte in Unordnung ber Rheinbrude ju, meste ertranken in bem Gebrang, zwei Drittel maren noch aurud, ale bie Brudenwache bie Paffage fperrte, in ber Furcht, Freund und Feind zugleich berüber tommen zu feben. Dem Tod au entrinnen lofete biefe Reuterei fich vollftandig auf, und nie mebr bat man fie, welche fo lange bem Rheinftrom ein Schreden, aufammenbringen fonnen, ein Ereignig, welches bie beutiden Berichte forgfältig vertufden, wie auch ben Umftanb, baf ber Rheingraf Otto Ludwig, weiland R. Chriftians IV von Danemart Rebenbuhler, an ben Folgen ber vor Billftatt empfangenen Stofe und Berlegungen, ju Speier 17. /7. Dct. 1634 mit Tod abging. Um 6. Dct. noch unterzeichnete er ben Bertrag, woburch nicht allein Rolmar und Schlettftabt, fonbern auch alle Plage im Oberelfag bem Erbfeind geöffnet wurden. Das gefcab "jum Besten bes gemeinen Wesens", sagt Chemnit; so haben auch 1848 Tausenbe von Patrioten in Wien, Berlin, Frankfurt, Coblenz freudigen Jubel erhoben ob des Gerücktes, daß Erzeberzog Reiner, Feldmarschall Radesty, seine Armee, die Gesangenen geworden der von Maisand und Turin ausgegangenen Meuchelmörder-Banden. "Nur die dumpfeste Besangenheit und Unkunde der protestantischen Geschichtschreiber und ihre gedankenslosen Nachbeter können den Rheingrafen unter die Helden Deutschlands rechnen." Also Barthold.

Fortwährend in friegerifder Thatigfeit, verfcmabte ber Bergog auch nicht bes Beiftanbes ber Preffe. Bereits im Sept. 1634 hatte er burch Manifefte, in welchen Ludwig XIII ein ameiter Rero, eine Schande bes menfclichen Gefchlechtes genannt wird, den Lothringern feine balbige Bieberfehr verfündigt. "Dit in 6000 Mann von Reutern' und Dragonern ift er ju Brepfach über Rhein kommen, und ju Juhaufen zwischen Colmar und Schlettstadt über bie 30 gangen, Rendezvous gehalten, ju Dberbergheim, St. Bilt und beren Orten Quartier genommen , und allba bes Fugvolde und Canone erwartet, und fich furnemblich ber brey Pag, ale Urbisthal bei Rapfereberg, Marfircherthal bey Rappoltsweiler, und Leberthal bey Reftenholy bemachtiget, in bas Beilerthal fommen, bafelbften bas Stabtlein Beiler eingenommen, bas Frangofifche Bold untergestellt, bas Weilerthal perdonirt, und wiederumb aufe neue in lothringischen Sous und Schirm auf- und angenommen und gloriirt in wenig Bochen ju Paris ju fenn, bann ber Rapferliche General Berr Robann de Berth burch bie Balbftabte gebe, und noch ein Corpus von ber Spanischen Armee burche Lügelburgische Land fomme." Der Bergog von Roban wurde genothigt, in Gile bie Belagerung von Befort aufzuheben, aber es trat Thauwetter ein, von tropischen Regenguffen begleitet, und es ergab fich bie Unmöglichkeit, in bem feit vier Jahren burch ben Rrieg geplagten Lande zu befteben, baber ber Bergog am 15./5. Rebr. 1635 auf Breifach jurudwich.

Der Ginnahme von Trier, größtentheils bas Berf bes Dbriften Maillarb, Lothringer von Geburt, leitete biefer ein

burch bie Eroberung von Sirt, wohin Bergog Rarl alebalb feine cour souveraine verlegte : ihre Befdluffe murben, obgleich bas gange Land burch bie Frangofen occupirt, aller Orten anerfannt. Der Bergog felbft, taum von häßlicher Rrantheit erftanden, führte feine Scharen über ben Rhein (Oftermontag 1635), junachft in bie Burtembergifche Graffcaft Sorburg. 36m batten fic angeschloffen der baverifche Generalwachtmeifter Frang Mercy und ber Arlander Balter Devereur mit Rroaten und Schotten, qufammen wohl 12,000 Mann, und was bem Ronig von grantreich jugebacht, bas verfündigten bie von bem Bergog ausgegebenen Müngen, A. ein Bligftrahl, Flamma metuenda tyrannis, R. ein Schwert, die Lilien burchichneibend, Talem dabit ultio messem - duce Deo, auspice Carolo. Die horburg wurde erfliegen, bie Befagung niedergemacht, ale wobei vorzüglich thatig ein Regiment Ungern, bas eben bem Bergog gugegogen. Biele Dube foftete es ibn , einen Sauptmann ju retten , welchen bie Ungern folechterdings am Ufer bes Rheines folachten wollten, als ein Opfer bargebracht in ber Freude, bag fie nach fo vielen Jahrhunderten die erften ihres Bolfes, ben Strom ju überfdreiten. Die Tradition an die verbeerenden Buge, welche über die Grenzen von Deutschland und Franfreich bis jum Chro fich ausbebnend, bem Borte Ogre, b. i. Ongre, Menschenfreffer, ben Urfprung gaben, bestand alfo bamale noch unter ben Magyaren, und Denichenopfer waren ihnen nicht gang fremd geworden. Der weitere Marich, von bem St. Amariner Thal ausgehend, und gegen Remiremont gerichtet, murbe bis la Freffe, unweit bes Urfprungs ber Mofel, 5 Stunden von Remiremont, fortgefest.

"Bergog Carl von Lothringen beängstigte das Mümpelgart sehr, wie er sich dann ftard darvor verschangt, und sich der Bestung gern impatronirt und bemächtiget. Es hat aber unterssciellich gar viel Scharmügel diesfalls geben, und viel Bolds allerseits consumirt worden. Im Elsaß gingen die Rapserische mit zwey Regimenter Reutern und vielen Dragonern bey Remiremont auf die Schwedischen und Franzosen, und sonderlich auf das Degenfeldisch Regiment, welches sie unversehens übersselen, drey Compagnien davon sast gänglich ruinirten, den

Dberfien-Leutenant Nothafft fingen, und mehrentheils Pagagy befamen. Doch verloren fie auch barben bevbe Commenbanten über Reuter und Dragoner. In ber obern Marggrafficaft wurde ein Compagnie Berthifder Dragoner in Emmendingen gelegt, benen auf ber Bestung Sochberg bas Ausfallen ju verwehren, es famen ihnen aber die hochberger fo unversebens auf ben Sale, bağ fie ben Dragoner-Capitain, Leutenant, Fahnberich, fampt ben Sabnen, wie auch viel Gefangene, und über fiebengig Pferd barvon brachten, und bie übrigen fast alle mit einander niedermachten, auch liegen fich bie Strafburger Reuter bapffer wider die Lothringische gebrauchen, bis es endlich gleich zu einem Saupttreffen amifden den Lothringifden und Rrangofen geratben, bei Befort ben 18./28. Maji: Ale Anfange ift bie Lothringifche Urmee mit 6000 Pferden, und fo vielen ju Rug, mit einer ungablbaren Pagagy, burch alle Pag bis nacher Blanche auf einen Berg marchiret, allba fic auch fobalb bie grangofifche Armee unter Berrn Marechal de la Force præfentiret, bafelbften bepbe Armeen auf britthalb Tag lang mit Studen gufammen gespielet, bis endlich bie Lothringische fich in ein Thal retiriret, und mit Unftedung etlicher Drt jurud auf Befort gangen, benen bie Frangosen ftard gefolgt, bie Arrieregarde erreicht, bavon 900 Mann ju guß, 5 Compagnien Dragoner und bes Dberften be Werth Regiment ju Pferd dargirt, getrennt und geschlagen, bag von ihnen nicht viel, als wolberittene, bavon fommen, und viel bobe Officirer und Solbaten gefangen worden. Frangofen bem Gögischen Regiment auf 2 Meilen in ber Flucht nachgeeilet, famen fie ju einem Dorf, wo 3 Compagnien auch bes Gönischen Regiments bie Bacht gehabt, und ber Bergog von Lothringen talte Ruchen halten wollen, biefe feynd auch meift niedergemacht, die übrige gefangen, die falte Ruche fampt bes Bergogs Maulefeln etobert, und noch 12 von feiner Leib-Guardy niedergehawen worden. Bey biefem Bor- und Rudmarche feynd ben Lothringischen viel verloffen und geftorben, maffen allein vom Neu-Burgunbischen Regiment über 1000 Mann verloren. Auf felbigen Abend haben bie Lothringifche nach Pfirt logiren follen, als aber bie Fransofen bis in 2 Stund gefolgt,

baben fie noch weiters bis ins Ampt Landfer geben muffen, vollends nach bem legten Rendezvous ben Beiterheim (allba zwen Regimenter Lothringifche Reuter burch- und ju ben Frangofen gangen) ju ericeinen. Bey gebachtem Beiterheim fennt bie brey Generaln uneine worden, alfo bag ber Bergog von Lothringen nach Rewenburg, Reinach nach Brepfach und Mercy einen andern Weg gangen, barüber bas Bold in Confusion gerathen. 3m Uebergug bep Brepfach maren ber vielen Regimentern nicht 30, 40 Rnechte, febr bungrig, frand und fdwach (bann ein Lapb Brod umb anderthalb Gulben bezahlet werden muffen, und boch nicht zu befommen gemefen), fennt in bas Rachtlager nach Rothweil gezogen, Die Reuteren aber bieffeit Rheins ben Mardelsheim und ber Orten logiret. Den 23. biefes ift bas Bugvold wieder aufgebrochen und umb Rengingen einquartiert, und vollends in die verordnete Quartier ju Labr, Bengenbach, Dberfird, Saglad, Bolffac und beren Orten gangen.

"Alfo ift biefe Armee mit Uneinigfeit, Schreden und Sunger consumirt und geschlagen, also, bag nicht nur 4000 bavon geblieben, geftorben und verloffen, fonbern auch bie gange Infanterie untuchtig gemacht, auch ber Reft von ber Cavallerie in bie aufferfte Confusion gefest. Gr. Dberfter Johann be Werth ift mit 2 Regimentern Pferd und 2 Regimentern Dragoner aus Franden unlängft ber Brevfach angelangt, bie Berftremete gu recolligiren, und fie allenthalben aufgemahnet und gufammengeführt, und alfo wiederumb ein Corpus formirt. Es wurde aber Bunber von ben Lothringifch- und Ligiftifden gefdrieben, wie ichrodlich und unmenichlich fie nach verlorner Schlacht in ibrer Klucht, Confusion und Dispersion gehandelt, bergleichen (wie bie Formalia lauteten) faum jemalen erhort worden, wie fie alles, mas fie nur antrafen, Dann und Beib jammerlich niebergehamen, gebunden, gefoltert, Beiber, Dagt und Mägblein bis auf ben Tob gefcanbet, Reld, Monftrangen und alles Rirdenund ander Geschmeid obne Unterschied geraubt, und foldes ift in Turdheimb, Ruffach, Guly, Gebwepler, Berlisbeimb, Urbifthal. Munfterthal und Dberbergheim geschehen. Ringheimb hat fich gewehrt und etliche erschoffen, Mittelbergheim bat fich erwehrt. An

Marfirch und Rappolsweyler, wie auch an Reichenweyer haben fie mit in 2000 ftard fich versucht, sind aber abgetrieben worden." Wie sehr sich aber ber beutsche Berichterstatter, nach seinem . Brauche, bemühet, ben Schaben dersenigen, die für ihn firitten, zu vergrößern, so ist doch nicht zu verkennen, daß das Gefecht sehr unerheblich, und daß die Expedition abermals nur an dem Mangel an Lebensmitteln scheiterte.

Bor bem Treffen hatte ber herzog, bekleibet mit einem pourpoint von drap-d'argent, einen Barben reitend, seine beutschen Soldaten angeredet, ihnen die Traubenlese in der Umgebung von Paris verheißen. In seinem Rückzug auf Befort ließ er das Regiment la Berne in Bruntrut, senes von St. Balmont warf er nach Montsoie oder Froburg am Doubs, er selbst mit der hauptmacht wendete sich nach Breisach, in dessen Rähe, zu heitersheim er in mehren Unterredungen mit Johann von Werth den Plan zu einem abermaligen Zug nach Lothringen entwarf.

Der Bortrab gemann bie Refte Bilbenftein, welche ben Solug bes St. Amarinthals beherrichend, ber nordlichen Quelle ' ber Mofel benachbart. Auf bem Fuße folgte ber Bergog felbft, ber mit feinen Ungern und Rroaten, einem Regiment Dragoner und einem Regiment Chepaulegers zwischen Epinal und Remiremont fich lagerte. Durch bes Barons be Souffe Infanteries regiment verftarft, zeigte er fich vor Remiremont, wo 15 Compagnien von Normandie langern Biberftand leifteten, boch leglich eapitulirten. Bu Remiremont weilte ber Bergog 6 volle Bochen. angeblich fernerer Berftarfung ju erwarten, indeffen ber Maricall la Force feit bem 23. Jul. unbeweglich bei Epinal, wo die beiben Moselarme fich vereinigen. Bon bem Bergog ausgesenbete Parteien verbreiteten fich über ben gangen Gubrand ber Proving; eine folde nahm Fontenopele-Chateau, Johann von Werth und Baffompierre, von einem scharfen bis Toul ausgebehnten Ritt gurudfebrend, erftiegen bas Schlog Baubery, zwischen Dompaire und Chatel, wo Boiffe, bes betagten la Force Entel, bie tobtliche Bunde empfing, andere Streifer tamen bis St. Nicolas, ber Bergog legte fic vor Remberviller, beffen Befagung Angefichts ber Breiche capituliste. »Le comte de Colloredo fut envoyé pour seconder

les soins de S. A., ou plutôt pour les augmenter, car il étoit toujours contraire à ses desseins. Il étoit maréchal-de-camp, Jean de Werth et le comte de Goetz étoient lieutenans de maréchal-de-camp, le marquis de Bassompierre et François de Mercy sergens de bataille. On demeura au poste de Remberviller deux mois et demi.«

Erschreckt burch bie allgemeine Aufregung im Lande jog la Force fic auf Luneville jurud, mabrend eine von bem Bergog ausgesendete Vartei Baubemont nahm, die gesamte Bevolferung ber Grafichaft zu ben Baffen rief, mabrend Leymont bis über Bar binausftreifte, Lenoncourt von Serre, nachbem er 1200 Infanteriften, 400 Reiter gufammengebracht, ber Stadt St. Dibiel fich bemeifterte. Aber bes Bergogs verlangerter Aufenthalt in Remberviller gab ben Frangofen Beit, von ihrer Befturgung fich ju erholen, von allen Seiten ftromten ihnen Berftarfungen au, und Ludwig XIII in Perfon führte bie Belagerung von St. Mibiel, bas nach glorreicher Bertheibigung fiel, 2. Dct. Alfolder Erfolg wurde jedoch fofort annullirt durch bie am 16. Det. erfolgte Bereinigung ber faiferlichen Sauptarmee unter Gallas mit des Bergogs Boltern. Diefer, obgleich abermals beimgefucht von ber baglichen Rranfheit, um berentwillen er die Baber von Lureuil gebraucht batte, empfing ben faiferlichen Relbberren mit ben ichmablichften Bormurfen, daß er den Bergog von Beimar und ben Carbinal von la Balette entwischen laffen. Inbeffenmußte man fich verftanbigen, und bei Dieuze ein feftes Lager bezieben, moburd bie frangofifden Generale genotbigt, Die Belagerung von Movenvic aufzuheben. Gine Schlacht fant in Auslicht. Sie unterblieb : bie frangofifche Armee bezog ihre Binterquartiere in der Landichaft Baffigny, Bergog Rarl, mabrend er auf Schlog Rechicourt mit bem fpanischen Befandten, D. Antonio be Sarmiento unterhandelte, batte abermals mit feiner Rrantbeit, die man aus Söflichfeit als eine Peftileng gelten ließ, ju thun. Am 23. Rov. brach Gallas auf, fich wieber bem Rhein ju nabern, ben Bergog Rarl forderte eine Bergensangelegenheit, von der bald Rede fein wird, nach der Sauptftabt der Freigrafschaft, Lothringen blieb ber ichredlichten Berbeerung preisgegeben.

In Befançon verweilte Karl einen Monat, bann suhr et hinab nach Brüssel, wo er in den ersten Tagen des J. 1636 eintras. Il y trouva l'Infant, le Prince Thomas de Savoye et le comte Piccolomini. Tout le monde chercha à lui témoigner de l'estime, et à lui procurer du plaisir. Le temps du carnaval, et les satigues qu'il avoit supportées pendant deux ans, l'invitoient à ne s'y pas refuser. Les princes et les grands seigneurs de la cour étoient occupés d'un dessein de carrousel. S. A. leur sit une manière de dési d'amitié, que si dans 24 heures on ne voyoit éclater ce qu'ils avoient dans l'ame à ce sujet, il en seroit parlé dans la ville.

»En effet, dès le lendemain y ayant bal dans une maison de la ville de Bruxelles, S. A. s'y rendit avec l'Infant. Sur la fin du bal, sans que personne s'y attendît, on vit entrer vingt tambours et vingt trompettes, tous habillés de mêmes livrées, ayant à leur tête un héraut, lequel, après plusieurs fanfares, fit un défi au prince Thomas et au comte Piccolomini, pour dans trois jours se trouver dans la grande place, et y faire preuve de ce qu'ils promettoient. Chacun s'y prépara à l'envi et y parut avec de très-beaux chevaux, une grande suite et de magnifiques livrées.

\*S. A. les surpassa de telle sorte, qu'elle effaça toute leur magnificence. Il parut avec deux machines d'une façon nouvelle et d'une hauteur extraordinaire, ornées d'un taffetas incarnat et feuille-morte. La première de ces machines portoit la Renommée avec ses attributs. La seconde étoit à quatre faces, et chaque face avoit une niche. Dans la première étoit placée S. Altesse, et dans les trois autres, trois gentilshommes qu'elle avoit choisis. Devant ce char de triomphe marchoient quantité de personnages représentant des princes et des rois, conduits chacun par deux gardes, tous vêtus de satin incarnat et feuille-morte, avec force passemens d'or et d'argent; après venoient cinquante cavaliers, armés de cuirasses d'argent, avec les bas de saie de satin. Suivoient les deux chars dont nous avons parlé, autour desquels il y avoit quantité de pages, avec tant de broderie et de

passemens d'or et d'argent, qu'à peine pouvoit-on discerner la couleur de la livrée. On fit deux tours de la place, puis on commença les exercices du carrousel, dont toute cette pompe n'étoit que le prélude.

\*S. A. monta à cheval; tous les cavaliers du carrousel y étoient déjà. On s'exerça à l'épée, au pistolet, à la course de la lance, au jet du javelot. On voltigea, en sautant d'un cheval sur un autre. On courut à toutes brides, et en courant, on leva de terre avec l'épée des têtes comme dans un combat réel; mais le duc Charles l'emporta sur les autres, dans tous ces exercices, avec une supériorité qui lui attira les applaudissemens de toute l'assemblée. Tout le peuple de Bruxelles le reconduisit avec de grandes acclamations à son hôtel; il y retourna avec le même appareil qu'il étoit venu, mais aux flambeaux, parce qu'il étoit nuit fermée.«

Dem Feldzug von 1636 leitete Karl burch Operationen gegen bie rebellifden Luttider ein, als womit er ben Rurfürften von Coln zu verbinden glaubte. Er wurde von dannen abgerufen durch die Rothen ber burgundifden Stadt Dole. Seine fleine Armee, 2800 Reiter, zwei Dragonerregimenter, 500 Rnechte ließ er porausgeben : er felbft, nur von wenigen Dienern begleitet, fuhr mitten burch bie über gang Lothringen fich ausbebnenden Quartiere ber Frangofen, und gelangte in die gefährbete Proving, wo er ohne Saumen bie von Lambop befehligten Raiferlichen, 3700 Mann und bie Landmilis an fich jog, und mit biefen geringen Streitfraften fed gegen bes Pringen von Conbe Linien angog. Gin feindlicher Trompeter, beauftragt, einen Austaufc von Befangenen ju bemitten, murde ibm vorgeführt. Der gurft gab ibm auf, ben frangofischen Marechal-de-camp lambert gu avisiren, »qu'il étoit arrivé, et qu'en attendant qu'ils se pussent voir le lendemain, il se recommandoit à lui. Le Trompette étant curieux de savoir qui étoit celui qui le chargeoit de cette commission. S. Altesse lui répondit, que c'étoit un homme à qui les François avoient ôté son nom, mais que dans vingtquatre heures, s'ils ne sautoient dans la rivière, il prétendoit les baptiser dans leur sang. Dazu ift es aber nicht gefommen;

benn in berfelben Racht vom 14-15. Aug. traten bie Feinde ben Rudgug an, ohne babei wefentliche Ginbufe gu erleiben. »S. A. de son côté entra à Dole vers 2 heures après midi, alla rendre grâce à Dieu devant l'Hostie miraculeuse, puis se retira à son quartier, qui étoit celui qu'avoit occupé le prince de Condé. Tout le peuple de Dole fit retentir l'air de ses acclamations et de ses louanges.« Bereits waren die Lothringer ben Grenzen bes Bergogthums Burgund und ber Champagne eingebrochen, ale Gallas, nachbem er mit 13.000 Mann ben 10. Sept. Die Freigraficaft betreten, für bedeutenbere Unternehmungen bas Signal zu geben fcbien. Rach feiner Bereinigung mit Mercy, Camboy, bem Bergog von Lothringen, ein gewaltiges Beer befehligend, gedachte er bem Bergen bes fuboftlichen Frankreichs einzubringen. Das Unternehmen icheiterte aber in ber ichmählichften Beife vor ber Bicocque St. Jean-be-Bone. Babrend Gallas mit feiner bebeutend gefdmachten Armee bem Elfag fich zuwendete, übernahm Bergog Rarl die Bertheis bigung ber von allen Seiten bedrangten Freigrafichaft.

Bie ichwierig aber bie Aufgabe, fie bat ibn nicht verhindert, feinem Roman mit ber verwittweten Pringeffin von Cantecroy eine veranderte Richtung ju geben. Babrend feines Aufenthaltes au Befangon, im 3. 1634, war Beatrix von Cufance ber Gegenftand feiner lebhafteften Bewerbungen geworben. Betauft ben 27. Dec. 1614, Tochter von Claudius Frang von Cufance, Baron von Belvoir und von Ernestine von Bittem, vereinigte Beatrix genugsame Schonbeit, Anmuth, geiftige Borguge, um jebes mannliche Berg einzunehmen, wenn es auch minder empfanglich, benn fenes bes Bergoge Rarl. Den R. Beinrich IV hat Ratharina von Roban abgefertigt mit den Worten: Die suis de trop bonne maison pour être votre maîtresse, et trop pauvre, pour être votre femme,« bie aweite Balfte bes Sages fonnte aber Beatrix faum bem bergoglichen Freiersmann entgegensegen. Bar boch unlängft nur bem Befigthum bes Saufes Cufance, welches man von bem Bruber bes b. hermanfrieb (geft. 25. Sept. 670), von Benbelin berleitet, ein großer Buwachs geworben durch bie Erbichaft bes berrlichen Geschlechtes

Bergy, barin namentlich die Grafschaft Champlitte einbegriffen, und der Beatrix Mutter, Ernestine von Wittem, Bicomtesse von Sebourg, Frau auf Bousigne, Escandeuvre, Hove, war berusen, ihrer kinderlosen Nichte in der Markgrafschaft Berg-op-Joom, Grafschaft Walhain, in Peruwez, Gheele, Wavre 2c. zu succediren. Eine gewöhnliche Liebelei konnte demnach hier nicht statssinden, und der Herzog ließ in aller Demuth um die Hand der schonen Beatrix anhalten.

Auf fein eheliches Berhaltniß zu ber Bergogin Nicoletta verwiesen, berief er fich auf die Ungultigfeit einer Che, bie obne Buftimmung ber beiben Brautleute, einzig nach bem Billen feines Baters und aus Staateraifon eingegangen worden. Ein folder Grund war freilich nicht hinreichend, Die Scrupel von Mutter und Tochter zu befeitigen, fie bedachten feboch, daß ein Bergog von Lothringen fein Alltagefreier, und dem verfprach die Martgrafin von Berg-op-Boom, bag ihre Tochter vor ber Band feine anderweitige Berbindung eingeben werde. Der Bufage frob, perfolgte ber Bergog feine friegerischen Abenteuer, baneben aber Schidte er ber Bergogin Nicoletta ben P. Colignon, bes Orbens von Pramonftrat, ber fie bereben follte, bie Ungultigfeit ber Che anzuerkennen. Das Treiben bes Bergogs entging feiner Schwefter, ber Pringeffin von Pfalgburg, nicht. Gie gab bem Pringen von Cantecroy, Eugen Leopold von Dyfelai, von bem befannt, bag ibm bas Fraulein von Cufance nicht gleichgultig , ju bebenten, bag er eine folche Partie fo leicht nicht anderwarts finden werde. Dyfelai, die Kelfenburg, feitwarte ber Strafe von Befoul nach Befangon, unweit Riog gelegen, gab Graf Stephan III von Burgund und Auxone seinem natürlichen Sohn Stephan, welchen Blandina von Cicon ihm geschenft. Dieser füngere Stephan wurde ber Stammvater eines gablreichen, nach ber Burg benannten Gefchlechtes. Anton von Opfelai Baron von Billeneuve freite fich bes Carbinale von Granvelle Richte, Peronne, Petronella Perrenot , und hat ihrem Sohne , Frang Thomas von Dyselai, fein Dheim, Frang Perrenot Braf von Cantecroy, auf Chantonnay, Maizières, Maiche, Granvelle (geft. 1607), indem er kinderlos in feiner Che mit Barbara Sanvitale, all fein But

vermacht, unter ber Bebingung, bag er ber Perrenot Ramen und Bappen annehme. Des Raifers Rudolf II Rammerherr feit 16. Rebr. 1607, mit einer monatlichen Befolbung von 40 Gulben, ichien Frang Thomas biefem Raifer ein paffenber Chegemabl für feine mit Euphemia von Rofenthal erzeugte, am 1. Darg 1607 legitimirte Tochter, Dona Carolina ab Auftria Marfgrafin bes b. romifden Reichs. Die Bermablung erfolgte 1608, und ward wohl hauptfächlich ihrentwillen Frang Thomas, ber bis babin ben Titel eines Marquis du S. Empire geführt batte, am 3. Dec. 1620 in bes S. R. R. Fürstenstand erhoben. Daneben mar er bes golbenen Bliefes Ritter, R. Ferbinanbs II Rammerer und Bebeimrath. Er farb ju Befangon, 5. Januar 1629, feine Bittme zu Dechelen , 12. Januar 1662. Uebermäßiger Anfwand, vielleicht ber Raifertochter ju Ehren gemacht, batte ibn genothigt, am 5. Mai 1616, vorbehaltlich bes Titele, Die ausgedehnte, bei Antwerpen belegene Graffchaft Cantecrop mit ihren neun Patronatpfarren, ju vertaufen.

Der Sohn, Eugen Leopold Perennot be Granvelle, genannt von Opfelai, Graf von Cantecroy, bes b. R. R. Fürft, Baron von Chantonnay und Billeneuve, im gemeinen Leben ber Rurft von Cantecrop geheißen, murbe in feinen Bewerbungen um bie fone Beatrix von Cufance burch ein Falfum ber Pringeffin von Pfalgburg machtig unterftust. Sie ließ in Befangon auf Rechnung ihres Bruders ein Schreiben circuliren, worin biefer ber verschmähten Geliebten zu ihrer bevorftebenden Bermählung Glud wunschte, ohne von ferne Rummer ober Gifersucht gu verrathen. Die Lift that ihre Wirfung, bochlich verlett burch bas Schreiben, wurde Beatrix in demfelben 3. 1635 Pringeffin von Cantecrop. Bu fpat wurde Bergog Rarl bes ibm gespielten Schlimmftreichs inne; er rachte fich, inbem er ber Sage nach mehr benn 3000 Meffen lefen ließ, bem Pringen von Cantecroy eine ichleunige himmelfahrt zu erbitten. Gein Fleben fand zeitig Erhörung, Eugen Leopold, der lette Mann feines Saufes, ftarb Anfangs Febr. 1637, an ber Peft: ich will nicht hoffen, bag es bie Pestileng, welche ber Bergog in ben Babern von Lureuil abguwafden gefucht batte.

Bu Befançon von den Muhfeligkeiten des letten Feldzuges ausruhend, fühlte der Berzog das Wiedererwachen einer bis dahin nur schlummernden Leidenschaft, und lebhafter denn se beschäftigte ihn der Gedanke einer zweiten Heurath. Ihn darin zu besestigen, spielte die junge Wittwe Comodie. Bei ihres Herren Ledzeiten hatte sie ihrer Schwangerschaft kein Hehl gehabt, als Wittwe wollte sie deren nicht mehr geständig sein, sie aber anch nicht läugnen, um sich für alle Fälle freie Hände zu beswahren. Berzogin von Lothringen zu werden ward von nun an ihr ernstliches Bestreben. Man behauptet, sie habe alle erdenkslichen Bersuche angestellt, die Frucht abzutreiben, sie schlugen sehl, und Beatrix begab sich, ihrem Kindbett abzuwarten, nach dem Schlosse Sep, in dem wildesten und einsamsten Abschnitt des Juragebirgs.

Das Rind murbe fofort einer ben heeren nachziehenben Dirne übergeben; bie ließ es ale ihr eigenes gelten. Sie ichleifte es lange Beit von Dorf ju Dorf, von Bebiet ju Bebiet, um es ben angftlichen Rachforschungen ber vaterlichen Grogmutter, ber Marfgrafin ab Austria, ju verheimlichen. Richtsbeftoweniger wurde bas Rind endlich zu Gent aufgefunden, und vorläufig einer Höfterlichen Gemeinde in Bermabr gegeben. Indem aber ber Braf von Saint-Amour bodlich intereffirt bei biefem Santel, dieweil durch den Tod des Rindes die Subftitution ber famtlichen Guter bes Saufes Perrenot. Granvelle ibm eröffnet, lieg er bie Bittme von Cantecrop gerichtlich um ihre Schwangericaft und Rieberfunft befragen. Sie leugnete beibes, und es wurde bem Grafen ber einstweilige Befit ber fraglichen Guter zuerfannt. Nachdem bas Rind fich gefunden, murbe fein Ableben gemelbet, ftatt feiner ber Leichnam eines anbern Rinbes einbalfamirt und ju Belvoir beerdigt. Die Dienerschaft aber, welche Anfangs bezeugt batte, daß diefes ber verwittweten Pringeffin Rind, nahm fpaterbin ihre Aussage gurud. Bas folieflich aus ber Sache geworben, weiß ich nicht.

Bobl aber feste ber Bergog von Lothringen seine Bewerbung fort, ber P. Cheminot, Jesuit, wies in einer Drudschrift die Ungultigkeit von Karls früherer Che nach, erbrachte auch eine Confulta von breigebn Theologen feines Orbens, Die famtlich feiner Ansicht und bes Bergoge Befugnig, eine zweite Che einaugeben, anerkannten. In Gefolge beffen murbe ber Chevertrag abgeschloffen, und verschrieb Rarl feiner funftigen Gemablin bunderttaufend Thaler lothr. baar, eine gleiche Summe in Juwelen, und ein Bitthum von 60,000 Livres fabrlich, auf Guter in Lothringen angewiesen. Um 2. April 1637 wurde bie Che eingefegnet burch einen Bicarius ber St. Peterefirche ju Befancon, welcher bierzu durch ben Pfarrberren, ale beffen Pfarrfinder bie beiden Brautleute, ermächtigt, und in Gegenwart von Zeugen. Da ber Brautigam ben bem Range feiner Bufunftigen angemeffenen Schmud nicht bei fich trug, fo ließ er ihr am anbern Tage eine Caffette mit 16,000 blanfen Dufaten, als ein Radelgefchent auftellen. Die Marfgrafin von Berg-op-Boom ibrerfeite verschrieb ber neuen Bergogin ju Gigenthum alle ihre Guter, fic nur eine mäßige Summe fur bie Aussteuer ihrer beiden Tochter, ber Grafin von e'heerenberg und ber Marquife von Barambon, porbebaltend. Gine vierte Tochter, Deile von Cufance, nabm ben Schleier in bem Rlofter ber Salesianerinen ju Gray, und ftarb im Beruche ber Beiligfeit. Die Schenfung, ber Tochter Begtrix gemacht, war ungemein bedeutend; bie Markgrafin batte ein Einfommen von mehr als 50,000 Gulben, ungerechnet ben Ertrag ber Markgrafichaft Berg-op-Boom, über hunderttaufend Gulben fabrlic. Um die Beurath gibt Saint-Simon einige Particularitaten, die zu vertreten, ich ibm überlaffe. »Charles IV marié depuis longtemps à la duchesse Nicole, était à Bruxelles, amoureux de la princesse de Cantecroy. Il aposta un courrier qui lui apporta la nouvelle de la mort de la duchesse Nicole. Il en donna part dans Bruxelles, prit le grand deuil, et quatorze jours après épousa Béatrix de Cusance dans Besançon aux Minimes, arrivant de Bruxelles en avril 1637, et en donna aussi part à toute la ville. Bientôt après la fourbe fut découverte, et on apprit de tous côtés que la duchesse Nicole étoit pleine de vie et de santé, et n'avait seulement pas été malade. Madame de Cantecroy, qui n'en avoit pas été la dupe, fit tout comme si elle l'eût été, mais

elle étoit grosse, elle s'apaisa, ils continuèrent de reputer la duchesse Nicole pour morte, et de vivre ensemble à la face du monde comme étant effectivement mariés.

Im April 1637 übernahm der Herzog die von R. Philipp IV ibm angebotene Stelle eines Beneral-Capitains ber Freigraficaft. Die zu beschügen batte er, von feinen eignen Truppen, 16 Reiter-, 2 Dragonerregimenter, überhaupt 3500 Reiter, und eine giemliche Infanterie. Dann waren ibm beigegeben brei faiferliche Reiterregimenter, jufammen 500 Pferde, ein Regiment Dragoner und 2 Regimenter Infanterie, jedes ju 500 Mann, von bes Ronias Bolf aber 600 Volaten ju Zug und 200 Reiter, bag er bemnach in allem an Reitern und Dragonern 4500, an Anfrolf 2600 Mann befehligte. Dit biefen geringen Streitfraften, Die meift obne Löhnung und Berpflegung, ohne Befpannung fur bie Artillerie, ohne Munition, follte er bie von ber Saone, von ber Breffe und von Mompelgard ausgehenden Angriffe abmeifen, und daneben ben fleinen Rrieg in Lothringen fortfegen. Gleich im Beginn bes Feldzuge erlitt feine Cavalerie, von Saint-Martin befehligt, fcwere Riederlage, und brei Armeen, ber Bergog von Weimar. Beliefonds und ber Bergog von Longueville, eine fede farter als die ihnen entgegengefeste, brangten gegen Befançon, in deffen Rabe Rarl jeboch eine folche Stellung bezogen batte, daß alle Bewegungen und Anftrengungen ber Gegner pergeblic. Der gefährlichte von ihnen, ber Bergog von Beimar, fab fic genothigt, in bas Bruntrutifche ju weichen; von bannen ibn ju vertreiben ichidte Rarl fich an, als ein heftiges Fieber ibm febe Anftrengung unterfagte, er wies feinen Truppen Binterquartiere an und erhob fich fur feine Perfon nad Befangon, 4. Dec. 1637.

Den Feldzug des folgenden Jahrs eröffnete der herzog mit einem Einfall in die Champagne, wo er Coiffy, Bourbonne, Deuilly nahm. hingegen siel Longueville mit bedeutenden Streitsträften dem Süden der Freigrafschaft ein. Dringend forderten die Stanhalter nach dieser gefährdeten Seite den herzog. »Les maux que les troupes y avoient soufferts, et la conduite que les paysans tenoient envers les soldats, qu'ils tuoient sans quartier partout où ils les rencontroient, faisoient que les chess

et les soldats avoient une extrême repugnance d'y retourner. S. Altesse eut toutes les peines du monde à s'y résoudre, et à y faire résoudre les soldats. On perdit plus de mille hommes dans la marche. Ce ne fut pas la seule difficulté qu'il eut à essuyer. Ceux de Besançon eurent bien de la peine à accorder passage à son armée, et ce ne fut qu'à l'extrémité qu'ils y consentirent, à charge qu'il n'y passeroit que 500 hommes à la fois; et encore le canon étant sur les rues et aux places, les bourgeois sous les armes, et leurs portes fermées, avec défense très rigoureuse de rien vendre aux soldats, ni de rien acheter d'eux.«

Die fleine Armee, 8000 Mann, überschritt ben Doubs, jog über Salins binaus, nach Poligny, in beffen Rabe ber Bergog, in der Ueberzeugung, bag er mit überlegenen Streitfraften zu thun haben werbe, auf ben waldigen Soben gur Rechten eine ungemein vortheilhafte Stellung bezog, welche noch weiter burch eine Reibe von Feldverschanzungen zu befestigen, Die einzelnen Regimenter angewiesen. Den 16. Juni 1638, Morgens 10 Uhr, tamen bie Frangofen jum Angriff, marfen bie Dragoner von Gallas, welche ben Aufgang jur Bobe bemachten, und befturmten junachft bas Regiment Bornival, welches nur mit einer Bruftwehr in ber Fronte gebedt, bald übermaltigt murbe. Diefes gludte aber feineswege mit bem Regiment Souffe, fo wiederholten Angriffen widerftand. Die Feinde wendeten ihre gange Gewalt gegen bas Regiment Saint-Balmont, ohne boch, funfmal ansegend, daffelbe aus feinem Poften vertreiben zu fonnen. Unerschütterlich ftanb auch bas Regiment Barlosfi in ben eilfmal wiederholten Angriffen. Wenn je bie Infanterie ju fcmanten fchien, bann warf ber Bergog fich fogleich mit feiner Cavalerie in die Zwischenraume, und brillante Chargen bat er ausgeführt, fogar bie von Bornival aufgegebene Position wieder eingenommen. Aller Orten abgewiesen, entmuthigt, 1200 Tobte gurudlaffend, marfen bie Frinde fich in die Flucht, und follte die ihnen bedeutend erschwert worden fein, ohne den Abgang ber Munition. Die gesamte Infanterie hatte nur mehr 500 Patronen ju verschießen. Sieg in den nächsten Tagen zu verfolgen, mar eben fo wenig möglich, ba die Reiterei in ber Umgebung von Poligny nicht bestehen konnte, und deshalb bis Salins zurudwich.

Bon ber andern Seite marb bie frangofifche Armee, von beren 12,000 Mann nur 4000 vereinigt geblieben, febr balb wieder burch mancherlei Bujug bergeftalten verftarft, bag fie bie Belagerung von Poligny vornehmen fonnte, auch am 29. Juni bie Stadt erfturmte. Ihre Parteien burchftreiften bie gange fübliche Balfte ber Proving, bis über St. Claube binaus, mabrend Rarl burch bie von ihm gemablte Stellung auf ben Soben amifchen Salins und Arbois bas übrige Land bedte. Das wollte ber fpanische Commiffair, Don Antonio be Sarmiento, nicht billigen, es fam ju einer lebhaften Erörterung, welche ben Bergog bestimmte, bie Urmee ju verlaffen, ohne boch ihre Sauptftarte, bie Truppen, fo ibm eigen, jurudzugieben. Die wollten aber nur ihrem Bergog gehorchen, und waren im Begriffe auseinander ju ftauben, bag Sarmiento genothigt, bem Gefrantten nachzueilen und durch die bemuthigfte Abbitte fein Berfahren zu entichulbigen. Rarl ließ fich erbitten, und bot fortwährend ber frangofischen Armee Schach, bie auch febr balb burch ben Ausbruch ber Deft in ben fläglichften Buftanb verfest, auf Chalone fich jurudzieben mußte, »laissant les chemins couverts de morts et de mourans.« Davon haben lothringifche Streifer wohl manchen, absonderlich bie Bornehmern aufgerafft, und beimlich, in ber hoffnung auf ein gutes Lofegelb, nach ihren Quartieren gebracht, babin aber bie Rranfheit verpflangt. Das, und bie Ereigniffe in Lothringen bestimmten ben Bergog, eine Stellung, von ber nicht weiter bas Schidfal ber Proving abbangig, ju verlaffen, nach Norben, bem Dugnon zuzugieben.

Turenne, in dem Marsch nach dem Elsaß, wo er das Belagerungsheer vor Breisach verstärken sollte, begriffen, wurde von dem französischen Commandanten in Epinal, la Jonchette, ersucht, ihm für einen Angriff auf Remiremont hülfreiche hand zu leisten. Der Ort hatte nur wenige Soldaten zu seiner Vertheibigung, die widerstanden aber zwei Stürmen. Die Geschüße wurden herangezogen, schlugen eine Bresche von 20 Fuß. »On vint avertir la princesse (des herzogs Karl Vatersschwester, die

fürstliche Aebtissin von Remiremont) qu'il étoit nécessaire de réparer la brèche, et que la garnison et les bourgeois n'étant pas en assez grand nombre, on avoit commandé les femmes. mais qu'elles refusoient d'obéir. Aussitôt elle s'avance avec les dames de son église, commence à travailler elle-même. A ce spectacle tout le monde s'anime à l'envi : les femmes et les filles portent de la terre, du bois, des fagots, des lits mêmes, pour empêcher l'effet du canon. La brèche fut réparée en très peu de temps, sans qu'il y eût personne de blessé, malgré le grand feu des assiégeans. Ils voulurent monter à l'assaut par escalade, du côté du faubourg, mais ils furent encore repoussés avec très grande perte. D'autres, au nombre de 40, ayant été introduits dans la ville par un égoût, furent faits prisonniers de guerre. Cependant la princesse Catherine alloit par la ville, donnant ses ordres partout avec une présence d'esprit admirable. La poudre et les boulets venant à manquer aux assiégeans, leurs canonniers ayant été tués, les soldats rebutés ne voulurent plus monter à l'assaut. Le comte de Ligneville, qui faisoit un régiment pour S. A. rassemble ses gens. Quelques soldats répandus dans les montagnes, se joignent à lui, avec les paysans. Le marquis de Ville prend le commandement de ce corps, marche au secours de Remiremont, et y jete 150 hommes. La Jonchette se retire au sixième jour, après avoir perdu à ce siége près de 800 hommes, tant tués que blessés, ou mis hors de combat.«

Die Regimenter Cliquot und Beaulieu, durch den Berzog seiner bedrängten Tante zu Beistand entsendet, kamen zu spät: Turenne war bereits von dannen gezogen. Sie unterließen jedoch nicht, in Bereinigung mit des Grafen von Ligneville Bolk, die Nachbut der Franzosen zu verfolgen, nahmen bei Gerbeviller ihre Geschüße, und legten sich, die Berfolgung aufgebend, vor Remberviller, Baccarat, Deneuvre. Die alle sielen in Leichtigkeit. Eben so wurde Epinal, und nach einer zwölfstündigen Bertheisbigung das dasige Schloß, endlich Luneville gewonnen. Nicht wenig erfreut ob solchen Erfolgs, der theilweise den fortwährend aus der Freigrasschaft gekommenen Berstärkungen zuzuschreiben, wollte

Rarl mit eigenen Augen ben Stand ber Dinge in seinem Beimathlande schauen (im Aug.). »Il y fut reçu avec la joie et les applaudissemens naturels à un peuple infiniment zélé pour son prince. Ce voyage ne fut que de huit jours, et toutefois son armée recut un très notable préjudice de son absence. Comme on ne donna point de pain aux soldats, cela les jeta dans un tel découragement que plusieurs abandonnèrent l'armée, et la disette augmenta tellement les maladies, que S. Altesse, à son retour, ne trouva pas la moitié de ses troupes en état de combattre. Les François au contraire. après quinze jours de rafraîchissement, et des recrues de nouvelles troupes, attaquèrent Champlitte, terre appartenante à madame de Cantecroy. Bei ber vorgenommenen Mufterung fand ber Bergog, an Infanterie und Cavalerie nur 3500 Combattanten, und davon waren faum 3000 bisponibel für bas Bageftud, fo er jest, im Einverftanbnig mit bem faiferlichen Sof, ju besteben unternahm. Es galt bem Entfage von Breifach, Bebufe beffen Savelli, bas linte Rheinufer binangiebenb, bie Buninger Schange befturmen , Bergog Rarl die Brude bei Reuenburg gewinnen follte, mabrend Gog bes Bergogs von Beimar Lager por Breifach überfallen murbe. Dergleichen verwidelte Combinationen verfehlen gemeiniglich ihres 3wedes, und bier jumal icheint an ein gleichzeitiges Busammenwirfen burchaus nicht gebacht worben zu fein.

Berzog Karl, eine starte Convoi, ben Breisachern bestimmt, bei sich subrend, setzte sich ben 8. Oct. in Bewegung, erreichte Thann ben 12., gab bort ben ermüdeten Truppen einen Rubestag, und verlegte am 14. sein hauptquartier nach Senheim, so durch das Ochsenfeld von Thann geschieden. Gleich in der Nähe erwartete seiner der herzog von Weimar mit sehr überlegenen Streitkräften, und kam es an demselben 14. Oct. zur Schlacht. "Jestbemeldten 4. Oct. hat unter den Lothringischen und Ihrer Fürstl. Gn. von Weimar Boldern sich ein stardes Treffen, zwischen Thann und Senheim, auf einer groffen und freven haiden, genannt das Ochsenseld, solchergestalt zugetragen. Nachdem Ihr. Fürstl. Gn. von zwey Gesangenen Kundschaft erforscht, daß Ihre

Fürfil. Durchl. ber herhog von Lothringen, mit bero Armee in 4000 zu Roß und Fuß stard, sampt etlich 100 Sad Früchten von ber Saar auf Thann im Anzug wären, Borhabens, bem nothleibenden Breysach an Proviant was bezzuwersen, haben Ihre Fürstl. In., damals zu Colmar sich besindend, ben 71. Pfalm in Sottseliger Andacht und trefflich schon turger Application (also, daß es ihrer viel von den Umbstehenden aufs höchte verwundert) gebetet, nachmals in Gottes Namen, ob sie zwar noch sast halb frand, mit diesen Worten: Gott werde sie nicht verlassen, zu Pferd gestiegen, und mit ihrem Bold in das Feld sich begeben.

"Indem fie nun Dienftag ben 2./12. Oct. gegen Abend gu Beilig Rreug mit ber Cavallerie anfommen, haben fie in felbiger Gegend ben Mittwoch über ihre Infanterie fampt vier Studen Geschütz erwartet, worauf Donnerftag ben 4./14. dig 3br. Furfil. Durchl. von Lothringen , ber Weimarifden naben Gegenwart unwiffend, von Thann aufgebrochen, umb 3hre Intention vollenbe ins Werd ju fegen. Bergog Bernharde Fürftl. Gn., welche beffen alle gute Rundichaft burch geringe Parthepen einbringen ließ, als fie ber Lothringifden Aufbruch richtig verftanben, feynd alfo ftrade benselben mit bevgehabter Dacht entgegen gezogen, zwischen Senheim und Thann fie angetroffen, und bafelbft auf bem Dofenfelb, einer Saiben, alfo genannt, ju fteben fie gezwungen. Als nun ber Angriff ftrack auf bie Cavallerie geschehen, auch fo ernftlich continuirt, bag bie Lothringische fic nicht anberft eingebildt, es mufte bie gange Beimarifche Armee vorbanden feyn, baben fie baufig (bevorab die guffnecht, ob fie fich zwar anfangs trefflich gehalten, und bie Baffen, welche ber Schwedischen Stud unter ihnen gemacht, etlichmal berghaft wiederumb gefchloffen, gleichwol endlichen, ba ber Dbrift-Leutenant Erbmann mit bem Ranoffelischen Regiment new antommen, und eine breite Fronte erzeigt) fich in bie Flucht, fonderlich in bie Balber, gethan, welchen aber bie Beimarifche ftard nachgefest, ihrer viel niebergebauen, und gefangen, ber Bergog felbften aber ift in bem Beftrauch entgangen, und bavon tommen, beffen Pferb, fo Seine Durchl, geritten, einer von bes Obriften Rosen Diener mit Sattel und Piftolen ju Colmar eingebracht.

"Unter ben Befangenen feynd biefe bie vornehmbften, Mons. de Bassompierre, bes Bergogen von Lothringen Better, als Feldzeugmeister, zwey Obriften , Colonel Vernier , ber General-Abjutant und Dbrift-Leutenant Rledenftein, nebenbey noch 20 Officirer, welche man famptlich gefangen nach Colmar gebracht, 200 aber ju Pferd und 400 ju gug, neben ihren Capitainen und Officirern, haben fich gutwillig untergestellt. Jestgebachter bert de Bassompierre, ale man ihn ben 4. bif in ber Nacht gleich nach 10 Uhren gefangen in ein Quartier ju Colmar gebracht, hat feinem hospiti nach ber Lange erzehlet, bag, ale er gefangen worden, alle ber lothringischen Cavallerie bereits geschlagen gewesen, wie er bann Gr. Kurftl. Durchl. bes Bertogen balb, als welchen er bamals mit Degen und Piftolen umringt gefeben, in groffen Sorgen flebe, bag er nicht auch gleichfalls gefangen fen, wofern 3bre Duchleucht. nicht bas gar gute Bungarifde Pferb, fo fie geritten, falvirt baben mochte. Gleiche Gorg trug er auch wegen bes Generalmafor Mercy und Dbrift Bernier, außer welchen nicht viel Obriften ju Pferd bey bem Treffen geweft feven, zweifte aber fonften nicht, es murben noch gange Sauffen Gefangene nach Colmar geliefert werben, bann 3hre Fürftl. On. Bergog Bernhard batten ihnen ben Beg und bie Retirade auf Thann gleich anfangs benommen. Wie es mit bem Rugvold endlich moge abgelaufen fenn, fonnte er nicht wiffen, weil er noch eine balbe Stund nachber, ale er icon gefangen, babe boren ichieffen, fonften aber habe er bepbe Theil gar eng benfammen auf ber frepen Saiben ftebend gefeben, verhoffe aber, bie ihrige murben meiftentheils Quartier befommen haben. Er verwundere fich, daß Ihre Excelleng herr General Bog anderfeite noch nicht habe angesett, bann fie ihme über den bestimmten Termin noch zween Tage zugeben hatten. Die Früchte (beren boch nicht über 500 Malter gemefen) waren richtig verloren, weil sie mit im Felb geftanden, wie auch feine Pagagy und Silbergeschirr, bie übrige Pagagy aber, verhoffe er, folle noch meift in Thann gewesen feyn. 3m übrigen, fagte er, fepen brey Felbichlachten in einem Jahr ju gewinnen, für einen gurften gu viel, er wunfchte Ihrer Furftl. On. bas Ronigreich Schweben,

und von baraus alle Jahr newe Bictorien gegen Mofcaw von Bergen, aber hier zu Land plage Ihre Fürstl. Gn. was bem Haus Desterreich anhängig sep, viel zu hart. Bis hierher Monsieur Bassompierre.

"Sonften ift bey biefem Treffen auch biefes zu merden, baß bie Beimarifche in felbigem 5 Stud Gefdus, 24 Corneten und 20 Fahnlein, beneben bes Dbriften Mercy Leibfutichen, fampt 6 fconen Schimmeln baran, und trefflich beladen, fobann auch bes Obriften Bornival Leibpferd befommen. Schwedischen Theils ift unter ben boben Officirern ber Obrifte Bittersbeim, als er jum zweytenmal ritterlich angesett, und vorbin bereits gegen ber Lothringischen Reuteren bas feine bran gethan, tobt blieben, Berr Graff von Naffam aber burch einen Schendel, wiewol ohne Roth, geschoffen worden, und bingegen der Rittmeifter von ibme. berr Graff von Bittgenftein, Graff Ernften feligen Bruder, burch ben Riefer und bie Bung febr übel und gefährlich verwundet. Summa, es ift bergangen, ale es in bergleichen Occasionen bergugeben pfleget, und ift boch fast verwunderlich, bag ein folche Bictori gleichwol ohne Fugvold bat fonnen erhalten werben, wiewol auch ein giemblicher Theil an Beimarifder Seiten bart verwundet nach Colmar und andere Ort gebracht worden. Run ware es zweiffelsohne noch rauber bergangen, mofern bie Somebifch-Weimarische folden Sieg hatten prosequiren fonnen : bieweil aber J. Fürftl. On. ber herpog von Beimar burch eine Poft verftanbiget worden, bag herrn General Graff Gogens Ercelleng auf ber andern Seiten vor Brepfach ankommen , und fich eben auch ber Frangofische Succure, von 6 Regimentern gu Ruft, eingestellt, ale baben Ibre Rurftl. In. bero Reutern Rube gegeben, und fennt ftrade mit ben Frangofen ine Lager gangen. Se. Maj. von Frandreich aber fepnb am 30. Dct. vom Freyberrn von Ciren, 3hr. Fürftl. Bn. Bergog Bernhards Soffundern, au S. Germain 18 Corneten prefentirt worben."

Ganz anders wird von Forset, der selbst auf dem Schlachtfelb gewesen, der Hergang berichtet. »Après s'être approché, et tiré de part et d'autre trois volées de canon, un escadron onnemi tombe sur le régiment de Nicolas, le rompt, le renverse sur ceux de Vernier et de Preslay, qui à l'instant même lâchent le pied sans se défendre. Le régiment de Gonzague en fait de même. L'ennemi fit partir trois autres régimens de cavalerie, qui fondirent sur le régiment de Saint-Martin, bien monté et cuirassé. Ils eurent la hardiesse de l'attaquer en montrant le flanc. S. A. commanda le lieutenant-colonel Saint-Germain de les charger. Il s'avança 10 ou 12 pas comme pour le faire, mais aussitôt il tourne la tête et prend la fuite comme les autres. Maillard (von Trier ber uns befannt, Abth. II Bb. 1 S. 358) fut le seul qui soutint et se mêla avec les ennemis. Mais l'étonnement étoit si grand parmi les cavaliers, que ce régiment fut aussi rompu. Ce que purent faire les deux frères, colonel et lieutenant-colonel, ce fut de rallier 40 ou 50 chevaux, avec lesquels ils retournèrent au champ de bataille. Le régiment du colonel Mercy ne fut pas attaqué, toutefois plusieurs lâchèrent le pied. Tout cela se fit presqu'en un clin d'oeil. Le marquis de Bassompierre, retournant poster les dragons, fut fait prisonnier. Les dragons furent attaqués dans leur poste presqu'au moment qu'ils y arrivèrent. Le duc vit cette déroute sans s'émouvoir. Il appele Warloski par trois fois d'une voix tonnante, et lui dit: »»Je désire de vous une action hardie et généreuse. Il faut que vous attaquiez ce bataillon de 1200 hommes, soutenu de 4 escadrons, avec 6 pièces de canon. Je veux moi-même vous y conduire. « Il mit pied à terre, et ayant pris une demiepique en main, il en tua son cheval, pour faire voir à son infanterie, à la tête de laquelle il se mit, qu'il vouloit vaincre ou mourir avec elle.

»A peine notre bataillon fut avancé de 50 pas, que deux escadrons de l'ennemi partent, et viennent à dessein de le rompre, mais ils furent reçus de manière que plusieurs officiers étant blessés ou tués, et grand nombre de cavaliers mis hors de combat, il furent obligés de se retirer en désordre, quoiqu'ils fussent soutenus par deux autres escadrons, qui furent encore plus maltraités que les premiers. S. A. anime cette infanterie de la voix et de la main, lui commande de recharger

en marchant, pour ne pas donner lieu aux ennemis de se reconnoître, et leur défend de tirer sans un commandement exprès. On s'approche, l'ennemi fait sa décharge. Il y ent un de nos capitaines tué, avec quelques moindres officiers. Lorsque notre infanterie est à deux piques de l'ennemi, elle fait un feu terrible et jete la frayeur dans le bataillon ennemi, qui se sauve dans le bois. Fleckenstein qui avoit ordre de leur passer sur le ventre après la décharge faite, pousse après eux, mais son cheval s'étant abattu dans une broussaille au milieu des ennemis, il fut fait prisonnier. Le duc Charles courut grand risque, ayant été attaqué par quatre soldats, mais Christian, capitaine au régiment de Fleckenstein, l'aida à s'en dégager.

»D'un autre côté, le reste de son infanterie, où étoit Saint-Balmont, étoit attaqué par cinq escadrons ennemis qui revenoient de la poursuite des notres. St. Balmont étoit affoibli par une fièvre quarte qui le tenoit depuis quelques mois. Il reçut les ennemis avec un courage héroique; il les repoussa, et leur dit plusieurs fois son nom, comme pour les défier. Le duc fit avancer le bataillon de Mercy et de Bornival. Le duc de Weimar, les voyant réunis, leur envoya un trompette, pour leur dire que s'ils vouloient mettre les armes bas, il donneroit trois mois de gage aux soldats, et laisseroit dans leurs charges les officiers qui y voudroient demeurer, mais S. A. ne donna pas le loisir au trompette de faire une longue harangue; il le renvoya à grands coups de mousquet.

»En même temps le duc Charles envoya rappeler Warloski. Il revint avec son bataillon, sans que Weimar pût l'en empêcher avec toutes ses troupes. S. A. alla au-devant d'eux, et ils rejoignirent heureusement le reste de l'armée. Comme l'on n'avoit pû, faute de chevaux, retirer le canon de l'ennemi, et que Warloski n'avoit pas eu la précaution d'en rompre les affûts en s'en retournant, le duc de Weimar rallia 200 hommes de pied qu'il mit à la garde de son canon, et commença à tirer sur nous. Le feu avoit pris à nos poudres et nous n'étions point en état de leur répondre. Cela étonna le peu

de cavalerie qui nous restoit. S. A. pour les rassurer se mit à leur tête. Les soldats, animés par son exemple, se rassemblèrent et commencèrent à marcher à l'ennemi. Ils firent sur eux quelques décharges avec tant de succès que le duc de Weimar fut obligé de se retirer, assûrant qu'une telle résistance lui auroit paru incroyable, s'il n'en eût été témoin.

»Une heure avant la nuit, le duc Charles assembla ses colonels et leur fit la proposition de demeurer sur le champ de bataille, promettant de s'v maintenir pendant toute la nuit. Toutefois, comme il y avoit apparence de pluie, et que si la cavalerie ennemie venoit fondre sur nous, il pourroit y arriver de la confusion, il fut jugé plus à propos de se retirer dans le bois voisin, ce qui fut exécuté aussitôt. On y proposa encore d'envoyer quelque personne de crédit à Thann, pour en ramener quelque cavalerie, et faire venir au camp du pain et du vin pour les troupes, car ils n'avoient pas mangé de tout le jour, tous les équipages et les valets s'étant sauvés avec la cavalerie.« Der herzog erbot fich zu bem Ritt, ber allerdings gefährlich bei ben vielen im Dofenfelb berumichwarmenden feindlichen Parteien, fand aber für feinen Borfclag allgemeine Migbilligung. Sichtlich befürchteten bie Dbriften, er werbe fie im Stich laffen, und mußte er fein Rurftenwort verpfanden, bag er am folgenden Morgen um 7 Uhr wieber eintreffen werbe. Diefes tamerabicaftliche Berbaltnig bes Bergogs gu feinen Officieren mag wenigstens theilweise bas Phanomen bes langen Beftandes ber jeglicher Bafis entbebrenden lothringifchen Armee erflaren. Um bie Mitternacht ritt Rarl ju Thann ein.

»S. A. fit venir les colonels et les officiers, et leur dit qu'il n'y avoit rien de fait, et qu'il falloit que le lendemain la cavalerie réparât son honneur; que pour peu que la cavalerie fit son devoir, avant 10 heures il battroit l'ennemi à plate couture. Tous se disposent à retourner. On rassemble 400 chevaux et quantité d'officiers, et le duc à leur tête marche vers le champ de bataille. Au sortir de la ville il rencontre plusieurs fantassins, déserteurs de l'armée de Weimar, qui l'assurent que ce général s'est retiré, et a été bien

battu. En effet, arrivant près de son infanterie, il apprend que l'ennemi ne paroît plus. On reçoit la cavalerie qui avoit fui le jour précédent, avec les marques de mépris et les reproches qu'elle méritoit. Les chefs demandent à S. A. que les officiers qui avoient fui, soit désarmés et mis en arrêt à Thann. Mercy se rend partie contre eux, et demande qu'ils soient déclarés Schelms, ce qui fut exécuté à l'instant; et pour donner coeur au peu de cavalerie qui étoit demeurée dans la fidelité et dans le devoir, on l'envoya avec 300 hommes d'infanterie au val de Munster qui avoit toujours tenu pour l'ennemi. On battit les paysans et quelques compagnies de gens de guerre, qui avoient été laissées pour en garder l'entrée, et on pilla le val, où l'on fit un grand butin.«

Daß Forjet Manches verschwieg ober bemantelte, ju Ehren ber lothringischen Baffen, ift nicht ju verfennen, eben fo wenig aber, daß bes Bergogs Rudgug auf Thann eine ausgezeichnete Baffenthat, wie Baffompierre und Beauvau bas metteifernt befunden. »Le duc de Lorraine, abandonné de sa cavalerie, conduisit avec beaucoup de jugement et de fermeté la retraite. Il descend de cheval, rassure ses gens, se met à la tête de son infanterie, l'enferme entre les chariots de bagage, et se retire à Thann, éloignée de deux lieues, en bon ordre. Environ 40 cavaliers, qui n'avoient pas voulu fuir avec les autres, demeurèrent au dehors de l'enceinte des chariots. De ce nombre étoit le jeune Bassompierre, dont le cheval fut tué sous lui, et qui demeura prisonnier. Le duc de Weimar ne put jamais enlever un chariot, ni tuer un soldat du duc, dans tout ce long trajet, et ce général, qui aimoit à rendre justice au mérite, reconnut de bonne foi que c'étoit la plus belle action qu'il eût encore vue dans le métier des armes; et l'on a souvent oui dire à des officiers françois qui étoient au combat, que le duc de Weimar l'estimoit tellement, qu'il eût bien souhaité acquérir une gloire pareille.«

Auch die Stellung bei Thann hat der Herzog von Lothringen nicht nur behauptet, sondern auch sofort wieder die Offensive ergriffen, nachdem ihm am 19. Oct., sechs Tage nach dem Treffen,

ein Schreiben von Bog jugefommen, worin diefer fic enticulbigte, bag er nicht, wie es boch bie Abrede, am 14. por ben feindlichen Linien erschienen fei, was jedoch unfehlbar ben 21. gefchehen werbe. Bieberum glaubte ber Bergog, und ben Dag gen Breifach fich ju eröffnen, fcidte er feinen Bortrab, 600 Ruechte, 100 Reiter, unter Mercy aus, die Sauntftabt ber öftreichischen Borlande, Enfiebeim, einzunehmen. Bollfommen gelang ber nachtliche Ueberfall, aber Bos ließ ab von Breifach, wo er boch bereits einigen Erfolg gefunden, und bie ju weit vorgeschobenen Lothringer' mußten am 1. Nov. (22. Det.) Enfide beim raumen, buften bedeutend ein gegen ben fangern Rofen. An ber Möglichfeit, Breisach zu retten, verzweifelnb, wollte Rarl ben Entfag von Luneville, fo bie Frangofen belagerten, bewertftelligen. In Bligeefcnelle, nach feiner Gewohnheit, überflieg er bie Bogefen, und zu Remiremont erhielt er bie Botichaft, ber taiferliche Obrifte Cappon fei mit 2000 Reitern unterbalb Strafburg über den Rhein gefommen, fich unter feine Befeble au ftellen. Alebald bem Glauben fich bingebend, es tonne boch noch etwas fur Breifach gethan werben, trat er ohne Bergug ben Rudmarich nach Thann an. hier traf er mit Cappon aufammen, bier fand er aber augleich bie an ben Dbriften gerichtete Orbre, nach bem rechten Rheinufer jurudjufebren, inbem ber hoffriegerath jeben Bedanten an Breifach aufgebe. Bieber febrt Rarl nach Remiremont jurud, wie beschwerlich auch ber Uebergang bes mit tiefem Sonee bebedten Bebirgs.

Nur eben in Remiremont eingetroffen, erhielt er die Runde von Savellis Riederlage bei Rechicourt. "Dann nachdem die Frangosische Armee Lunéville blocquirt und vernommen, daß Ihr. Fürstl. Gn. herzog von Savelli nabe bey Imlingen mit dero bey sich habenden Böldern hin marchiren soll, sich mit herzogs von Lothringen F. Durcht. zu verstärden, ist Mons. de Feuquières von der Stadt Lunéville aufgebrochen, und den 26. Oct. mit 6 oder 700 Pferden das Quartier zu Imlingen genommen. Als er aber den solgenden Sambstag durch seine ausgeschiedte Partheyen vernommen, daß hochgedachter herzog von Savelli bey Saarburg hin, gegen Blamont zugangen, ist ermeldter

Mons. de Feuquières Abends aufgebrochen, in dem Dorff Siemegrichen (unerflarbar) quartiert, folgenden Tage, welches mar Sonntage ben 28. Det. Alt. Cal., fich zwischen Argencourt und Blamont gelegt, allba bie gante Savellifche Infanteria, mit aller Pagagy und etwas Cavalleria angelangt, Bergog von Savelli aber ift ben Abend zuvor allbereit mit mehrentheils ber Cavalleria in Bla-Bierauf bat ber Frangofifche General Mons. de mont fommen. Feuquières auf die Infanteria anfallen laffen, welche fobalben gertrennt und auf Discretion fich ergeben, ba bann bie Frangofen alle Pagagy und Ammunitionwagen, deren bey 80, neben 3 Kaffern mit Beld jur Beuth befommen." Savelli war von bem Carbinal-Infanten betachirt worben, um Breifach ju retten, nachbem er fich mit bem Bergog von Lothringen vereinigt baben wurde: babei gablte man auf bes Grafen von Mansfeld Mitwirtung. Diefer, Gobens Rachfolger im Commando, fant aber, bag man Unmögliches von ibm verlange, und Breifach capitulirte am 17. Dec. 1638. Rarl, nachdem auch Luneville gefallen, ließ feine Truppen bie Binterquartiere, theilweife in Cothringen, theilweise in ber Freigraficaft beziehen, und befcaftigte fic einftweilen nur mit feinem Chefcheidungsproceg. Denn bie Cantecrop war in ber neueften Beit immer theuerer ibm geworben; fie folgte ibm auf allen feinen Bugen, meift ju Rog, theilte auch manche Gefahren, wie es einer femme de campagne, fo wurde fie von der Ronigin von Franfreich genannt, wohl gutommt. Die Chescheidung boffte Rarl um fo leichter burchauseben, nachbem man bie Entbedung gemacht haben wollte, bag bie Bergogin Ricoletta durch ben als Schwarzfunftler jum Feuertob verurtheilten Meldior de la Ballee getauft, feine Chriftin fei.

Abwechselnd mit solchen Allotrien, einem Rothlauf am Ropf und einem schweren Fieber sich plagend, wurde ber Berzog durch bie Nachricht überrascht, daß Berzog Bernhard von Beimar aus Breisach aufgebrochen, am 9. Januar 1639 die feste Burg Lands-tron eingenommen habe, und seine 11,000 Mann, in zwei Co-lonnen vertheilt, die eine von dem Bruntrutischen ausgehend, in Sewaltmärschen dem Süden der Provinz zurichte. Leidend noch immer, ging Karl zu Felde, und es scholssen sich ihm an gegen

bundert Ebelleute aus ber Proving, feber von einem bes Bebrauchs ber Baffen fundigen Diener begleitet. Mit foldem Befolge erreichte ber Bergog Drnane, wo er feine Armee in bem hoffnungeloseften Buftanbe fand. Der Anblid einiger feindlichen Reiter wurde hingereicht haben, fie ju gerftreuen. Gleichwohl wurde ber Marich gen Billafans fortgefest, bag man bem von Bergog Bernhard belagerten Pontarlier nabe genug. Rur bas Bageftud bes Entfages fic vorbereitend , wurde Rarl Augenzeuge bes ichmählichen Ausreigens feiner burgundischen Rittericaft, fie gerftaubte bei bem erften Busammentreffen mit Rofens Reitern. Pontarlier mußte feinem Schicffal überlaffen. bie Armee bie Befoul jurudgezogen werben, für feine Perfon flog Rarl nach Lothringen, von bannen er am fechften Tag mit einer Berftarfung von 600 Reitern gurudfebrte. Mittlerweile war nicht nur Pontarlier, fondern auch die unüberwindliche Burg Rour in ber Reinde Gewalt gefallen.

»La misère et la disette étoient extrêmes dans l'armée du duc; c'est peu dire, que l'on y mangeoit de la chair de cheval; on s'en faisoit un régal, on en servoit même sur la table de S. A. Les moins accommodés se repaissoient de chair humaine, et ce qui est encore plus inoui, Forjet raconte qu'un mousquet s'étant crevé entre les mains d'un soldat, et la main gauche lui étant demeurée toute fracassée, la gangrène s'v mit. Le chirurgien qui la lui coupa, la demanda pour ses peines, et la mangea. D'autres, ne trouvant rien dans cette rigueur de l'hiver et dans ce malheureux pays, abandonné par les paysans, cherchoient de vieux restes de peaux de chevaux morts depuis deux ans, les arrachoient de terre moitié pourris, et s'en nourissoient. C'est ce que je puis témoigner, l'ayant vu. Nul n'osoit s'abandonner hors du quartier, s'il n'étoit accompagné. Les officiers même n'y étoient pas en sûreté contre leurs soldats, à qui la faim ôtoit la crainte et le respect.« Auf Schloß Roulans fant ber Bergog Mittel, zwei Tonnen Safermehl und 6 Kagden Bein zu faufen.

»Le matin on fit alte sur les bords du Doubs, et l'on distribua ce peu de farine aux troupes affamées. Chacun en

tira une poignée et en fit à l'instant de la bouillie, sans sel Le vin fut distribué de même. Le soir toute l'armée logea à Baume, qui étoit abandonné. Le lendemain, de grand matin, l'on passa le Doubs, et l'on marcha à Belvoir, où le colonel Rose étoit logé avec 1000 chevaux et 300 dragons. espions rapportèrent que les ennemis n'avoient aucun avis de notre marche. Le duc Charles, pour reconnoître les dispositions de son armée, fit exprès semer le bruit que l'ennemi l'attendoit en bataille dans la plaine. Il marche en bonne contenance, et donne ordre secret à quelques carabiniers de faire une décharge dans le bois, comme s'ils eussent déjà l'ennemi sur les bras. A l'instant le souvenir de la faim et des misères passées se dissipe; on voit cette infanterie commencer à reprendre coeur, à s'animer au combat, à courir à l'ennemi avec des acclamations de joie et des cris d'allégresse. On passe le bois, sans trouver personne. L'ennemi, averti deux heures auparavant, sort de son quartier et s'efforce de retirer son bagage: mais prévenu par notre arrivée, il l'abandonne, et se retire en diligence.« Zweihundert Karren mit Borrathen aller Urt beladen, gange Berden von Ruben und Schafen waren ben Lothringern die willfommenften Tropbaen, bie letten aber auch, die auf biefem Boben ihnen werben follten. Bebrangt burch eine gewaltige Uebermacht, in ftetem Streit mit ben Infaffen, die feine ungeregelten Scharen wenigstens fo febr fürchteten, ale ben Feind, vor allem migvergnügt über ben Bang bes Ministeriums in Bien, wollte Rarl fortan nicht langer mit ber hoffnungelofen Bertheidigung der Freigraficaft fic befaffen, mit feinen eigenen Truppen in ben Niederlanden bienen. »Les quartiers de rafraîchissement qu'on promettoit à ses troupes dans le duché de Luxembourg, l'y appelèrent sur la fin du carême 1639, ce qui se fit avec tant de secret et de diligence, qu'on fut bien avancé dans le chemin, avant que les ennemis en eussent avis. Charles mena avec lui la princesse Béatrix, avec les régimens de Warloski et de Souisse, dans lequel étoit réformé Bornival, et celui de Maillard, cavalerie, et laissa le reste de ses troupes dans les montagnes des Vosges.

Les débris de la cavalerie de l'Empire, savoir Nicolas, Gonzague, Vernier et les dragons de Gallas repassèrent en Allemagne.

»Depuis l'abbaye de Moyenmoûtier, nous n'eûmes en rencontre que de la pauvreté, « fcreibt ber Leibargt Forfet, bes Bergogs Reisegefährte. »Nous n'avions sur notre route que la seule ville de Fénétrange, d'où nous puissions espérer quelque secours, mais elle étoit occupée par une garnison suédoise. Toutefois le duc sut si bien gagner le commandant qu'il prit parti avec nous, et lui remit la ville et le château. Les intelligences que le sieur de Givrecourt avoit avec cèrtains particuliers de Vic, nous facilitèrent la prise du château d'Alberstorf qui étoit nécessaire pour la commodité du passage. S. A. quitta ses troupes à Sarralbe, et passa en toute diligence à Bruxelles, où elle avoit envoyé devant le colonel Maillard, pour obtenir des quartiers, lequel en étoit revenu avec peu de satisfaction. Le régiment de Warloski fut logé dans le Luxembourg, le baron de Souisse avec son régiment dans le pays de Trèves. Ceux qui étoient avec le duc, savoir Maillard et Mercy, furent laissés avec le pain de munition, dans les ruines du baillage d'Allemagne.« Mittlerweile zogen bie in Sochburgund gurudgebliebenen Lothringer auf mehren Punften ben fürzern. Bergog Bernhard, nachdem er in fenem gande, bas feine Bertheibiger nicht zu ernabren vermochte, 10,000 Gade Bruchte, 2000 Centner Galg und 4000 Seiten Sped gufammengebracht, ließ bort, bie gemachten Eroberungen ju behaupten, einen Theil feines Bolts unter Dbrift Dehm gurud.

"Er felbst fam mit theils Bold, sammt bero ganzen hoffstatt, 300 Dragonern und 600 Pferd, neben dem hertog von Bürtemberg, Marggraff Carolo Magno, dem Obristen Rosen und andern Cavallieren, den 4./14. April zu Pfeffingen, 1 Stund von Basel, an, übernachteten daselbsten, gelangten andern Tags nach Rheinselden, commandirten den Obristen von Rosen alsbald mit 400 Pferd und 200 Dragonern nacher Thann, selbigen Plat, bis 1000 Musquetirer sammt der Artollerie von Colmar aus darzu kämen, blocquirt zu halten, besichtigten auch Lauffenburg, mufterten bafelbft bie Guarnison, gingen ber Bafel farüber, nach ber Sunninger Schang, übernachteten auch bafelbft. und famen ben 7./17. April Nachmittage zu Baffer nach Brepfach. bafelbft fie mit Canonen Fürftlich empfangen wurden, liegen bafelbft etliche Graben um 8 Schub tiefer machen, ichidten jum Dbriften Rosen noch mehr Bold, ben Obriften Ranoffsty, Moser und Flergbeimer, mit 1200 Dusquetirern und 6 Stud, 3bre Fürftl. In. aber gingen mit 800 Pferd und 400 Dragonern, ben Lothringischen Trouppen, die ihren Berbog nach Philippeburg convoyiret batten, im Rudwege aufzupaffen. Unterbeffen bat Rittmeifter Lindaw vom Obriften Rosen Schreiben, und zugleich mit fich ben Lothringischen Obriften la Porte fammt einem beffen Rittmeiftern gefangen, und 3 Standarten gebracht, baben berichtenb, wie ermelbter Obrifter Rofen por 8 Tag bas Lothringische Aufvold bei S. Dié ober Dietel ruiniret, die Reuteren jum Standhalten gezwungen, und bis auf gegenwärtige 2 Officirer niedermachen laffen, daß alfo von ben lothringifchen bortherum nichts mehr übrig blieben, als was fich in Thann befinde, über welche er ferner Ordonang erwarte. Borauf 3bre Rurfil. On. alebald ein Feuermörfel von Benfelben abbolen, mit allen Troupven vor Thann bringen, und ben Ort mit Gewalt, fogar auch mit Feuer angreifen laffen : bag fich bie Stadt ben 3./13. Maji jum Accord gelegt, und bie barin gelegene 120 Solbaten nach Remiremont begleitet worden : nach welchem auch bas Schlog, nach geschoffener Breiche und angeordnetem Sturm ben 7./17. ejusd. fich ebenmäffig ergeben, in welchem noch 60 Mann gelegen, bie vermittelft Accords nach Rimlisburg, Remiremont abgezogen.

"Der in Burgund hinterlassene Commendant über bas Beysmarische Bold, Obrister Dehme, thate seines Theils auch nicht sepren, sondern ging mit 9 Squadronen Reuter und 200 zu Fuß, sammt 4 Canonen, auf S. Hyppolite, die ust erste 9 Canonschusse accordirten, und den 21. April oder 1. Map in 400 starct abgesogen, nach Bisanz begleitet wurden, von dannen ist er auf Neuschäteau, Franquemont, Fauquemont, Villasanz und Montageon, nicht weit von Salins liegend, gangen, welche Derter er alle innerhalb 8 Tagen, ohne einigen Berlust der Seinigen einbes

ľ

fommen, und hat zugleich in 400 Bauren geschlagen, die sich noch weiters dis auf 1500 stard rottiren wollen, zu benen, was die Freydurger für Spanien offentlich werben lassen, sammt etwas-Böldlein aus Savoyen stoffen sollen, denen allen ihr Fürhaben hierdurch zernichtet worden. Eben um diese Zeit Eingangs Maji schlug auch der Obrist Rosen das Lothringische Leibregiment, und ging auf Epinal, die 500 Lothringische daraus zu treiben, unterebessen ihrt auch das zum Accord greisende Schloß Thann, wie vorgemeldt, übergeben.

"Dieroben ift gebacht worden, bag bie von Bern für bie au S. Claude, ale ibre Benachbarte, bey Bergog Bernhards Rurftl. On. Intercession eingewendet, um beren willen man mit ihnen 6 Bochen lang, und über bie bewilligte Beit Beduld truge, und tractirte, ber Eron Frandreich ju bulbigen, fie aber batten fich lieber mit Belb abgeloft, welches um bes veften Paffes willen, durch den die Spanische mit Bewilligung ber Schweiger in Burgund fommen, und bas land defendiren mogen, nit fenn fonnen, gestalt fie, frafft habenber Bundnuffen, mit gewiffen Conditionen bey ben Epbgenoffen etlicher Orten erhalten , fich um bergleichen succurrirens willen barin ju legen, und ihres Bortheils zu biefem Enbe in Acht zu nehmen. Als aber bie zu S. Claude auf ibrer Mennung allgu bart beharreten, that Berr Graff von Guebriant mit feinen Ballonen wieder barvor ruden. und fich zwey flarder Doften Meifter machen, barum ber barin liegende Commendant ausfiel, ibm aber ber Weg also abgefonitten wurde, bag er nit mehr in die Stadt fommen mochte. fondern fich in bas nechfte Geburg retiriren mufte : babenneben man auch den bey ihm gewesenen Freyheren von Armon ingleichem gebrungen, daß er über einen Berg binab fprang, und nit mehr zu finden war. Dieweil aber bie in S. Claude nichts bestoweniger opiniatrirten fich-ju ergeben, murben fle mit mebrerm Ernft angegriffen, und berfelbe fo lang und bart continuirt, bis ber Ort um den 24. May mit Sturm unter bem Obriften Dehmen übergangen, welches ben 2000 Spanifden auf ben Endgenoffen gelegenen Mannen ben Compag alfo verrudt gebabt, daß fie die Schweigerische Drt verlaffen, ihr succurrirn eingestellt, und senseits des Gotteshauß Basel gewichen: und sind in diesem Stürmen der Belägerten in 300 geblieben, ihrer viel gefangen, von den andern, die gleichwol ihr bestes Gut nach Bern gestüchtet hatten, an Bieh und Pferd in 3000 Stud, sammt groffer Anzahl Früchte und Speck zur Beut bekommen worden."

Der Bergog befand fich noch in Burgund, ale ibm von bem frangofifden Sofe die erften Borichlage eines gutlichen Abtommens gutamen. Die Unterhandlung führte ju nichts, ebenfo wenig, nadbem fie fyaterbin ju Girf wieder aufgenommen worden, obgleich bie Pringeffin von Cantecroy fur die Unnahme ber von Franfreich aufgestellten Bedingungen ftimmte. Gie hoffte von bem frangofifchen Ginfluß ihre Anerfennung ale bee Bergoge Rarl rechtmäßige Bemahlin, feste auch ihre Thatigfeit in Diefer Binficht fort, bis nach anderthalb Jahren eine Aussohnung, freilich nur für furze Beit zu Stande fam. Ginftweilen wurden die Lothringer aur Bertheibigung ber Trierifden Grenze verwendet, wie fie benn im Det. 1639 ben Bergog von Longueville von St. Wendel abtrieben. Bu Trier wurde bie Pringeffin Beatrix am 23. Aug. 1639 von ber Pringeffin Anna, nachmalen vermählte Pringeffin pon Lillebonne, entbunden. Das Rind hielten zur Taufe zwei arme Frauen, nach bes Bergogs ausbrudlichem Befehl, ein ameiter Befehl forberte bie Mutter mit ihrem gefamten Gefolge nach Brabant, und follte fie vorläufig ju Braine l'Alleu refidiren. »La noblesse espagnole, italienne et flamande qui se trouva à Bruxelles pendant ce temps, invita le duc Charles à inventer quelque beau dessein de spectacles pendant ce carnaval. v consentit, et proposa de faire voir les quatre nations, l'espagnole, l'italienne, la flamande et la lorraine, sortans à cheval de l'abime des enfers, représentant les décrets infernaux, et de faire en cet état trois fois le tour de la place, le tout accompagné de bruits de tonnerre et d'éclairs. Toute la Flandre qui n'avoit jamais rien vu de semblable, étoit dans l'attente de ce spectacle, mais ceux qui devoient en être les principaux acteurs, s'en étant excusés, et s'étant absentés sous différens prétextes, on se contenta d'un carrousel, où le duc Charles fut accompagné du duc d'Elbeuf et des officiers de ses troupes.«

Inmitten der Luftbarfeiten beschäftigte fic der Bergog angelegentlich mit ber Ergangung feiner Regimenter, wie er benn bei bem Beginn bes Relbzugs von 1640 an Infanterie 2000, an Cavalerie 3000 Mann muftern tonnte. Diefes Felbzugs Refultat fiel indeffen burchaus negativ aus, Arras ging verloren, und in Ansehung ber ben lothringischen Truppen anzuweisenben Binterquartiere ergaben fich Schwierigfeiten, bie nicht wenig beitrngen, ben Bergog für bas fortwährend von ber Pringeffin von Cantecroy betriebene Project einer Ausfohnung mit Kranfreich au gewinnen. »Au bruit de ce projet, le cardinal-Infant dépêche don Michel de Salamanca à Epinal, où le duc étoit alors, avec ordre de lui offrir une somme considérable d'argent. et de meilleurs quartiers d'hiver pour ses troupes, pourvu qu'il demeure constamment attaché à la maison d'Autriche. mais la chose étoit trop avancée, et Charles ne pouvoit plus reculer. »»L'empereur et le roi d'Espagne, répondit-il à Sala manca, doivent être contents de moi. Que veulent-ils que je fasse de plus? J'ai sacrifié pour eux mon honneur, mes biens et ma vie. J'ai souffert des maux incroyables. J'ai attiré contre moi le roi de France et ses alliés. La maison d'Autriche m'a-t'elle aidé à reprendre seulement un pied de terre dans mes états? Bien loin de pouvoir espérer d'être plus efficacement secouru dans la suite, les affaires sont dans une si mauvaise situation, que je me dois préparer à perdre bientôt le peu qui me reste. Je suis devenu le jouet des ministres espagnols; on me méprise ouvertement, on m'abandonne, on ne me fournit pas de quoi habiller et payer mes soldats; que dis-je? on les repousse, on les poursuit comme des ennemis. La nécessité m'oblige enfin à prendre un parti que mes intérêts demandoient que je prisse il y a long-temps. Puisque mon attachement à la maison d'Autriche, et les importans services que je lui ai rendus, ne me peuvent procurer la restitution de mes états, il faut tâcher de l'obtenir de la clémence d'un roi qui se pique de justice. On offre de me les rendre, à condition que je ferai pour la France ce que j'ai fait pour l'empereur et pour le roi d'Espagne. Croyezvous, Monsieur, que mes plus grand ennemis puissent blâmer ma résolution?

Bergog Rarl, feit beinahe zwei Jahren fcmantent in feinen Entichluffen, gereigt burch ber geiftlichen Berichte in ben Rieberlanden offene Digbilligung feiner zweiten Beurath, ließ gefcheben, bag bie Cantecroy ernftlicher benn juvor an feiner Ausfohnung mit Franfreich arbeite, als wofür fie ber Bermittlung von Charlotte bes Effars, weiland Beinrichs IV Maitreffe, bann, nach mehren andern Liebschaften bes Maricalle bu Sallier Gemablin, fic bediente. Der Bergog, fo vielfaltig betrogen burch Richelieu, uneingebent ber bofen Tage von la Neuveville, hielt fich genugfam gefichert sous un simple passeport de Sa Majesté, par lequel il lui promettoit, que s'il ne convenoit point avec elle, il lui seroit toujours libre de s'en retourner où bon lui sembleroit,« und traf, aller Belt jum Erftaunen, ju Paris ein, 7. Marg 1641, "in Begleitung von 20 Carroffen. Er wurde in bas Hotel d'Epernon logiret, und bes nachften Tags vom Cardinal Richelieu ftattlich. tractiret : barauf er Conntage ben 10. ejusdem bei Ron. Daf. au St Germain Audienz gehabt, in beren er fich jum zweitenmal auf die Rnie geleget, aber beibemal vom Ronig wieder aufgerichtet. Er foll fich bei feinen Fußfallen biefer fraftigen Borte gebraucht haben: »»J'apporte à V. M. ma vie, mon honneur et mon bien, pour en disposer selon sa volonté. « Der Ronig bingegen äußerte: »Mon cousin, tout le passé est entièrement oublié, je ne pense plus qu'à vous donner à l'avenir des marques de mon amitié.« Der Botel Epernon war fur bie Aufnahme bes Bergogs eingerichtet worben, weil ber Botel be Lorraine von ber Bergogin Nicoletta bewohnt, savec laquelle, sur le pied où étoient les choses, il ne pouvoit naturellement demeurer. Il ne put néanmoins se dispenser de la voir, mais de peur de rien dire qui pût être tiré à conséquence, à cause de son procès à Rome, il ne la traita que de ma cousine, comme il faisoit avant leur mariage. A ce mot, Nicole lui demanda: »» Monsieur, ne suis-je donc pas votre épouse? «« . Charles changea de discours, et rompit bientôt la conversation. Il fallut toutefois qu'il la vît encore plus d'une fois, pour régler

la pension qu'il devoit lui donner. On convint donc, par l'entremise de l'évêque de Lisieux, qu'il l'appeleroit *Madame*; ce qui pouvoit marquer qu'il la reconnoissoit pour son épouse, ou seulement pour souveraine.

»Le cardinal, pour divertir le duc Charles, fit danser de nouveau un fort beau ballet, qui avoit servi de réjouissance à la Cour pendant le carnaval, et lui promit que s'il vouloit prendre en lui un peu plus de confiance, il en ressentiroit de très heureux effets. Ce bon accueil augmenta ses espérances, il se flattoit qu'au moins on ne pourroit lui refuser la restitution de Nancy. Mais Charles s'aperçut bientôt de son erreur.« Die barteften Bedingungen murben ibm auferlegt burd ben Bertrag vom 29. Märg 1641, fraft beffen ber Ronig, "gerührt durch die wahrhafte Reue des Bergogs über fein folimmes Berfahren feit 12 Jahren, ihm unter ber Bedingung, von Deftreich burchaus fich loszusagen, ben Genug feines Bergogthums einraumte, mit Ausnahme ber Stabte Stenap, James und Dun, auch ber Graffchaft Clermont, bie Rarl abtreten follte, mabrend Franfreich bis jum Frieden Rancy und Marfal als Unterpfand inne haben wurde, indeffen Rarl gehalten, feine gefamten Streitfrafte an Frantreich ju überlaffen." Gin geheimer Artifel ermachtigte ben Ronig, die Reftungemerte von Rancy por ber Berausgabe foleifen ju laffen, unterfagte ibm auch, "ba er nur mit ber Zeit bas volle Bertrauen bes Ronigs gewinnen tonne," ben Aufenthalt in Luneville, von wegen ber Rabe von Rancy. Solieflich erflarte ber Ronig, ber Punft ber Auflofung ber Che bes Bergogs mit ber Pringeffin Ricoletta gebore einzig vor bie geiftlichen Gerichte, jugleich boch fur bie Bringeffin eine Benfion von 120,000 Livres fabrlich ftipulirend. »On fit entendre au duc que le roi devoit en user ainsi au dehors, de peur de choquer le pape, mais que S. M. ne laisseroit pas d'appuyer fortement à Rome la nullité de ce mariage. Charles en crut ce qu'il jugea à propos, mais il dissimula jusqu'à la fin sa douleur d'avoir donné si grossièrement dans le piége qu'on lui avoit tendu.«

Schmerzlicher noch, als die Abtretungen, empfand ber Bergog bie in dem Bertrag ausgesprochene Lebensunterthänigseit bes Ber=

aoathums Bar. »On lui fit entendre qu'à cet égard on n'exigeoit de lui que ce que les ducs ses prédécesseurs avoient fait. Il répondit et insista plusieurs fois, qu'on eût à lui faire voir des monumens exacts et authentiques, par lesquels il parût qu'un seul de ses prédécesseurs eût rendu au roi un véritable hommage pour le Barrois, et qu'il consentoit d'en faire autant. Après des recherches exactes, on ne put lui produire que des lettres du duc Antoine, par lesquelles il approuvoit et ratifioit un traité fait avec le roi, mais qui lui paroissoit fort différent de l'hommage qu'on vouloit exiger de lui.« Indessen befand er fich in ber Gewalt feiner erbitterten Reinde, ihnen ju wiberfprechen, burft er nicht magen, alfo nahm er, nach bes ritterlichen Ronigs Frang I Beispiel, Buflucht ju einem sacte do. protestation de nullité par-devant notaires, et en présence de témoins, ce qu'il fit le même jour (29. mars), protestant qu'il n'y avoit que la crainte du cardinal et d'un plus grand danger qui l'obligeoit à souscrire au traité, et à rendre au roi un hommage qu'il ne lui croyoit pas devoir.«

Starf fich mabnend burch folde Borficht, murbe Rarl bem Cabinet bes Ronigs eingeführt, und er fprach : »Sire, puisque V. M. l'ordonne, et pour-lui donner des marques de ma vénération et de mon affection, je lui rends mes très humbles respects,« bagu bes Ronigs Sand fuffend, weiter fagte er, bem Cardinal und bem Rangler Seguier jugemenbet: »Je ne crois pas, Messieurs, avoir par cette cérémonie rendu au roi l'hommage d'un vassal.« Entgegnet ber Rangler: »Monsieur, il semble que vous aviez voulu user d'une chicane d'avocat.« was ber Bergog gurudwies mit ben Worten: »Je ne suis point avocat, et il n'y eut jamais dans ma maison d'homme de robe comme vous. Andere berichtet ein Augenzeuge : »Le duc Charles se laissa conduire dans la salle. Le roi l'attendoit ' sous un dais. Il se mit à genoux aux pieds de S. M. sur un carreau de velours. Mais à peine eut-il prononcé les premières paroles de la formule de l'hommage que, feignant, une foiblesse de coeur qui lui éteignoit la voix, il se leva en sursaut, se couvrit et s'assit sur un fauteuil, comme pour

reprendre ses esprits. Le roi rit de cette subtilité, et soit qu'il ne voulût pas pousser à bout la patience du duc, ou qu'il crût que le premier pas qu'il avoit fait, suffisoit pour l'établissement du droit de l'hommage, il n'en exigea pas davantage.«

Um 2. April speisete ber Bergog an ber königlichen Tafel zu St. Germain, setant assis sur un siège pliant, couvert d'un carreau de velours, et y ayant deux places vides entre celle du roi et la sienne.« Bon ber Tafel erhob man fich jur Schlogcapelle, ber Besper, es war Ofterbienftag, beigumobnen. Der Bifchof von Meaux reichte zuerft bem Ronig, bann bem Bergog bas Evangelienbuch, und barauf haben beide ben Bertrag vom 29. Mary beschworen. "Rachdeme nun ber Ronig mit bem Bertogen fich bergeftalt ausgeföhnet, bat ber Ronig biefen mit einem föftlichen Bruftbild und geben taufend Louis, auch ber Cardinal Richelieu mit brei nicht gering gefchäpten Degen und zwölff iconen Pferden verebret," ber Bergog aber begab fic auf die Reise nach feinen vel quasi ihm gurudgegebenen Staaten, tam feboch noch einmal, im tiefften Gebeimniß, nach Baris, um die Bergogin Nicoletta gu bewegen, daß fie felbft die Chescheidung beantrage. Deg weigerte fie fic beharrlich, und Rarl beeilte fic, junachft von ber Grengftadt Bar Befig ju nehmen. hier wurde ibm von Mattarel, bem Lieutenant ber Chevauxlegers bes Maricalls Du Sallier, eine Schrift vorgelegt. enthaltenb bie vollftanbigfte Bestätigung bes Bertrags vom 29. Marg. Er unterzeichnete, was man ibm vorlegte, und begab fich nach Epinal, wo er am 28. April 1641 vor Rotar und Beugen eine zweite Protestation einlegte.

»Le peuple de Lorraine qui a toujours eu pour ses princes un respect, qui va presque jusqu'à l'adoration, avoit une si grande joie de revoir le duc Charles que, ne sachant quelle marque lui donner de son affection, il alloit à sa rencontre avec la Croix et l'Eau-bénite sur tous les chemins où il apprenoit qu'il devoit passer. Il y eut même un curé de village assez simple pour y porter le S. Sacrement, de quoi le duc étant surpris, descendit de cheval et le reconduisit à

pied jusqu'à l'église. M. et madame Duhallier l'avant invité à venir avec madame de Cantecroy faire un pélerinage à Notre-Dame de Bon Secours proche Nancy, le logèrent et le défrayèrent avec toute sa suite, dans la Malgrange, et le peuple de Nancy et des environs y accourut en si grande foule, que le duc faillit d'y être étouffé.« Den 4. Juni, Sonntag, traf ber Bergog ju Pont-à-Mouffon ein. »Il y fut recu avec des témoignages de joie incroyables par tous les ordres de la ville. Quelques dames, et même des femmes de moindre condition, s'approchèrent de lui, lui baisèrent les bottes, lui arrachèrent les aiguillettes qui pendoient de ses culottes. Il y en eut même qui dechirèrent quelques pièces de ses habits, et lui tirèrent des poils de la barbe et de la tête, pour les conserver comme des espèces de reliques.« Bornehmlich ichien begeiftert burch bes Bergogs Gegenwart bas Frauenvolf, und nicht felten borte man vor Malgrange ben naiven Ruf: "Gott moge ibn bewahren zusamt feinen zwei Frauen und feinem Rindlein!" Den Gegenstand fold allgemeinen Freudenraufdes mußte bochft unangenehm berühren ein Schreiben feines Bruders, erfüllt von Bormurfen ; daß er fo menig Rechnung trage ben Geboten bes b. Stuble, ber bestimmten Borfdrift, bie Pringeffin von Cantecrop ju entfernen. Den guten Rath beantwortete Rarl in Bitterfeit, und bat er niemals bie Freiheit perzieben, fo bamit ber Bruber fich erlaubt.

Fortwährend übte die Prinzessin über Karls Gemuth eine unbeschränkte herrschaft; sie hatte die Demuthigung vor Ludwig XIII nur betrieben, weil sie von dem König eine Nachsicht hoffte, die von dem Cardinal-Infanten nicht zu erwarten, als man sie sest von Frankreich aus mit dem Schleier einer Bußerin bedrohte, wechselte sie schnell die Farbe, und ist kaum zu bezweiseln, daß sie den herzog in seinen kriegerischen Entschlies gungen bestärkt habe. Die gaben sich zunächst kund in den Borkehrungen für die Berthetoigung von la Mothe. Als er damit auf das Reine gesommen, schrieb er an Richelieu, den Bertrag zu brechen, sei er keineswegs gesonnen, wohl aber muffe er seine Person gegen die Absichten des französischen hoses, die

er aus einem Billet der Marschallin du hallier ersehen, in Sicherbeit bringen, und war seinem Schreiben das Billet, an Mutter Angelica, die Oberin des Alosters de la Congrégation zu Nancy gerichtet, beigefügt. Darin war die Oberin gebeten, dem Herzog kund zu thun, daß sein Benehmen seit dem Abschlusse des Tractats dem Hose den Gedanken einstöße, seiner Person sich zu versichern. Es muß auch mit der Warnung seine volle Richtigkeit gehabt haben, du hallier selbst ware beinahe in Ungnade gefallen, und seine Frau wurde existirt. Im Beginn des Julimonats hatte Karl sich bereits mit der Cantecroy nach Sirf begeben, um den Unterhandlungen mit dem Raiser und dem Infanten näher zu sein.

"Dag man nun im Ende Junii, er babe fich mit feinem Bold zu ben Dalcontenten geschlagen, aus Daaftricht geschrieben, bavon bat fich in Actu manifesto nichts erwiesen. Dag man auch auf Spanischer Seiten in bem Enbe Junii ben Don Miguel de Salamanca ju ibm geschidet, bas bat er Bergog nicht verwehren fonnen, und fonnte folches wider ihne, sine Actu Contraventionis manifesto, genugsamen Beweis nicht induciren. So bat er fich im Eingang Julii mit feinem meiften Bold gu Pont-à-Mouson befunden, und wie man ausgeben, fich mit bem von Chaftillon conjungiren wollen : bag es aber murdlich nicht gefcheben, mag foldes bamals auf feinen Impedimentis beftanben haben. Bubeme, fo ift er im Julio, Beit befchebenen Sebanischen Treffens, mit ber von Cantocroix ju Gird gewesen, und bat man von feinem Abtretten und Contraveniren nichts gewiffes fagen fonnen. Er ift aber gleichwol im Eingang Augusti endlich mit feinem Bold bey Givet über bie Daaf, und bey Charlemont auf ber Luttider land, als wolle er fich mit ben Spanifden ber Namur wiederum conjungiren, antommen, und bat fic barauf neben bem von Guise im lager vor Arien auf herrn Carbinals. Infanten Seiten mit feinem Bold befunden: ift aber barben nicht geblieben, fonbern gegen bem Enbe Augusti wieber nach ber Maag gegangen. Und endlich im October Rapferisch worden, beme ber herr von Fledenstein bie Quartier zwischen ber Mofel und Rhein eingeraumet, und er mit etwas mehrerm Bold feine Trouppen verftardet: bat alfo fein hauptquartier gu Saarbruden genommen, in das Elsaß gestreiffet, den Straßburgern im Fleden Dorlisheim etwas Schaden gethan, nachmals im November sich mit 1800 Pferden und 1600 zu Fuß in das Metische begeben, und noch im Eingang Decembris daselbsten berum beschädiget: und ist von dannen in Rapserlicher Devotion verblieben. Ehe er aber darein kommen, hat er zuvor bey dem Frankösischen Goff, was seine Nothdurst gewesen, im Ende Augusti angebracht, dene aber seine Actiones so verdächtig gemacht, daß ihme von gedachtem Goff kein besserer Bescheid worden, als da er etwas haben wolte, muste er in Person dahin kommen."

In Lothringen mar es icon fruber ju friegerifden Auftritten gefommen. Den 13. Aug. wurde Bar von ben Frangofen occupirt, es folgten Pont-a-Mouffon, St. Mibiel, Ligny, auch nach furgem Biberftand Neufcateau, Epinal, Chatel. Den 25. Det. jog ber Graf von Grancev von St. Ricolas aus, und war fein Absehen auf Dieuze gerichtet. Dem Brescheigen follte ber Sturm folgen, aber ber Commandant ließ bie Schleugen bes Teiches ober Sees Linbre öffnen, und verursachte bamit eine folde Ueberschwemmung, daß die Belagerer nicht eilig genug ibre Ranonen abführen fonnten. Schon befand fich ber Bergog, feine Stadt zu retten, im Unzug. Grancey mußte weichen, bingegen feste bu Sallier bem festen la Mothe gewaltig zu. Dabin eilte Rarl, und dort ben Reind zu bestreiten, mar er Billens. Du Sallier aog fic auf Lifou-le-grand, nordlich von Bourmont gurud. »Le duc conduisoit alors un grand convoi pour ravitailler la Mothe. Etant arrivé sur la Meuse, il passa la rivière sur le pont de Basoiles avec la plus grande partie de son armée, et commanda à l'autre partie de ses troupes de remonter le long de la rivière jusqu'à Haréville, pour couvrir son convoi, et leur dit qu'après avoir passé la Meuse en cet endroit, ils tournassent vers Lifou, afin de prendre l'armée françoise en flanc, tandis qu'il l'attaqueroit de front. Ces ordres furent exactement suivis. Charles commença l'attaque, et comme il étoit aux mains avec du Hallier, on vit tout à coup paroître le détachement du duc Charles vers le moulin à vent. Du

Hallier, craignant d'être enfermé entre deux armées, se retira avec précipitation, laissant 1500 morts sur la place; on lui prit mille prisonniers, et on enleva tout l'argent destiné pour le payement de ses troupes et tout le bagage qui fut trouvé dans Lifou. On trouva même son cordon du S. Esprit parmi les dépouilles, ce qui fit dire qu'il avoit été abandonné du S. Esprit, lorsqu'il s'étoit ainsi laissé battre.«

Die hierauf unternommene Belagerung von Reufcateau mußte ber Bergog indeffen wieder aufbeben, daß bemnach feines Sieges alleinige Frucht bie vollftanbige Berproviantirung von la Mothe. Dann bezog er wieder die frubere Stellung in ber Landschaft Entre Cambre et Meufe, ad'où les François n'ont jamais su le débusquer pendant tout le temps que la guerre a duré; un de ses principaux talens ayant toujours été de savoir se camper avec avantage.« Für Lothringen war auch in anderer Begiehung bas Jahr 1641 merfwurdig; nur eben in feine Staaten wieder eingefest, errichtete ber Bergog burd Ebict vom 7. Mai bie Cour souveraine de Lorraine et Barrois, »avec pouvoir à cette cour de décider en toute matière d'appellations et de plaintes, tant en matières civiles que criminelles.« Eine ber erften Berbandlungen bes neuen Gerichtebofs galt ber Prinzeffin von Cantecrop. Die batte ein bergoglicher Lafap in Gegenwart vieler Zeugen semme de campagne de Son Altesse- genannt. Die Gefcmabte erhob Rlage, und ber Berlaumder murbe von bem Gerichtshofe in fummarifchem Proceg jum Galgen verurtheilt. Bon ber Jagb jurudfehrend, fand ber Bergog bas Urtheil vollzogen, und fonnte er nicht umbin, ber Cantecrop feinen Unwillen über eine fo weit getriebene Rache ju erfennen ju geben. Uebrigens war bie Frecheit ber ju fener Beit in großen Saufern icarenweise vorhandenen unbeschäftigten Lataven eine Plage, unter-welcher fogar bie Großen manchmal zu leiben batten. Ginft, bag folder Latapen viele, ihrer herren erwartenb, am Rufe ber großen Treppe bes Louvre versammelt, erhob fich unter ihnen ein Wettftreit um bie argfte ju begebenbe Frechheit, und vermaß fich einer aus bet Befollichaft zu einer Infoleng ohne Bleichen, gegen bie Dame.

welche zunächt die Treppe besteigen wurde, zu verüben. Daß er eines solchen Attentats fähig, bestritten Andere, und kam es zu einer Wette, die nur eben abgeschlossen, als die Gelegenheit, sie zu gewinnen oder zu verlieren, sich darbot. Gewonnen war die Wette, aber in Jorn erglühend, wendet sich die beleidigte Dame, in welcher der Frevler die Königin erkennt. »Ah! madame, je suis perdu, si vous avez le coeur aussi dur que les f....s,« rust er in seinem Entsepen, und es klären sich die brohenden Jüge, auf welchen sogar ein Lächeln schwebt.

Die Königin wird nicht genannt, Maria, die Medicaerin, möchte aber wohl gemeint sein. Bon ihr hat man eine verswandte Sage, die hier zu besprechen, nicht eben nothwendig, der aber Gombauld in einigen Strophen gebenkt.

Que vistes-vous, mes yeux, d'un regard téméraire? Et de quoi, ma pensée, oses-tu discourir? Quels divers sentiments me font vivre et mourir, Me forcent de parler autant que de me taire?

Quelle innocente erreur, quel malheur volontaire Se fait également redouter et chérir? Etoit-ce pour me perdre, ou bien pour m'acquérir, Pour m'être favorable ou pour m'être contraire?

Quelle ruse d'amour, quel objet me surprit? Souvent l'image seule en trouble mon esprit, Et d'un extrême bien j'en fais un mal extrême.

Souvent je doute encore, et de sens despourvu, Dans la difficulté de me croire moi-même, Je pense avoir songé ce que mes yeux ont vu.

Noch immer seine Racheplane gegen ben Herzog versolgend, wirkte Richelieu auf die Herzogin Ricoletta, daß sie mit Eiser ihren Proces in Rom betreibe, ein Ersenntniß für die Gültigseit ihrer She sich verschaffe. \*La duchesse déjà assez animée contre sa rivale, d'ailleurs irritée contre le duc, qui par son dernier traité ne lui avoit voulu accorder qu'une pension de 50,000 écus, qui n'étoit pas moitié de celle que le roi lui donnoit auparavant, et ensin poussée par le duc François, doublement son beau-frère, et qui à cause des deux princes ses sils, avoit tout l'intérêt du monde à empêcher que le mariage de Charles et de Béatrix ne subsistât; Nicole, dis-je, poussa vigoureuse-

ment la décision de son procès à Rome, et le pape Urbain VIII pour réduire le duc à l'obéissance, l'excommunia de nouveau le 23. avril 1642. Charles étoit alors à Bruxelles, et l'excommunication lui fut signifiée par l'archevêque de Malines.« Rarl ließ appelliren, »comme d'abus.« auch gegen bie Ercom. munication protestiren. »Afin de pouvoir poursuivre son appel, il fallut premièrement que Charles se fit absoudre de la censure encourue. Il se fit donc relever de l'excommunication: mais cette grâce ne lui fut accordée qu'à condition que lui et Béatrix se sépareroient de corps et d'habitation. n'obéirent qu'en partie. Ils se séparèrent de demeure, mais ils continuèrent à se voir secrètement. Cependant l'affaire étoit indécise au fond. Les moyens proposés par le duc en cour de Rome, furent trouvés suffisans, et il fut admis à en faire la preuve. Mais comme une partie des témoins étoient mort, et que d'autres résidoient en France, où la duchesse Nicole étoit ouvertement protégée, S. A. requit à ce que par l'autorité du S. Siège il fût ordonné à ces derniers témoins de se transporter en lieu neutre: réquisition à laquelle on n'eut point d'égard. Alors Charles, voyant qu'on vouloit trainer l'affaire à l'infini, fit signifier à l'internonce en la ville de Bruxelles une protestation de déni de justice, et que par-là il étoit constitué en droit de se la faire à soi-même, et de retourner avec Béatrix son épouse en jouissance effective de son mariage, et tel fut, dit-il, l'avis des gens de probité et de doctrine: le confesseur même de la dame lui ayant dit qu'elle pécheroit mortellement toutes les fois qu'elle refuseroit le devoir du mariage à M. le duc de Lorraine.«

Die Gelegenheit eines gunstigen Abkommens mit Frankreich, burch ben Tod bes Cardinals von Richelieu herbeigeführt, hat der Berzog verabsäumt, ebenso wenig Bortheil brachte ihm die Regentsschaft der Königin Anna, mit der er doch stets die freundschaftlichsten Berbindungen durch mancherlei Dienstleistungen unterhalten hatte. Für solche Undankbarkeit nahm er gewissermaßen Rache in dem glorreichen Tage von Tuttlingen, 24. Nov. 1643. Dahin gelaben durch die kaiserlichen Generale, zog er in Gile sein Bolf aus den

Binterquartieren jufammen, und redlich bat er bas Seine gethan, ben wunderbaren Erfolg ju fichern. Als am andern Tage, 25. . Nov., die zweite Abtheilung der frangofifchen Armee, eingeschloffen in Möhringen, die Tage vorber ihr gebotenen Bedingungen annehmen wollte, war es einzig ber Bergog, welcher ihr Entfommen verbinderte. Er bespottelte bie bem Feind bezeigte milde Rudfict, bestand barauf, daß er sich ju Gnade ober Ungnade ergebe, mas auch an demfelben Tage gefcab (Abth. III Bd. 1 S. 143-146). Bei ber Bertheilung ber Befangenen . Rantzau et Maugiron demeurèrent au duc, qui les traita avec tant d'humanité et de courtoisie que Rantzau lui offrit, s'il vouloit les laisser aller en Cour sur leur parole, de travailler à movenner quelque accommodement avec la reine-mère. leur permit, et il écrivit à la reine qu'il étoit fâché de lui avoir causé du chagrin au commencement de sa régence, mais qu'il avoit moins regardé ces troupes comme à elle que comme suédoises. Ni cette civilité, ni les bons services des deux généraux, ses prisonniers, n'opérèrent rien; la reine et le cardinal Mazarin ne s'étant pas trouvés disposés alors à entrer en négociation et à favoriser le duc. Cependant ces deux prisonniers ne revinrent plus, et le duc en fut pour leur rançon.«

Bon ben Ufern ber Donau nach ben Nieberlanben zurucktehrend, nahm ber Herzog im Borbeigehen Falkenstein am Donnersberg. "Nachdem am 10. Aprilis etliche Lothringische Bölder
für bas Schloß Faldenstein geruckt, barzu bann ber Spanische
Gubernator aus Creugenach, Graff von Rebolledo, 2 halbe
Carthaunen, 1 Feuermörser, samt nöthigen Feuerfugeln, Munition
und Zugehör verschafft, auch ben Obristen Geraldin mit seinem
Regiment und Don Pietro samt seiner Cavalleria commandirte:
sind die barin gelegene Franzosen bergestalt geängstigt worden,
daß am 15. dieses wegen stetigen Schiessens und Einwerssung
Feuerfugeln, sie sich Nachmittags auf folgenden Accord ergeben,
welcher dann in nachsolgenden Articuln, wegen des Herzogen
von Lothringen, und Königl. Spanischen Gubernators in der
Unterpfals, Graffen von Rebolledo, durch den Baron de Ge-

raldin, Obriften, ber Frangofifden Befagung, ertheilet worben : 1) Sollen die Belagerten alebalb die Pforten eröffnen, und bieferseits 100 Mann in bas Schloß einnehmen. 2) Alle Rriegebereitschaft, Munition, Baffen, Dusqueten, Doppelhaden, auch Stud und Proviant, bie fie auf bem Schloß gefunden, bem, fo bargu verordnet, überlieffern. 3) Sollen genugfame Beiffel gu Berficherung ber gurudfommenden Convoy, fo fie begleiten wirb, hinterlaffen. 4) Sey ihnen erlaubet, mit ihren Baffen, und was ein jeder in feinem Felleifen auf bem Ruden tragen mag, frey abzugieben, ba fie bann mit gnugsamer Convoy auf 2 Deil von dannen, folgende aber burch einen Trompetter in ihre Bemabriam ju begleiten find. 5) Der Auszug foll frube Morgens gleich am Tag gefcheben, immittelft ihnen über Racht 2 Bimmer im Soloff ju ihrer Retirada vergonnet werden." Ginen Theil feines Bolfes, unter bem Grafen von Ligneville, entsendete hierauf ber Bergog nach lothringen, bas theilweise auch von ben frangofischen Befagungen gefäubert murbe. Aber biefe Fortidritte maren nur porübergebend, und im Geringften nicht geeignet, ben Berluft ber hauptfefte la Mothe zu erfegen. Diefe, feit 1643 blofirt. bann ernftlich belagert, mußte ben 1. Jul. 1644 capituliren. »Le 7. du même mois Cliquot avec sa garnison sortit de la place, emmenant avec lui les meubles de S. A. entre lesquelles étoient ses plus belles tapisseries brochées d'or et de soie. dont douze pentes représentoient les douze mois de l'année, et les autres l'histoire de S. Paul, qui tous étoient d'un ouvrage exquis et des plus habiles maîtres.« Festung und Stadt wurden pollftanbig gefchleift und vernichtet.

Ein Bortheil, welchen der Herzog im Beginn des Feldzugs von 1645 vor Antwerpen über die Hollander errang, hielt diese in Ehrfurcht für den Rest des Jahrs. Par la perte de Courtray, 1646, l'armée espagnole se trouva fort embarrassée pour se dégager. Le duc de Lorraine usa de stratagême, pour la tirer de ce mauvais pas. Il envoya à Monsieur, pour l'amuser, Machéville qui lui parla d'un traité. Monsieur ne voulut point écouter les avis qu'on lui donnoit de s'en désier, et laissa durer cette négociation pendant cinq jours, durant lesquels

Charles conduisit l'armée du côté de Bruges. Ce fut dans cette occasion que ce duc se trouva dans le plus grand danger qu'il eût jamais couru, de se perdre avec toutes ses troupes. Le duc d'Orléans, après avoir pris Courtray, résolut de donner une partie de son armée, qui étoit de 30,000 hommes, aux Hollandois qui n'en avoient que 12,000, campés sur le Sas-de-Gand, et qui étoient arrêtés en cet endroit par le duc de Lorraine qui s'étoit posté très avantageusement sur la levée.

Les François, pour exécuter leur dessein, ayant passé la Lys à Courtray, descendirent vers Deinse, et l'archiduc qui étoit à Thielt, croyant voir de l'irrésolution dans ses troupes, se retira, au lieu de s'opposer à cette marche. Ainsi, lorsque le duc se croyoit en assurance de ce côté-là, s'imaginant qu'il étoit couvert par l'armée de l'archiduc, il apprit qu'il avoit toutes les troupes de France à dos, et celles de Hollande en tête.

\*Il vit toute la grandeur du danger, et prit sur le champ sa résolution. Bruges, la seule ville où il pouvoit se retirer, étoit éloignée de cinq grandes lieues; la plaine qu'il falloit traverser, avoit trois lieues de long, ensorte que rien n'étoit plus facile aux ennemis que de l'envelopper. Ce qui l'embarrassoit le plus, étoient trois régimens d'infanterie, qu'il avoit logés sur le canal, et qu'il étoit impossible de rejoindre, à cause du mauvais terrain qui étoit entre lui et eux. Il leur envoya ordre de couler le long du canal, jusqu'à l'entrée de la plaine. Les Hollandois crurent que c'étoit un stratagême pour les attirer sur la chaussée et les y embarrasser; ils se tinrent dans leurs lignes, et les laissèrent décamper.

»Le duc jugeant par-là qu'ils ne vouloient rien hasarder, ne feignit plus de décamper, et marchant vis-à-vis cette infanterie, il la joignit à l'entrée de la nuit, dans les bruyères, où l'on tire de la tourbe. Comme il n'avoit plus que la plaine à passer, il s'arrêta là, en attendant le retour des coureurs qu'il avoit envoyés pour reconnoître le chemin, car il craignoit que l'armée de France ne se fût partagée, et que

tandis qu'une partie descendoit vers Gand, l'autre n'eût pris à gauche vers la plaine.

\*Il en sut bientôt des nouvelles assurées. Le duc d'Enghien qui commandoit l'avant-garde, n'étoit qu'à une lieue de lui, et un parti de 80 chevaux, qu'il avoit envoyé à la découverte, prévenu de la pensée qu'il n'y avoit plus de troupes ennemies qui les séparassent des Hollandois, vint inconsidérément se jeter dans l'armée du duc Charles, qu'ils croyoient être la leur. Ils furent presque tous pris ou tués. S. A. ayant appris par leur rapport que la plaine étoit libre, se remit en marche deux heures avant le jour.

»Le duc d'Enghien averti par ceux qui étoient échappés, de la retraite du duc Charles, fit aussitôt marcher contre lui son avant-garde, puis détacha toute sa cavalerie, espérant retarder sa marche par de fréquentes escarmouches, pour donner le temps à son armée d'atteindre celle du duc, mais avant qu'il l'eût atteinte, Charles étoit arrivé près de Bruges. Il continua tranquillement sa marche jusques sous le canon de cette place, dans laquelle on offrit de le recevoir avec toutes ses troupes, mais il se contenta, pendant les cinq jours qu'il fut assiégé par les armées françoise et hollandoise de tirer de Bruges les vivres et les rafraîchissemens, dont il avoit besoin. Après la retraite des armées ennemies il alla rejoindre l'archiduc.«

Bon Bruffel aus sette Karl Unterhandlungen mit ber herzogin fort, beren 3wed die vollständige Vereinigung der beiden Epeleute sein sollte. Sie führten aber lediglich zu einer von der herzogin ausgehenden Denkschrift, welche Karl nannte » un libelle insame, farci d'opprodres, de calomnies contre son honneur et sa réputation, « und die Feindschaft wurde wo möglich noch gistiger. Dagegen sochten Karl und seine Lothringer mit Auszeichnung in der Schlacht bei Lens, 20. Aug. 1648. "Aus Brüffel, unterm 3. Sept. N. C. wird für glaubhaft berichtet, es seien des Ersherzogs hochfürftl. Durchl. in gedachtem Treffen von den Franzosen schon bergestalt umringt gewesen, daß Sie sich schwerlich wurden haben salviren können, wo nicht der Freys

perr von Serriere mit des Herhogs von Lothringen Leibguardi darzu kommen und Sie errettet hatte. Seithero seyen wiederumb 230 Lothringische Officirer, die man für verloren gehalten, sampt 1800 Musquetirern, zusammen kommen. Die herren Givrecourt und Remion seyen niedergemacht, die Obristen Montergou, hadfort und Merin an ihren empfangenen Bunden gestorben; fünffandere Lothringische Obristen aber, als housse, Berduisant, Domare, La huilliere und Blanques, wurden annoch gesangen gehalten. hingegen haben die Lothringische von den Franzosen den Maréchal de la Moussape, den Grasen von Brancas, ten Baron de Beaupre sampt seinem Sohn, herrn de Caulaincourt, des Duc de Créqup Verwandten, und noch andere drep Personen von grosser Dualität gesangen. So waren auch von den zerstreueten Spanischen Fußvölstern und Wallonen wieder in 3000 zur hand fommen."

Dem ungeachtet wurde ber Bergog von lothringen in ben Reichofriedensschluß zu Munfter nicht aufgenommen. . On prétend que cet abandonnement si général et si peu attendu lui fut si sensible que, changeant tout d'un coup de manière de vivre, et ne considérant toutes les puissances que comme autant d'ennemis, se voyant dépouillé de ses états, et sans aucune ressource en ceux qu'il avoit crus le plus de ses amis. il résolut de ne chercher désormais d'appui que dans lui même et dans ses propres forces. Il forma même le dessein de se frayer le chemin à une fortune plus éclatante, en se faisant élire empereur. Il est certain que le cardinal de Richelieu lui en avoit autrefois fait la proposition, et lui avoit offert ses services et son crédit, pour l'engager à v penser. On ne sait si Mazarin ne lui avoit point fait quelque pareille avance, mais ceux qui se vantent d'avoir eu part à ses secrets, soutiennent qu'il y pensoit véritablement, que c'étoit un des motifs qui l'obligeoient à ramasser de l'argent, et qu'il avoit pris sur cela des mesures si justes que, si la maison d'Autriche ne l'eût prévenu en le faisant arrêter, il y a quelque apparence qu'il y auroit réussi.«

Des Erzherzogs Begleiter in bem Bug gegen bie frangofifche Grenze, 1648, fam Rarl mit bemfelben nach Bruffel jurud, Doù

il se livroit à son humeur populaire et à son divertissement. Il se fait tous les ans à Bruxelles une certaine cérémonie pour tirer le Papegay, qu'ils appelent la Kermes. Celui qui l'abat, jouit de certains priviléges que la ville lui accorde pour récompenser son adresse. On lui donne le nom de roi de la Kermes, et il en jouit toute l'année, avec l'affranchissement des tailles et des autres servitudes. Si c'est un pauvre artisan qui emporte le prix, la ville fait le festin et les frais de la fête, si c'est quelque personne riche et de qualité, cette personne en fait elle-même la dépense. Le duc fut invité avec l'archiduc pour honorer la fête de leur présence, et de tirer les premiers coups au Papegay. Charles l'abattit dès la première fois qu'il tira, sur quoi le peuple se mit à crier: Vive le roi de la Kermes, et comme le duc en étoit extrêmement aimé, il le reconduisit en foule jusqu'à son logis, au son des trompettes et des tambours, et avec les cérémonies dont on a accoutumé d'user dans ces rencontres.

»L'amitié de ce peuple fit naître au duc le désir de lui : procurer un divertissement qui en éternisât la mémoire. Il conçut le dessein de faire représenter dans les rues le triomphe de Godefroy de Bouillon, lorsqu'il eut conquis le royaume de Jérusalem. Il choisit pour cela la nuit du 24. mai 1649, et la place de l'hôtel de ville de Bruxelles, pour y représenter ce spectacle. Sur les 10 heures du soir, l'archiduc, suivi d'un cortége nombreux, traversa la grande place, autour de laquelle on avoit dressé des amphithéatres pour la commodité des spectateurs. Dès que l'archiduc fut assis sur le balcon qui lui étoit préparé, on vit paroître la compagnie des gardes du duc, revêtus de cuirasses neuves de cuir doré, ceintes d'écharpes jaunes, ayant en tête des casques ondoyés de belles plumes. A leur tête marchoit un général-major superbement vêtu, précédé de quatre trompettes et d'un timbalier, portant chacun un flambeau de cire blanche allumé.

»Venoit ensuite une autre compagnie habillée d'écarlate, le bonnet de même couleur, à la manière des Hongrois, ayant chacun un flambeau d'une main, et de l'autre des feux d'artifice, dont les fusées, disposées en forme de sabres, formoient en l'air un agréable effet. Suivoit une troupe d'hommes couverts et coiffés de toile noire, représentant des Maures, tenant d'une main le flambeau, et de l'autre l'arc bandé, armé d'une flèche, d'où sortoit un feu continuel. On voyoit ensuite une bande d'hommes sauvages, avec des flambeaux et des massues, garnies de pétards et de fusées. Ils étoient suivis d'une compagnie habillée à l'Espagnole, avec des casaques rouges, chargées de croix de Lorraine. Cette compagnie avoit à sa tête un drapeau, sur lequel étoit écrit en lettres d'or: Regnum nostrum quaerimus Lotharingiae. Immédiatement après venoient en très bel ordre 120 jeunes bourgeois, qu'il avoit choisis entre les mieux faits, tous vêtus de soie incarnate et blanche, le casque en tête, garni de plumes, et conduisant un char magnifique, attelé de six chevaux à poil noir et blanc, sur lequel étoit une machine représentant le Mont Parnasse, où l'on voyoit les neuf Muses, rangées autour d'Apollon, accompagné des dieux et des déesses. Sur un autre char étoit posé un globe céleste, environné de son zodiaque avec tous les signes. Sur un troisième char de triomphe, tiré par six chevaux blancs de très grand prix, étoit la figure de l'empereur, et au dessous de lui, un degré plus bas, étoit le duc Charles. Au derrière de ce char étoient écrites en lettres d'or ces paroles:

Gothefridus Bullionaeus Christo et Mariae erat charus. Carolus Quartus, Lotharingiae et Barri dux fortissimus.

\*Le duc étant arrivé avec son char près de l'hôtel de ville, se leva, et recevant une coupe d'or, qu'on lui présenta avec du vin, il salua l'archiduc, et but, tandis que le peuple crioit de toutes ses forces et à plusieurs reprises: Le Roi boit. Aussitôt les spectateurs firent place à deux compagnies de la suite de S. A. Elles se mirent en bataille, et commencèrent à faire l'une contre l'autre plusieurs décharges de leurs pistolets; après quoi elles se retirèrent, pour faire place à deux autres qui en firent de même. Cela fut suivi de plusieurs combats de quatre cavaliers à la fois, armés de lances et couverts de leurs cuirasses. A la fin l'infanterie et les bour-

geois ayant fait une double salve de leurs mousquets, on alluma un feu d'artifice, dressé devant l'hôtel de ville. On l'appliqua de suite au globe céleste, rempli de fusées, de serpentines et de pétards, qui s'échappoient avec mesure, et produisoient un spectacle si merveilleux que les spectateurs en étoient charmés, et donnoient mille bénédictions au duc.«

Par toutes les rues où l'on passoit, il y avoit des tables dressées pour tous allans et venans, à qui l'on ne refusoit ni à boire ni à manger. Il y eut aussi deux fontaines, l'une de vin et l'autre de bierre, qui couloient devant l'hôtel de ville, et où le petit bourgeois se tourmentoit à chanter les louanges de Charles. Au dedans de cette superbe maison on voyoit quatre tables magnifiquement servies. A la première étoit l'archiduc, le duc Charles et quelques officiers généraux; aux trois autres étoient servis les magistrats de Bruxelles et les officiers espagnols. Les sept jours suivans on servit dans le même hôtel de ville trois ou quatre tables chargées des viandes les plus exquises qui se purent trouver dans le pays. Ainsi se termina cette magnifique réjouissance.«

Eine frangofifche Armee, unter Barcourts Befehl, belagerte Cambray. Die Rrage, wie ben Rothen ber Stadt abzubelfen, wurde im Rriegerath verhandelt. Rarl wollte, bag man bie Arangolen angreife, bevor fie mit ibren Linien fertig, Auenfalbaña rieth, Cambray feinem Schidfal ju überlaffen, und bagegen Arras ju nehmen, was unter ben Umftanden feine ichwierige Arbeit, »qu'ainsi on feroit chou pour chou, « wie er fich ausbrudte. Der Bergog erinnerte bagegen, Cambray murbe verloren fein, bevor man die Belagerung von Arras beginnen fonne, und fatt chou pour chou ju finden, batte man Cambray perloren und ber Befahr fich ausgesett, por Arras Riederlage ju erfeiben. Nichtsbestoweniger murbe bes Fuenfalbana Rath beliebt, bem Bergog ju foldem Berdruß, daß er alebald mit feinem Bolf abzog, um, wie er fagte, für eine beffere Belegenheit fich aufausvaren. Seche ober fieben Deilen hatte er gurudgelegt, als am folgenden Morgen ein Dbrift , Deutscher von Geburt , fic bei ihm einfand, namens des Erzherzogs ihn gur Rudfehr eingulaben, auf bag er ben Entfag von Cambray nach feiner Meinung bewerfftellige. Den Dbrift ale einen alten Befannten begrüßend, fprach ber Bergog: »Allez, colonel, assurez l'archiduc que je serai demain à l'armée, mais je ne veux combattre qu'à la tête de vos troupes allemandes, les seuls braves qui soient dans le service d'Espagne. Vunftlich bat er Wort gehalten, und faum bem lager eingefehrt, 1400 Deutsche, verfuchtes Bolf, gegen die feindlichen Linien ausgesenbet. gelangten mit Tagesanbruch jur Stelle, ihre Trommelfchlager schlugen ben frangofischen Marich, und als eine willfommene Berftarfung von ben Belagerern aufgenommen, gelangten fie gur Contrescarpe ber Reftung. Jest endlich murben bie Frangofen bes Irrthums inne, fie suchten ibn ju verbeffern, aber bie Deutschen wiesen ihnen die Bahne, und gelangten, burch bie befreundete Artillerie fecundirt, bis auf den letten Dann in die Feftung. Un bemfelben Tage noch, 4. Jul. 1649 trat Barcourt ben Rudzug an, in ber Gile eine Angabl Ranonen im Stiche laffend. Ihn ju verfolgen, rieth Rarl, bavon wollte aber ber sosiego nichts boren. »Les magistrats de Cambray s'empressèrent à témoigner au duc Charles l'obligation qu'ils lui avoient de leur délivrance. Ce prince reçut leur compliment avec une modestie railleuse et leur dit que ce n'étoit pas à lui mais au comte de Fuensaldana, qu'ils devoient témoigner leur reconnoissance; qu'il vouloit faire chou pour chou, et donner Cambray pour Arras, et que par pitié pour le comte d'Harcourt il n'avoit pas jugé à propos qu'on le battit dans sa fuite. Ces railleries mordantes passèrent en proverbe; le duc se plaisoit à les répéter dans Bruxelles, dans les cercles des dames. Le comte, tourné en ridicule, en conçut un dépit, dont le duc ne ressentit que trop les effets dans la suite.«

Der herzog kehrte zeitig nach Brüssel zurück, im höchsten Grade migvergnügt über seine spanischen Freunde, »auxquels il kaisoit acheter fort cher les services qu'il leur rendoit. La magniscence qu'il sit paroître à la cérémonie de la Kermes, et la familiarité qu'il témoigna aux Flamands, en faisant

raison aux principaux bourgeois de Bruxelles, qui bûvoient à sa santé, lui gagna tellement leur amitié qu'il donna de l'ombrage aux Espagnols. Il se mettoit si peu en peine de leur plaire, qu'il les railloit en toutes occasions et les couvroit de ridicule. Au commencement de chaque campagne, lorsqu'il étoit question de former quelque nouveau dessein pour la guerre, il ne permettoit pas à ses troupes de les servir, sans avoir traité auparavant avec eux de quelque somme d'argent, qu'il avoit soin de retenir pour lui-même, ne donnant à ses troupes d'autre solde que la licence de prendre où elles pourroient; de sorte que les frontières des Pays-bas du côté de Liége, de Cologne et de Trèves furent contraintes de s'armer pour se défendre de leurs pillages. Outre ce trafic, il s'avisa encore de vendre quelques-uns de ses régimens tout entiers aux Espagnols, et les quartiers d'hiver qui leur étoient assignés dans la Flandre, envoyant ses gens en chercher d'autres à la pointe de l'épée, dans les terres des électeurs de Cologne et de Trèves, ce qui irrita à la fin ces prélats de telle sorte qu'ils menacèrent les Espagnols de se liguer avec la France, si l'on n'arrêtoit la violence de ce procédé.

Mais Charles se mettoit si peu en peine des menaces des électeurs qu'il ne pouvoit même s'empêcher d'en faire des railleries piquantes. Le château de Hammerstein fut surpris fort adroitement par le colonel Maillard au commencement de la guerre. Depuis ce temps le duc Charles y eut toujours une bonne garnison et un commandant qui tiroit de très grands péages de tout ce qui passoit au pied dudit château. S. A. y envoyoit toujours des officiers pour y faire des compagnies tant à pied qu'à cheval, afin de les incorporer dans ses régimens. Il y a fait plus de dix mille hommes dans le temps qu'il en a été en possession. « Eines seiner Cantonierungsquartiere in des Rursürsten von Coin Gebiet besuchend, wurde Karl benachrichtigt, daß der Kursürste Truppen gegen ihn ausgeschicht habe. Sosort stülpte er einen Tops auf, einen Bratspieß nahm er in die Hand, und alse

geruftet, eilte er ins Freie, hiermit feine Berachtung fur bes Rurfürften Drohungen ju befunden. Gelbft der Beneralgouverneur, ber Ergbergog, war vor feinen Wigen nicht ficher. verlangte, Rarl folle ibm fur ben bevorftebenden Feldzug feine Truppen leiben. Die Sache fei wichtig genug, erwiderte Rarl, um feinem Minifterium mitgetheilt zu werben. Rach einiger Tage Berlauf fubr ber Ergbergog vor, um jenes Minifteriums Ausspruch zu vernehmen. Der war noch nicht erfolgt, Leopold aber meinte, man tonne jur Stunde bas Minifterium gufammentreten laffen. Dem Untrag willfahrend, rief ber Bergog feinen beutiden Rutider Sans aus bem Stalle berbei, und fragte ibn, was ibn von dem Antrag, feine Truppen ausruden ju laffen, bedunte. Done fich ju bebenten, ermiberte Sans, bas folle er, ohne Beld au empfangen, nicht thun. Der Erzberzog mußte fich gur Bablung von Sublidien verpflichten, und die lotbringifden Bolfer gingen zu Relb. Gin andermal, bag bie Spanier wiederum ihrer benothigt, und man fich bereits um ben Preis, eine fcwere Geldfumme, geeinigt batte, erflarte ber Bergog nachtraglic, ben begehrten Ritterdienst fonne er nicht leiften, es fpreche ihn bann barum an ein junges Frauenzimmer aus Bruffel, fur ben Augenblid feines Bergens Ronigin, und, wie er verficherte, feine fünftige Gemablin. Dan wollte die Korberung ale einen Scherz betrachten, machte aber zeitig bie Entbedung, bag fie auf bas ernftlichste gemeint. Blieb also nichts übrig, als par ordre de moufti ber Mutter zu befehlen, bag fie ihre Tochter nach bes Bergoge Quartier bringe und ihr aufgebe, die Bitte vorzutragen. Den Kall bespricht umftanblich Beauvau. »Une jeune demoiselle, fille d'un Bourgmestre de Bruxelles, lui ayant fourni alors un nouveau sujet de divertissement et d'amourette, il ne pensoit qu'à la courtiser; et comme il recherchoit tous les jours l'occasion de la voir et de l'entretenir de la passion qu'il avoit pour elle, sa mère ne la quittant point, lui en faisoit éviter les rencontres autant qu'il lui étoit possible. Comme l'amour est ingénieux, et que le duc étoit d'une qualité à ne pouvoir pas le fuir aisément, on raconte que cette fille étant un jour à un festin, où elle avoit été conviée avec

sa mère, et plusieurs autres dames de la ville; il se rendit sur la fin du repas au logis où ce festin se faisoit. La mère lui servoit toujours d'obstacle, et ne vouloit point permettre à sa fille de lui parler seul à seul, quelque protestation qu'il fit à l'une et à l'autre, que sa passion ne buttoit qu'au mariage, en quoi elles ne trouvoient par de sûreté, le voyant déjà pourvu de deux femmes. Il la conjura que du moins elle lui en donnât la liberté pour seulement autant de temps, qu'il pourroit tenir un charbon ardent dans sa main; la compagnie qui trouva cette proposition aussi plaisante que passionnée, pria cette mère qu'elle trouva un peu trop sévére, de ne lui point refuser cette petite satisfaction, puis qu'elle ne pouvoit être de longue durée, ni hasarder la réputation de sa fille en leur présence. L'instance pressante qu'il en faisoit, lui ayant enfin été accordée, il prit un charbon ardent, et l'éteignant dans sa main à force de l'y serrer et de se griller la peau, il parla si long-temps à cette demoiselle, qu'il ennuva la mère et la compagnie.

»La campagne approchant, et les ministres espagnols espérant à l'ordinaire de traiter pour de l'argent de ses troupes, il leur fit entendre que pour cette fois il y falloit ajoûter les prières de cette demoiselle, ou qu'ils ne les auroient pas, et même qu'il falloit qu'elle les lui vint faire jusques dans son logis. Du commencement ils crurent que ce n'étoit qu'un jeu de l'humeur du duc; mais son opiniâtreté devenant sérieuse, et les Espagnols se trouvant en nécessité de ses troupes, sans quoi ils ne pouvoient rien entreprendre, ils usèrent enfin d'autorité sur la mère et sur la fille, pour lui aller faire cette prière. J'ai voulu marquer cette circonstance seulement pour faire voir qu'encore que ce petit jeu ne dût être considéré que comme un divertissement du duc, il servit néanmoins à irriter toujours davantage l'esprit des Espagnols contre lui, n'y ayant rien de plus choquant que les railleries méprisantes. Quant à la mère, se lassant enfin de la trop longue continuation de cette amourette, elle maria sa fille à un parti sortable à sa condition, et l'envoyant avec son

mari à une maison de campagne, elle éteignit par ce moyen la passion du duc.«

Die Gelber, so Karl burch seinen Menschenhandel zusammensbrachte, verwendete er mehrentheils zum Anfauf niederländischer Guter, die so bedeutend, daß er davon an 150,000 Livres jährlich bezog. In des Cardinals Mazarin Streit mit den Prinzen des Sauses Condé ergriff er der Prinzen Partei, ohne doch einer Constellation, die leichtlich seine vollständige Restauration herbeissühren konnte, den mindesten Ernst zuzuwenden. Statt seine ganze Streitmacht auf Lothringen zu werfen, untergab er einen Theil derselben den Besehlen seines Maréchal-de-camp de Sauge, eines Savoparden, der angewiesen, die Operationen des Bicomte von Turenne zu unterstüßen, mit dem Rest, 4000 Mann, denen zwei Feldstücke beigegeben, sollte der Graf von Ligneville die Wiedereroberung von Lothringen versuchen. Er für seine Person wich nicht von Brüssel, bezaubert, wie es schien, durch die Ansnehmlichkeiten und Lustbarkeiten, in der großen Stadt ihm geboten.

Lignevilles Expedition ftebt in genauer Berbindung mit bem letten Strauf, welchen bas Trierifche Domcavitel mit feinem unruhigen Rurfürften Philipp Chriftoph ju besteben gehabt, und ift bemnach theilmeise Abth. II Bb. 1 S. 445-454 besprochen. Indem aber die folder Befprechung jum Grunde liegende Relation burch bie wefentlichften Drudfehler entftellt, febe ich mich genothigt, fie bier vollständiger und fehlerfrei wiederzugeben. "Ale nun indeffen bie Frangofifche Bolder aus dem Elfag über ben Baberer Steeg und Pfalgburg marchirt, und ber Berr General von Rofen vernommen, bag berr Obrifter Rand von ben Lothringischen vor etlichen Tagen fic bes Schloffes S. Lorens, an ber Saar im Befterich gelegen, bemachtiget, und noch barinnen liege, hat er am 8./18. Septembris bie Seinen barvor ruden, und daffelbige beschieffen laffen : ba bann, nach etwa fünff ober feche und zwangig beichehenen Canon-Schuffen gedachter Dbrifter Rand sobalden zu accordiren begehrt, fo ibm auch auf nachftebenbe Capitulation vergunftiget worben. Dieweilen fich aber nach bem Muszug befunden, und von allen umbliegenden armen Leuten, fo bas Ihrige in bicfes Schloß geflücht gehabt, insgemein geflagt

worben, daß ihnen all das Ihrige mitgenommen, als hat wolgebachter herr General von Rosen Ordre ertheilt, ermeldten Commendanten und alle bessen Bolder anzuhalten, gestalt sie bann alle als Rriegsgesangene angenommen worden, davon sich ein Capitain mit 60 Mann gutwillig untergestellt, und die meisten in Frangosische Dienste getreten; den herrn Obristen Rand aber, sampt einem Obristen-Lieutenant, einem Capitain und etlichen andern Ofsicirern, hat man gesangen von dar mit hinweggesuhrt, vorhabens solche entweder zu Met oder Diedenhosen in Verwahrung zu lassen. Das Schloß aber ist demjenigen vom Adel, welchem es gehörig, wiederumb ohnbesett gelassen worden.

"Die Articulen, welche mehrangeregter herr Obrister Rand im Schloß zu S. Lorens durch Accord erhalten, bestehen in diesem wenigen: 1) Daß der herr Obrister Rand, sampt seiner Frauen, zwey Capitainen, allen Officirern und Soldaten, Pferden, Gewehr, Bagage, Rugeln im Mund, brennenden Lunten und Munition, morgen den 10./20. Sept. ausziehen, und nach Bitsch convoyirt werden solle. 2) Sollen ihnen zwey Rarren, seder mit zwey Pferden bespannt, mitgegeben, und die Proviant, als Brod und sechs Viertel Mehl, ihme herrn Obristen zugehörig, gleichergestalt sicher nacher Bitsch begleitet werden. Diesen Accord verspricht der herr General-Lieutenant von Rosen dergestalt zu halten, dasern der herr Obrist Rand morgen den 10./20. dieses, Bormittag umb 8 Uhr ausziehen, und nichts anders oder mehrers aus dem Schloß mit sich nehmen wird, als sie hineingebracht. Lorengen, den 9./19. Sept. Anno 1649. Reinhold von Rosen.

"Nach Berrichtung deffen haben sich diese Bolder nach dem Ergfiifft Trier erhoben: wie sie bann wenige Tage hernach ohngefähr mit 500 Reutern, 400 Musquetirern und drey Studen Geschützes zu St. Wendel ankommen, daselbsten sie sich in einem Dorff verschangt, in etwas stille gelegen, und aus Ranzig, Mes und Diedenhosen etliche mehr Frangosische Regimenter zu sich erwartet. Darauf seynd sie die Mosel passirt, in Lügenburg eingefallen, die Schang Wasserbillich, Echternach und andere kleine Pläge mehr einbekommen, und Levenburg, dem herrn Graffen von Rayl zuständig, belägert, auch ein Regiment Lothringischer

Bölder ruinirt, weilen sie allenthalben wenig Widerstand gefunden und also nach Belieben hausen können. Diesen zu begegnen, ist im Monat Octobris, und zwar umb die Sälfte desselben, des herrn Herhog Ulrichs von Würtemberg Fürstliche Gnaden mit ohngefähr 3000 Mann aus Flandern zu Lügenburg ankommen, umb zu verwehren, daß diese Gäste das Land nicht weiters verzwüsten möchten, als umb welcher willen der meiste Adel vom Land in die Stadt Lüttich und Lügenburg gestohen war. Wie nun die Rosische eine Zeit lang im Lügenburger Land herumb gewandert, sepnd sie Freptags den 26. Oct. (5. Nov.) unterhalb Meg wieder über die Mosel passirt, und den 31. Oct. (10. Nov.) das Quartier zu Remich.

"Den 4./14. Nov. præsentirten sich etliche Spanische Trouppen gerade gegen der Frangosen Quartier über, von denen die Rosische etliche gesangen friegten, welche aussagten, daß es herzog Ulrich von Würtemberg und der von Haure mit 2 bis in 3000 Mann wären, und sie von dannen wegzutreiben suchen wollten; weiln aber herr General Lieutenant von Rosen mit den Stüden Feuer auf sie geben liese, als haben sie sich hinswiederumd zuruckgezogen. Des nachfolgenden Tags stelleten sie sich mit 16 Esquadronen zu Pferd und einer Brigade zu Fuß zwischen Grevenmachern und Wasserbillich, vorhabens die Mosel zu passiren, aber der von Rosen verhinderte solches aus beste, insbeme er mit Stüden und Musqueten tapsfer Widerstand thun lassen, welches dann über eine Stunde gedauret, also daß die Spanische nichts richten konnen, sondern unverrichter Dinge auf Echternach zurust passiren müssen.

"Aury vor Eingang des Christmonats hat viel mehrzedachter herr General-Lieutenant von Rosen einen Streiff in die Epsfel gethan, das Städtlein Tundorff, wie auch dem Graffen von Rapl sein Restdentsschloß Rayl, und das darbey gelegene adelige haus Binsfeld weggenommen, darinnen er grossen Borrath an Früchten gefunden, und selbige besetzt gelassen: zu welcher Zeit herr Obrister Dehm, mit der Reuterey und Fußvolcker, in 12 Reg. zu Pferd und 11 zu Fuß stark, auf 2, 3 und 4 Stunden von Metz gestanden und Ordre erwartet, wo die Winterquartier zu

nehmen, welche sie, habendem Bericht nach, in Lothringen ges nommen, beren Sauptquartier zu Epinal, darunter aus 4 Reg. 4 Compagnien gemacht worden.

"Unter mabrenden biefen Banbeln ift bes Berrn Bergogs von Lothringen Sochfürftliche Durchleucht. -mit bero unterhabenben Armee, in 10,000 flard, fampt etlichen Studen Befcuges, im Stifft Luttich antommen, und fich bepberfeits ber Daas in bie Binterquartier gelegt; weiln aber bie Bauren ibme ben Dag bifputiren wollen, hat er mit Bewalt in fie fegen muffen, in Bagbay und Franchimont berfelben in 400 niebergemacht, bey 4000, fo ihr Bewehr von fich geworffen, gefangen, beren feber fich mit einer Piftolett rangioniren muffen , und bemnach fein Sauptquartier nach Ragarden (?) gelegt, er felbften aber ift nach Bruffel verreift, und bae Commando bem Pringen von Salm überlaffen. Es hat zwar bie Stadt Luttich gewiffe Deputirte zu bochgebachter 3. Durchl. abgeordnet, und 3000 Piftoletten gu bes Stiffts Bericonung anbieten laffen, die man aber nicht boren, noch foldes Offerte annehmen wollen, fondern fennd fofort bie Quartier ausgeschrieben und etliche Bolder biffeits ber Daas geschickt worden. Bon gedachten Bauren fcreibet man, bag fie Anfange ber Lothringifden Deifter gewefen, und berfelben bin und ber in ben Balbern wol ben 300 erlegt; nachbem fie aber ftolg worden, und fich ins flache Feld begeben, habe fie ber Bert Graff von Salm mit 3000 Pferden umringt, und ihnen eine folde Schlappen, wie oben ermabnt, verfegen laffen.

"Bor beschehener Abreise nach Brüssel haben bes herrn herbogs hochfürftl. Durchleuchtigkeit Anstellung gemacht, daß zu Limburg ein Magazin ausgericht werden solle, welches so viel Nachdendens verursacht, daß Ihre Churfürstliche Durchleuchtigkeit zu Colln, wie auch der Staatische Gubernator zu Maastricht, beswegen zu gedachtem herbog nach Brüssel abgeschickt, insgleichem auch Ihre Fürftl. Durchl. von Neuburg dero Untersthanen, das Gewehr zu ergreissen, Besehl ertheilt, also daß es darauf gestanden, dasern bey vielhochgedachter Ihrer Fürftl. Durchl. von Lothringen die Abführung dero Armee in der Güte nicht zu erhalten, daß sich alsdann die Chur-Collnische Bölder

mit benen Lütticher Bauern conjungiren, und gedachte Armee gesampter hand forttreiben sollen, gestalt dann hochstgedachte Ihre Churfürstl. Durchl. zu Colln ic. sich ebenergestalt mit bero Landständen und Thumbcapitul dahin sich verglichen, daß die Frau Landgräffin zu Cassel, neben der Lippstatt auch die zwey nächst daben gelegene Collnische Aempter in Abschlag deren drey hundert tausend Reichsthaler behalten, Neuß ehist quittiren, doch aber für ihre Bölder noch zwey Monat Contribution und Duarztier geniessen sollen, umb dieselbe auf den Nothfall gegen besatte Lothringische, dasern sie auswärts kommen und dieser Orten Winterquartier nehmen wollten, zu gebrauchen: zu welchem Ende auch allen Unterthanen ausm Lande angesagt worden, sich mit Rohren zu versehen, umb ermeldter Armee in Zeiten zu begegnen.

"Es ift aber biefes alles, burch bes Berrn Generals von Lambon Ercelleng Bermittelung, ben bes herrn herhoge von Lothringen Sochfürftl. Durchl. babin gebracht worben, bag auf Erlegung 4500 Piftoletten vor 3bre Durchl. und 1400 fur bie Officirer, bero Armee bas Stifft Luttich quittirt, und ju Stepbenswerth über bie Maas ins Reich Aachen gangen, umb barinnen und auf ben Grengen fich einzulägern. Ale nun nachmale bie im . Canbe ju Ravenftein gelegene Bolder, acht Regis menter fard, vernommen, dag ber Berr Rheingraff mit 50 Compagnien ju Pferd und taufend Mann ju Sug Staatischen Boldern (weiln fie bevorab furger Tagen in die vierundviergig Rarren, fo mit allerhand Raufmanne - Baaren beladen, von Bergogenbufd nad Maaftricht gewollt, vier Stunden ungefahr von bannen überfallen und geplundert, ben Rubrleuten amar, auf beren ftardes Bitten, bie Pferbe wiebergeben, und alfo einen Berluft auf breiffig bie viergig taufend Reichsthaler geschätt, verursacht hatten) wider fie im Anzug, haben fie fich über die Maas retirirt, und bas Städtlein fampt ber Abtei Cornelimunfter ausgeplündert.

"Diefer Bolder halben ift im gangen untern Stifft Colln, sonberlich aber im Bergogthumb Julich und bero Gegend, ein absonberlich groffer Schreden gewesen; wie benn die Sausleute mit bem ihrigen in groffer Menge gefloben, weil wegen ber

Lothringischen continuirlichem Streiffen fein Mensch sicher gewesen. Rury vor Ausgang des Januarii haben sie ihre Quartiere, so sie umbher Duren gehabt, verändert, und solche mehr abwärts umb heinsberg, Geilenkirchen, Bradel und daselbst herumb genommen. Indem aber der Jülichische Marschall von Brüssel wieder zurucksommen und mit des herrn herpogs von Lothringen hochfürstl. Durchl. wegen dieser Bölder Abzug einen Accord getroffen, daß nemlich das Land 500 Malter Korn liesern sollte, als haben sie solche Proving hinwieder gang verlassen und sich gegen Aachen gezogen.

"Den 13./23. Februarii 1650 fepnb 24 Lothringifche Regi= menter ju Rog und Fuß, in allem auf 8000 Mann geschätt, unterm Commando bes herrn General-Bachtmeifters de Fauge, ju und umb Daun, im Ergftifft Trier, angelangt, die haben ziemblich folecht, wie man bero Gegend ber gefdrieben, Saus gehalten und 4 Stud Befduge mit fich geführt. Bon ihrer Berrichtung ftebet nit viel befonders ju gedenden, bann fie faft nichte gethan, als von einem Ort jum andern vagirt und Beld gemacht. Ihrer etliche bundert ju Rog und guß haben auf dem Sunderud berumbgeftreifft, und aus unterschiedlichen Rleden bie Beampten binmeggeführt, von welchen fie Beld gur Rangion und fur Brandichagung haben wollen. Gleichfalls haben fie vom Stifft Trier 20,000 Reichsthaler begebrt, mit Borwenden, bag fie von einem Sochwürdigen Thumb-Cavitul ju Gulff berufen, auch ericienen, weilen fie bie Rofifchen Bolder ber Orten verftobert, feven fie ja billig begwegen ju befriedigen; geftalt benn auch ermelbtes Thumb-Capitul etliche Deputirte ju benfelben gefchidt und mit ibnen tractiren laffen. Beitere bat man Rachrichtung, bag umb Die Balffte bes Martil Die Lothringifche Infanterie, unterm Baron Glineau, zwifden Trorbach und Berncaffel über die Mofel gangen und bas Schlog Lofenich, worauf 40 Dragoner von ben Rem-Rofifden gelegen, burch Accord erobert, babin viel Früchte, fo man ju Sammerftein (allda ber Bergog von Lothringen ein Maggain aufrichten und viel Früchte jusammenbringen laffen) ausgeladen, geführt worden: und follen eben diefe Bolder bes orn. Pfalggrafen von Birdenfeld beftes Drt, fo bev biefem

gangen Krieg sich erhalten, rein ausgeplündert und in die 500 Stud allerhand Biebs hinweggetrieben haben: da inmittelst mehr hochgedachtes herrn herhogs von Lothringen Fürstl. Durchl. hin und wieder stard werben, viel Gelber auszahlen und im Martio dem gewesenen Kapserlichen herrn Obristen Feldbergern allein, nunmehr aber Lothringischen General-Bachtmeistern, umb ein Regiment zu Pferd und eins zu Fuß zu werben, Patenten und 32,000 Eronen, auch den Sammelplatz am Rhein-Strohm umb obbesagtes hammerstein anweisen lassen.

"Im Monat April baben fich bie Lothringische Bolder in ber Epffel bin und wieder ftard einquartiert, benen eplenbe Ordre gufommen, aus bem Stifft Trier foleunig auf- und gufammenguziehen, bergleichen bie Spanifche auch gethan, welche ibre Bolder aus ben Guarnisonen nach Brabant geführt, umb im fünftigen Monat Majo ins Feld zu tommen. Es feynd auch gebachte Lotbringifche Bolder mit ben Spanifchen (allein nur mit bem halben Theil, unterm Commando bes Grn. General-Bachtmeisters de Fauge) aus bem Chur Trierischen (allba fie bendwurdige vestigia binterlaffen) fobalb auf und nach ber Maag und in Flandern gezogen, die Balffte aber ift noch immer allda in ber Begend fill gelegen, bann man mit bem herrn Bergog ju Bruffel alfo gefchloffen, bag er, nachft Ueberlaffung 5000 Mann, in Spanischen Dienften biesen Sommer über fepn, bingegen Se. Sochfürftl. Durchl. ein gemiffes Stud gande überlaffen werben foll, weilen fich bie Geldmittel für biesmal fo weit nicht erftreden wollen.

"Auf beschehenen Abzug ber Lothringischen nach Flandern sepnd die übrige, etwan noch 2500 stark, unterm Commando des herrn Graffen Ligneville, an der Saar ankommen, haben gleich anfangs die Commenthurep Bedingen, worinnen Monsieur de Brisacier mit 20 Mann gelegen, berennt und ihn mit gutem Accord abziehen lassen: barauf das Schloß Sierspurg, Ihrer Chursürstl. In. von Trier Bettern einem gehörig, so ein Paß an der Saar und Nid ist, ingleichem Waldersangen attaquirt, in derer sedem 40 Mann gelegen, welche alsobald accordirt und nach Sird convoyirt, wiewol Sird von den Lothringischen

nachmale auch angetaftet worben. Richt weniger baben fie fic unterftanden, ben Degern bie Ernbte zu verberben, zu welchem Ende bann fie fich etlicher Schloffer in felbiger Begend zu bemeiftern getrachtet; baben Sonntag ben 3. Julii (23. Junii) etwan 500 Pferd ftard, unterm Commando bes herrn Dbriften Erro, in ben Degifden Dorffern über 100 Pferd und mehr als 1000 Stud Rindviehe bintveggenommen: und ob man ihnen zwar nachgeschidt, umb folche gegen etwas Belb wieber auszulofen , haben fie boch bie beste behalten und bie folechte theuer genug folgen laffen. 3tem fepnb fie am 11. Junii vor St. 30bann bey Saarbruden gerudt, und haben aus Somburg etliche Stude Beidus barvor bringen laffen, umb ben Drt mit aller Dacht anzugreiffen, weil beffen Commandant fic aufe aufferfte au wehren resolvirt batte. Und als wir eben biefes ichreiben, fommet bie gemiffe Zeitung ein, bag, als im Monat Augufto ber Frangofifche General-Major Rugwurm mit benen im Bisthumb Strafburg eine Zeit bero bin und wieder vagirten Trouppen au Rog und Bug burch Lothringen in Frandreich marchiren wollen, fepe er ben 8. hujus von vielmehrgebachten lothringifden unterm Commando vorgebachten Brn. Graffens von Ligneville, burch beffen Dbrift-Lieutenant Brn. Dieterich Stauchen, geburtig von Frandfurt am Mayn, rencontrirt, ganglich geschlagen, in 60 niedergemacht und ber Ueberreft, fampt besagtem Brn. Genes ral-Major Rugwurm felbften, gefänglich angenommen worden. So viel von ben lothringischen.

"Belangend die Rosische, war selbiger General-Lieutenant herr Reinhold von Rosen bep dem Frangosischen hof sehr gesrühmt, weil er an der Mosel mit wenigem Bold in geringer Zeit so viel gethan und der Eron Frandreich Feinde zurudsgehalten hätte. Umb die hälfste des Christmonats gingen die Rosische abermals in das Lüpenburger Land die an felbiger Stadt Pforten, und brachten viel Biehe und Pferd, wie auch etliche Gefangene von dar hinweg. Weilen nun die Dehmische Armee inmittelst ihre Winterquartier in Lothringen genommen, als hat herr herpog Ulrich von Mürtenberg den Rosischen das Schloß Ivoi im Lüpenburgischen wieder abgenommen und

ben Commandanten aufhenden laffen. Den 18./28. December 1649 flieffen ju ben Rofifchen (beren Sauptquartier bamale zu Sird war) fr. General-Major Dubalt mit feinem und . bevden Erlachischen Regimentern ju guß, wie auch Dbrifter Balthafar mit feinem zu Pferd, benen auf doppelt empfangene Ronigliche Ordre bas Rugwurm - und Erlachische Regiment fampt benen Dragonern in wenigen Tagen folgen follen. Beil nun Gr. General-Lieutenant von Rofen fich verlauten laffen, wie er befehligt mare, bem Brn. Churfürften ju Erier auf Begehren an die Band zu geben und in das Stifft fich einzulegen: als haben bie umb Chrenbreitftein angefommene 4 in 5 Rayf. Regimenter gleichfalls Ordre befommen, auf fothanen Sall bem Trierifden Thumb-Capitul Bepftand zu leiften, fonderlich, weil bie ju Trier anwesende, fich interponirende herren Gefandten über allen angewendten groffen Fleiß zwischen bochgeb. Ihrer Churf. In. und ermahntem Capitul feinen Bergleich treffen, noch ben Grn. Churfurften von feiner gefaften Meynung abbringen fonnen.

"Den 7./17. Januarii 1650 passirte ber von Rosen bev Bafferbillich bie Saar, gieng in bas Stifft Trier, umb etliche ins Stifft Lugenburg geborige Derter zu befuchen , machte fich barnach an Berncaffel, befchog es mit 8 Studen, und mar es an dem, daß folches fich ihme ergeben follen. Rachdem aber bie Lothringische Bolder ben 15. Febr. in ber Abten Prum logirt und alfo ben Rofifchen entgegenzugeben auf bem Weg gewesen, bat einfommenem Bericht nach Gr. General von Rofen feinen Aufbruch befördert und fich gegen ben Stumpffen Thurn gewendet, gleichwol 1 Regiment ju Rog und 1 ju guß jurudgelaffen, umb die gemachte Beuten und biejenige Früchte, fo ber Umptmann von Cochem fur feine Entledigung verfprochen, bernach ju führen. Indem nun die Rosifche Bolder bereits bey Des vorüber gegen Stenay marchirt, feynd bie Lothringifche (als broben ermahnt) am 23. Febr. in 24 Reg. ju Rog und Fuß ju Daun im Erpftifft Trier angelangt : ber Br. von Senneterre aber und fr. General von Rofen haben fich von Stenay nach Baubecourt retiriren muffen, weil fie ju fomach und Gr. Feldmarfcall von Turenne mit bem Grn. herhogen von Burtenberg in 6000 ftard fich allba befunden."

Richt minder haben die lothringischen Rriegevolfer "im Elfaß, . auch fonften bin und wieder am Rhein und an ber Dofel groffe Forcht und allerhand Ungelegenheiten verurfacht, fo gar, bag auch ju Krandfurt beswegen gar ein Defensions-Befen angeftellt werben muffen, fonderlich aber barumb, weil die Spanifche und Lothringifde Guarnisonen in Frandenthal, Somburg, Lanbftubl und Raldenftein (welche Derter ju ber Beit fard befett, auch bas lettere von neuem befftig befestigt und mit 17 Compagnien Lothringischen belegt warb) burch ftetiges Ausstreiffen viel Schabens thaten und bas land weit berumb unter Contribution fegeten. Gine von diefen lothringifden Partien batte im Chriftmonat bes jungftentwichenen 1650. Jahre etliche Burger aus Colmar geplundert und unterschiedlich andere Personen gefangen und niedergeschoffen, babero bie Burger ausgefallen und 14 Lothringifde gefangen genommen. So vermennten auch bie Frangofen ju Brenfach, ben lothringischen in St. Bilt einen Streich beyaubringen, welcher aber nicht angangen war, weil bie Lothringifche Befagung auf fie ausgefallen und fie gezwungen batte, bag fie fich mit hinterlaffung von 2 Studen gurudbegeben muffen. Rachbem aber in gleich folgendem Monat Januario bie Lothringische St. Bilt verlaffen und nach lothringen gegangen waren, baben besagte Brevsacher bie Vforten sampt bem Schloff zu St. Bilt ganglich verwüftet und unbrauchbar gemacht.

"In ermeldtem Monat Januario, und zwar den 5./15. beffelben, brachte der Obrift-Lieutenant Barthel Deiter, unterm Lothringischen General-Bachtmeister Grotten, den Fransosen einen guten Streich bey, indeme derselbe nicht weit von Epinal 15 Compagnien zu Fuß überfallen, so in 2 höfen, als in einem 8, in dem andern 7, gelegen, davon diesenige, so nicht niederzgemacht worden, mit aller ihrer Bagage in den häusern versbrannten, da doch obzedachter Obrist-Lieutenant mehr nicht als 60 Reuter und 30 zu Fuß starck gewesen. Nicht weniger, als erstgedachter Lothringische General-Bachtmeister Grott Nachricht eingenommen, daß 2 Compagnien zu Pferd vom Schüsischen

Regiment sich zu St. Avold einquartiert, hat er alsobald 200 Pferd und 100 Mann zu Fuß von Waldersangen bahin commandirt, welche ermeldtes Städtlein bep nächtlicher Beil überstiegen, was sich zur Wehr gestellt, niedergemacht, die übrigen aber, nebenst guten Beuten und in 200 Pferd sampt 1 Standarte, gefänglich hinweggeführt, nach welcher Action berührter Generals Wachtmeister mit 10 Regimenter und 2 Stüden Geschütz gegen den Moselstrom herausgangen und den 14./24. Febr. bep Lieser über die Wosel gesetzt. Entgegen waren eben damals 300 Franzosen aus Philippsburg vor das Städtlein Bruchsal, in das Stifft Speper gehörig, geruct, welches sie auch unerachtet besschener starder Gegenwehr im Sturm überstiegen, 5 Bürger todtgeschossen, einige beschädiget und darauf das Städtlein gesplündert.

"Im Land von Gulich hatte Pfalg-Reuburg bem Bergog von Lothringen bas Winterquartier abgefchlagen, im Stifft luttic aber haben es die Lothringifche Bolder ohne bes Bifchoffs Biffen mit Gewalt genommen und fich amifchen Ramur und buy verlegt, weghalben 3hre Churf. Durchl. von Colln ben Grafen von Kurftenberg an ben Bertogen abgefertiget und umb Bericonung bes Lands Unsuchung thun laffen. Es ift fcmerlich zu glauben, was biefe Lothringische Bolder bin und wieder in den Quartieren , und bevorab im Bifthumb Luttich, für Muthwillen und Graufamfeit gegen ben armen gandmann perübt, beren etliche fie bey ben Suffen in bie Schornfteine ober Caminen aufgebendt und fie faft erftiden laffen: Undern fepnb Banbe und Suffe gufammengebunden und von den bochften Bergen in die Thaler beruntergewälst worden, welches allenthalben einen graufamen Schreden verurfacht, fo bag Ihre Churf. Durchl. von Colln, als Sie ber Lothringischen Marich vernommen, allen Dero Unterthanen Befehl thun laffen, bas Bewehr gegen fie ju ergreiffen, fo auch geschehen, und baburch ben Lothringischen unterm Commando bes Grafen von Merode und Freyberrn von ber Linden, Gubernatore ju Franchimont, ziemblicher Abbruch gethan, auch von ben Bauren felbft ihnen mehrmalen mader auf bie Saut gefchlagen worben ; babero fie auf ben Grengen von Luttich, in

ihrem Abjug nach Brabant, mit Rauben und Plundern groffen Schaden gethan, auch febr viel Bauren aus Berbitterung niebergemacht. Go haben fie auch bas Landlein von Ravenftein ebenber nit quittiret, als man ihnen jest 5000 Gulben wurdlich geschoffen, bavon ihre Partheyen ftard umb Colln geftreifft und unterschiedliche Brabantische Fuhren geplundert : bergleichen auch von ben Krangofen aus Diedenhofen geschehen, welche mit einer Bartie, 12 Pferd ftard, bey Suldrath, 4 Meilen von Colln, viel Brabantifche Rarren mit allerband Baaren ju Colln geladen, neben etlichen Raufleuten angegriffen, einen Suhrmann erschoffen und bie andern alle gefangen binweggeführt. Rachbem fie fic nun mit ihnen wegen ber Rangion verglichen und bie Gefangene einen nacher Colln gefandt, bie Belder abzuholen, und mittlerweilen fie mit der Partie ju Metternich, 2 Meilen von Colln, marten muffen, fepnd bie Sausleute beffen innen worben, ihnen eingefallen, 2 niedergeschoffen und ben gubrer fampt 3 gefangen genommen, bie übrige fennb gwar in ber Flucht burchgangen, haben jedoch alle Beuten im Stich laffen und die Bauren (fo Diese That verrichtet) sowol die vier Gefangene, als auch bie erledigte Personen und Fuhrleute, in Bonn liefern muffen.

"Donnerstag ben 15./25. May wurde dem Frangösischen Officier, so diese Partie geführt und Peter von Aden genennet ward, das Saupt offentlich abgeschlagen, welches den Commandanten zu Diedenhosen dermassen verdrossen, daß er sich allents halben gegen die Churfürstliche seindselig erzeigt und eines Tags über 60 Personen, so von Cölln und anderen Orten des Ersstiffts nach Trier walfahrten gewest waren, durch eine Compagnie Reuter einholen lassen und hinwegnehmen wollen; wäre auch geschehen, da diese gute Leute von den Soldaten aus Trier, die der Coadjutor ihnen nachgesandt, nicht erlöset worden: darüber aber beyderseits etliche Soldaten todt geblieben.

"Fast zu gleicher Zeit bes Jahrs ist ber Frantosische Marschall de la Ferté (nachdem er bie Belägerung vor Epinal mit merclichem Verlust ber Seinigen ausheben muffen, Walderfangen aber wieder einbekommen, ruinirt und geplündert) mit seiner Armee, so mit Beuten wol beladen, burch das Bisthumb Mes

passirt, und hat die Schlösser Siersberg, Bedingen, Dillingen und andere geringe Ort mehr, so die Lothringische innen gehabt, eingenommen. Zu havelingen, 3 Meilen von Lutich, hatten die Bauren mit den Lothringischen ein scharsses Gesecht, trugen sedoch tapffere Stöß davon, also daß darauf die Niederwerffung des Castells Bellesontaine und vieler Dörffer unsern Dinant, welche von den Lothringischen ausgeplündert und angezündet worden, erfolget, bei welcher Action dem Graffen von Merode, so die Bauren angeführt hatte, sein Pferd unterm Leibe todtzgeschossen worden.

"Im Junio und Augufto batte vorberührter Maricall de la Ferté-Senneterre Neufchastel an der Mosel etliche Tag lang belägert; weil aber die Lothringische Besatung folche Begenwehr gethan, bag er in furgem bey 400 Mann verloren, bat er noch mehr Stud und Munition von Rancy ju fich bringen laffen, welches verursacht, daß fich bie Belagerten ben 2. Sept. burch Accord ergeben, woraus die Lothringische 500 Mann ftard, unterm Maricall de Beaufort, gezogen, burch bas Boivre-Land passirt, und ihren Weg nach Lugenburg genommen, nachbem fie fich mit groffem Rubm über 40 Tage gebalten. Dafelbften ber Marschall 200 Mann unterm Marquis de Meipas in Guarnison Don Estephano de Gamara war mit einem fleinen Corpo, ungefehr 3000 Mann ftard, ein Meil unter Diebenhofen angelanget, allwo er ben 9./19. Aug. 500 Pferb unter bem Lothringischen Baron de Clinchamp abcommandirt, welche umb Des viel Pferd und Biebe entführt, worüber ju Des faft alle Inwohner ausgangen, und ben Reind 1 Meil von bort, im Dorf May angetroffen, ba es bann einen Scharmugel abgeben, in welchem die Deger 12 in 15 Perfonen, fonderlich aber ben Mons. du Vivier, einen pornehmen Burger, eingebugt. Lothringischen aber baben noch einmal fo viel verloren. Gebachter Don Estephano seibsten vermennte ben Comte de Grandpré in Beaumont (fo ein geringer Plat bei Mouson) ju belägern, geftalt er ben Ort mit 2 Studen, von 24 und bas anber von 12 Pfund, beschoffen, auch 2 mal Sturm anlaufen laffen : weil aber berührter Graff de Grandpre fich fo wol gewehrt, bag ben Spanifche

Lothringischen wol in 500 Mann, so tobt als gequetscht, baraufgangen, als hat Don de Gamara bas Läger ausbeben und sich wieder nach Mouson begeben muffen, zumal da Rundschaft einkommen, daß ben Belägerten mit Succurs entgegengangen werden sollte.

"Rurg bernach giengen die Lothringifche Bolder ju Undernach ben bem Beiffen Thurn über Rhein, mit benen fich bie 12 Regimenter, fo jungft aus lothringen fommen maren, ebenmaffig conjungirt, fo daß fie dießmals auf 7000 Mann ftard bestanden. Sie follten in ber Epffel etwas fill liegen, bis biejenige aus ber Stadt Lugenburg jugegebene grobe Stude bey ibnen angelanget fepn murben: ba bann ber Fortzug entweber gegen bas Elfag, ober in Frandreich geben follte. Unterbeffen marb in Abmesenheit bes herrn General de Fauge bem Generals Bachtmeifter Feldberger bas Commando aufgetragen, und martete ibnen bas Landvold, fo fich in etliche 1000 ftard zusammengerottet batte, munter auf ben Dienft, umb fie von ihrem Borbaben abzuhalten : wie bann auch im Bifthumb Stragburg bie Unterthanen mit Gewebr verfeben worben, umb ben lotbringifden Boldern, fo ibren Maric babin ju nehmen Borbabens maren. au begegnen.

"Db nun wol das Ert Stifft Trier benen Lothringischen Trouppen den Pag über die Mosel lang nicht gestatten wollen, so ist es sedoch dem Ausstehen endlich zu lang und dem Land unerträglich gefallen, sie länger drüber zu gedulden. Saben ihnen also den Paß zu Lieser geben müssen, allwo den 2./12. des Christmonats der Generalmasor Feldberger angesangen, mit 20 Regimentern überzusegen, die seynd den 9./19. hujus noch zu Mongelseld, Longcamp, Morbach und dero Gegend gestanden, erwartende des Generals de Fauge, so damals noch mit 11 Regismentern senseit der Mosel umb Biedburg ware. Wiewol nun die Bolder vorgaben, daß sie allein durchs Land ziehen und weiter gehen wollten, so stunden gleichwol die conjungirte Fürsten und Stände selber Ends zu Wildenburg und Scherestein, in Meynung, sene, wie vor einem Jahr, einzuhalten, daß sie nit weiter auf den Hundsruck einbrechen, zwischen Mosel und Rhein sich

austheilen, und selbiger Revier ben Garaus machen möchten. Weil auch ben ber Fürfil. Cangelen zu Elsaszabern Schreiben einkommen, daß die Lothringische Bölder, welche bey Lieser über die Mosel gangen, geraden Wegs nach dem Elsas zu marchirten, so wurde das Landvolck gewarnet, und der Bürgerschaft zu Elsaszabern, sich mit allerhand Nottursst zu versehen, angesaget. Nicht weniger war umb Basel das gange Land in Wassen: welche benachbarte Stände, worunter auch die angrengende Derter der Epdgenoßschaft begriffen, sich mit einander verbunden, im Fall ber Noth 6000 Mann auszubringen, um sich für den Lothringischen Böldern genugsam zu verwahren."

In bem furgen Rrieg amifchen Rurbrandenburg und Pfalg-Reuburg, 1651, nahm ber Bergog von Lothringen fur Reuburg Partei, nachdem ihm eine fcwere Belbfumme jugefagt, auch ju beren Sicherheit einige Julich-Bergische Aemter ju beiben Seiten bes Rheins verpfandet worden. Alsbald festen feine Truppen fich in Marid, worauf benn am 10. Aug. n. R. bie Reuburgis ichen Truppen gusammengezogen, und in der Rabe von Duffelborf von bem Pfalggrafen gemuftert wurden. "Sie bestunden in 18 (andere wollen nur 8) Brigaden ju guß, nebenft einer feinen Reuterey, hatten 3 halbe Carthaunen neben etlichen Felbftudlein bey fich. Darauf fie felbigen Tages vor bas vefte Baus Borft gerudet, foldes ben andern Morgen beschoffen, und nach geringem Widerftand auf Gnad und Ungnad erobert, die Befagung aber, in 74 Mann bestehenbe, gefänglich angenommen. Eines Tages lieffen fic bie Reuburgifden mit ungefehr 2000 ju Rog und Rug por bem Chur-Brandenburgifden lager ju Sattingen feben: welchen ber General Sparr mit 1500 ju Pferd und einigen Feuer-Röhrern, bie er ju einem Binterhalt nach fich verborgen gelaffen, entgegen gangen, feine Reuterey in 3 Trouppen, unterm Graffen von Styrum, Dbriften Spaan und Dbriften Arnim, in offenem Telb theilend. Da es bann jum Treffen fommen, woruber auf Reuburgifder Seiten 1 Dbrift-Lieutenant, 1 Rittmeifter, 1 Cornett und 16 Reuter geblieben und 18 gefangen, auf Chur-Brandenburgifder aber etliche fo tobt und gequeticht und feche gefangen worden.

"Diefen bevberfeite faft ichablichen Rrieg ein= und abzuftellen, murben unterschiedliche Mittel an bie Sand genommen. Bon Chur-Brandenburg fowol als Pfalg-Neuburg waren Deputirte ju Bien angelanget : welche nachdem fie ben 3brer Rapferl. Majeft. Audiens gehabt, ift balb nach Gingang bes Brachmonats ein Courrier mit Rapferl. Bermittelungefchreiben, folche attentata bis auf fünftigen Reichstag zu binterziehen, abgefertiget worden. Rachdem man aber hierauf wenig Folge verfpurt, ift zu Bien, sub dato 24. Julii, ein Kapfersich Mandatum avocatorium ausgangen, worinnen allen Generalen, General-Lieutenanten, Dbriff-Lieutenanten zc., auch insgemein allen Goldaten zu Rog und Bug, fo fich in Ihrer Churf. Durchl. ju Brandenburg Dienfte, gegen die Fürftenthumer Gulich und Berg begeben, beren fich ju entschlagen und abzuthun, allergnabigft gewarnet und ermahnet, auch ihnen folde, ben bochfter Ihrer Rayferl. Daf. erwehntem Avocatorio einverleibter Straf, ganglich zu quittiren, ernftlich anbefohlen worden.

"Bas 3hre Churfurfil. Durchl. ju Brandenburg bamals für Bolder im Feld gehabt habe, das weifet nachfolgende Bergeichnuß: Bu Rog: unter bem Obriften Catrin 8 Comp., Dbr 8, Spaan 8, Eller 8, Arnim 4, bepbe Styrum 12, jufammen 48 Comp. Bu Rug: unterm Dbriften Biland 8 Comp., Eller 12, Spaan 8, Gorgfe 8, Tott 10, Clobb 8, Witgenftein 8, Potbausen 8, Dollschwein 8, Sparr 8, jusammen 86 Comp. Bu biefen wurden ferner geworben, ju Rog: unterm Graffen von Bitgenftein 8 Comp., Stodau 8, Often 4; ju guß: unterm Dbriften Biffurt 8, Sanau 8, Millart 8 Comp. 3bre Sochfürfil. Durchl. bingegen Pfalg-Reuburg batten bey fich Dero Leibregi. ment, ben Keldmaricall Reufdenberg, ben General-Lieutenant de Fauge, Pringen von Sulgbach, Ihre Fürftl. On. herrn Landgraff Ernften von Beffen, Braffen von Surftenberg, Graffen von Rochefort, herrn Reerfen, Generaln über bas Befdugwerd, ben Obriften Breitschebel, Obriften Spielberg und andere mehr mit ihren Regimentern, fo, bag Ihre Durchl. Dero Armee duf 15,000 Mann ju verftarden, Gelegenheit genugsam an Sanben batten." Die Rachbarn batten Gile, ein Feuer zu erftiden,

welches unübersehbares Unglud über bas nur eben ausathmende Reich verhängen konnte, des Kurfürsten von Brandenburg versfändiger und patriotischer Sinn kam ihren Bemühungen zu Hülse, es wurde zu Cleve, 12. Oct. 1651, Frieden geschlossen, und find die Neuburgischen und Lothringer "aus einigen im Land von der Mark gelegenen Plägen, worinnen sie sehr übel gehauset, gewichen: wie sie denn auch das Städtlein Bodum und den Fleden Lütgens Dortmund um geringer Ursachen willen bey dem Ausbruch auszegeplündert und in Brand gesteckt."

Die nicht weiter am Riederrhein beschäftigten lothringer jogen bis auf einige Regimenter, fo im Reiche von Machen jurudblieben und bort ichlimme Birthicaft führten, ine Dberland, bem Elfag zu, "ba aber, felbigen zu begegnen, und folches zu permebren, fich faft bas gange land jur Bebre feste. Als ber Ronial. Krangofische General=Lieutenant von Rosen von bes Reindes Kurbaben fichere Nadricht erlangt, und wohl gewußt, wodurch derfelbe ben bequemften Weg wurde nehmen muffen, batte er fich mit ben Frangofischen Trouppen an ben Pag, ben man fonften bie Landwehr ju nennen pflegt, begeben, benfelben bestermaffen repariren, nach Möglichfeit, und fo weit fich bie Mannicaft erftreden wollen, befegen, 10 feche- und breppfundige Stud babin pflangen, und ale bie lothringifche ben 14./24., 15./25. und 16./26. Januar barvor ankommen, tapffer Reuer geben und mit ihnen brav icharmusiren laffen, fo bag ber Reind big Orte burchzubringen, fich nicht getrauen borffen, weilen er bereits jum britten mal vergeblich angesett batte. biefem bat obgedachter Berr Beneral-Lieutenant von Rofen an alle Drt und herumbliegende Städtlein gefdrieben, felbigen auch munblich anzudeuten befohlen, fich zu wehren und bem geind nichts ju Billen wiffen: welches bann niemand beffer, ale bie Schlettftatter beobachtet, an die ber Feind gwar groffe Anfordes rung gethan, aber nichts erhalten konnen. Und ob man ibnen wol der Stadt Stragburg Willfahrigfeit vorgeworffen, baben fie fic boch badurch nicht bewegen laffen, fondern auf ihre Courage getrauet, und badurch über gebntaufend Pfund Brods beneben vielen andern Sachen, so man ihnen abgefordert, ersparet.

"Als ben 16./26. ber Reind faft ben gangen Tag por ber Landwehr geftanden, bat er fich Nachmittag auf einen giemblich boben Berg bey Bergheim, gegen Abend aber binter bem Beinberg wieber berab gegen Rappolismepler gezogen, fic barvor gestellt, und ift bes andern Tage (wiewol die Rofifche gegen ibn in Schlachtordnung geftanden, und mit ben Studen unaufborlich gespielt) bineingelaffen worben. Db nun gwar auch ber Berr Graff von Rappoltftein Berrn General-Lieutenant bocht theuer verfprocen gehabt, fo lang er bey Bergheim fteben werde, bem Feind nicht bas Beringfte aus feiner Stadt ju geben, noch viel weniger ibn binein ju laffen, fo bat er es bod nicht gehalten, fondern ibm, wie gedacht, ju größtem feinem und bes gangen ' Landes Rachtheil, die Stadt Rappoltsweyler ben 17./27. eingeraumt. 216 biefes mehrerwähnter Berr General=Lieutenant gefeben und barüber fich febr ungedulbig erzeiget, ift er noch 2 Tage in Bergheim und Gemar fleben geblieben, in mabrenber folder Beit viel Befangene einbringen laffen, ben 19./29. aber auf Colmar marchirt, und nachftfolgenden Tage mit allen Boldern wieder ju Enfisheim angelangt, ba er bann alfobalben bey feiner Antunfft die Guarnisonen ju Thann, Senheim, Bollwepler und Enfisheim bergeftalt verftardt, bag man fich biefer Orten, bes Reindes halben (ben man nicht über 4000 Mann ftard fcat), wenig zu fürchten batte. Unterbeffen war burch bie Landwehr zu Bergbeim und Gemar fein Menich fommen : bağ man aber ben Zeind auf und am Geburg ju passiren, verhindern konnen, mar unmöglich : weil die Rofifche gar ju fomach gemefen , und fich auf ber Stanbe Ausschuß (welcher nicht allein febr gering, fondern auch mehrerntheils, ebe fie bes Feindes ansichtig worden, burchgangen) nicht zu verlaffen hatte.

"Dieweil bann die Lothringische, angehörter massen, endlich hinter einem Berg, etwan eine Stund vom Landgraben, durch einen engen Beg geset, daß sie bey Kinsheim heraus und zu Rappoliswepler ankommen, haben sie dis Orts einige Tage über das Hauptquartier gehabt, Türcheim, Ammersweper und Kaysersberg mehrerntheils ausgeplündert, vor Bergheim aber vergeblich angelausen und mit hinterlassung etlicher Todten zuruck-

weichen muffen. Zu Colmar ritten die Lothringische aus und ein. An selbige Stadt liesse Herr General-Lieutenant Baron de Fauge durch einen Commissarium begehren, weilen die Armee nichts mehr zu leben hätte, die da hinein gestüchte Früchte und anders hinaussühren zu lassen, wie auch eine Discretion, samt 10,000 Pfund Brod. Die zwep erste wurden ihm abgeschlagen, aber 5000 Pfund Brod bewilliget. Sonsten lagen zu Rappoltswepler 4 Comp., zu Kapsersberg bey 2000, zu Reichenweper aber, Ammersweyer, Kinsheim, Türcheim, Egisheim und Herlisheim alles voll.

"Rachdem nun die Lothringische Armee (welche der Zeit 2344 zu Pferd, zu Fuß aber 1163 Mann ftarck war) in diesen umb Colmar liegenden Städtlein und Flecken alles geplündert und verzehret, sienge man an, den Söchsten bis auf den Geringsten zu rançonniren, indeme von einem Burgermeister zu 100, von einem Rathsherrn zu 40 auch 80, von einem gemeinen Bürger zu 10, 12, auch 20 Duplonen gefordert wurden. Es war ein Elend zu sehen und zu hören, wie die guten Leute mit ihren Soldaten herumliesen und Geld lehnen wollten, der mehrer Theil aber wußte nichts aufzubringen, und ward hierinnen weder der Pfassen, Mönche, noch Clöster verschonet.

"An den Königlichen Lieutenant und Gouverneur zu Brepfach, herrn de Charlevois, hatte obbemelbter General-Lieutenant, Baron de Fauge, durch einen Trompetter ein Memorial gesandt, worinnen er ihme zu verstehen gab, wie er Fürhabens wäre, mit seiner untergebenen Armee durch das Elsaß zu ziehen, und der Orten sich in etwas zu rafraichiren: dasern es nun dem Hrn. Gouverneur belieben möchte, mit ihme, und denen, so unter seinem Commando, in gutem Berkändniß zu leben, wollte er ihme deswegen eine Person von Qualität zuschiden, hierüber weiters zu tractiren. Deme gedachter Mons. de Charlevois gesantwort: Weil er von seinem gnädigsten König und herrn feinen Beschl hätte, mit der Eron Frandreich Feinden sich in einige Neutralität einzulassen, oder mit denselben einen Stillstand der Wassen aufzurichten: so stehe es solcher Gestalt in seiner Macht nicht, mit dem herrn General-Lieutenant und den Seinigen in

eine Berftandnuß zu treten, könnte ihm berowegen im Elfaß durchaus keine Quartier ober Rafraichirung gestatten, und hatte er darum nicht nothig, ihme semand zu schicken und beswegen weiter handeln zu lassen. Daben er es auch verbleiben lassen muffen.

"Die gange Lothringische Force bestunde damals in 29 Regimentern, nämlich 17 zu Roß und 12 zu Fuß, derer Namen und Stärde waren, als solget. Zu Roß: de Fauge 160 Pserd, Balentin 186, Gelsay 160, Bogler 93, Schmied 180, La Fanet 126, Bassompierre 100, Fournier 246, Le Sourmanier 148, Harcourt 120, Peaulvoy 175, La Porte 101, Des Maret 63, Prince Palatin 132, Hardborff 200, Gallean 180, Feldsterger 54, zusammen 2344 Pserd. Zu Fuß: Verduison 130 Mann, Despiller 100, Sille 84, Baudricourt 140, Despaurier 200, Ramecourt 85, Beaufort 42, Laillier 71, Valtrin 36, Champagne 60, Feldberg 105, de Suimier 120, zusammen 1163 Mann. Wie aber diese Lothringische Bölder im obern Elsaß gehauset, und was für ein schönes Lob ihres Berhaltens in benen Quartieren sie nach sich gelassen," mit solcher Greuel Relation will ich den Leser verschonen.

"Dieweil benn bie im Elfaß graffirende Lothringische Bolder an unterschiedene umbliegende Derter über voriges noch mebr Commis begebrt, fie fich aber, wider Berfprechen und Berhoffen, nicht movirt, sonbern ibre Quartier fe langer je mehr erweitert, bas Land bin und wieber penetrirt, mit bero Rangionir- und Brandichagung continuirt, und sowol zu Rinsbeim als Ammerewever bie Thor und Mauren ruinirt, auch bas Städtlein und Clofter Runfter, wie nicht weniger ben Bischöflichen Rleden Erftein, famt viel eingeflüchteten Sachen und Lebensmitteln geplundert: ale baben biejenige Derter, welche fich defendiren fonnen, ben Lothringischen Boldern bas begehrte Commis vor ben Aufbruch vermeigert. Und weil eine Lothringische Partie benen von Colmar etliche Stud Biebes, und benen von Schletts ftadt etliche Pferd abgenommen : ale haben fie bie gur Restitution einen Major und 20 Reuter in ihrer Stadt arrestirt, and biefe 9 Reuter, welche fich allgu nabe an bero Stadt begeben,

erschossen, wobey dann die Rosische, welche fich nacher Thann, Bedenthal, Bollweiler, Altfirch, Ensise, Sene und Isenheim zu rafraichiren auseinander gelegt, täglich Gefanzene eine, auch viel Ueberlausende an sich gebracht.

"Das Dorff Bollweiler lieffe ber General-Lieutenant Baron de Fauge bis auf 3 Saufer abbrennen ; bas befturmte Stabtlein Mugig aber thate folden Biberftand, bag die lothringifde Bolder, mit Berluft eines Dbriften-Lieutenants und in 40 Mann, fo bieruber geblieben, abziehen muffen. Ale fie nun nach ber Sand ober- und unterhalb Enfisheim bie 3ll paffirt, und gegen Thann gangen, baben fie von bannen ibren Beg auf Luders genommen, felbiges Stabtlein mit Bewalt erobert, etliche barinnen niedergemacht und fonften übel gehauset. Beiln man fic bann beforgt, bag fie im Bifthumb Bafel bergleichen thun möchten, als wurden etliche taufend Mann jufammeugeführt, umb gemelbtem Biftbumb alle benotbigte Affiftent ju leiften, ju welchem Ende bann unter etlichen guten und ansehnlichen Sauptleuten eine gute Angahl Bolder gemuftert worden. Umb Bafel wurden von biefen Lothringischen Trouppen unterfchiedliche Clofter und Dorffer ausgeplundert; deren Sauptquartier mar ju Damerfirch, bavon etliche Saufen gegen Befort marchirt, alfo bag fie von Mompelgard bis an Altfirch gelegen, benen ber Bifchoff von Bafel etliche 1000 Brod geben muffen. Ingleichem forberten bie Lothringische von ben vier Aemptern Bfirt, Thann', Altfird, Befort 400 Malter Fruchte, woraus ein ichleuniger Fortzug vermuthet wurde. Entgegen batte bie Besagung ju Brepfach gebachten vier Memptern und ber Ritterschaft jugeschrieben, bag fie bem Beneral-Lieutenant Rofen für feine Bolder weber Belb, noch Quartier geben, fonbern - baffelbige nach Brepfach liefern follten, fo aber nicht attendirt werden wollen." Bebenfalls fam ber von ben Stanben bes Unter-Elfaffes zu Strafburg am 28. Marg 1652 gefaßte Befchluß für bie Befdugung bes Canbes viel ju fpat.

"Es haben sich die Lothringische Bolder unterm General Baron de Fauge, welcher sich eine Zeit hero für Roniglich Franposisch ausgegeben, für Feinde des Ronigs öffentlich erklärt, seynd auch, nachdem im obern Elfaß alles ausgezehrt worden, gegen

bas untere wiederumb gurudgangen, babero felbiger Orten von neuem ein groffes fleben und Schreden entftanben. Auf Guls thaten die Lothringifde 3 Sturm, fonnten aber nichts ausrichten, fondern murden mit Berluft eines Majors, 7 anderer Tobten, auch vieler Bermundeten und hinterlaffung 17 Leitern abgetrieben. Immittelft ftreiften bie Partepen umb Gebwepler, Sulp und Rufach fast hefftig, wie fie bann auch vorgebachtem lettern Ort einiges Biebe hinweggenommen, fo aber burch bie Rofifch= und Branbenburgifche ihnen wiederumb abgejagt worden. 216 nun bie Lothringische Trouppen eine gute Beit bero im Elfag bin und wieder vagirt, alles aufgezehrt, und manden armen Mann gemacht, fennd fie endlich von bannen aufgebrochen, und gu Laigaan (nicht zu ermitteln), eine halbe Stund von Lubers. über die Bruden (ben Dugnon) paffirt, bis fie fich endlich auf bie Reise nach Frandreich begeben : gestalt bann Cempfangenem Bericht nach) ber General de Fauge mit benen unterhabenben Trouppen gwischen Bar-le-duc und Vitry gu bes Bergogen von Lothringen Armee gestoffen. Entgegen haben 15 Lothringifche Regimenter zu Rog und Fuß bas Städtlein Cornelimunfter mit Gewalt eingenommen, fich in bem Reich von Machen, item in ber Epffel und anbern Gulichischen Aemptern einquartiert. Die Stadt Nachen hatte zwar über 3000 Bauern auf bas Land gelegt, allen Ginfall ju verhuten, die fennd aber von ben Lothringifchen überrumpelt, und in 300 Bauern tobt gefchlagen worden. Bas biefe Bolder im Lande für Schaben gethan, bas wollen wir lieber mit Stillichweigen übergeben, ale bavon viel Bort machen, weil ber Lothringischen Proceduren ohne bas mehr als gnugigm am Tag fepnb.

"Unterdessen wurden die von den Städten und Ständen im obern und untern Elsaß wider die Lothringische Bölder angessangene Werbungen zu Aufrichtung eines Desension-Werds (wostunter auch die Brepsachische Regierung und die Herren Epdgenossen absonderlich begriffen) mit gutem Fortgang continuirt, umb ein Corpo von etlich 1000 Mann zu Roß und Fuß zusammen zu bringen, wider die Lothringische Einquartierungen, welche im Reich von Aachen, an der Mosel, in der Epstel und in den

Jülicifchen Lanben viel Schreden und Schaben verurfachten. Lattich und Stablo tauften fich mit einem Stud Gelbes ab; aber Cornelimunfter mußte haar laffen.

"Der Graff von harcourt ward zu der Zeit vom Konig in Frankreich zum Statthalter über Brepfach und Philippsburg bestätiget. Dieser zoge mit 800 neugeworbenen Böldern und dem Ausschuß in Person vor Befort, liese noch mehr Stude darvor bringen, verschangte sich im Capuciner-Closter und beschoffe die Stadt start: deme der Graff de la Suse, selbigen Orts Gouverneur, wader widerstunde, weil er ohngezwepffelt hoffte, er wurde vom Pringen de Condé einen Succurs bekommen, wiewol es nach der hand zwischen ihnen beyden zum Bergleich ausgeschlagen, und der Streit beygelegt worden.

"Unterbeffen naberten fich die Lothringische Trouppen ber Meveren Bergogenbuich, welches verursacht, daß die Berren General Staaten bem Berrn von Breberobe und Statthalter ju Maaftricht Ordre jugeschickt, fich mit 6000 gegen folche ftreiffende Partien gefaßt, und biefelben aus ihrem Gebiet gu halten. Dieweil aber alles foldes nichts belffen wollen, murden im Dorff Ubach 2 Regimenter aufgeschlagen, ber Dbrifter Elo, fo mit bem britten Regiment im Dorff Deurel lag, überfallen, er felbft gefangen, und neben 140 Pferben, fampt einer Stanbart, und andere Beuten barvon und nach Bergogenbufch gebracht, wie bann auch beffelben Dbrifter-Lieutenant tobt geschoffen worben. Als nun diefes ber herr von Breberobe bem hergogen von Lotbringen fund thun lieffe, mar die Antwort Diefe: Dieweil feine Leut ohne feine und ber Beneralen Ordre fich babin quartiert batten, feve ibnen nicht allerbinge unrecht gescheben: Er wolle ben Dbriften Elo begwegen geburlich ftraffen, unterbeffen aber verhoffen, es murben Ihme ber gefangenen Reuter Pferbe und Bagage restituirt werben. So aber ju fpat, weil bie Berren Staaten folde icon bereits für gute Beuten erflaret batten.

"Nach ber Sand tamen bie Lothringische abermals in erwehntes Dorff Ubach, aber viel ftarder, und plunderten ben 21. Febr. Capitain Gomets Baus, 1 Stunde von Maaftricht, beren

viel zu Ravania (unerflärlich) über bie Daas gangen, und im Dorff Epeben, Baldenburgifchen Gebiete, Quartier genommen. branbicagten und rangionirten einen Ort nach bem anbern. Die Bauern im Städtlein Ciney, 2 Stunden von Dinant, ichlugen ibnert awar vier Sturm ab, mußten fic aber endlich mit Accord ergeben, daß man fie mit fliegenden gabnen wollte laffen ausziehen. Db man ihnen nun wol ein foldes versprocen, murbe es boch nicht gehalten, fonbern fie im freven geld niebergeschoffen, ober ein groffes Geld gur Rançon gefest, weil wol in 200 Mann auf bas Sturmen gangen waren. Bu Melft war ein groffer Tumult: bie Burger ergriffen die Waffen und ichlugen 2 Capitaine, unter bes Ronigs in Danemard natürlichem Sohn, tobt, weil fie es mit Belbfordern übermachten ; entgegen baten bie Solbaten umb Gnade, die man ihnen auch widerfahren laffen. Bier lothringifche Regimenter thaten fich jufammen , überwältigten bas Stadtlein Rerpen, gwifden Duren und Julich, und plunderten baffelbe. Bem Theile Diefer Trouppen befande fich ber Dberfte Balthafar, ber commandirte biefelben, und hatte noch 13 Comp. ju Pferb an fic gezogen : wefibalben ber Stattbalter zu Daaftricht alle Reuteren neben etlichem Fugvold auscommandirt, Die Lothringer fortzutreiben, welche fie im Dorff Bergogenrath angetroffen, und in bie Flucht gebracht, ba eine Partie ju guß, von 76 Mann, fich in ein Saus gefest, und bas jum brittenmal angebottene Quartier nicht annehmen wollen : barumb man bas Saus angeftedt und fie verbrannt, die Flüchtigen aber niebergeschoffen. Biergig Luttider Bauern überfielen 1 Compagnie, folugen etliche tobt, und brachten 27 Gefangene nach Luttich. Gin anderer Troupp Bauern ruinirte 3 Comp., und ward befohlen, alle Lothringische Goldaten, fo fic auf Luttichischem Boden befanden, tobt ju folagen, baburch bas Buliderland nur befto mehr beschweret worden. Als bie Lothringische Rochefort zu überfallen vermennten, folugen die Bauern ihrer ben 500 tobt und eroberten zwey Stud Befdus. Entgegen übermeis fterten bie Lothringifche bas Stadtlein Dinant und vermufteten dem Frepherrn von Befp fein Dorff und Caftell bennahe ganglich.

"In der Epffel waren die Leute wegen der Lothringer unter bem Obriften Gilhap nicht weniger in groffer Gefahr :

indem diese umb bie Balffte bes Margen, mit Accord auf 3000 Reichsthaler neben einer ziemblichen Quantitat an Früchten, vor Reifferscheid abgezogen, und fich in bie Graffichaft Blandenbeim gelegt, allwo fie ebenmaffig eine ftarde Summa Belde geforbert, ober im wibrigen bie Dorffer in Brand ju legen bedrobet. Bann nun bingegen bie Krangofifche taglich berumbfreiffende Partien fic auch öffentlich vernehmen lieffen: baferne man in Reiche-Quartieren ben lothringern contribuiren murbe, bag fie mit eben foldem Proceg verfahren und bie Derter in Contribution gieben wollten: ale bat nothwendig allerfeite gur Defension bie Wegenwehr vor bie Sand genommen werben muffen. In gebachter Epffel vagirten bie Lothringische unterm obgebachten Dbriften Gilhay wunderlich berumb, legten ber Orten 2 Tries rifche Dorffer in Brand, lieffen auch, ihre Quartier in ber Grafficaft Gerolftein ju fuchen, ankundigen, mit bem Bermelben, baf fie, auf ben gall ber Bermeigerung, folde mit Gewalt behaupten wollten, fo ihnen aber nicht angangen. Dann ob amar Montage ben 21./31. Martii mehrbemeldter Dbrifter Gilbay mit feiner unterhabenden Brigade fich auf eine balbe Stund weit von Gerolftein præsentirt, und ebenmäffige ftarde Unforberung an felbige Graffichaft gethan, beneben auch mit Ausgieffung vieler Drobworten nichts unterlaffen , in Depnung, felbige, gleich Reifferscheib und Blandenheim, barburch gur Contribution ju zwingen : fo ift man ibm jedoch beffen ohngeachtet aus erbeblichen Urfachen nicht ju Billen gewesen, fonbern alle Gewalt zu erwarten gegen ihne resolvirt worden, welches verurfact, bag er endlich, nach viel gethanem Berfuch, unverrrichter Sachen fich hinter bie Berge mit feinen Boldern salviren und febr übel zufrieden feine Quartiere blog auf den Dörffern in ber Grafficaft fuchen muffen.

"Damit er aber gleichwol fein Muthlein in etwas fuhlen mochte, hat er nachft bey gedachtem Gerolftein ein Dorff im marchiren und Abzug einaschern laffen. Bor Rerpen, unterm Berrn Graffen von ber Marc, hat er auch mit ziemblichem Berluft abweichen muffen, und will man ber Tobten und Beschäbigten Anzahl ber Seinigen auf 70 Mann zum wenigsten estimiren.

Darquf begaben fie fich in bie Berrichaft Eronenburg, von bannen bas Gilbay- und Lenoncourtifche Regiment ungefahr ben 10. Aprilis N. C. aufgebrochen und gurud nach bem Montjoperland gangen, woselbften fie in der herrschaft Butgenbach abermalen Die Sausleute mehrerntheils mit allen ihren Pferden und anderm Biebe ertappt, auch bem Junder Reiffenberg, wegen einer alten action, fein Saus eingeafdert haben. Bey Aufhebung ber Quartier haben diefe lothringifche Bolder unter mehrberuhrtem Dbriften Bilhap guvor alles, wo fie nur gemefen und in mabrender marche binfommen, ausgeplundert, und ihren Beg nach ber Durener Beide genommen, umb bafelbften Rendez-vous ju balten, zu welchem noch 5 Lignevillesche Regimenter ftoffen follen. Unterbeffen hatten Ihre Durchl. von Lothringen in die Epffelische Graff- und Berrichaften abermals eine neue Ordre, auf beffen Leibregiment unterm Dbriften Balpott und Dbrift-Lieutenant Dradeborff ertheilet, welches noch in Gulicifden Dorffern unter Münfter-Epffel lage; bie übrige Bolder aber waren allzumal jurud nach ber Daas gangen, und baben bie, fo berzeit an ber Mofel, ber Brepfich, Ling, Andernach, am Rhein und bort berumb gelegen, ber Sandlung nicht wenigen Abbruch gethan und felbige febr gesperrt, indeme die vorüberpassirende Schiffe au 50, 60, 70 Ribir. bezahlen muffen.

"Mittwochen ben 4./14. Jan. 1654 ließ ber Generalmasor de Fourneux (welcher sich kurt vorher in 2 Tag mit bem Comte de la Suse in Befort lustig gemacht hatte) die bishero zu Basel gelegene 25,000 Pistolen und 4 Wägen mit Munition, so von oben herab kommen, mit 300 Pferden von Basel abholen und ins Läger vor Besort führen, bahin auch vor etlichen Tagen 2 halbe Carthaunen und 1 Mortier gebracht, und der Ort etliche Tage beschoffen worden.

"Die bey Neuß herumb gelegene Lothringische Bolder brachen theils ben 14., theils ben 15. Jun. auf; bie meiften aber marchirten burch bie Stadt Colln und nahmen ihren Beg nach ber Maas zu. Ungefahr 3 ober 4 Tag hernach langten etliche Condeische Regimenter im hoff von Amel, unweit von Gerolstein, mit einer groffen Anzahl, von ungefahr 1500 Karren und Bagen

an, so mit allerhand Munition belaten waren: ba fie noch einiger Bolder gewärtig waren, nach welcher Anfunfit bie Marche alsbann auf Arlon geben, woselbuen die Conjunction mit ben Pringlichen und übrigen Lothringischen Boldern geschehen, und noch etliche Spanische Regimenter zu ihnen fossen sollen, umb alodann, bem Ansehen nach, eine wichtige Belägerung vorzusnehmen.

"In ber Grafficaft Ramur lagen 5 Regimenter Lotbringifde Bolder, welche baselbften grausamen Ruthwillen verübt : indem fie unter anderm eine Rirche abgebrannt, wodurch über 240 Berfonen barinnen umbe leben fommen. Damglen überlieft ber Bernog von Lothringen den besten Theil seiner Trouppen dem Bringen von Condé, unterm Commando des Chevalier de Guise. mit ben übrigen aber war er Billens, auf Rancy in Lothringen ju geben, umb fich mit ben Boldern, fo in Bellegarde gelegen, und benen jego zu Lügenburg neugeworbenen zu conjungiren. Und weil die ju Bodenheim liegende Lothringifche vermerdt, daß ber Arangofifche Gubernator ju Diebenbofen, Mons, de Marolles, fie besuchen wollen, haben sie sich von dannen auf Bitich retirirt, ba fie bann, neben benen ju Somburg und Landftubl, im gangen Land mit Plundern groffen Schaben gethan. Go geben unfere Documenta auch biefes: bie Guarnison ju Maaftricht fepe bem Lothringischen Obriften Schnetter (welcher mit feinem neugeworbenen Regiment 2 Meilen bavon logirt und übel gebandelt) eingefallen, worüber gedachter Obrifter fampt 2 Rittmeiftern und 30 Bemeine tobt blieben, etliche gefangen eingebracht und ber Reft gerftreuet worben. Gine Lothringifde Partie, 300 Mann ftard, bat, aller Lothringischen Salvaguardien ungeachtet, eine Meil von Meg 800 Stud Biebes und 300 Pferd weggenommen.

"Im Monat October ward auf bem zu Lüttich gehaltenen Landtag endlich beschlossen, daß zu Beschützung des Lands 1000 Mann zu Fuß und 500 zu Pferd an guten alten beutschen Solbaten geworben und noch vor Ende dieses Monats auf die Beine gebracht werden sollen, worzu dann Geldes genugsam anerbotten worden. Nach der Hand unterflunden sich bey 18 Regimenter Lothringischen Bolds im Land von Lüttich die Winterquartier

ju suchen, resolvirten sich auch, auf Berweigerung, solche burch Gewalt zu erhalten, wie sie bann, zu Erreichung ihres Fürhabens, auf einen und andern Ort mit Stüden zu spielen, einen würcklichen Ansang gemacht: seynd aber durch tapffer gethanen Widerstand zuruckgetrieben und ihre Quartier anderswo zu suchen genöthiget worden."

Nachdem also ber Lotbringer Overationen nach ibrem Bufammenhang befprocen, febre ich jurud ju bem Bergog. Eben war in Lothringen in Folge des Treffens bei Rhetel, wo auch Ligneville und de Fauge gefochten batten, 15. Dec. 1650, ber befte Theil ber für ibn besetten Blate verloren gegangen, und er fucte burd Berordnungen ben Schaden, welchen bie Baffen ibm angethan, ju erfegen. Die Cour souveraine erhielt ben Befehl, gegen alle ichlechten Patrioten ftrafent einzuschreiten. »Le duc donna lui-même le plan de l'arrêt. Il contenoit quatre articles. 1º Que tous les habitans des places où il y avoit garnison, prissent les armes contre les François, de même que les habitans des villages à trois lieues à l'entour. 2º II bannissoit de ses états tous les François et Françoises qui y étoient établis, même les religieux et religieuses, et déclaroit les biens des premiers confisqués au domaine. 3º Bannissoit toutes les Lorraines, mariées à des officiers françois actuellement attachés au service de France; et pour plus grande infamie, ordonnoit qu'elles fussent flétries par la marque de la croix de Lorraine sur l'épaule. 4º Que l'on châtiât exemplairement les officiers qui auroient refusé de servir, et qu'on leur en substituât d'autres.«

Seit langerer Zeit unterhandelte der herzog mit dem Lord-Lieutenant von Irland, Marquis von Ormond, um Truppen für den Dienst des Königs von England nach Irland zu schienen. In des Marquis Namen fam Lord Taasse nach Brüssel, und wurde ihm ab Seiten des herzogs der gnädigste Empfang. Einer Gabe von 5000 Psund für die Bedrängten war die Berheisung von weiterer Unterstützung an Geld und Bolt beigefügt, falls man den herzog als königlichen Protector von Irland anerkennen, und ihm alle von solcher Stelle abhängenden Besugnisse einräumen marbe. Taaffe fdmanfte, murbe aber burch bie Ronigin Mutter, ben Bergog von Jorf und be Bic, ben foniglichen Refibenten au Bruffel, ermutbigt, bie Unterbandlung fortzusegen, in Betracht. bag ber Bergog ber einzige Rurft, ber geneigt und befähigt fein fonnte, ber Sache bes Ronigthums ein Opfer ju bringen. indeffen feine zu große Berantwortlichfeit auf fich zu laben. überredete Taaffe den Bergog, bag er den Abbe de Bennin als feinen Gefandten bei bem oberften Rath von Irland bevollmachtige, und burch ibn auf Drt und Stelle ben Traetat ju Stande bringen laffe. »Le duc écrivit au pape et lui donna avis de la résolution qu'il avoit prise d'employer et ses biens et sa vie, malgré la nécessité de ses propres affaires, à la défense de la religion, et lui dit qu'il avoit envoyé sur les lieux un exprès, pour reconnoître les moyens de mettre en exécution le dessein qu'il avoit formé, et de leur procurer un prompt secours.«

Der Abgesandte murbe in Irland von Clerus, Abel, Bolf, als ein vom himmel gefommener Engel empfangen. Die ihm beigegebenen Borrathe von Baffen und Gefcut, feine Berbeigungen noch bedeutenderer Unterftugungen, die in furgem folgen follten, belebten die bedeutend gesunfenen Soffnungen ber bart bedrängten Bevolferung, aber ber neue Bord-Lientenant, Clanricard, mußte im geringften nicht, mas folder lage angemeffen. Er wagte es nicht, bie von dem Bolf fo boch angefchlagene Bulfe abzulehnen, und trug boch Bedenfen, auf Anspruche einzugeben, bie ber Souverainetat bes Ronige und feiner eigenen Gewalt tobtlich werben fonnten. Der Titel, foniglider Protector, erfullte ibn mit bangen Beforgniffen, mabrend er ben confoderirten Irlandern ungemein wohlflingend : fie mochten annehmen, bag, wenn auch bie Schotten fiegreich gegen Cromwell, fo murben bie Ratholifen in Irland boch flets eines Protectore bedurfen, ber ihre Religion gegen bie fanatifche Befehrungswuth ber schottischen Rirche ficere. Clanricard achtete nicht ber öffentlichen Meinung, und imponirte bergeftalten bem lothringifden Befchaftstrager, bag biefer eine weitere Subfibie von 15,000 Pfund bewilligte, gegen bie nichtsfagende Berpflichtung, Deputirte nach

Braffel zu entsenden, welche bie Unterhandlungen unter bem Ginfluffe ber Ronigin Mutter, ber Bergoge von Jorf und Ormond fortfeten follten. Taaffe, in Bruffel angelangt, und burch feine Collegen Plunfet und Brown unterftust, suchte burd mancherlei Ausflüchte bie Bumuthungen bes Bergogs von Lotbringen gu umgeben, unterzeichnete aber ichlieflich ben Bertrag vom 27. Juni 1651, wodurch der Bergog fich verbindlich machte, Baffen, Gelb, Gefdus, Schiffe und Mundvorrath ju liefern, die irlanbifden Bevollmächtigten ibm aber, feinen Erben und Rachfolgern, ben Titel eines foniglichen Protectors, womit die oberfie Gewalt in Civilangelegenheiten und ber Beerbefehl verbunden, übertrugen, ber Art jedoch, bag Alles an R. Rarl II zurudfalle, fobald er bem Bergog feine Auslagen vergutet haben murbe. Unverfennbar ift ber beiben Parteien Beftreben, einanber ju überliften, Die Irlander hatten babei aber gewonnenes Spiel, ba Clanricard ben Bertrag verwarf und bie Unterhandler ale Berrather gu behandeln brobte. Singegen bat ber ungludliche Ausgang ber Anstrengungen ber Schotten, Die Schlacht bei Borcefter ben Bergog belehrt, wie hoffnungelos die Angelegenheit, in welche er fich verwideln laffen. Er temporifirte nur mehr: bas viele Beld war rein verloren.

\*Il s'étoit engagé à armer des vaisseaux en guerre, et de fournir 750 hommes. Il donna des lettres patentes au sieur William Monklon, Anglois, pour la charge de commandant du vaisseau appelé l'Espérance de Lorraine. Il fit aussi expédier des commissions pour divers officiers qui devoient être employés dans le service de l'escadre. Il y dépensa de très grosses sommes, on compte qu'il y mit plus de 200,000 florins de Brabant. Le bruit de cette expédition qui se répandit bientôt dans toute l'Europe, attira à Bruxelles une multitude d'Irlandois, dont S. A. forma en peu de temps six régimens d'infanterie irlandoise. On expédia plus de cent patentes de colonel, lieutenant-colonel, major, capitaine, dans lesquels S. A. prenoit la qualité de protecteur royal du royaume d'Irlande. M. de Romécourt partit dans un vaisseau de guerre, que le duc Charles acheta, et mit à la voile avec

trois régimens d'infanterie. Mais le secours n'étant pas proportionné à la grandeur de l'entreprise, il fallut revenir sans rien faire.«

Eigentlichen Bortheil bat bei bem Sandel lediglich Lord Taaffe gehabt. Es find die Taaffe eines alten irlandifden Befolechtes, in den Graficaften Louth und Gligo anfaffig. Nicolaus Taaffe ftarb 1288, Bater ber Gobne Johann, Ergbischof au Armagh 1306, und Ricard, welcher bas Gefchlecht fortpflangte. Laurentius Taaffe, Maire von Drogheda, war einer ber breigehn Befellen von St. Beorgenbruderschaft, die im 3. 1474, dem englischen Bezirf zu Sous, errichtet wurde. Johann Taaffe wurde am 1. Aug. 1628 jum Baron Ballymote und Biscount Taaffe ernannt, und ftarb 1642, mit hinterlaffung von 14 Gobnen und 3 Töchtern. Sein altefter Sohn, Theobald, befehligte 1647 Die Armee von Runfter, obne boch fener bes Varlaments, unter Lord Indiquin, Befentliches anhaben ju fonnen. Saft unter feinen Augen wurde die wehrlofe Bevolkerung von Cashel niebergemegelt, ein Ereignig, welches man allgemein bem Berrath auschreiben wollte. Seine Partei zu beschwichtigen, lieferte Taaffe im Nov. Die Schlacht bei Anodnoneg, wo ber linfe Flügel, unter feiner unmittelbaren Führung, alsbald in die Flucht getrieben wurde, wiewohl er felbft mehre ber Flüchtigen eigenhandig niebermachte. Bergweifelt bingegen mar bas Gefecht auf bem rechten Blugel, bis Colfitto, ber Macbonald, bochberuhmt als Montrofes Siegesgenoffe, gefallen war, die Leichen von 700 ber Seinen ben Boben bebedten. Den vollftanbigften Sieg haben Die Truppen des Parlaments erfochten. Bon ber Unterhandlung mit bem Bergog von Lothringen, burch ben Bord geführt, ift genugsam gesprochen worben. Seine Anftrengungen im Dienfte bes Ronigthums belohnte R. Rarl II mit bem Titel eines Grafen von Carlingford, 1662. Es ift aber diefer Titel in ber Person Theobalds, bes 4ten Grafen, 1757 erlofchen. Die Biscounty und Baronie fielen aber an Nicolaus Taaffe, Sohn von Frang, Entel von Wilbelm, bem achten Sobne bes erften Biscount. Frang war, in Befolge der Beziehungen ber Familie ju bem Bergog von Lothringen , in faiferliche Dienfte getreten. Bereite 1683 als

Dbrift bei ben Curaffieren genannt, biente er gegen bie Turfen mit Ruhm, wie er benn 1695 Feldmaricall, Geheimrath und Ritter des goldenen Bliefes geworden ift. Er befleidete jugleich bas Umt eines Obrifthofmeisters bei bem bamaligen Bergog Leopold von Lothringen, und wurde von diefem 1697 bevollmächtigt, bie burch ben Friedenevertrag von Rydmpf jurudgegebenen Lothringifchen Lande in Befig zu nehmen, und ale Chef de ses conseils et de la régence de ses états ju regieren. Er blieb, bis ju feinem Tod im J. 1704, in hober Gunft bei bem Bergog, und wird von ibm gerühmt, "daß er ein febr galanter Mann gemefen, ber fic bei allen Belegenheiten febr biftinguirte; er babe viel Berftand, Geschicklichkeit, Biffenschaft gebabt, febr bedachtsam geredet und überlegt , was er gefagt. Er habe fich ju allen Sachen in ber Belt geschickt, und ju Regotien über alles. Er trug feberzeit ben Livium und Curtium bei fic, und las barinen." Dit ber Grafin Elifabeth Maximiliana von Trautmanneborf, verwittwete Grafin Schlif, verheurathet, batte er 1701 von Elisabeth Trautausch bie Minderherrschaft Deutschleuthen in Schlefien ererbt. 3m Befige biefer herrschaft folgten ihm 1705 fein Sohn Theobald, 1739 Ricolaus, ferner Johann und endlich Rudolf Graf von Taaffe. Nicolaus, eben berfenige, ber jur Erbschaft ber Biscounty berufen, batte im Türkenfrieg 1738 als Generalmajor von ber Cavalerie gebient, wurde 1754 Feldmaricall-Lieutenant und ftarb auf Elischan ben 30. Dec. 1769, baß er bemnach feinen alteften Sohn überlebte. Diefer, Johann Philipp Graf von Taaffe, "f. t. Rammerer und wirklicher Reichshofrath, farb im Rov. 1765 gu Bort, ale er aus Reapolis jurude tam, wohin er von Insprud aus mit dem Rotifications-Schreiben von bem vollzogenen boben Beplager bes Erzberzogs Peter Leopold geschickt worden. hatte fic ben 31. Jan. 1759 mit Maria Guidobalbina Brigitta, einer Tochter bes Grafen Rudolf von Chotef, Obriften-Canglers im Ronigreiche Bobmen, vermablt. Dem Reichehofrathe-Collegio wurde er ben 3. Dct. 1760 eingeführt." Ein Entel, Rubolf Taaffe, bes b. R. R. Graf, geb. 6. Oct. 1761, war es beme nach, welcher bem Grofvater ale Biscount Taaffe von Corren

und Baron von Ballymote in der Grafschaft Sligo succedirte. Sein Oheim, Graf Franz Xaver von Taasse, überließ ihm 1797 die bedeutende Herrschaft Elischau, Rlattauer Kreises, in deren Grenzen, zu Hradeschip, er 1809 die Familiengruft anlegte; im Sept. 1793 erkaufte er um 251,190 Gulden und 300 Dukaten die Herrschaft Wischenau, Inaymer Kreises, dann 1826 das liebliche Erlaa samt Apgersdorf in der nächsten Umgebung von Wien, dagegen hat er Deutschleuthen an den Grasen Johann von Larisch-Männich verkauft. Er starb den 7. Juni 1830, aus seiner Ehe mit der Gräfin Josephine von Haugwig die Söhne Franz und Ludwig hinterlassend.

Krang, Biscount, herr auf Glischau, t. f. Rammerer und Major in der Armee, geb. 2. Mai 1789, lebte in finderloser Che mit ber Grafin Antonie Amade von Bartony, verm. 11. April 1811, und ftarb 8. Rebr. 1849. Ludwig, geb. 25. Dec. 1791, erbielt durch vaterliches Testament die Berrichaft Bifdenau, fo er feboch ben 7. Dec. 1836 bem Grafen Raspar Philipp von Spiegel überließ, erfaufte bagegen im 3. 1838 bas mit Elifchau grenzende Gut Rollinen, befag auch Erlaa und Angeres borf. Bermählt 10. Juni 1822 mit ber Pringeffin Amalie von Bregenheim, wurde er ein Bater von funf Rindern, barunter bie Sobne Rarl und Eduard. Er ftarb ale f. f. Rammerer, Gemeimrath, erfter Prafibent bes oberften Gerichtsbofes und oberften Gefällgerichts in Wien, Curator ber Tereffanischen Afabemie, emeritirter Rector ber Biener Universität, Dr. juris, ben 21. Dec. 1855. Sein Nachfolger in ber Biscounty und ber Berrichaft Elischau ift ber altere Sobn, Graf Rarl, f. f. Rammerer und Obriftlieutenant in ber Armee, Dr. phil., geb. 26. April 1823. Der jungere Sobn, geb. 24. Febr. 1833, befist Rollines. Der 1769 verftorbene Biscount batte aber noch einen zweiten Sohn, Franz Laver, f. f. Rammerer und Generalmajor, ber fic 1772 ju Bruffel mit ber alteften Tochter von Lord Johann Bellew verheurathete, fein Befigthum Elifchau aber, ba er finderlos, an den Biscount Rudolf abtrat. Er hatte 1773 bie Rirche ju Bamlefau, Elifchauer Berrichaft, erbaut. Eben fo bat ber por bem Bater 1765 verftorbene Reichshofrath außer bem Biscount Rubolf noch einen zweiten Sohn, Johann Ricolaus, hinter-laffen. Diesem vermachte ber Großvater, Graf Rubolf von Chotek, die von ihm um 192,000 Gulben angekaufte Herrschaft Misliborziß, und wurde Johann Ricolaus in der Ehe mit der Grafin Anna von Harsch Bater des Grafen Joseph von Taaffe, der geb. 8. Dec. 1795, Misliborziß an den von Sina verkauste, 9. Kebr. 1836.

36 bin in ber Geschichte bes Bergogs Rarl bei bem Jahr 1651 fieben geblieben. Es enbigte mit ber ganglichen Bertreis bung feiner Truppen aus Lothringen, bag nur bas einzige Bitfc für ihn hielt. Dagegen wurde feine Bichtigfeit ungemein erbobet burch ben weitern Berlauf ber Unruhen in Franfreich. Beibe Parteien bublten um feinen Beiftand. Der Bergog von Orleans, Conde fuchten burch bie Prinzesfin Beatrix auf ibn Er außerte gegen ben Unterhanbler : au wirfen. j'aurai tout fait pour le duc d'Orléans, lui et sa femme n'en seront pas moins mes ennemis et de la princesse Béatrix. Ne me pressez pas tant pour des ingrats, qui ne me tiendront jamais compte de mes services.« Die Königin von Franfreich bagegen wollte feine Tochter Anna an ihren zweiten Sohn, ben Bergog von Anfou, bann an ben Ronig felbft verbeurathen, Lothringen gurudgeben u. f. w. Allein eine Sicherheit für bie Erfüllung ber lodenben Berbeigungen mar nirgenbs geboten, alles follte auf bem guten Glauben an Magarins Bort beruben, und bedurfte es feiner übermäßigen Devinationegabe, um ju entbeden , bag eitel auf Betrug bie Unterhandlung gegrundet fein follte. Nachdem biervon fogar ichriftliche Beweife ibm zugefommen, feste Rarl fich in Bewegung mit feiner fleinen Armee, 4000 Reiter und 5000 Mann Infanterie, benen fich auf bem Marich be Kauge mit weitern 2000 Mann anschloß. Bon Tugny aus, 29. April 1652, richtete ber Bergog ein Manifeft an alle guten Krangofen, worin er feine Abficht, mit ben Pringen fich ju vereinigen, ben Frieden im Ronigreich berguftellen, ausspricht. überfdritt, 3 Stunden von Chalons, die Marne mittels einer Aurt, bie ibm allein befannt, und barum unbewacht. Er erreichte Lagny, murbe an ben Grengen bes Beichbilbes von Paris von bem König von England, dem Herzog von Orleans, bem Prinzen von Condé bewillfommt, und zog in ihrer Gesellschaft der Hauptsfladt ein, während seine Armee Cantonnirungsquartiere in der Umgebung bezog.

»Depuis que Monsieur s'étoit déclaré,« foreibt feine Tod. ter, »il avoit envoyé plusieurs fois à M. de Lorraine, qui lui faisoit toujours espérer qu'il viendroit; M. le Prince y envoyoit aussi. Enfin M. le comte de Fiesque arriva, et dit qu'il viendroit tout de bon: ce fut à la considération des Espagnols, et point du tout à celle de Monsieur ni de M. le Prince. Un beau matin l'on vint dire: le duc de Lorraine est à Dammartin, qui n'est qu'à 8 lieues de Paris, sans que l'on l'eût su en marche. Aussitôt S. Altesse Royale et M. le Prince montèrent à cheval, pour l'aller voir: car l'on ne croyoit pas que ce jour-là il dût venir coucher à Paris. J'envoyai un gentilhomme pour lui offrir ma maison de Bois-le-Vicomte, qui est à moitié chemin de Dammartin à Paris. Monsieur et M. le Prince le trouvèrent au-delà du Menil.... M. le Prince me dit qu'il étoit assez embarrassé de M. de Lorraine, parce qu'il ne faisoit faire que deux lieues par jour à ses troupes, et qu'il ne témoignoit pas par-là d'avoir grande hâte de secourir Etampes; qu'il avoit de grandes conférences avec les amis du cardinal de Retz, avec madame de Chevreuse et M. de Châteauneuf, et que cela ne lui plaisoit guère. D'un autre côté, Madame ne désiroit rien tant que de voir Monsieur séparé des intérêts de M. le Prince. Ainsi toutes ces choses lui causoient assez d'inquiétude; et quoiqu'il sût que M. de Lorraine avoit promis aux Espagnols de secourir Etampes, néanmoins il craignoit que sa longueur ne l'en empêchât, étant assuré qu'il trouveroit assez de prétextes de s'excuser envers les Espagnols. Il demeura à Paris six jours, pendant lesquels il venoit avec moi au Cours, me divertissant fort, et évitant les conférences avec Monsieur et M. le Prince, de peur de conclure quelque chose. Je me trouvai une fois avec Monsieur et Madame, et lui; l'un et l'autre le pressoient fort sur des nouvelles qui étoient venues d'Etampes; mais il se défendit le mieux du monde de rien faire, et pourtant il leur laissoit comprendre qu'il étoit fort bien intentionné; et quand il ne vouloit plus répondre, il chantoit et se mettoit à danser, en sorte que l'on étoit contraint de riré. Si l'on ne le connoissoit pour un très-habile homme, à voir tout cela, l'on l'eût pris pour un fou. Monsieur l'envoya quérir une fois que le cardinal de Retz étoit dans son cabinet et lui vouloit parler d'affaires; il dit: \*\*Avec des prêtres il faut prier Dieu, que l'on me donne un chapelet: ils ne se doivent mêler d'autre chose que de prier, et de faire prier Dieu aux autres.« A un moment de là, Madame et mesdames de Chevreuse et de Montbazon vinrent; l'on voulut encore lui parler; il prit une guitare. \*\*Dansons, mesdames; cela vous convient bien mieux que de parler d'affaires.«\*

»Froid et impoli avec le prince de Condé, Charles refusa de lui céder la main, et pour éviter entre eux des difficultés d'étiquette, il fallut remplacer, au Luxembourg, toutes les tables carrées par des tables rondes. Au fond, des intérêts plus graves divisaient les deux princes. Stenay, Clermont et Jamets, places démembrées de la Lorraine, avaient été cédées par la reine au prince de Condé. duc en demandait la restitution. N'ayant pu l'obtenir, il déclara: »»Qu'il ne risquerait pas son armée pour quelqu'un qui lui retenait son bien, et qu'il abandonnerait M. le Prince à la garde de sainte Geneviève; « se mocquant ainsi de la ferveur hypocrite que celui-ci avait témoignée quelques jours auparavant dans une procession solennelle.« Ueberhaupt fanden bie Parifer an bem meltberühmten Bergog viel auszusegen, »que jamais prince ne poussa plus loin le mépris des convenances, et ne s'abandonna avec moins de contrainte aux saillies d'une imagination spirituelle et capricieuse. Sans autre asile que son camp, vivant de la guerre, il avait contracté les habitudes grossières et le langage grivois des simples soldats, dont il portait l'habit et partageait les travaux.«

Die machfenbe Uneinigfeit in bem feindlichen Sauptquartier beobachtend, entfendete bie Ronigin ben Marquis von Chateauneuf, um bie feineswegs abgebrochenen Unterhandlungen mit bem Bergog von Lothringen lebhafter fortzusegen. Der vernahm bes Gesandten Anbringen in bes Schwagers Gegenwart, im Luxembourg, und fprach, gegen feinen Brauch einen ernfthaften Ton annehmend: »Quand vous m'avez fait venir, vous m'avez mandé que vous aviez dix mille hommes et de l'argent pour les payer. Cependant vous êtes sans argent, et le prince de Condé dispose de toutes les troupes. Quant à moi, je ne suis point venu servir un homme qui me retient injustement mon bien; je suis venu faire pour vous la paix ou la guerre. Détachez-vous de M. le Prince qui, aussi bien, vous quittera au premier jour, s'il y trouve son compte; je vais à la cour, et m'engage à vous rapporter bientôt une bonne paix signée. Si vous ne voulez pas prendre ce parti, trouvez moyen de faire dix mille hommes et de l'argent pour les entretenir six mois. Bafton befag meber binreichenbe Entichloffenbeit, mit Condé ju brechen, noch war es ibm möglich, die von feinem Schwager geforderten Streitfrafte aufzubringen, Rarl erflarte ibm bemnach, er werbe ben Entfag von Etampes bewerfftelligen, bann aber aller weitern Berbindlichfeit fich ledig erachten. Sofort wollte er bie hauptstadt verlassen, ju bem Thor von St. Antoine gelangt, verweigerte man ihm ben Durchgang, als welcher allein bem Borzeiger eines Paffes verftattet merben fonne. »Il en envoya demander au duc d'Orléans, et en attendant entra dans l'église des Jésuites, pour y entendre la Messe. Le peuple accourut en foule à l'église, en investit les avenues, borda le perron, et commença à crier contre le duc, comme ayant ravagé leur campagne avec ses troupes, et ne sortant que pour porter la désolation dans le reste du pays. Ces clameurs ne s'apaisèrent que par la présence des princes confédérés qui rassurèrent le peuple, et conduisirent le duc hors des barrières.«

In seinem Lager bei Billeneuve-Saint-Georges eingetroffen, ließ ber Bergog sofort eine Brude auf die Seine legen, um auf

bem fürzesten Wege Etampes zu erreichen. Dahin erhoben sich ber Herzog von Orléans mit seiner Tochter, der Mademoiselle, und der Prinz von Condé. Comme nous arrivames à la garde du pont, schreibt Mademoiselle, l'on nous dit: \*>S. A. n'y est pas. L'on demanda de quel côté elle étoit allée; l'on nous le montra, et nous y allames. Nous le rencontrames tout seul. Il dit qu'il venoit de pousser un parti des ennemis qui avoit paru; mais en esset il venoit de négocier avec un homme du cardinal Mazarin. Après il se jeta à terre, disant: \*>Je me meurs; je m'allois faire saigner: mais comme j'ai su que vous m'ameniez des dames, je suis allé voir si je n'attraperois point quelque courrier qui sût chargé de lettres, asin d'avoir de quoi les divertir; car que seront-elles à l'armée?

»Après que M. de Lorraine eût été quelque temps couché sur le sable à faire mille contes. Monsieur le résolut à monter à cheval, et ils allèrent dans un petit bois: ils tinrent conseil, où M. de Lorraine leur promit positivement de faire passer la rivière à ses troupes. Pendant qu'ils parloient d'affaires j'avois passé le pont et j'étois allée voir les troupes. qui étoient toutes en bataille. Sa cavalerie étoit fort belle, mais pour son infanterie elle ne l'étoit pas trop; il y avoit des Irlandois, qui pour l'ordinaire ne sont ni de bonnes ni de belles troupes: tout ce qu'ils ont de recommandable sont leurs musettes. Comme nous eûmes vu tout, il fit passer la rivière à trois ou quatre régimens de cavalerie qui repassèrent dès que nous fûmes parties. Il demeura cinq ou six jours en ce poste-là: tous les marchands de Paris y alloient vendre leurs denrées, et il y avoit quasi une foire dans le camp; les dames de Paris y alloient aussi tous les jours. M. de Lorraine venoit de fois à autre à Paris, caché. en sorte que l'on ne le pouvoit trouver. Un jour, après avoir été visité du roi d'Angleterre, il nous manda qu'il étoit fort pressé, qu'il seroit obligé de donner bataille, et que l'on lui envoyât du secours. Il troubla notre divertissement, car nous allions danser. M. le Prince s'en alla changer d'habit pour

monter à cheval et aller au devant de notre cavalerie : car M. de Lorraine avoit mandé à Etampes que dès que les ennemis auroient levé le piquet, ils sortissent et qu'il iroit les ioindre: de sorte que M. le Prince trouva nos troupes vers Essonne; elles y demeurèrent le reste de la nuit. Beaufort partit en même temps que M. le Prince pour mener à M. de Lorraine ce qu'il y avoit ici de troupes, qui n'étoient pas bien considérables, n'étant que des recrues. Dès qu'il fut arrivé, il lui dit qu'il étoit si pressé qu'il ne pouvoit plus rester; que le siège d'Etampes étant levé, qui étoit le seul sujet de son voyage, il avoit traité avec M. de Turenne, et avoit un passeport pour s'en retourner avec ses troupes. fit escorter celles que M. de Beaufort lui avoit amenées jusqu'aux portes de Paris, et lui marcha pour s'en retourner. Tout Paris étoit dans un déchaînement horrible contre les Lorrains: personne n'osoit se dire de cette nation, de peur d'être nové; l'on n'en avoit pas moins contre le roi et la reine d'Angleterre, que l'on croyoit avoir fait la négociation entre la cour et le duc de Lorraine. Ils étoient renfermés dans le Louvre sans oser sortir, ni pas un de leurs gens; le peuple disoit: »»Ils nous veulent rendre aussi misérables qu'eux, et font tout leur possible pour ruiner la France comme ils ont fait l'Angleterre. ««

Deutlich ergibt sich aus bem Angeführten, daß Turenne keineswegs durch die, nach Aushebung der Belagerung von Etampes
bezogene Stellung bei Etrichy-le-Larron die Bereinigung der
beiden Armeen, der prinzlichen bei Essonne, der lothringischen
bei Billeneuve-Saint-Georges, hintertreiben konnte. Es stand
jeden Augenblick in ihrer Macht, diese Bereinigung zu bewertstelligen. Allein der Herzog von Lothringen hatte bereits zu
Paris 6. Juni 1652 mit Châteauneuf sich geeinigt, und heißt
es in dem Bertrag: »S. Majesté fera retirer de devant Etampes,
dans lundi prochain, toute son armée à quatre lieues de ladite
ville. M. de Lorraine promet de demeurer avec toute son
armée sur la rivière de Seine, sauf les gardes nécessaires au
delà de ladite rivière pour la garde de son poste, lesquelles

n'y pourront faire aucune course. S. M. accorde du jour de la levée du siège une suspension d'armes durant six jours, pendant lesquels les armées ne pourront s'approcher l'une de l'autre plus près de quatre lieues, ce que S. A. de Lorraine promet de faire accepter par S. A. R. et M. le Prince, ou bien se retirer et se séparer d'eux, sans leur donner aucune assistance. Sa Majesté, en outre, promet à M. de Lorraine de lui donner toute sûreté, tant pour sa personne que pour son armée, durant quinze jours, pour se retirer hors du royaume, suivant la route dont on conviendra. Außerdem erhielt der Gerzog bar oder in Anweisungen eine Million Livres, und war ihm die Räumung von Nancy in bestimmter Frist dugesagt.

Siernach mußten alle Berfuche, ben Bergog gur Ergreifung ber Offensive zu bewegen, vergeblich ausfallen. Seine Unthatige feit zu beschönigen, mar ibm ermunicht bas Ausbleiben ber feit mehren Tagen erwarteten Berftarfungen. Dit einigem Rug von Recht mochte er sagen: »qu'il étoit juste que MM. de Tavannes et de Vallon courussent les hasards de la route; qu'il les attendrait dans son camp, et garderait le pont qui assurait leur passage.« Da ein mehres von ihm nicht zu erhalten, bestanden der Bergog von Orleans, ber Bring von Conde barauf, bag er wenigftens bis jum Gintreffen jener Berftarfungen bie Brude halte. Das verfprach er feierlich, und um allen burch bie Berfatilität feines Charaftere gerechtfertigten Zweifeln gu begegnen, fügte er bingu: » Messieurs, on sait que nous autres princes nous sommes tous de grands fourbes; c'est pourquoi il ne serait pas mal à propos d'écrire et de signer ce que nous venons de dire.« Die beiben Fürften erwiderten, »qu'il n'était pas nécessaire de rien signer, qu'ils s'en fiaient bien à sa parole.« Zwei Tage fpater mar bie Brude von Billeneuve-Saint-Beorges ben Royaliften überliefert, befand fich bie lothringis fche Armee in vollem Rudjug nach ben Rieberlanden. Das wird abermale, nach frangofifdem Brauche, einem Meifterzug bes großen Turenne jugeschrieben. Der verließ, in ber Buverficht, feinem Biderftand zu begegnen, bas lager bei Etrichy-le-larron,

ging bei Corbeil über die Seine, durchzog in einem nächtlichen Marsch ben Bald von Senars und das Dorf Grosbois, und ftand mit Tagesanbruch im Angesicht von Billeneuve-Saint-Georges. Deß hatte der herzog von Lothringen sich nicht verssehen, keine Meldung war ihm zugekommen, seiner Rückzugslinie verlustig, konnte er einzig mit Gewalt die Straße nach Paris sich eröffnen. Die hände waren ihm durch den Bertrag vom 6. Juni gebunden. Er suchte Zeit zu gewinnen, beschiefte den französischen Feldberren, der aber, seines Bortheils bewußt, unaushaltsam fortrückend, entgegnete, der herzog, wenn er ein Zusammentressen vermeiden wolle, habe die Brücke über die Seine auszugeben, und zur Stunde den Rückzug anzutreten.

Tavannes und Ballon, indem fie bie Strafe von Etrich nach Billeneuve frei gefunden , jogen in Gile beran. Debre Courriere melbeten ihr balbiges Gintreffen, aber ihre Borpoften ließen fich noch nicht bliden. Der Bergog von Lothringen versuchte noch perschiedentlich Beit zu gewinnen, Turenne bewilligte eine halbe Stunde, indem er jugleich burd Babagne bie Bebingungen, unter welchen ber freie Abzug verftattet, überfenbete. beißt es im Eingang: »Il a été convenu que l'on donneroit deux officiers généraux pour la sûreté de la marche de S. A. moyennant quoi il marchera trois jours sans le suivre. Que sadite Altesse donnera M. le comte de Ligneville, général de l'artillerie, avec le baron d'Agecourt, capitaine de ses gardes, en otage entre les mains de S. M. de la Grande Bretagne, pour quinze jours, et jusqu'à ce qu'Elle et ses troupes soient sur les frontières du royaume. Qu'aucun acte d'hostilité ne se fera de part ni d'autre pendant lesdits quinze jours. Qu'il sera au choix des troupes de M. le Prince d'aller à Lagny ou à Paris. Que sadite Altesse ratifiera le traité qu'il a fait avec M. de Châteauneuf, qui est de se retirer et séparer des Princes, sans leur donner aucune assistance. Fait au camp près de Villeneuve-Saint-Georges, le 16. juin 1652.« Der Bergog las bie Schrift, warf fie ju Boden, betheuerte, lieber fterben, als fich entehren zu wollen. Ploglich fich befanftigend, bob er bas Papier auf, unterzeichnete, ohne ein Bort babei gu

verlieren, und feste sich alsbald, ben 17. Juni, in Marsch, die ihm vorgezeichnete Straße verfolgend. Eine Stunde später wurden auf dem linken Seineuser die Spisen der von Tavannes und Ballon herbeigeführten Colonnen sichtbar; gewahrend, daß die Brude von den Royalisten eingenommen, zogen sie sich in Eile auf Bille-Juif zurud.

Des Bergoge Marich ging burch bie Brie, ber lothringifchen Er burfte nur augreifen, und fein ganges Erbland war gewonnen. Rancy fogar hatte la Ferté-Senneterre geraumt, und bie fomache in Bar jurudgebliebene Befagung mar eines ernfts lichen Wiberftandes nicht fähig. Zwei Ranonenfcuffe lieg Rarl gegen fie, oder vielmehr gegen bie Bolfen, richten, bann begab er fich wiederum auf ben Marich nach ben Riederlanden. Richt jum Beften wurde er bort empfangen, ibm allein wollte man Turennes Sieg bei ber Borftadt St. Antoine, 2. Jul. 1652, aufdreiben, bod mar bie Beit ber Abrechnung noch nicht getommen. 3m Gegentheil beschäftigte gueufalbana fich febr eifrig mit ben Anftalten eines neuen Buge nach Franfreich, fur welchen er ben Bergog zu gewinnen mußte. 3m balben Mug. 1652 brach biefer von Bruffel auf, gefolgt von 6000 Lothringern und 5000 Spaniern, die er geradeswegs gegen Turennes Lager bei Billeneuve-Saint-Georges führte, 3. Sept., mabrent er bie Uebergange ber Dere burch ben Pringen Ulrich von Burtemberg, jene ber Seine burch bie Conbeifchen einnehmen ließ, und alfo ben frangofifden General in die Nothwendigfeit verfette, mit einem überlegenen Reind ju ichlagen, ober aber feine Armee burch Sunger aufreiben zu laffen. Der Pring von Conde jedoch, ber frant in Paris gurudgeblieben, fürchtete, ber Bergog moge nochmale mit ber Ronigin unterhandeln, und bas zu verhindern, ließ er ibn ju fich bitten. Den 6. Sept. ju Paris angelangt, wurde Rarl beinahe einen gangen Monat lang bingehalten, und foldes benutte Turenne, um in ber Racht vom 4-5. Det. ben Uebergang ber Bere ju erzwingen, und fich nach Melun in Sicherheit zu begeben. Indem er auf biefe Beife ber Kalle entschlüpfte, waren die fämtlichen Combinationen ber Pringenpartei vereitelt, und von allen Seiten erhob fich ber Ruf nach Frieden,

welchem beizupflichten, trot ber Rathichlage bes Bergogs von Lotbringen, ber einzige Conbe fich ftraubte.

\*Le duc de Lorraine voyant qu'il ne gagnoit rien sur l'esprit du prince de Condé, prit le parti de se retirer en son camp. Il monta donc à cheval avec sa maison, et traversa tout Paris sans obstacle: mais à la porte Saint-Martin le corps de garde l'arrêta, sous prétexte qu'il sortoit sans être muni d'un passeport de l'hôtel de ville. Le duc, piqué de cette insulte, se mit en devoir avec les gens de sa suite de repousser le corps de garde. Il s'éleva en même temps un tumulte parmi le peuple, qui demandoit hautement qu'on arrêtat prisonnier le duc, jusqu'à ce qu'il eût réparé le tort que ses troupes avoient fait autour de Paris. Charles enveloppé de toute part de cette populace en fureur, se fit jour à travers la múltitude, et se réfugia au palais d'Orléans. Le prince de Condé vint lui rendre visite, et le pressa vivement de revenir au parti de la Ligue. Les princes de Wirtemberg et de Tarente, le duc de la Rochefoucauld et quelques autres joignirent leurs instances à celles du prince de Condé. Charles parut s'y rendre, et leur fit entendre que le premier pas qu'ils avoient à faire étoit d'aller rejoindre leurs armées, pour agir tous ensemble de concert contre l'ennemi commun.«

Der Herzog von Lothringen und der Prinz von Conde verließen Paris den 15. Oct., trennten sich aber auf dem Marsch, und der Herzog, mit dem besten Theil seiner Truppen, wendete sich den Niederlanden zu, nachdem er noch der Stadt Bervins sich bemächtigt. Das übrige Bolf überließ er dem Priuzen, und haben diese Lothringer hauptsächlich Bar, wo zwar ihr General de Fauge das Leben einbüste, und Ligny genommen. Bar ging aber schon wieder am 19. Dec. versoren, und der Prinz von Conde mußte ebenfalls in den Niederlanden Zuslucht suchen. Karl besand sich seit dem 1. Nov. in Brüssel. »Il n'y pouvoit vonir trop à temps, pour mettre à la raison, disoit-il, deux silles, l'une la princesse de Cantecroy, l'autre la princesse de Pfalzbourg. Il avoit conçu de l'aversion pour la première,

sur le rapport de quelque galanterie qu'elle avoit eue, disoiton, à Anvers, et que la renommée avoit portée jusqu'à Paris, avec des circonstauces qui outrèrent la délicatesse de Charles. On débitoit ces nouvelles au palais d'Orléans, et on les fomentoit, pour tâcher de dégouter le duc de son attachement à Béatrix. On y réussit si bien, qu'il dit au P. Donat, son confesseur, que, de quelque manière que pût tourner à Rome l'affaire de son second mariage, madame Béatrix devoit s'attendre d'être châtiée de ses légèretés, et ses enfans à être enfermés pour toute leur vie dans un cloître. Il partit de Bruxelles le 19. nov., pour se rendre à Anvers, dans la ferme résolution de faire éclater son ressentiment.

»On tâcha de le détourner de ce voyage, en lui représentant que le magistrat d'Anvers ayant pris cette princesse sous sa protection, il seroit dangereux qu'il ne se fit un soulèvement pour sa défense; qu'y ayant une séparation canonique entre lui et elle, on ne manqueroit pas de l'accuser de l'avoir violée, après l'avoir religieusement observée pendant 28 mois; qu'il convenoit à sa dignité et à son honneur, de confier ses plaintes à l'archevêque de Malines ou à l'évêque de Gand; que ces deux prélats lui sauroient gré de sa déférence; qu'en tout cas il pouvoit donner ses ordres à son chancelier le Moleur, qui exécuteroit ses intentions. Charles qui craignoit que Béatrix n'eût vent de ses desseins. et ne se retirât en Hollande, ne voulut en remettre le secret à personne. D'ailleurs son aversion pour elle étoit si déclarée, depuis surtout qu'on disoit qu'elle avoit donné dans la galanterie et les ajustemens, qu'il ne craignit pas de dire que le public ne lui feroit pas l'injustice de croire que l'incontinence eût quelque part aux motifs de son voyage; qu'en tout cas il s'y prendroit d'une manière à le guérir de cette erreur.

»En effet le hasard lui ayant fait rencontrer la princesse qui se promenoit hors la ville d'Anvers, il l'aborda froidement, et sans daigner l'écouter il la quitta aussitôt, en lui disant qu'il ne pouvoit lier conversation avec une femme qui l'avoit forcé de changer son amitié en haine. Dès qu'il fut entré dans Anvers, il en fit fermer les portes par le maire, se saisit de l'hôtel de Béatrix, y mit des gardes, puis envoya chercher l'évêque et l'official, pour prendre acte de son procédé, et des raisons de son arrivée. Ils le lui délivrèrent, et sur le champ il l'envoya signifier dans les faubourgs à la princesse, sur les 10 heures du soir, par l'official même. Au retour de l'official, et en sa présence, le duc brisa les cabinets, enfonca les coffres, et enleva toutes les pierreries dont elle étoit dépositaire. Il remarqua par la confrontation des pierreries avec leur inventaire qu'il y en avoit d'égarées; il s'échappa dans ce moment en injures, menaca de la chasser, et de lui ôter ses enfans. Dès le matin du jour suivant il retourna à Bruxelles. Won ber andern Seite fuchte Rarl, hauptfachlich wohl in feinem Brimm gegen Beatrix, Die Pringeffin Ricoletta au bewegen, baf fie in feine Arme gurudfebre, bebrobte fie fogar mit ber Ercommunication, wenn fie langer beffen fich weigern follte, fie fand es aber rathlicher, die Entscheidung ber Rota abzumarten.

Bei bem Feldzug von 1653 bat ber Bergog nur burch seine Truppen fich betheiligt, was sowohl ber Gifersucht gegen ben Prinzen von Conde, ale ber fortwährend im Bunebmen begriffenen Reinbicaft mit Kuenfalbana augufdreiben. Bon lothringis fden Gefdichtschreibern wird Fuenfalbana befdulbigt, bag burd ibn allein die Cataftrophe, welche ben Bergog ber Freiheit beraubte, veranlaffet worben. Beffer unterrichtet zeigt fic ber verständige Peter Coste in feiner Histoire du Prince de Condé, wenn er schreibt: »La cour d'Espagne soupconnoit depuis longtems le duc de Lorraine d'entretenir des intelligences en Elle se ressouvenoit du traité qu'il avoit fait avec cette couronne pendant le siége d'Estampes, lorsqu'il abandonna les princes qui avoient un extrême besoin de son secours. Il avoit fait connoître de nouveau ses mauvaises intentions lorsqu'il se retira avec ses troupes de devant Rocroy. sous prétexte que l'air du camp étoit mortel à ses soldats. Enfin, au commencement de cette année (1654), les troupes du duc de Lorraine et quelques autres du prince de Condé étant entrées dans le pays de Liége, le marquis de Fabert, gouverneur de Sedan, eut ordre de ramasser le plus de monde qu'il pourroit pour empêcher ces troupes de prendre leurs quartiers d'hiver dans ce diocèse, comme c'étoit leur dessein. Il s'avance, et le duc de Lorraine, au lieu d'aller à sa rencontre pour le combattre, comme il pouvoit le faire avantageusement, se retira tout aussitôt dans les états du roi d'Espagne, y prit ses quartiers d'hiver, et vint lui-même à Bruxelles. On ne douta plus après cela que le duc de Lorraine n'eût quelque intelligence secrète avec le cardinal Mazarin.

»D'ailleurs ce duc se plaignoit partout que le traité que l'Espagne venoit de conclure avec le prince de Condé étoit entièrement contraire à ses intérêts. Une des conditions de ce traité étoit, que toutes les places qu'on pourroit conquérir en France seroient remises entre les mains du Prince. Le duc de Lorraine considéroit que, ne restant par ce moyen entre les mains des Espagnols aucune place dans la France qu'ils pussent échanger avec la Lorraine à la paix générale, il seroit assez difficile que la seule protection que lui donnoient les Espagnols pût le rétablir dans la souveraine possession de ses états. C'étoit là le grand sujet de son mécontentement; mais sans doute que l'ancienne jalousie qui étoit entre la maison de Bourbon et celle de Lorraine n'avoit pas peu servi à l'aigrir contre le prince de Condé. Ce duc ne pouvoit souffrir que le Prince fût maître non-seulement de Stenay, de Clermont et de quelques autres places qui dépendoient de la Lorraine, mais encore des conquêtes que l'on feroit en Flandre. Il s'en plaignoit hautement, et prétendoit, ou que le prince de Condé lui cédât une de ces places que nous venons de nommer, ou que lui duc de Lorraine eût part aux conquêtes qui se feroient par le secours de ses troupes. Il se déclara si ouvertement là dessus qu'il dit que. si les Espagnols n'acceptoient l'une ou l'autre de ces propositions, il ne vouloit plus contribuer à aucune des entreprises dont l'avantage ne retourneroit qu'au prince de Condé.

\*Tous ces mécontentemens du duc de Lorraine augmentèrent à tel point les défiances des Espagnols qu'ils résolurent de l'arrêter au plustôt, et le prince de Condé servit beaucoup à faire avancer l'exécution de cette entreprise; car, dans la juste appréhension où il étoit que le parti des Espagnols ne fut extrêmement affoibli par la retraite du duc de Lorraine, il donna fort à propos avis à la cour d'Espagne des intelligences et des pratiques que ce duc entretenoit en France. Le conseil d'Espagne avant donc pris la résolution d'arrêter le duc de Lorraine, on en donna l'ordre au comte de Fuensaldaña. Ce comte se défendit de cette commission le plus qu'il put; il craignoit que les troupes du duc ne se missent en devoir de venger la prison de leur général : mais enfin, pressé de nouveau d'exécuter sans remise l'ordre qu'on lui avoit donné, il y disposa toutes choses, et, après s'être assuré des officiers de l'armée du duc de Lorraine par de grands présens et par des caresses extraordinaires, il fit arrêter ce duc le 25. février, dans le palais de l'archiduc, qui l'avoit prié de le venir trouver pour quelque affaire de conséquence.

»Fuensaldaña se transporta au camp des Lorrains aussitôt après la détention du duc. Il s'exposoit à être arrêté; mais par ses manières honnêtes et par l'argent qu'il distribua aux soldats, il calma ces troupes qui commençoient à murmurer, et les retint au service du roi d'Espagne en leur promettant que le duc François de Lorraine, frère de Charles qu'on venoit d'arrêter, viendroit au premier jour se mettre à leur tête. Il vint en effet en peu de temps et prit le commandement de l'armée de son frère; mais il eut les mêmes sentimens de jalousie contre le prince de Condé que le duc Charles avoit fait paroître; il vouloit que ce Prince le visitêt le premier, et demanda qu'on partageât pour le moins entre eux les conquêtes qui se feroient, ce qu'il ne put obtenir.«

Den Eintritt der Cataftrophe zu beschleunigen, mögen auch die Ereignisse im Lütticher Lande beigetragen haben. Dort hatte man 10—12,000 Mann zusammengebracht, denen 5000 Franzosen und 4000 Brandenburger sich anschließen, und demnächst mit vereinten Rräften den Lothringern entgegentreten sollten. Eine solche Combination konnte für die Riederlande unübersehbare Folgen haben.

"Beilen nun feithero wegen ber Lothringifden im Stifft Luttich bie Befahr je langer je gröffer worden, ale baben 3. Churf. D. ju Colin auf bem bamaligen Reichstag zu Regenfpurg burch zwep unterfchiebliche Courriere umb Sout und Bulffe wider die Lothringifche und Condeifche Bolder aufuden laffen. 3mmittelft war ber General-Bachtmeifter Balentin mit feinen Regimentern gu bem General Comte de Ligneville gestoffen und in Gile auf bas Stabloifche Bebiet gangen, woselbften fie bie Dorfficaften Brae und Liernau überfallen, eine merdliche Angabl Pferde, Biebes und Vivres mit theile Unterthanen ergriffen. Bubem ift ber Bergog felbften mit ben Condeifden, nach Eroberung bes zwischen beyden fluffen Sambre und Maas gelegenen Städtleins la Fosse, in Sasbanien, Luttichischen ganbes jenseits ber Daas, gerudt, und fich in ben Rleden Warem gelegt. Go feynd ingleichem ben 9. Januarii etliche Trouppen in die Bofe Amel und Billingen eingefallen, auch die Unterthanen meiftentheils mit Pferden und Biebe inbeimisch ergriffen, fo fie faft alles, mas fich in Gil nicht salviren ober entweichen konnen, gefänglich bey fich gehalten. Dit ben Eifflischen Graffe und herrschaften batte es nicht geringere Befahr, ale benen fie fich mehr und mehr genabert, und man fich ihrer halben faft nirgende mehr ficher gewußt, welches aller Drien groffes Behflagen und Glend verurfact.

"Den 25. und 26. Febr. 1654 hat sich mit bem Bergog Carl von Lothringen eine bep jedermann hochverwunderte Beränderung zugetragen: indem derselbe, aus Besehl Ihrer Kapserl. und Königl. Majestät in hispanien, zu Brüssel Abends umb 7 Uhren in des Pringen Thomaso Quartier in Arrest genommen, und solgenden Tags Bormittag umb 9 Uhr nach Antorff in selbiges Castell mit einer starden Convoy gedracht worden. Bor der Carrette, darinnen der Hergog mit 6 Cavalieren saß, ritten 100 woldewassnete Reuter. Diesen solgte der Graff von Garcia, der ihn gesangen nahm. hinter der Kutschen solgten 200 Reuter. Die Strassen waren allenthalben voll von Menschen, weilen saßt jedermann diese Procession ansehen wollen. Zwischen Brüssel und Mechelen hielten 1200 Pferde, und zwischen Mechelen und Antorsf eben so viel im Felde.

"Umbftanblicher aber zu vernehmen, wie es mit Anftalt und Bollbringung biefes Arrefts baber gangen, fo wurde aus Bruffel unterm dato 28. Februarii nachfolgenben Inhalts gefdrieben: Die gange Belt bat biefe Bochen eine unverboffte Beitung erfahren, wie nemblich ber Bergog von Lothringen aus Befehl bes Ronigs in Spanien in Arreft genommen worden, und amar auf folde Beise: Gebachter Bergog marb in einer Capelle, bey bem Antorffer Ball, burch ben Bergog von Arfcot, ben Graffen von Garcia und etliche andere fürnehme Berren angetroffen, mit bem Bermelben : es hatte ber Erghergog gewiffen Bericht erhalten, wie fich bie Lutticher febr verftardten, und eine groffe Dacht bevfammen batten, Billens, bie Lotbringifche Bolder aus ihren Quartieren ju vertreiben, begehrten bemnach Ihre Erpherhogl. Sobeit, mit ihme begwegen Rriegerath ju halten. Sierauf antwortete ber Bergog mit lachendem Munde, baf er beffere Rundschaft hatte und wol mußte, daß nichts baran mare, wollte boch Ihrer Sobeit zur Genüge barüber zusprechen. Alfo feste fich nun ber Bergog mit ben andern in bie Rutiche, fic ben Ihrer Sobeit einzufinden. Wie fie nun ankommen und in Die erfte Borfammer eingetretten, murbe bie Thur gleich binter ibnen augeschloffen. Darumb fic ber Bergog umbfabe und fragte, was bas mare? Die Antwort war: ber Wind thate es. Als fie nun in die zweite Borfammer eingetretten, murbe bie Thur ebenermaffen binter ihnen jugemacht. Darüber er befturet fagte, Der Graff er wollte miffen, ju mas Ende foldes vorgienge ? von Garcia antwortete ibm: bes Ronigs in Spanien Befehl mare, bag man fich feiner Perfon verfichern follte. Sie murbe ber Bergog febr befummert und begehrte mit feinem Bettern bem Erghergogen ju reden, verftunde aber, wie berfelbe fich von Dannen erhoben und nun nicht zu fprechen mare. Alfo begehrte er Feber und Dinten und ichrieb einen Brieff, an Ihre Dobeit ehift ju überlieffern. Der Ueberbringer brachte mundliche Ante wort: Seine Hoheit hatten gut befunden, daß man ihn in Pringen Thomas Lofament führen follte, welches auch folgender Beftalt geschabe: Dreybundert Reuter maren von ihren Bachten, bey 5 und 6 Mann, unvermerdt in bie Stadt fommen; alle

Reifigen batten Ordre, in ber Stille am hoff ju ericeinen, wie auch bie Bunfften in 4000 flard, und wußte feine Partie von ber andern. Man versicherte fich feiner Bohnung zuvorderft und etlicher anderer Saufer, ba fein Schat ftunde. In biefer . Beile griff man auch nach seinem Superintendent, Secretario und einem Rath. Die folgenbe Racht fuchte man frn. Boulay, bes Bergogs langgemefenen Favoriten, ber bie Juwelen und foftliche Sachen zu vermahren hatte und für ben Reichften von ber Belt wollte gehalten feyn, wurde aber nicht gefunden. Des andern Tage auf Donnerftag lief jedermanniglich auf die Straffen und wollte ben Bergog feben nach Antorff führen, bis es gebn Uhr gefchlagen. Er trat in bie Rutiden gang roth im Beficht. Begen Abend tam er in Antorff an und wurde im selbigen Caftell in eine enge Bermahrung geführet. Unter mabrenber Beit blieben bie Stadttbore allbie verschloffen, baf fein Denich weber ein- noch ausfommen, ohne allein bes Ergbergoge Be-Denselben Tag nach 9 Uhren verreisete ber Graff von St. Amour nach Ihrer Rapferl. Daf. und nach Pring Frangen, bes Bergogen von Lothringen Bruder, biefe Berhaftung ju berichten, und gedachten Pring Frangen ju vermogen, daß er bie Lothringifche Bolder commandiren wollte. Bu ebener Beit verfügten fich ber Graff Brue, bes Bergogs von Lothringen Cangler, und ber Abt von St. Catharinen ju obberührten Lothringischen Boldern. Noch benfelben Tag wurde bem Stadtrath und einem Reben bei Leibesftraff, auch benen Beiftlichen, burch ben Ergs bischoff, sub banno et excommunicatione, besondere burch angeschlagene Placaten verbotten, ben gemelbten herrn Boulay nicht ju beherbergen ober ju verhehlen. Geftern ben 27. gienge ber Graff von Fuensaldana mit vielem Bold nach benen Lothringifchen Trouppen. Ermabnter Berr Boulay murbe durch einen Burger gefunden und Ihrer Sobeit überantwortet. Der Pring von Conde thate hier seinen Ginritt, wie auch bes Bergogs von Lothringen Gemablin. Alfo ift nun ber Bergog, für welchem zupor ichier manniglich erzittert, und ber allenthalben, bey Freunden und Feinden Allarm gemacht, durch weniges Bold, den man biebevor mit groffer Macht nicht zwingen konnen, in bas Gefängnuß gevadt."

Bie es beift, war bem Bergog eine Barnung gugefommen, bie er jeboch nicht beachtete. 3wei feiner Diener, Saint-Martin und Thierry, ber Bebeimfdreiber Raulin wurten ebenfalls verhaftet. Er felbft murbe burd 300 Dann bewacht. Sein Barbes bauptmann bu Boulay bemachtigte fich in Gile einer Caffette, Juwelen ju 200,000 Piftolen Werth enthaltend, und trug fie nach bem Sotel be Berghes, ber Pringeffin Beatrix und ihrer Rinder Bohnung. Er übergab die Caffette ber Pringeffin Anna, empfahl ihr zugleich, ben Schat jedermann, auch ihrer Mutter, au verheimlichen. »C'est peut-être tout ce que vous aurez jamais de lui. Richtebeftoweniger bat fie fofort ber Mutter, biefe bem Ergbergog bie Angeige gemacht, und auf beffen Befehl wurden die Juwelen ben bestellten Commiffarien ausgeantwortet. Das gleiche geschah mit bem Gelbe, fo in bes Bergogs Bohnung und bei feinem Schapmeifter Thierry gefunden worden, überhaupt 200,000 Piftolen, und mit andern 100,000, fo in den Sanden verschiedener Burger von Antwerpen fich befanden. Alle biefe Belber, Die Juwelen, Bechsel, im Betrage von 100,000 Thaler, bie Rirdengefage von vergolbetem Gilber, brei Barnituren von Tapeten, bamale ale bie fconften in Europa berufen, ein überreiches Bett von farmofinrothem Sammet, ließ Ruenfalbana dem Bergog Frang guftellen. Gin prachtiger vergolbeter Gilberfervice und 100,000 Gulben batten bie Gebrüber Ronige von Antwerven in Bermahrung; bei Banquiere in Solland und zu Frankfurt waren 300,000 Piftolen untergebracht und nicht zu erreichen.

Du Boulay, seines Geschäftes bei der Prinzessin Anna ledig, burchjagte die Straßen, zog an sich, was ihm von lothringischen Officieren und Soldaten vorsam, des Willens, damit den Palast zu stürmen, wurde aber überwältigt und in sichern Gewahrsam gebracht. Der herzog, dem in den ersten Augenblicken seine ganze Fassung geblieben war, wie er denn über dem Transport nach der Citadelle einen ungewöhnlich häßlichen Spanier bemerstend, zu diesem sprach: »Mon ami, je vais en Canada, où je verrai don nombre de singes de tes parens, aurois-tu quelque chose à leur mander?« der herzog ließ durch einen Sergeanten, seinen hüter, an Ligneville schreiben: »Qu'il ne soit pas dit

dans le monde que je n'ai tenu à mon service que des traîtres et des coquins. Vous avez une belle occasion de faire sentir qui je suis; demeurez unis ensemble. Ne soyez pas en peine des menaces qu'on vous fera de me faire mourir. Mettez tou t à feu et à sang, et vous souvenez avec ardeur et fidelité de Charles de Lorraine. Das Billet, in einem Commigbrod geborgen, ift jedoch bem Abreffaten, wie biefer fiets behauptete, nicht zugefommen, oder aber von ihm bei Seite gelegt worden. Der Bergog verlebte fünf Monate gu Antwerpen auf ber Citabelle, obne bag einer feiner nachften Angeborigen ibn befuchen burfen. Dort erhielt er bie Runde von bem ihm geltenden Manifeft, worin als bie Urfachen feiner Berhaftung angeführt, bag er feinen Soldaten erlaube, in ben Staaten friedlicher Reichsftanbe ju plundern und ju beeren, bag er bas Stift Luttid nach alter Sitte befehdet babe, bald auf frangofifche, bald auf spanische Seite trete, im Dienfte Spaniens aus Reigung ju Franfreich mande wichtige Unternehmung unterlaffen babe, bag er im Begriffe, mit Kranfreich einen für Spanien nachtbeiligen Sevaratfrieden ju ichliegen, bag er endlich bas Saus Deftreich von bem Raiserthron ju verbrangen suche. Dagegen erflarte bes Bergogs Cour souveraine, bamals ju Luxemburg weilend, am 6. April 1654 feine Befangennehmung für widerrechtlich, alle Bertrage, die man ibm abnothigen murbe, für ungultig, man antwortete ibr aber mit einem Berhaftsbefehl gegen Prafibenten, Rathe, Procuratoren. Bon ber andern Seite murbe burd Urtheil ber Rota vom 23. Marg 1654 bie Gultigfeit ber Che bes Bergoge mit ber Pringeffin Ricoletta anerfannt.

"Das Lothringische Kriegsvold befand sich der Zeit mit allem seinem Raub zwischen St. Eron und Tirlemont. Als nun dessen halber 2 Erompetter, der eine von Chur-Colln, der andere von dem Frangosischen Marquis Fabert, nach Brüffel abgesertiget worden, zu vernehmen, ob man hinfüro die Lothringische und andere Bölder aus dem Land halten wollte, ist gleich darauf ein Expresser von Ihrer hochfürstl. Durchl. dem herrn Ershersogen ankommen, mit Bericht, daß derselbe ein Placat publiciren lassen, daß alle Spanische, Condé-, Bürtenberg- und Lothringisch-

Bolder bas land von Luttich mit allen inbabenben Plagen quittiren follten. Bu bem Enbe haben fich ju Tirlemont Ronigl. Spanifche, Rrangof= und Chur-Collnifde Deputirte bepfammen eingefunden, umb wegen ber im Stifft Luttich von einer und andern Partie gelegener Bolder prætendirten Abzug ber geraumten Quartier balber ju deliberiren, worinnen fic auch Ihre Bochgraffl. Exc. herr Graff von Starenberg, ale Rapferl. Mediator, nuglich gebrauchen laffen. Unter andern bafelbft verglichenen Puncten maren auch biefe beibe : bag bie Spanische sowol als auch bie Aranbofifde Trouppen in bem Cuttider Cand freven Dag, und eine Partie die andere in gebachtem Lande zu fangen und fpannen, feine Macht baben, und die Frangofische Bolder ben 21. Martii bas Lattider Land, wie auch die Frontieren Ihrer Königl. Daj. in Sispanien biefer Ends zumalen raumen follten, welches in benselbigen Quartieren groffes Frohloden verursacht. Gleichwol bat man den 19. biefes gegen Abend, nicht weit von dem Fran-Bofifden Quartier, 2 Meilen von Luttid, einen überaus groffen Rauch aufgeben feben, worauf ben folgenden Morgen bie Zeitung einfommen, bag fie bas im Limburger Land liegende Stabtlein Berve eingenommen, meift alle barin liegende Guarnison niebergemacht, und groffe Beuten erlangt, nachgebende bas Clofter in Brand geftedt, und weiter in felbiges Fürftenthumb Limburg bineingerudt.

"Den 2. April war bes verarrestirten herzogs von Lothringen hetr Bruder, Ihro Fürstl. Durchl. Franz von Lothringen, mit 2 Söhnen, 120 Pferden, 6 Rutschen und 5 Reiswägen, von Wien zu Regenspurg angelangt, hatten ben 5. dieses bey Ihro Rays. Mas. Audiens, von dannen Sie den 13. hujus wieder ausgebrochen, den 15. in Begleitung 30 Rayserl. Hatschiern zu Nürnberg ankommen, im Gasthoss zur güldenen Gans eingezogen, von E. E. Rath mit 2 Wannen Fisch und 32 Rannen Weins beschendet worden. Als Sie nun über Nacht daselbst verblieben, ist solgenden Tags die Reis über Würsburg nach Franksurt sortgangen, allwo man S. Durchl. Mittwochs den 22. April mit Lösung der Stücke empsangen, und gleichergestalt, nebenst noch einem andern Comitat von selbiger Stadt, ein gut Stück

Wegs hinaus begleitet. Selbigen Tags seynd auch bes herrn Graffen von Starenberg Erc. als Rapserl. Legat von Bruffel wieder zurucksommen, haben zu gedachtem Frankfurt übernachtet, ben 23. aber in aller Frühe seynd sie per Posta auf Regenspurg passiret, umb Ihrer Kapserl. Mas. von Dero Berrichtung Relation zu thun.

"Montage den 27. April ift bochgebachter Bergog Frang von Lothringen ju Schiff mit wenigem Bold in Colln antommen, im Lothringischen Soff bafelbft bie Gintebr genommen, nach Mittag bie Stadt und etliche Rirchen befeben, wie auch bas Rathbaus, wohin felbiger Dagiftrat eine Collation bringen laffen. Dienftags ben 28. Morgens fuhren Sie ju Baffer wieder ab, unter losbrennung bes Gefduges, wie auch beym Gingug gefcheben, und passirten nad Duffelborf, allba Sie von Bfalg-Reuburg Rurfil. Durchl, berrlich empfangen und eingeholet, mit brevfacher Lofung ber Canonen, und ber im Gewehr ftebenben Burgericaft und Soldaten nach bem Schloß begleitet, und 2 Tage febr foftlich und froblich tractirt worden. Als nun Bergog Frang big Orts ein ernftliches Schreiben an ben Lothringifden General, Berrn Graffen de Ligneville, und bie andern Rriegsbefehlhaber abgeben laffen, in welchem Se. Durchl. ihnen befohlen, die Armee beyfammen gu balten, und feines anbern als Ihrer Ordre gu pariren; maren auch nicht gefinnet, ben Spanifden einige Dienfte ju thun, bis Dero Berr Bruder relaxirt mare, welcher Urfachen halber auch ein Gefandter vom Bertog von Drieans zu Bruffel ankommen : feynd Sie von ermelbtem Duffelborf auf Bulid. von bannen aber burd ben Gouverneur von Gelberland mit etlichen Compagnien Spanischer Reuter nach Brabant convoyirt worden. Welcher Beit bie Lothringifche Armee fich awifden Tournay, Lille und Courtray befunden, und ihrer Gewohnheit nach alfo übel gehaufet, daß man gnugfam über fie zu feuffgen gehabt. Endlichen haben 3hre Bochfürftl. Durchl. ber Berr Erpherpog vielhochgebachten Bergog Frangen von Lothringen burd 600 Pferde nad Bruffel begleiten laffen, und ben 4. Map allba mit 60 Rutiden ftattlich eingeholet."

Bon der glanzenden Aufnahme und Bewirthung zu Duffels borf und anderwarts erzählt Beauvau: »L'empereur étoit alors

à Ratisbonne, pour y faire couronner roi des Romains le roi de Hongrie son fils aîné, parce que la diète se temoit avec l'assemblée d'une partie des électeurs. Le duc François l'étant allé voir pour prendre congé de lui, il ne reçût non seulement toute sorte de bon accueil; mais il voulut encore l'honorer de 50 de ses gardes-du-corps, pour l'escorter jusqu'à Nuremberg; d'où il passa par les états des électeurs Mayence, de Trèves et de Cologne, et de là chez le duc de Neubourg à Dusseldorf. Il fut reçû en tous ces lieux-là avec des honneurs aussi grands qu'on en auroit pû rendre à l'empereur même; il le fut particulièrement du duc de Neubourg. avec une magnificence digne de sa générosité naturelle, et avec toutes les marques de la cordiale amitié, qu'il avoit autrefois liée avec lui à la cour de l'empereur. Ce duc fit armer toutes les communes de son état, des deux côtés du bord du Rhin, et comme il descendoit par ce fleuve depuis Cologne à Dusseldorf, il le fit escorter par deux bateaux, armés de soldats, l'un de troupes vêtues de rouge, et l'autre de bleu; en l'un des bateaux il y avoit un concert de trompettes, et en l'autre de haut-bois, pour le divertir pendant ce trajet. De toutes les bourgades qui bordent ce fleuve, il nous venoit toujours quelques bateaux chargés de vin et de toutes sortes de rafraîchissemens. La mousqueterie des deux rivages faisoit de continuelles décharges, et jettoient des fusées et d'autres feux d'artifice en l'air pour signe de joye.

»Dès que le duc François fut à une lieue de Dusseldorf, le duc de Neubourg vint au devant de lui avec plusieurs carrosses pour le conduire, lui et toute sa suite. Il étoit suivi d'un grand cortège de noblesse et de belles troupes de cavalerie, dont la plupart avoient des hoquetons de velours cramoisi passementés d'or et d'argent. Un grand vaisseau assez proche des bastions de la place qui regardent le Rhin, tout rempli de feux d'artifices, éclaira notre entrée, qui se fit à l'ouverture de la nuit, et le canon de la place fut déchargé jusqu'à trois fois, en forme de salve royale. Etant arrivé au palais, la duchesse de Neubourg le vint recevoir au pied de

l'escalier : en suite de quoi la magnificence de la bonne chère ne fut pas oubliée, non plus que les galanteries de sucre. Une de celles qui me parût la plus jolie, fut un vaisseau de sucre, équipé de ses voiles et de ses cordages, aussi de sucre, et bordé de canons, chargés de pastilles, lesquelles ayant pris feu dans le temps ordonné à cet effet, firent un bruit et une décharge qui n'épouvanta personne, et qui remplit d'une odeur agréable le lieu de l'assemblée. La joie que le duc de Neubourg témoignoit de voir son ami chez lui, lui faisoit ardemment désirer de l'y retenir quelques jours; mais l'archiduc le pressoit de se hâter, craignant qu'un trop long retardement ne fit débander les troupes Lorraines, que le cardinal Mazarin tâchoit de débaucher par toutes sortes d'artifices. On lui avoit déjà envoyé le marquis d'Haraucourt jusqu'à Ratisbonne, qui lui représentoit à tous momens la nécessité de sa présence pour les retenir, ce qui fut cause qu'il ne pût consentir de demeurer seulement le lendemain à Dusseldorf. Le duc de Neubourg lui donna trois cens chevaux pour l'escorter jusqu'aux frontières de Flandres, et lui ayant fait présent à son départ de trois fort beaux chevaux. dont les harnois étoient enrichis de broderie d'or et d'argent. ils se séparèrent avec une amitié et une douleur qui paroissoit sur leurs visages.«

Gegen Ausgang des Junimonats mußte herzog Karl Antswerpen verlassen. Bu Dünkirchen vordersamst angelangt, verlangte er die Messe bei den Minoriten zu hören, und wurde das verstattet, er hatte aber nur eben das Kloster betreten, als er seine Begleiter durch die Aeußerung, daß er hier die Rutte zu nehmen gedenke, überraschte. Diese wollten davon nichts hören, und schiften sich an, ihn gewaltsam zur Folge zu nöthigen. Also wurde die Reise fortgesest. Auf der Rhede ankerten drei Schiffe, in Bereitschaft, ihn auszunehmen; mit ihm schifften sich ein etwelche Compagnien spanischer Garde und des Comte de Gand Regiment von 800 Mann. Zu San-Sebastian gelandet, sollte der herzog für seinen Ausenthalt zwischen Granada, Segovia und Toleto wählen. Er entschied sich für Toledo, wo er den 5. Sept. 1654

anlangte. In einem alten Thurm murben ibm brei Bimmer, burd farte Gifengitter vermabrt, angewiesen. Den erften Monat verließ er bie Stube nicht, ben 4. Oct. ging er endlich ins Freie, immer boch bewacht. -Au commencement de sa prison on lui avoit laissé un valet de ses gens, pour le servir dans ses besoins: mais quelque temps après, ce serviteur avant été envoyé en Flandre avec passeport et permission du roi, à son retour on ne voulut plus le rendre au duc, qui se trouva par-la réduit à manquer de tout secours, n'avant pas un homme pour le déchausser, et pour le servir à la garderobe: obligé de passer les nuits dans l'infection et la puanteur; on n'auroit pas, comme il le dit lui-même, traité de la sorte un capitaine d'infanterie. »»Je suis ici, disoit-il, écrivant à la princesse Anne sa fille, car il n'avoit pas la liberté d'écrire si facilement à la princesse Béatrix, un degré plus bas que les limbes, où l'on n'entend rien de ce monde. Je languis, lui dit-il ailleurs, et n'étoit pour le petit ménage (de Béatrix et de ses enfans) je me serois fait assommer il y a long-temps. On me tient de si près, qu'encore que j'aille promener, personne ne me parle que devant tout le monde. Les comédies et les religieuses sont mes divertissemens, et point de nouvelles de par de là.««

Rein Bunder, daß in seiner Lage, nachdem die Berwendung mehrer Mächte, namentlich des Papstes, zu seinen Gunsten fruchtslos, er den Schuß Eromwells sich zu verschaffen suchte. Er schrieb an die Prinzessin Anna: »L'on ma sait dire que Cromwell, qui régne en Angleterre, peut tout ici. Envoyez quérir le coronel Cuzac, qui m'amena l'année passée les Irlandois, et l'envoyez en Angleterre audit Cromwell, et lui écrivez, le traitant comme on le traite, vous vous en informerez, le suppliant de vouloir entreprendre mon accommodement, et me tirer de l'état où je suis. Que j'ai souhaité le servir, comme le coronel Cuzac lui assura de ma part l'année passée, quand il fut là. Il faut saire cela sans bruit, et promettre au coronel, que s'il peut me servir en cela, je ferai pour lui ce qu'il voudra. Il saudra qu'il assure Cromwell, que je serai attaché à tous ses intérêts pour jamais.«

In bem Relbaug von 1655 bienten die lothringischen Truppen in ber fpanischen Armee, obgleich Thomaffon be- Remenecourt, bes Bergogs erfter Rammerberr, und Graf Mauleon be la Bafibe mit ihren Regimentern, bas Ergftift Trier burchziehend, fich ben Rranzosen angeschloffen batten. Gie und ihre famtlichen Golbaten wurden beshalb burch eines Rriegsgerichts Spruch jum Tod verurtheilt, aber auch in ber übrigen lothringischen Armee ergab fich ein Beift ber Ungufriebenbeit, ber bas Schlimmfte ahnen ließ. Richtsbestoweniger zweifelte Bergog Rarl im minbeften nicht, nach wie vor über fie ju verfügen, und ließ er fie, und dazu eine namhafte Gelbsumme, als Pfander feiner Treue, bem R. Philipp IV anbieten. Gleichzeitig aber, gerührt burch ben lebhaften Antheil, welchen bei feinem Schidfal Die Bergogin Nicoletta genommen, übertrug er ihr, burd Erflarung vom 1. April 1655, die Regentschaft. »Le tout fut envoyé à Paris, et de là rendu au général de Ligneville, au camp de Mons, par le marquis de Haraucourt. Cet acte étoit accompagné d'un ordre de la duchesse au comte de Ligneville et à tous les officiers de l'armée, de se retirer du service d'Espagne, jusqu'à ce que S. A. eût été mise en liberté, sous peine de voir leurs noms affichés à tous les gibets de Lorraine, et d'être traités comme Ravaillac. Dem folgte ber Bertrag vom 1. Mai 1655, worin die Bergogin versprach, ihre famtlichen Truppen aus den Niederlanden abzurufen , um fie in Gemeinfcaft mit ben Baffen Gr. Allerdriftlichken Daf. jur Befreiung bes Bergoge Rarl ju verwenden, wogegen ihr ber Ronig für bie noch von ben Lothringern befegten Feften Bitich, Somburg, Landflubl, Duffy, bas Bergichloß bei Longupon, bie Reutralität versprach. Sierauf gebot bie Bergogin, burch bie Erflarung vom 30. Juni, ben Truppen, ben Dienft Spaniens zu verlaffen, und an ben Grenzen von Franfreich eine Stellung ju bezieben.

Solchem Gebot versagte aber die Armee den Gehorsam, betheuernd, daß sie für die Dauer von des herzogs Gefangenschaft einzig dem Besehl seines Bruders gehorchen würde, und deffen Interesse forderte für den Augenblick den innigsten Anschluß zu Spanien, wie er sich auch besfalls in einem zu Brüffel gedruckten

Manifest aussprach. Urplöglich aber veranberte fich bie Lage ber Betheiligten. Auf bes Brubere Ersuchen batte Bergog Frang ben Marquis von Chatelet und ben Intendanten Dubois nach Mabrid entsenbet, die Unterhandlungen mit bem Minifterium gu forbern. Den 9. Juni angelangt, erhielten fie Audieng bei bem Ronig und bei bem Minifter Don Luis be Baro, es murbe ihnen auch eine einzige Busammentunft mit bem Gefangenen verftattet. »Après avoir traversé une grande galerie et deux salles, dans chacune desquelles étoit un corps de garde, il furent introduits dans la chambre du duc. Ils se jetèrent à ses pieds. fondant en larmes. Le duc les releva, et ne put lui-même retenir ses larmes.« Rach einem furgen Gefprach bictirte ber Bergog eine an ben Ronig gerichtete Dentschrift, worin Die Beforgniß ausgebrudt, bag bie Bergogin Ricoletta, als Regentin, in bem Gemahrsam ber Reinde fich befindend, leichtlich zu Dingen, bie burchaus bem Billen bes Bergogs entgegen, genothigt werden fonnte. Dafür fei bas einzige Begenmittel feine Freilaffung, welche porzubereiten er eine Audienz bei bem Ronig fich erbat. führte ju weitern Unterhandlungen, und ju bem Bertrag vom 6. Oct. 1655, worin der Ronig versprach, ben Bergog in Freiheit ju fegen, fobald beffen gefamte Truppen, mit Ausnahme von viet Regimentern, in feinen unmittelbaren Dienft übergegangen fein wurden. In bem in Gefolge folder Transaction an feine Obriften gerichteten Abschiedeschreiben vom 10. Det. fagt ber Bergog: »Enfin sortant d'ici, nonobstant que l'on dise que quelques-uns m'ont oublié, je n'auroi bien, ni vie, ni sang que je ne vous sacrifie aussi librement que vous l'avez fait pour moi, particulièrement si dans cette rencontre vous suivez mes ordres, qui me rendront la vie et la liberté. Je vous en conjure, le roi m'ayant fait assurer du bon traitement qu'on vous fera.«

Richts schien weiter der Befreiung im Bege zu fteben, da erhob Berzog Franz Einspruch gegen einen Bertrag, der die lette Boffnung auf Erhaltung der Selbstfandigkeit von Lothringen zu vernichten schien, und der Marquis von Saraucourt ging am 13. Nov. 1655 mit den vier Regimentern Haraucourt, Baudricourt, du Four und d'Ourches zu den Franzosen über. Bereits wurde

in des herzogs Franz nächfter Umgebung sehr ernftlich die Frage bebattirt, ob nicht die Gesamtheit der Truppen diesem Beispiel zu folgen habe. Dagegen sich zu verwahren, verlangte und erhielt von ihnen der Erzherzog den Treueid, ohne Rücksicht für die dem herzog bewilligten vier Regimenter. Diese in Anspruch nehmend, entsendete herzog Franz an Fuensaldana, der anfangs seinen Boten mit dem Bescheid absertigte: »Qu'ils s'en aillent tous à tous les diables!« dann aber doch die herzogliche Garde und die Chevaulegers frei gab, von den vier Regimentern aber nichts hören wollte, sintemalen diese mit haraucourt desertirt seien. Die Bereidung war geschehen, Fuensaldana suchte aber nachträglich den herzog nach Brüssel zu loden, wo vielleicht ihm geschehen sollte wie dem Bruder. Statt aber der Einladung zu solgen, beschloß der herzog, nachdem er sich der Stimmung der Ofsiciere nochmals versichert, sein gesamtes Bolt den Franzosen zuzusühren.

:

Das erleichterte wesentlich Fuenfalbana burch ben Befehl pom 18. Dec. 1655, worin ben Lotbringern aufgegeben, jur Stunde fich in Bewegung ju fegen, indem fie, als die am weiteften vorgeschobenen Truppen, bei bem projectirten Unternehmen auf Condé verwendet werden follten. Sofort erfolgte ber Auf-Anfange bie ihnen, ale ber Borbut, bezeichnete Strage einhaltend, wendeten die Lothringer fich ploglich, ben geraden Weg nach Landrecies suchend, um burch biefe von ben Frangofen besetzte Festung und die Sambre gegen jede Berfolgung fich zu Sie benugten ber Burg Aimeries Brude über bie Sambre, um auf bas rechte Ufer bes Fluffes ju gelangen. Das alles bespricht ein gleichzeitiger Bericht in folgender Beife. "Die fonnen wir nicht vorben, mit gar wenigem ju gebenden, was 3bre Durchl. Bergog Frang von Lothringen ben Spanischen ber Beit por einen unvermutbeten Streich angemacht, womit es alfo zugangen : Rachbem einige Lothringische Compagnien von ber Spanisch- zu ber Krantofischen Armee übergangen, bat ermelbter Bergog gegen Ihre Sochfürftliche Durchl. Ergbergog Leopold Wilhelmen von Deftreich, gleich ob ihme, bag foldes gefcheben, febr leid mare, fic angeftellt, mit Bermelben : es muft und tounte biefer Faute feine andere Urfach fein, als weil bis-

Bie es beißt, war bem Bergog eine Barnung zugefommen, bie er jedoch nicht beachtete. 3mei feiner Diener, Saint-Martin und Thierry, ber Gebeimichreiber Raulin murben ebenfalls verhaftet. Er felbft murbe burd 300 Mann bemacht. Sein Garbehauptmann bu Boulay bemachtigte fich in Gile einer Caffette, Juwelen ju 200,000 Piftolen Werth enthaltend, und trug fie nach bem Botel be Bergbes, ber Pringeffin Beatrix und ihrer Rinder Bobnung. Er übergab bie Caffette ber Pringeffin Unna, empfahl ihr zugleich, ben Schat jebermann, auch ihrer Mutter, au perheimlichen. »C'est peut-être tout ce que vous aurez jamais de lui. Michtebestoweniger bat fie fofort ber Mutter, biefe bem Ergbergog Die Angeige gemacht, und auf beffen Befehl wurden die Juwelen ben bestellten Commissarien ausgeantwortet. Das gleiche geschah mit bem Gelbe, fo in bes Bergogs Bohnung und bei feinem Schatmeifter Thierry gefunden worben, überhaupt 200,000 Piftolen, und mit andern 100,000, fo in ben Sanden verschiedener Burger von Antwerpen fich befanden. Alle biefe Belber, die Juwelen, Bechfel, im Betrage von 100,000 Thaler, bie Rirchengefage von vergolbetem Gilber, brei Barnituren von Tapeten, bamale ale bie iconften in Europa berufen, ein überreiches Bett von farmofinrothem Sammet, ließ Ruenfalbana bem Bergog Frang guftellen. Gin prachtiger vergoldeter Gilberfervice und 100,000 Gulben hatten bie Gebrüber Ronigs von Antwerpen in Bermahrung; bei Banquiere in Solland und ju Franffurt waren 300,000 Piftolen untergebracht und nicht ju erreichen.

Du Boulay, seines Geschäftes bei ber Prinzessin Anna ledig, burchsagte die Straßen, zog an sich, was ihm von lothringischen Officieren und Soldaten vorfam, des Willens, damit den Palast zu stürmen, wurde aber überwältigt und in sichern Gewahrsam gebracht. Der herzog, dem in den ersten Augenblicken seine ganze Fassung geblieben war, wie er denn über dem Transport nach der Citadelle einen ungewöhnlich häßlichen Spanier bemerstend, zu diesem sprach: »Mon ami, je vais en Canada, où je verrai den nombre de singes de tes parens, aurois-tu quelque chose à leur mander?« der herzog ließ durch einen Sergeanten, seinen hüter, an Ligneville schreiben: »Qu'il ne soit pas dit

dans le monde que je n'ai tenu à mon service que des traîtres et des coquins. Vous avez une belle occasion de faire sentir qui je suis; demeurez unis ensemble. Ne soyez pas en peine des menaces qu'on vous fera de me faire mourir. Mettez tou t à feu et à sang, et vous souvenez avec ardeur et fidelité de Charles de Lorraine. a Das Billet, in einem Commigbrod geborgen, ift jedoch bem Abreffaten, wie biefer fiets behauptete, nicht zugekommen, ober aber von ihm bei Seite gelegt worden. Der Bergog verlebte fünf Monate ju Antwerpen auf ber Citabelle, ohne bag einer feiner nachften Angeborigen ibn befuchen burfen. Dort erhielt er die Runde von dem ibm geltenden Manifeft, worin als bie Urfachen feiner Berhaftung angeführt, daß er feinen Solbaten erlaube, in ben Staaten friedlicher Reichsftanbe ju plundern und ju beeren, bag er bas Stift Luttich nach alter Sitte befebdet babe, balb auf frangofifche, balb auf fpanische Seite trete, im Dienfte Spaniens aus Reigung ju Frankreich manche wichtige Unternehmung unterlaffen babe, bag er im Begriffe, mit Franfreich einen fur Spanien nachtheiligen Separatfrieden ju ichliegen, bag er endlich bas Saus Deftreich von bem Raiferthron ju verbrangen fuche. Dagegen erflarte bes Bergogs Cour souveraine, bamale ju Luxemburg weilend, am 6. April 1654 feine Befangennehmung für widerrechtlich, alle Bertrage, bie man ibm abnothigen murbe, fur ungultig, man antwortete ibr aber mit einem Berbaftsbefehl gegen Vrafidenten, Rathe, Procuratoren. Bon ber andern Seite wurde burd Urtheil ber Rota vom 23. Marg 1654 bie Bultigfeit ber Che bes Bergoge mit ber Pringeffin Ricoletta anerkannt.

"Das Lothringische Kriegsvold befand sich ber Zeit mit allem seinem Raub zwischen St. Eron und Tirlemont. Als nun bessen halber 2 Trompetter, ber eine von Chur-Colln, ber andere von dem Frangösischen Marquis Fabert, nach Brüssel abgesertiget worden, zu vernehmen, ob man hinfüro die Lothringische und andere Bölder aus dem Land halten wollte, ist gleich darauf ein Expresser von Ihrer hochfürstl. Durchl. dem herrn Erghersogen ankommen, mit Bericht, daß derselbe ein Placat publiciren lassen, daß alle Spanische, Condé-, Bürtenberg- und Lothringische

mier, ne revenoit point, quoiqu'il fut déjà nuit; ce qui nous fit craindre qu'il n'eût été tué par des paysans, qui avoient déjà repoussé dans les bois un de nos partis, qui leur avoit picoré quelques vaches. Mais ce qui le fit résoudre à ne point retourner, fut que s'étant imaginé le dessein que nous avions de nous retirer en France, il eût crainte de perdre le gouvernement du château de Sautour, que le duc son maître avoit acquis en ces quartiers-là, s'il nous suivoit, et dont le duc François l'avoit pourvu, pour récompense d'avoir été deux ou trois fois fait prisonnier par les Espagnols, qui redoutoient sa hardiesse, le jugeant capable d'entreprendre toutes choses pour la liberté du duc, et ayant même révoqué sur cette crainte la permission qu'ils lui avoient une fois accordée d'aller le servir dans sa prison à Tolede. Voilà comme l'intérêt d'un particulier peut quelquefois causer un grand accident à toute une armée. Enfin nous fûmes assez heureux, pour que le commandant d'Aimeries ne fit point de difficulté de nous accorder le passage de son pont, priant seulement le comte de Ligneville de faire rendre le bétail qui se trouveroit avoir été pris aux paysans réfugiés dans ce château par nos coureurs, ce qui lui fut incontinent accordé. Notre avantgarde ayant passé, fut camper sur une hauteur qui est au-delà de la rivière, en attendant que le reste l'eût joint. Nos troupes étoient composées d'Allemands et d'Irlandois, aussi bien que de Lorrains, ce qui rendoit les sentimens divers sur notre marche, aussi bien que les intérêts et l'affection pour les partis différens. Gascar, colonel Irlandois, homme de coeur et d'esprit, et des plus accommodés de l'armée, se doutant de notre dessein (quoique l'on le déguisât à un chacun autant qu'il se pouvoit) pria le comte de Ligneville, qui avoit de l'estime et de l'amitié pour sa personne, de lui en vouloir avouer la vérité, afin qu'il pût réfugier sa femme, et ce qu'il avoit de meilleur dans la ville de Thuin dépendante de Liége, et qui n'étoit pas éloignée du lieu où nous étions, feignant même qu'elle étoit indisposée. Le comte en pria le duc François, qui en faisoit quelque difficulté, et avec raison, et du moins falloit-il attendre que toutes les troupes fussent campées avant que de lui accorder cette permission: car à peine eûmes-nous passé la rivière qu'il se jeta lui-même dans le château d'Aimeries, et découvrant notre retraite au commandant, il lui fit lever le pont-levis qui étoit sur le passage de la rivière; ce qui nous fit perdre plus de 300 hommes qui ne pûrent passer pour nous joindre. Un capitaine, soldat de fortune, suivit encore l'exemple de Gascar, et nous débaucha environ 100 chevaux, qu'il empêcha de Nous avions outre cela le colonel Waldenbourg que Fuensaldaña avoit prié qu'on envoyât en parti le jour précédent pour prendre langue des ennemis, lequel, ne sachant rien de notre retraite, retourna au camp des Espagnols, qui le contraignirent de prendre parti avec eux, ou qu'ils le tailleroient en pièces; de sorte que nous perdîmes plus de 700 hommes à ce seul passage, et sans combat, faute que les officiers, qui avoient la charge de faire serrer et filer l'arrière-garde, ne restèrent pas tous les derniers, et passèrent le pont plutôt qu'ils ne devoient; joint qu'on n'avoit pas laissé un corps de garde au pont-levis, pour empêcher que celui du commandant du château n'en demeurât le maître: de sorte que si Gascar eût été dans l'ordre de passer des premiers. sa perfidie auroit pû arrêter toute notre armée, et nous faire courir le hasard d'un combat avec les Espagnols.

»Cet exemple peut apprendre qu'il n'y a pas une petite circonstance à négliger dans les affaires de cette importance, et particulièrement en celles de la guerre, où l'on ne manque jamais qu'une fois.

»La nuit qui précéda à notre marche, le duc François m'avoit ordonné de dépêcher un de ses trompettes au marquis d'Haraucourt, pour tâcher de l'arrêter quelque part, en lui faisant savoir que nous le suivions, espérant qu'il déféreroit à ma prière, à cause de la proximité qui étoit entre nous; mais le trompette flamand ne nous fut pas plus fidèle que les autres que j'ai nommés, et alla se rendre à l'archiduc avec mes lettres, au service duquel il fut retenu, pour ré

compense de son action. Cependant comme nous nous vimes découverts de tous côtés, nous ne songeâmes plus qu'à diligenter notre retraite; ce qui nous fit décamper au lever de la lune, et par une âpre gelée, pour gagner Landrecies au plutôt, et nous mettre à couvert de cette place: Comme nous en approchions, quelques-uns de nos coureurs nous vinrent donner avis que le prince de Condé retournoit sur ses pas avec 2000 chevaux de devers Peronne où il étoit allé, sur l'espérance que le maréchal d'Hocquincourt qui en étoit gouverneur, lui avoit donnée de se résolver en sa faveur, étant alors mécontent du cardinal Mazarin. Ce retour si brusque nous fit craindre que Fuensaldaña ne lui eût envoyé un courrier pour lui donner avis de notre retraite, et pour le prier de nous charger en tête, pendant qu'il viendroit nous attaquer par derrière avec un autre corps de cavalerie; mais le prince s'étant détourné de notre route sans savoir rien de notre marche, et les Espagnols ne nous avant suivis que jusqu'à un défilé, qu'ils nous donnèrent le loisir de passer, nous arrivâmes sans autre accident à l'abbaye de Marolles près de Landrecies, et le lendemain à Guise sans danger ni peine, que celle de n'avoir ni mangé ni dormi pendant trois jours et trois nuits. Le duc François dépêcha de Guise le sieur Rolin au roi de France, qui étoit alors à Compiègne, et moi deux jours après, tant pour lui donner avis de notre arrivée dans le royaume, et du désir que nous avions de lui rendre service, que pour chercher les moyens de procurer la liberté à notre prince, et faire les conditions d'un traité pour la subsistance et le logement de nos troupes. Quelles étranges conjonctures d'affaires de voir un souverain prisonnier, par les mains d'un roi pour le service duquel il s'étoit perdu, et son frère réduit encore par ses propres ordres de passer à celui d'un autre roi, qui étoit son ennemi, et qui l'avoit entièrement dépouillé de ses états, et de n'avoir point d'autre ressource, ni d'autre moyen pour se venger, et pour recouvrer sa liberté.

»Etant arrivé à Compiègne j'y fus assez froidement reçu, et je ne pus avoir mon audience que le lendemain: le car-

dinal jugeant bien qu'après le premier pas que nous venions de faire, nous étions à sa discrétion, et que nous serions contraints d'accepter tel parti qu'il lui plairoit de nous faire. Néanmoins après m'avoir assez long-temps entretenu en présence du duc de Guise, à qui j'avois été adressé pour me présenter, et donné des marques qu'il faisoit quelque estime de ma personne, il me renvoya au duc François avec de bonnes paroles, et dépêcha peu de jours après deux commissaires pour faire loger nos troupes dans la vallée du Bourg. et leur faire fournir la subsistance nécessaire, en attendant un meilleur traitement. Il consentit de plus à remettre dans notre corps d'armée les quatre régimens que le marquis d'Haraucourt avoit emmenés, et que j'avois eu ordre de redemander; mais quelque instance que je fisse pour avoir encore les deux de Remenecourt et de Mauléon, je ne les pus obtenir, sur cette raison seule qu'il y avoit plus d'un an qu'ils s'étoient donnés au roi, et engagés à sa solde sans autre condition que celle de son service. Sa Majesté m'écouta avec beaucoup de douceur; mais elle remit au cardinal à faire ma dépêche.

»Le lendemain de mon retour auprès du duc François, il s'en alla lui-même à la cour, qui étoit déjà retournée à Paris, laissant le prince Ferdinand avec les troupes. Le roi lui fit toute sorte de bon accueil, lui témoignant vouloir prendre une entière confiance en sa parole, et le fit loger et défraver avec beaucoup d'honneur. Mais comme la duchesse Nicole lui eût fait connoître, qu'en suite du pouvoir que le duc son mari lui avoit donné sur ses troupes, elle prétendoit y prendre une entière autorité, Saint-Martin accommoda cette contestation, en les faisant consentir qu'ils agiroient de concert ensemble; et qu'en campagne lui ou le prince Ferdinand en son absence donneroit les ordres sans aucune dépendance d'elle; que pour les principales charges qui viendroient à vaquer, la duchesse les pourroit aussi conférer à qui bon lui sembleroit sans sa participation. Néanmoins le duc François en fut quasi toujours le maître, ce qui n'aida pas à les mettre en bonne intelligence.

»Peu de jours après le prince Charles, qu'on avoit laissé à Bruxelles pendant le temps que nous quittions les Espagnols, d'où ensuite on l'avoit tiré avec assez d'adresse, et conduit par le canal d'Anvers en Hollande, pour le dérober à la colère que les Espagnols avoient de notre retraite, arriva à Paris, bientôt après le prince Ferdinand qui y étoit déjà venu, et après qu'on eût logé les troupes dans les quartiers d'hiver qu'on leur donna. Le duc François les présenta au roi, lui dit qu'il les mettoit tous deux en dépôt entre ses mains pour gage de sa fidélité à son service; ce qui fut bien reçu en ce temps-là; mais mal reconnu quand les affaires changèrent, l'intérêt étant la pierre de touche de tous les hommes, et particulièrement des grands, et faisant ordinairement plus d'impression sur leur esprit qu'une vraie générosité.«

Da hiermit ber lothringischen Armee Einwirfung auf Die benachbarten Reichslande zu Ende, wird eine Relation von ihren letten Berrichtungen nicht am unrechten Orte fieben. "In benen Nieberrheinischen Quartieren mar eine Beit bero nichts fonberbarliches vorgangen : nunmehr aber beforchtete man fich insgemein eines Lothring- und Condeischen Uebergugs, maffen an einem und andern Ort bereits umb die Quartier angesucht worden, wegwegen die Inwohner, fürnemblich in ber Epffel, ihre Früchten fo Tage fo Rachte in bochfter Gil ausgebrofchen und an fichere Derter verführt. 3m gand von Julich mar garmen wegen ber über bie Maas fommenben lothringer, welder Urfach willen etliche Compagnien Ausschuß, auch Solbaten, nach Duren auf ben Sammelplag marchirt, umb benen, fo ihnen zu nabe fommen wollen, bas Saupt zu bieten. 3men Lothringische Regimenter ju Pferd, ale Mauleon und Remoncourt, waren, fampt ihren Oberften und Officirern, ber Stabt Met bis auf ungefahr 2 Meilen genähert, Furhabens, von ben Spanischen ab- und in Frangofische Dienfte zu tretten, wie fie bann auch, bis auf weitere begwegen von bem Frangofifcen boff zu erwartende Ordre, an ber Saar einquartiert worden. Bie nun foldes ruchbar worden, wurde ju Lugenburg ein hober Juftigrath angesett," und in bemfelben jestgemelbte beyde Colonellen, Remoncourt und Mauleon, ihres zu ben Frantosen gesthanen Ueberfalls halben, durch eine offentlich publicirte Schrifft vogelfrep gemacht; benen übrigen aber, sowol Befelchshabern als Reutern von beyden Regimentern, waren 3 Monat Frist vergönnt, umb in solcher Zeit sich bey dem Lothringischen Corpo wieder einzustellen.

"Drey Lothringifde, ju Schlepben und Eronenburg liegenbe Regimenter vermennten bie Epfflische Graff- und Reichsberrfcaften alles Ernftes unter Contribution ju fegen, wie fie bann ju Munfterenffel, Dollendorff, Blandenheim, Rerpen und Birneburg, umb Bequemung bargu gwar ftard angefucht, aber aller Orten nichts als abschlägige Untwort bekommen. Indeffen gingen bie Parteien täglich, 2 in 300 Mann ftard, burche Land, brachten immerbin gute Beuten , auch wol manchmal gute Stog bavon : bergleichen ihnen bann begegnet, als fie im Gingang unfers vorhabenden 1655. Jahre bas Dorff Blandenheim ju beveftigen fich unterftanben, aber mit Berluft fo beschäbiget, als etlicher Todten unverrichter Sachen abweichen muffen. Und weil, biefer graffirenden Bolder halben, fein Unterthan bey Saus noch Soff bleiben durffte, fo interponirten Sich Ihre Churfürftl. Bn. gu Trier, und erbotten Sich, mit Ihren Boldern ben Epfflischen Graffen und herren ju assistiren : wie bann ju foldem Ende Dero Dbrifter, Berr Ratidin, nach befagtem Schlepben und Eronenburg abgereifet, benfelbigen ju bebeuten, bag fie von biefen Immediat-Reichsgraff- und Berrichaften fich enthalten follten, im widrigen man fich ber möglichften Refiftent gegen fie bedienen murbe. Darauf fepnb bie Lothringifche Bolder awar von bannen nach bem Bergogthumb Lugenburg gangen, aber gar balb wieber jurud in die vorige Quartier fommen, und mit täglichem bin und wieder vagiren bas land alfo geplagt, bag niemand weber in ben Dorffern noch auf ben Straffen ficher gewefen. Db fie nun wol nach ber Sand fo ftard, ale porbin geschehen, nach ben Epfflischen Graffichaften nicht mehr ausgangen, fo bat man gleichwol vorermelbte Churtrierifche und andere Reichs - Succurs - Bolder in ben benachbarten berrschaften bin und wieder verlegt, umb allezeit ein machendes Auge

zu halten und die Unterthanen bey den Dörffern zu conserviren, damit dieselbe der anstehenden Feldarbeit abwarten und wiederumb in der Erde schaffen können.

"Den 26. Febr. war eine Lothringische Partey unter bem Obristen-Lieutenant Drachsborff aus Cronenburg, von ungefähr 70 Pferden, auf eine Frangösische zu Kuß von Diedenhosen aus gewesen: biese aber haben sich in Dollendorff retirirt, daß also die Lothringische (welche zwar die Deffnung des Dorffs, so verhauen und mit Inwohnern ziemblich versehen gewesen, an die Bauern begehrt, aber abschlägige Antwort besommen) unsverrichter Sachen zurückweichen und die Frangosen im Dorff verlassen müssen. Sie seynd aber bald darauf, mit Juziehung deren in der Herrschaft Schlepben in 300 Pferd, wieder vor gemeldtes Dorff geruckt, selbiges eingenommen und, wiewol vorhin Pferd und viel Viehs in Sicherheit gewesen, ausgeplündert, auch 6 Häuser in Brand gesteckt: darbey sies aber doch nicht bewenden lassen wollen, sondern noch darüber 800 Riblr. prætendirt, oder die übrigen Häuser auch einzuäschern gedrohet.

"Gleichfalls haben bie Lothringifche, unter vorgemelbtem Dbriften-Lieutenant Dracheborff, ju Cronenburg, ben 200 Pferb fard, ju Rerpen auf felbigen Fleden und herrichaft 400 Riblr., 12 Malter Rorn und ein halb Fuber Bein geforbert, welches ihnen aber abgeschlagen worden, mit bem Bermelben: ba fie folder Forderung, ju Erhaltung guter Nachbarichaft, gleich Folge thun wollten, murben alebann bie Frangofische Diebenbofifde, Action an fie ju fuchen, Urfach haben. Borauf die Lothringifche ibnen bergeftalt gebrobet, bag mehrerntheils ber Unterthanen fich in fichere Drt begeben. Umb die Salffte des Mayen borete man bie erfreuliche Beitung, bag bie in mehrgebachtem Schlepben und Cronenburg liegende 3 Regimenter Lothringer bes nachften Tage aufbrechen und fortgeben murben, fo aber nicht geschen: fondern 3 in 400 Pferd von diefen Boldern thaten einen Streiff auf Rruft, fo unter bie Abten jum Laach geborig, von bannen fie ben Schultheiffen beffelben Drie, neben groffem Raub, ju Cronenburg eingebracht, welcher fich mit 400 Riblrn. auslofen muffen. Weil man nun beforget, bag ber Auszug etwan noch

gefährlich feyn borffte, so sepnd der mehrere Theil Unterthanen in den angrengenden Orten von den Dorffern in Sicherheit entwichen."

Die 23 Regimenter, so herzog Franz nach Frankreich führte, in allem 2500 Reiter und 1500 Infanteristen, wurden folgendersmaßen in die Winterquartiere vertheilt. Infanterie: das Regisment Tornielle nach Longuyon und Mussey, nach Tropes die Regimenter Marasque, Konos und Euzac; nach homburg und Landstuhl Cascar; nach der Landschaft Boivre, Mussay. Cavalerie: die Regimenter Delonze und Duplessis kamen nach Bitsch, homburg und Landstuhl; Prinz Ferdinand, Ligneville, Salin, Marquis de Lenoncourt, Sparre nach Tropes; Alamont und Waldenburg nach Chalons; Marquis du Châtelet, Baron Fournier, Drachsdorf in die Landschaft Boivre; Marquis von haraucourt und Baudricourt nach Beauvais; du Four und Durches nach Rheims. Alle diese Truppen haben bis zum Pyrenäischen Frieden mit Auszeichnung gegen die Spanier gedient.

Mittlerweile wurden verfchiedene Berfuche angefiellt, ben Bergog Rarl zu befreien , theilweise von ihm felbft ausgebend. »Le duc de son côté tentant toutes les voies que son esprit lui pouvoit faire imaginer pour cette liberté, qui nous est ordinairement plus chère que la vie propre, fit faire un coffre dans lequel il prétendoit se faire emporter hors du château où il étoit gardé, et sortir d'Espagne travesti en religieux. Il avoit quelquefois permission d'aller voir certaines religieuses de Toléde, qui trouvant beaucoup d'agrément en sa conversation, prirent une si forte affection pour lui, que par une certaine compassion qui nous est naturelle, lorsque nous voyons souffrir quelqu'un, et particulièrement une personne de la considération du duc, elles le régaloient souvent et de fruits et de confitures qu'on lui apportoit dans ce coffre, qu'il avoit adroitement fait faire à la mesure de son corps, et que la garde laissoit passer et repasser sans difficulté, pensant toujours qu'il n'étoit rempli que de ces sortes de rafraîchissemens, dont même il leur faisoit souvent part pour les mieux amuser. Mais celui qui les commandoit, et qui avoit toute

l'autorité sur la personne du duc, étant un vieux Rodrigue fort rude et fort soupconneux, découvrit enfin cette pratique, fit mettre en prison ceux dont il se défioit, et resserrer le duc; de sorte qu'il fallut se réduire encore à la patience, et attendre quelque occasion plus favorable. Le sieur de la Chaussée, gentilhomme du marquis de Moui, brave et résolu, s'offrit à une autre entreprise, qu'il voulut qu'on crût infaillible, mais qui étant encore plus difficile et plus périlleuse que les autres, n'eut pas un meilleur succès. Pour cet effet, afin d'avoir une entière liberté d'aller en Espagne, et d'y pouvoir conférer avec le duc, il proposa à la duchesse Nicole de solliciter un passeport près du roi catholique même, pour avoir permission d'envoyer visiter le duc de sa part; ce qui lui fut accordé, et la Chaussée étant arrivé à Toléde, il trouva moyen après les premiers complimens de lui faire la proposition de son dessein, qui étoit que lors que le duc s'iroit promener à un couvent de cordeliers, qui est à 500 pas de la ville, où l'on lui permettoit d'aller quelquefois entendre la messe, mais suivi d'une bonne garde, il le pourroit mener avec lui, et que comme ils seroient entrés dans le jardin, duquel il avoit remarqué que la muraille étoit assez basse, et qu'il n'y entroit ordinairement en sa compagnie que les deux principaux, le reste de la garde restant à la porte, ayant chacun un poignard dans leurs pochettes, ils se pourroient aisément défaire de ses deux Rodrigues, et en suite passer par dessus la muraille, monter sur des chevaux qu'il auroit soin de faire tenir en quelque lieu couvert près de là, et se retirer en Portugal. Ce projet eût été bon s'il eût été aussi facile à exécuter que la Chaussée se l'étoit fourré dans la tête; mais il ne considéroit pas qu'outre la difficulté qu'il auroit eu de recouvrer de bons chevaux en ce lieu-là. où il n'y a que des mulets, sans se rendre suspect, et de poignarder ces deux Espagnols sans bruit, comme il en faisoit son compte, il y avoit plus de 40 lieues de retraite à faire jusqu'en Portugal; ce qui paroît impossible sur de mêmes chevaux; joint qu'il y avoit des passages de rivière gardés

à cause de la guerre contre le Portugal, où l'on ne laissoit passer personne sans de bons passeports des commandans dans la province. Aussi le duc jugeant cette entreprise impossible, ne la voulut pas tenter. Einen sehr thätigen helser hatte la Chaussée an einem gewissen Dubois gesunden. In einem an diesen gerichteten Schreiben äußert der herzog seine Zusriebenheit mit der herzogin Nicoletta, wogegen er gegen seinen Bruder und mehre der höhern Officiere bittere Klagen führt, ihnen die Obrissen Maillard, Saint-Balmont und Cliquot versgleicht, diese Getreuen, denen er im Tode noch das höchste Lobspendet.

Die Bergogin Nicoletta farb ben 23. Febr. 1657. foreibt von ihr ber Gemahl, 25. Dct. 1657: »Nonobstant le mauvais ménage que nous avons eu ensemble, elle a abandonné tous ses biens et toute sa maison, qu'elle a voulu sacrifier pour moi; m'a obéi avec une promptitude et ponctualité infinie; s'est assujettie à ceux qu'on lui avoit donnés pour conseil, avant voulu mettre en gage les rentes qu'elle avoit en Lorraine, et même vendre ses hardes, pour m'en envoyer le prix à Tolede. Die Pringessin Beatrix, mabnent, es fei jest ber Augenblid gefommen, die Ratification ibrer Seuratb ju erhalten, entsendete einen vertrauten Agenten, le Pelletier, nach Tolebo an ben Bergog. »Il y trouva le duc Charles extrêmement prévenu contre Béatrix et contre la princesse Anne sa fille. On lui avoit donné de très fâcheuses impressions contre leur conduite, et on prenoit à tâche d'envenimer leurs actions les plus simples et les plus innocentes. Les lettres du duc, écrites en ce temps-là à Pelletier, sont pleines de plaintes contre le peu de sensibilité que Béatrix avoit témoignée au sujet de sa prison: du peu de mouvement qu'elle s'étoit donné pour l'en tirer; des grandes dépenses qu'elle continuoit de faire; des dettes qu'elle contractoit tous les jours; des compagnies et du grand monde qu'elle voyoit: des parures et des rubans qu'elle portoit; de ses amusemens, visites, divertissemens; la menaçant de faire mauvais ménage, s'il trouvoit des dettes à son retour. Il lui reproche qu'après sa détention, s'étant d'abord retirée dans un couvent à Mons, elle en étoit bientôt sortie, et s'étoit jetée dans le grand monde, plus fort qu'auparavant.«

Bei folder Digftimmung fonnte Pelletiers Gefcaft geringen Fortgang gewinnen. Täglich ftellte Rarl neue Forberungen auf: bald follte Beatrix große Gelbfummen fchaffen für bie Bertheis bigung bes Erblandes, balb gemeinsam mit ben Pringen bes Saufes feine Befreiung betreiben, bann alle Schulben bezahlen, welche fie in bes Bergoge Abmefenbeit gemacht, endlich perfonlich in Spanien um seine Freiheit unterhandeln und zugleich bie Ratification ber Che nachsuchen. Pelletier verlieg Mabrid, und blieb Karls lette Erflärung, »qu'il ne refusoit point absolument de donner satisfaction à Béatrix, mais qu'il ne vouloit rien faire à la légère.« Boll Unwillen erflarte Beatrix ihrem Agenten, fie werde bie Correspondeng mit bem Bergog nicht fortsegen. »Car je ne comprends pas le galimathias de ses lettres, et les bourdes horribles qu'elles contiennent. De plus, je le crois déjà cardinal, ou marié en France ou à Tolede. 3um Ueberfluß mar eben, Dec. 1657, ab Seiten ber Rota die Ungultigfeit ber andern Gbe bes Bergogs ausgesprochen worden.

Die friedlichen Aussichten bestimmten endlich das Cabinet von Madrid, mit dem Antritt des J. 1659 seinem Gefangenen einige Erleichterung zu bewilligen. Er durfte sich in der Stadt Toledo und einem Umfreis von drei Stunden frei bewegen, nur daß er gegen die Nacht in sein Quartier zurückzusommen hatte, sein Gesuch aber, zu den Friedenshandlungen einen Bevollsmächtigten zu schieden, wurde beharrlich zurückzewiesen. Um seden Preis wollte der spanische Minister, Don Luis Mendez de Haro den Frieden erkausen, und hat er deshalb kaum nothdürstig das Interesse des Hauses Lothringen gewahrt. Nur das eigentsliche Lothringen sollte von Frankreich zurückzegeben werden, das herzogthum Bar französsische Provinz bleiben. Nachdem dieser Punkt sestgessellt, wurde zu Anfang Oct. 1659 dem Herzog erösset, daß er nach Wohlgesalen über seine Person verfügen könne. Bor seiner Abreise wünschte er dem König auszuwarten, das wurde

aber hintertrieben. Comme il se disposoit à partir, Labbé lui demanda ce qu'il souhaitoit qu'on fit de douze mille ducats de sa pension, auxquels on n'avoit pas touché? Il rêva quelque temps, et répondit à Labbé: «Cet argent vient du roi d'Espagne, il n'est pas juste que nous l'emportions; écrivez, et je vous dicterai ce qu'il en faut faire.« Il dicta l'état d'une maison de cinquante gentilshommes espagnols de la première qualité pour le suivre jusqu'en France. Il fit expédier ensuite à chacun des brevets de leurs emplois, et leur distribua cet argent d'avance, par forme d'appointements. Cette générosité charma les Espagnols qui s'empressèrent à le suivre, et à lui faire honneur le long de la route.«

Er wurde, jur Grenze gelangt, von Don Luis be Baro auf bas Feierlichfte empfangen, gerieth jeboch alebalb mit bem Minifter ju lebhaftem Streit um die ibm jugemutheten Abtretungen. Saro foll nicht ungeneigt gewesen fein, ibn nochmals fefinehmen zu laffen, was jedoch in Folge einer von dem Cardinal Mazarin ausgebenben Barnung unterblieb. Rarl batte Gile, ben frangofifchen Boben zu erreichen, aber lange noch feste er bie Bantereien fort, endlich erflarte er in feinem Born gegen Deftreich, bem ju Gute er 260 Regimenter errichtet zu haben verficerte, er werbe nach Portugal zieben, überhaupt aller Orten Die Feinde Deftreichs aufsuchen, um mit ihrem Beiftand Rache ju nehmen für bie Undanfbarkeit, beren Opfer ju werben er bestimmt. »De Haro s'offensa de ces menaces et délibéra de le faire arrêter; il envoya même devant son logis une compagnie de cavalerie pour observer ses démarches, sous prétexte de lui faire honneur. Watteville, gouverneur de Saint-Sébastien, augmenta le soupçon qu'on vouloit l'arrêter; enfin Charles envoya le marquis d'Haraucourt prier le roi d'Angleterre de lui venir parler dans une église. Le roi lui promit non seulement de le servir, mais encore de se rendre prisonnier avec lui, si l'on attentoit de nouveau à sa liberté.« Alle biefe Bewegungen führten indeffen ju nichte, und der Bergog verließ Saint-Jean-de-Luz, halb und halb entschloffen, um einen Cardinalebut fich zu bewerben, ober aber fein leben in ber Stille,

in England ober Deutschland zu beschließen, nachbem er vorfer feine Staaten bem Prinzen Rarl, feinem Reffen, abgetreten haben murbe.

Er reifete über Blois, feine Schwefter, Die Bergegin von Orleans ju begrugen, und traf bort mit feinem Bruder gufammen. Die Berfohnung, welche bier ftattfand, wurde balb burd Bantereien in Betreff ber von Bergog Frang übernommenen Rumelen und Belber getrübt. Bierzehn Tage brachte Rarl in Blois ju, von bannen erhob er fich nach Paris, und weiter, von bem Rranfenlager erftanben, nach Avignon, wo er bem Ronig Ludwig XIV aufwartete. »Il y fut reçu par S. M. avec toutes les marques d'estime et d'affection. La reine-mère le combla de caresses et de civilités qui marquoient le fond d'estime qu'elle avoit toujours eue pour lui. Il se trouvoit tous les soirs au cercle qui se tenoit dans le grand cabinet de la reine, où assis sur son tabouret, il divertissoit la compagnie par quantité de discours agréables, et de contes fort plaisans. Il parloit partout de sa prison, et de la rigueur avec laquelle on l'y avoit traité; des conversations qu'il avoit eues avec les religieuses de Toléde, et assaisonnoit toute cela de traits agréables et railleurs, qui le faisoient écouter avec plaisir.«

Nebenbei verfolgte er eine Unterhandlung, die in Bettest des ihm so nachtheiligen Friedensschusses bedeutende Erleichterung gewähren konnte, salls er sich entschlossen hätte, Majarins Richte, die unlängst noch von Ludwig XIV gesiebte Maria Mancini zu heurathen, als wozu der Herzog von Guise die Einleitung getrossen, als wozu der Herzog von Guise die Einleitung getrossen hatte. \*Celui-ci eut deau remontrer à S. A. que le progrès ou le reculement de ses affaires dependoit uniquement de ce mariage, Charles le désavoua, et témoigna qu'il n'avoit jamais donné commission de le proposer. Ce désaveu ofsensa tellement le duc de Guise, qu'il sut quelque temps sans voir S. Altesse, quoiqu'il continuât à le faire servir dans son hôtel avec la même magnisicence qu'auparavant. Charles ne laissa pas de rendre quelque visites à mademoiselle de Mancini, que le cardinal avoit envoyée à Paris, en vue de ce mariage; mais le coeur avoit si peu de part à ces démarches,

que la demoiselle n'eut pas de peine à s'en apercevoir. Elle le reçut toujours en prince, et non en amant.

»Cependant la cour de France retourna de son voyage. et le roi voulant signaler l'entrée de la reine dans Paris. ordonna des préparatifs magnifiques pour cette cérémonie. La reine-mère invita le duc Charles à s'y trouver, à accompagner le char de triomphe de la nouvelle reine, à lui donner la main à la descente, et à la conduire. Charles accepta la commission avec plaisir, se fit faire des habits d'une somptuosité extraordinaire, y ajouta des pierreries sans nombre, se donna une suite nombreuse et superbe par la richesse de la livrée; le 16. août 1660, jour fixé pour l'entrée, il vint au rendez-vous, dans un ordre et avec un train qui le firent admirer de tout Paris. Mais le comte de Fuensaldaña, ambassadeur extraordinaire de S. M. Catholique, forma une contestation sur le rang et les fonctions, que la reine-mère avoit assignées à S. A. prétendant que la place d'honneur lui étoit due, comme représentant la personne du roi d'Espagne, et déclara qu'il ne paroîtroit pas à la cérémonie, s'il n'y paroissoit avec la distinction due à son caractère. Le duc Charles, pour ne pas commettre la reine, sans attendre qu'on eût prononcé sur cette difficulté, se retira dans le même ordre qu'il étoit venu.«

Gewahrend, daß sein Bruder das einsachste Mittel, den allgewaltigen Cardinal zu gewinnen, vernachlässige, suchte Gerzog Franz die Mancini für seinen Sohn, den nachmalen so berühmt gewordenen Gerzog Karl V. »Leur amitié sut dientôt formée, et comme ils ne pouvoient pas se voir en liberté, la demoiselle donnoit souvent des rendez-vous au prince, tantôt au jardin des Tuileries, et tantôt dans les églises. Ensin le duc Charles, par une inconstance qu'on a peine à comprendre, voyant que son neveu avoit du penchant pour mademoiselle de Mancini, s'en fâcha, traversa ouvertement ce mariage, menaça ceux qui s'en mêloient, seignit qu'il vouloit lui-même l'épouser, et lui rendit quelques visites, saisant le passionné et le galant. Mais le cardinal ayant intercepté une lettre,

par laquelle le duc mandoit à la princesse de Cantecroy de ne se point allarmer des démarches qu'il faisoit pour cette alliance, que ce n'étoit que pour gagner du temps et pour racommoder ses affaires, et qu'après cela il sauroit bien se dégager, alors le cardinal ne pensa plus à l'alliance ni de l'oncle ni du neveu, et donna sa nièce à Laurent Colonna, connétable du royaume de Naples. Il conserva le reste de sa vie un vif ressentiment du mépris que le duc avoit témoigné pour sa famille, et la bonne volonté qu'il lui avoit témoignée jusqu'alors, diminua de telle sorte, qu'il ne fit plus que l'amuser sur le traité de son accommodement avec le roi, et peut-être ne l'auroit-il jamais terminé, sans un remords de conscience, qui le porta à le conclure, étant au lit de la mort. Lassé de se voir assiégé par le duc et par les princes de sa maison, il demanda au roi un plein-pouvoir de traiter,« und es fam nach einer Berhandlung von beinahe vier Monaten ber Bertrag vom 28. Febr. 1661 ju Stanbe.

Bermoge beffelben erhielt Rarl feine Staaten gurud, jeboch mußte Rancy geschleift, Moyenvic; Clermont, Stenap und James abgetreten werden. Sirf, Raufmanns-Saarburg, Pfalgburg, bie Prevote Marville und bie Abtei Gorge maren ber Preis, um welchen ber Ronig von Frankreich bem Bergogthum Bar verzichtete. Unter einigen anbern Abtretungen werben auch Frei? mereborf und Montelar an ber Saar aufgeführt. Enblich murbe eine Beerftrage von Berdun bis Pfalgburg, famt bem Eigenthum aller burch fie berührten Dorfer ftipulirt. Indem auch burch ben Bertrag bie Lebenbarfeit von Bar anerfannt, bat Rarl am 23. Marg 1661 biefes Leben empfangen, barauf noch einige Beit in Paris zugebracht, endlich boch auf bie Reife fich begeben. Den 14. April langte er zu Bar an. »Il y trouva la princesse Béatrix qui s'y étoit rendue sous prétexte des couches de la princesse de Lillebonne, sa fille. Le comte de Couvonge l'avoit reçue en souveraine, suivant les ordres que Charles lui en avoit donnés. Elle s'attendoit à voir terminer ces honneurs par des témoignages d'amitié, mais le duc, à son arrivée, lui ordonna, sous prétexte d'obéir à la sentence de Rome, de se

retirer à Cousance, chez Florainville, et voulut que Petit, official de Bar, ne la quittât point de vue, pour être témoin de l'exactitude avec laquelle il déféroit aux décrets de Rome, qui l'obligeoient de se séparer d'elle. Les deux enfans de la princesse lui firent tant d'instances, qu'il consentit à la voir et à lui parler: mais ce fut à Fains, petit village proche de Bar, en rase campagne, et en présence de l'official. Là Charles lui déclara qu'il ne vouloit et ne pouvoit pas l'épouser, et que le seul parti qui lui restoit à prendre, étoit de se retirer en Bourgogne. Cependant Béatrix ne se rebuta pas. Elle persista à demeurer en Lorraine, et résidoit alternativement à Neufchâteau, Remberviller et Neuviller; quand S. A. se fut retirée à Mirecourt, la princesse s'en approcha, et passa à Mattaincourt, à une lieu de là. Mais elle ne réussit pas à regagner le coeur du duc, qui avoit pris d'autres inclinations.«

Mehr beschäftigten ben fur fest bie Bewegungen unter feiner Ritterschaft, die in der Absicht, die ihr entzogenen Privilegien wieder zu gewinnen, fich zu Liverdun versammelt, ben Bang einer conftituirten Beborde angenommen, einen Syndicus und Promotoren für ben Betrieb ber Angelegenheit ermählt hatte. Noch wahrend feines Aufenthaltes ju Bar bestellte ber Bergog amei Parlamentefammern , die eine ju St. Mibiel , die andere ju St. Ricolas weilenb, um gegen bie Leiter bes Unternehmens einzuschreiten. Giner ber thatigften, ber Baron von Safer murbe verurtheilt, binnen acht Tagen mit feiner gangen Kamilie bas Land zu verlaffen. Der Graf von Lubres und mehre andere, in ihren Schlöffern confignirt, murben burch Solbaten bemacht und genothigt, biefe Gafte ju befoftigen. Rach langerm Binund Bergerren meifterte ber Bergog bie Bewegung, obgleich Kranfreich ber Malcontenten fich annahm. Bingegen murbe feine Rube burch bie projectirte Beurath feines Reffen mit der Pringeffin von Remours geftort. Er fuchte, im Laufe einer Reife nach Paris, biefe Berbindung ju bintertreiben. . Le roi, à la prière du prince Charles, lui envoya le maréchal d'Estrées, oncle de mademoiselle de Nemours, y joignant encore monsieur de Lionne pour tâcher de vaincre une fois sa dureté.

Le duc les amusoit toujours par de belles paroles, se défendant doucement contre leurs raisons, et la crainte qu'on vouloit lui donner de l'autorité du roi, n'accordant ni ne rompant rien, et laissant toujours au contraire à ces messieurs sujet de croire qu'il étoit fort bien intentionné pour son neveu. Mais lors qu'on le pressoit un peu trop il fit sentir au maréchal d'Estrées que ce n'étoit pas le moyen de gagner son coeur, ni une belle voie d'entrer dans son alliance, que de le menacer du roi, et de lui vouloir faire violence; qu'il étoit bien plus juste de le laisser un peu respirer, et que monsieur son neveu le vainquît plutôt par ses respects et par ses soumissions, que par des menaces. L'équité et la raison persuadant au maréchal d'Estrées qu'il falloit en user de la manière que le duc désiroit, il poussa la complaisance jusqu'à se rendre, entremetteur auprès du roi, afin qu'il ne le pressat pas tant, et qu'il lui accordât quelque relâche; car Sa Majesté se lassant de tant de remises, lui avoit enfin fait dire par monsieur de Lionne, que si dans trois jours il ne concluoit ce mariage, il se feroit de son autorité royale, et qu'elle ne vouloit point être jouée plus long-temps dans une affaire où lui-même l'avoit engagée. Sa Majesté néanmoins, quoi qu'avec répugnance, à la prière du maréchal, donna encore huit jours de plus; ce qui fut un loisir suffisant au duc, pour ruiner toutes les affaires de son neveu.

»Cependant comme il balançoit encore à prendre la résolution qu'il prit depuis, il fut sur le point de se dérober de Paris, et de s'en retourner en Lorraine; de sorte que l'opinion, que quelqu'un de ses domestiques prit qu'il partiroit le lendemain, fit qu'étant fort attaché aux intérêts du prince de Lorraine, il lui en donna avis dès la nuit même.

»Ce prince désesperé de voir que toutes ses affaires s'en alloient en fumée, prit résolution d'aller de grand matin à l'hôtel de Lorraine, où le duc logeoit alors, pour tâcher de ramener son esprit. Comme on lui eût dit qu'il étoit déjà parti, et qu'il alloit encore coucher le même jour à Villemareuil, une maison de plaisance du prince de Lillebonne, éloignée

de Paris de 14 lieues, il résolut de le suivre avec toute la diligence possible, et monta promptement à cheval, sans se donner le loisir de prendre des bottes, quoique la saison fût fort pluvieuse, suivi seulement de quatre gentilshommes. Il ne pût néanmoins arriver que fort avant dans la nuit à la ville de Meaux, éloignée de dix lieues de Paris, à cause du mauvais chemin. A son arrivée il s'informa si le duc n'y avoit point passé, mais on lui dit qu'on n'en avoit aucune nouvelle; ce qui fut cause qu'il envoya cette nuit même à Villemareuil pour savoir s'il n'y étoit point arrivé par quelqu'autre chemin. Comme on lui eût rapporté qu'on n'avoit pas seulement entendu dire qu'il y dût aller, il jugea bien qu'on lui avoit donné un faux avis; de sorte qu'il retourna le lendemain à Paris.

\*Le duc étoit seulement allé dans un bourg à une lieue de Paris, nommé Montreuil, dont la conformité du nom avec Villemareuil avoit abusé celui qui avoit donné l'avis au prince de Lorraine, pour s'y délasser un peu l'esprit, et se retirer de l'importunité du grand monde. Ce fut là qu'on l'avertit que son neveu le suivoit avec une extrême diligence, dans le dessein de lui faire mettre l'épée à la main, ne pouvant cacher le désespoir qui le rongeoit, de ce qu'il n'achevoit pas son mariage. Ce bruit s'étant répandu au palais d'Orléans, donna une telle alarme au duc François et à la duchesse d'Orléans, que leur inquiétude ne cessa point jusqu'à ce qu'ils vissent le prince de retour. Sa présence, et le peu d'apparence qu'il y avoit qu'il eût formé un semblable dessein, dissipèrent la mauvaise opinion qu'on avoit voulu faire prendre au duc de lui, et de sa mauvaise conduite.

»Le duc néanmoins bien-aise d'avoir un prétexte si plausible de travailler ouvertement à la ruine de son neveu, se prévalut encore d'une lettre sans signature, et d'une main inconnue, adressée à la duchesse d'Orléans, par laquelle on la prioit d'avertir le duc d'un complot qui s'étoit formé à l'hôtel de Nemours contre sa vie. Cette lettre portoit qu'il avoit été fait par trois personnes qui accompagnoient ordinairement le prince de Lorraine; entre lesquels étoit le comte Guillaume de Furstemberg, et que leurs opinions avoient été différentes: la première alloit à l'arrêter et le mener secrètement dans quelque château éloigné: La seconde à s'en défaire entièrement; et la troisième à se battre contre lui. On ajoûtoit que cette dernière opinion avoit prévalu par dessus les autres, comme la plus généreuse, et dont le succès heureux ou malheureux pour le prince de Lorraine, ne lui pouvoit du moins laisser de tache d'infamie. Celui qui avoit donné ce malicieux avis s'en dédit un an après, par un remords de conscience, avouant de l'avoir fait pour quelque mécontentement qu'il disoit avoir reçu de ces trois personnes. La demoiselle de la Haie à qui cet imposteur adressa sa lettre, me l'a mise entre les mains, et je la garde soigneusement pour la justification d'une si noire calomnie.«

Drei Tage nach bem Empfange bes Schreibens, bas fich boch zeitig ale ein trugliches Machwert ergab, fcblog ber Bergog ben berüchtigten Bertrag von Montmartre, im Born, nach ben einen, baf fein Reffe ibm nach bem Leben trachte, nach andern, weil biefer gegen feinen Billen mit ber Pringeffin von Remours fich verlobt habe, und weil man ohne ibn, ben regierenben Berren, ju fragen, bem Pringen bie Rachfolge in ben Landen von Lothringen und Bar fichern wollte. Roch andere find ber Meinung, bes Bertrags alleiniger Urheber fei ber Minifter Marquis von Lionne, und nur gezwungen, und in ber Kurcht, Bruder und Reffe möchten ibm juvorfommen, habe ber Bergog eingewilligt, feine Bergogthumer an ben Ronig von Franfreich abzutreten, fic boch ben lebenslänglichen Benug, eine nochmale von feinen Unterthanen ju erhebenbe Steuer, im Betrage einer Million Livres, und feinem Sohn, bem Pringen von Baudemont eine erbliche Rente von 100,000 Thalern bedingend. Dagegen gab ber Ronig ben lothringifden Pringen bas Recht gur Thronfolge in Kranfreich, »les agrégeant à sa familie royale, et les adoptant à cet effet; veut qu'ils y soient appelés selon leur rang, de mâle en mâle après l'auguste maison de Bourbon; qu'ils marchent devant tous les princes issus des maisons

souveraines étrangères, ou enfans naturels des rois et leurs descendans, et jouissent des priviléges et prérogatives des princes de son sang.«

Der Bertrag murbe ben 6. Febr. 1662 in ber Abtei Donts martre in Gegenwart ber Mebtiffin und ihres Brubers, bes Bergoge von Buife, unterzeichnet. Diefer, geblenbet burch bie eitle Ebre bes Bortritts gegen alle fremben Bringen , batte fic gang besonders fur bas Bedeiben bes Sandels intereffirt. Der Bergog unterzeichnete, obne gelefen, obne bie Ausfertigung bem Entwurf verglichen zu baben. Der Bergog von Buife überbrachte fie bem Ronig, ber eben ben Jahrmarft bei ber Abtei Saints Germain besuchte. Bon allen Juwelen, fprach Ludwig XIV. bie bier feil geboten, fei feines demjenigen, fo er eben gewonnen, au vergleichen, mabrend vernichtet burch bie Runde von bem, mas geschehen, der Bergog Frang und sein Sohn. »Mais personne ne fut plus accablé de ce coup fatal que la princesse Béatrix. Elle étoit alors à Bar-le-duc, et prête de se rendre au col-· lége, pour assister à une tragédie, lorsqu'on vint lui annoncer la nouvelle du traité, et lui en remettre une copie. Elle le lut avec rapidité, et dès le premier article qui porte que Dieu ne lui a point donné d'enfans pour héritiers de ses états et duchés, fondant en larmes, elle dit au recteur du collége: »Retournez, mon père, la tragédie est jouée à Paris, il n'y en a plus pour moi à Bar.«« Puis adressant la parole à ses officiers, elle leur dit: »»Si S. A. vouloit sacrifier sa personne, ses états, ses sujets, ses parens, du moins devoitelle épargner son honneur et le mien. Il est honteux que dans le préliminaire de son traité il se déclare concubinaire, qu'il me reconnoisse pour une prostituée, et qu'il prostitue avec nous à une ignominie éternelle deux enfans, qu'il désavoue pour légitimes héritiers de sa couronne.«

Der Prinz Karl hatte augenblidlich ben frangösischen Sof verlaffen, ber Berzog selbst flagte über bem Tractat eingeschobene, unrichtige, ihm nachtheilige Artifel, die französischen Prinzen von Geblut, bas Parlament, die Doctoren an der Sorbonne, die berühmtesten Juristen, die allgemeine Stimme, erklärten ben

Bertrag fur ungultig, und ben Ronig unbefugt, bie Thronfolge einem fremden Befchlecht jugumenben, allein Ludwig, von einem friegerischen Gefolge von 4000 Mann umgeben, erbob fich in Verson nach bem Palais, und erzwang, 27. Febr. 1662, die Ginregiftrirung bes Bertrage, sa condition, fugte bas Varsament binzu, »qu'aucun des princes de la maison de Lorraine ne pourra jouir des prérogatives et préséances à eux accordées par ledit traité, que tous ceux qui y ont intérêt, n'v avent consenti. Le duc François qui s'étoit rendu à cette cérémonie, malgré la résistance des officiers du roi, qui le repoussèrent plusieurs fois, trouva moyen de former opposition, et de la faire signifier. Le duc Charles écrivit au chancelier et au premier président du Parlement de Paris. le jour même que se devoit faire l'enregistrement du traité, qu'il le déclaroit nul, à moins qu'on ne mît dans la vérification qu'il seroit exécuté dans tous ses points. Les princes françois y formèrent aussi leur opposition; enfin leurs enfans, dont quelques-uns étoient encore au berceau, n'étoient pas en âge de donner le consentement. Le duc Charles somma S. M. de satisfaire à sa parole, en faisant accepter le traité par les Etats du royaume, et par tous les princes du sang. Il étoit bien assuré que ces derniers n'y consentiroient jamais.

In der allgemeinen Verwirrung, welche seiner sungken Thorheit Folge, sand der Berzog immer noch Zeit für den bunten Wechsel von Liebschaften. Eine solche knüpste er an mit Marianne Pajot, der Tochter des Apothesers der Prinzessin von Montpensier. Er war des Willens sie zu heurathen, um, wie er äußerte, in ihrer Gesellschaft den Rest seines Lebens im Privatskande zuzubringen. Bon solchem Borhaben in Kenntniß gesetzt, ließ die Prinzessin Beatrix das von dem Official von Besançon ausgesertigte Trauungsattest seinem Collegen in Paris vorlegen, um damit ihre Opposition gegen die projectirte Ehe zu begründen, der Official ließ sich sedoch durch des Berzogs geheuchelte Unterwürsigseit für den Ausspruch der Rota täuschen, und der Einspruch wurde beseitigt, der Ehevertrag am 18. April 1662 ausgenommen. Glüdlicherweise trat die Herzogin von Orleans ins Mittel.

»Cependant la duchesse d'Orléans ayant appris la résolution que le duc avoit prise de conclure ce beau mariage, et ne le pouvant digérer pour l'honneur de sa maison, pria le roi de le vouloir empêcher, et de faire mettre Marie-Anne dans un couvent, de sorte que Sa Majesté pour lui complaire, la fit enlever et garder même soigneusement par ses propres gardes, dans une maison de religieuses où il la fit enfermer. Mademoiselle de Montpensier, quoiqu'elle témoignât n'être pas fort satisfaite du duc pour les choses passées, considérant néanmoins l'alliance qu'elle a avec sa maison, chassa de son service tout le parentage de cette fille, encore qu'elle l'aimât, et en fût bien servie. Le duc de son côté, piqué de cet affront, après avoir employé tous les moyens possibles pour porter Sa Majesté à rendre la liberté à Marianne, et n'en pouvant venir à bout, ni résister à la violence qu'on lui faisoit souffrir. chercha pour s'en consoler quelqu'autre amusement ailleurs; afin de vérifier ce passage de l'écriture qui dit, qu'un abîme en attire un autre. Il ne laissoit pas parmi toutes ces aventures d'aller souvent au palais d'Orléans y visiter la duchesse sa soeur, quoiqu'il n'en fût pas satisfait, lui faisant de continuels reproches du tour qu'elle lui avoit fait au sujet de Marianne, sur quoi elle tâchoit de l'adoucir, en lui remontrant la honte que sa maison auroit soufferte d'un mariage si inégal. Ne pouvant toutefois vivre sans quelque amourette. il ieta la vue sur une autre demoiselle qui étoit à la vérité de meilleure qualité que Marianne, qui s'appeloit S. Remi, et étoit fille du premier maître d'hôtel de la duchesse d'Orléans. Il ne tarda pas longtemps à lui témoigner le même dessein de l'épouser; et en ayant fait la déclaration au père, celui-ci fut assez simple pour y donner son consentement, sans considérer ce qui venoit d'arriver tout fraîchement, ni peser la légèreté de ces amours. Mais c'est l'ordinaire des hommes de se laisser flatter à la vanité dans les choses qu'ils croient pouvoir servir à leur agrandissement. La duchesse d'Orléans apprenant la naissance de cette nouvelle passion, et que toute cette pratique s'ourdissoit secrètement dans son propre palais, au quartier

d'une demoiselle nommée la Haie, femme de son apothicaire, et l'agente ordinaire des amours du duc, pour en arrêter le cours fit aussitôt arrêter cette agente avec la demoiselle de S. Remi, et les fit enfermer dans une chambre sous bonne garde. Outre cela elle fit encore renforcer toutes celles des portes du palais, afin que le duc ne trouvât aucune facilité, ni à leur parler, ni à les faire évader, comme il en formoit le dessein: de sorte qu'un jour s'étant présenté à une de ces portes pour y passer, un Suisse lui voyant faire quelque effort pour cela, lui poussa brutalement un coup de hallebarde, dont il fut un peu blessé.« Der Pajot, als sie nachmalen den Marquis de Lacé heurathète, gab der König 25,000 Thaler als eine Aussteuer.

Mittlerweile war ber unglückliche Vertrag noch immer nicht zurückgenommen, und noch weiter ihn auszubehnen, wollte Lionne den Herzog nöthigen, daß er sein Land sosort gegen eine bare Absindung von 700,000 Thaler abtrete. Deß weigerte er sich, und hatte Ludwig XIV nicht übel Luft, den Ungefälligen einssperren zu lassen. Solchem Schicksal zu entgehen, wendete er sich nach Lothringen, einstweisen, und die dahin die Festungswerfe von Nancy vollends geschleist, Mirecourt zu seinem Sig wählend. So precär war aber immer noch seine Herrschaft in dem uach wie vor von den Franzosen besetzen Lande, daß Ludwig XIV, die Herausgabe von Marsal zu erzwingen, dem Herzog seden Kentenbezug untersagen, abschneiden konnte. On en vint jusqu'à désendre aux sujets du duc de lui rien donner, pas même sous prétexte de gratisication, sous peine de punition corporelle et d'amende«, 1663.

Bu Mirecourt beschäftigte sich herzog Karl vornehmlich mit ber Jagb, daneben besuchte er fleißig bas nur eine halbe Stunde von dannen entlegene Damenstift Poussay. Eine Stiftsdame, eine jugendliche Schönheit, die Gräfin Isabelle von Ludres hatte seine Eroberung gemacht, und nach seinem Brauche war sofort von heurath die Rede. Die wiederhallte in Besangon, kam der Prinzessin von Cantecrop zu Ohren, und bestimmte die Aermste zu einer Fahrt nach Mirecourt, um wo möglich den ihr zuge=

bachten Streich abzuwenden. Sie fam aber nur bis Mattaincourt, wo por nicht langen Jahren Peter Fourrier, ber golbene Priefter, ale Pfarrer gelebt batte, und von Mattaincourt aus richtete fie ein Schreiben an ben Bergog, wodurch in ber rubrendften Beife ihre Unfpruche an fein Berg und feine Sand ausgeführt. Bugleich ließ fie por bem Beneralvicariat von Toul Ginfpruch gegen die beabfichtigte Bermablung einlegen. Aber Rarl ließ fich nicht irren, weder burch bie blinde Bartlichfeit fur feine Rinber, noch burch ber Beatrix Thranen, noch burch bie leifen Bormurfe feines Gemiffens. In Gegenwart bes Pfarrers von Richarmenil, ber Mutter und Großmutter ber jungften Geliebten bat er mit dieser fich verlobt, ber Pringeffin Beatrix befohlen, nach Befangon gurudzufehren. Das mußte indeffen por ber Band unterbleiben ; ba fie fcwer erfranft. In ber landlichen Einsamfeit murbe fie burch ben Befuch von Sohn und Schwiegerfobn erfreut. Lebhaften Antheil bei bem Leiden ber Berlaffenen nehmend, fprachen biefe in ber bundigften Beife, felbft in Drobungen, ihren Unwillen aus um die Thorheit des alten Berren, bag bie Grafin von Lubres, bie Mutter, nicht umbin fonnte, ibre Cochter, die ebenfalls erfrantte, aus Pouffay abzurufen, um fie auf ihrem Schloffe Richarmenil an ber Dofel zu buten.

Durch die Entfernung der Nebenbuhlerin in etwas beruhigt, erholte sich Beatrix in so weit, daß es ihr möglich, die Rückreise nach Besançon anzutreten. Dort war sie kaum eingetroffen, und das Uebel verschlimmerte sich dermaßen, daß man an ihrem Leben verzweiselte. Diervon unterrichtet, reiseten die Prinzen von Baudemont und Lillebonne nach Besançon; so wollte es Karl, in der Besorgniß, die Frau möchte in der Berzweislung ihre Kinder enterben. Jugleich ermächtigte er den Schwiegersohn, die Trauung in seinem Namen wiederholen zu lassen, au cas qu'il en sut besoin, à condition néanmoins qu'il n'y eût plus d'espérance qu'elle en pût revenir. Il reçut dientôt des nouvelles certaines de sa mort prochaine, et que la princesse ne lui demandoit pour dernière grâce que l'honneur de mourir épouse légitime de S. A.« Er entsendete darauf seinen Staatsetath Risaucourt, auf daß er sich par procureur die Prinzessis

antrauen laffe. Das geschab am 20. Mai 1663, unter Bewilligung bes Erzbischofs von Besançon, und erklaren in bem vorber aufgenommenen Bertrag bie Parteien, »que voulant donner des marques publiques de la bonne foi dans laquelle elles avoient crû contracter mariage en 1637, et procurer présentement, autant qu'il seroit possible, l'honneur et l'avantage des enfans qui en sont provenus, ils se sont solennellement mariés de nouveau, sous le bon plaisir et vouloir de Sa Sainteté, et non autrement, es ift aber bie bei bem b. Stuhl gesuchte Dispens nicht gegeben und nicht verweigert worden, obwohl fie ber Gegenftand einer bis jum 3. 1666 fortgefesten Berbandlung. Der Trauung bat Beatrix nur wenige Tage überlebt. voilà bien honorée à la fin de mes jours, d'être appelée madame de Risaucourt, außerte fie. Bu ihrem Argt fprach fie: »Quelle union de Sacremens, de mariage avec l'extrême onction.« Benige Augenblide por ihrem Ende ichrieb fie noch einen gartlichen Brief an ben Bergog. Gie ftarb ben 5. Juni 1663. »On ne lui trouva pas beaucoup d'argent, mais des pierreries, des bijoux et autres curiosités à l'infini. femme de chambre porta aussitôt les clefs à la princesse de Lillebonne, qui se saisit d'abord des belles et riches perles qu'on trouva dans ses cassettes.

»Béatrix avoit sans doute du mérite, de l'esprit, de la naissance, de grands biens, de la beauté, et tout l'air d'une grande princesse; avec ces qualités elle pouvoit devenir une des plus heureuses personnes du monde, si elle étoit demeurée dans les bornes d'une médiocre fortune. Charles, après avoir eu pour elle tout l'attachement d'un amant et d'un mari, en conçut enfin du refroidissement. Pour le colorer, il en attribua la cause aux légèretés de Béatrix, à ses grandes dépenses, à ses complaisances pour Charles II roi d'Angleterre, et à son attachement au prince Radzivil. Elle essuya sur la fin de sa vie tout ce qu'on peut imaginer de désagrément de la part du duc Charles. La princesse d'Aremberg, sa soeur, dame très vertueuse, ne voulut pas écouter le conseil de disputer la succession de la princesse sa soeur

aux princes, ses enfans; elle la partagea également et de bonne foi avec eux. Le duc et sa cour prirent le deuil de la princesse, et Charles permit qu'on lui fit des complimens sur la mort de Béatrix.«

Es ergaben fich neue Schwierigkeiten mit bem Ronig von Kranfreich, ber auf ber Ginraumung von Marfal bestand, auch fie zu erzwingen, verfonlich nach Des fich erhob. Ungefichts einer bedeutenden Entwidelung von Streitfraften, bequemte fic Rarl zu bem Bertrag von Marfal, 31. Aug. 1663, woburch er, gegen Abtretung bes ftreitigen Plages, wenigstens tie Auslieferung ber ibm porenthaltenen Domanialeinfunfte für 1662-1663 erhielt. Er hatte wohl gewunicht, bag bem Bertrag ein Bergicht auf bie Berabredungen von 1662, auf die Beräugerung von Lothringen beigefügt werbe. Man bedeutete ibn jedoch, es fei nicht ber Ronige Braud, mit ihrer Unterfdrift verfebene Bertrage öffentlich au caffiren, er habe bei bem fillfdweigenden Bergicht, welchen ber Ronig mundlich bestätigte, sich ju beruhigen. Der Reffe batte fich vollende nach Deftreich gewendet, ben Bruder lieg Rarl gu Pont-à-Mousson barben; se voyant débarrassé de la personne de son frère et déchargé de son neveu, il ne songea plus qu'à vivre en paix, à rétablir ses finances et à amasser de l'argent par de nouveaux impôts, jusqu'alors inconnus en Lorraine; vivant plutôt en homme privé qu'en prince, afin de trouver dans la frugalité de sa table de quoi remplir ses coffres; contraignant par des moyens violens ceux qui tenoient les domaines engagés à les rendre à la couronne, sans leur en rembourser le prix. La chasse, les bals, la comédie, les carrousels partageoient agréablement son temps, amusoient les peuples de la ville, et leur faisoient porter plus patiemment les impôts. La noblesse, et surtout les jeunes cavaliers s'entretenoient, par les carrousels dans le goût et l'exercice des armes. Le duc se mêloit lui-même, nonobstant son âge, à toutes ces galanteries, et s'en acquittoit avec plus d'adresse et de vigueur qu'aucun de la cour, voltigeant et sautant d'un cheval sur un autre avec une souplesse qu'on auroit admirée même dans un jeune cavalier. Avant remarqué que les dames de qualité ne paroissoient pas en grand nombre dans sa cour et aux bals qu'il y donnoit, la plupart n'osant encore y paroître, pour n'être pas bien remises des misères que la guerre leur avoit causées, il permit aux petites demoiselles de la ville de se trouver dans ces assemblées. Parmi celles qui y vinrent, il remarqua la nommée la Croisette, fille d'un nommé Dentrée, banquier de Nancy. Charles lui trouva assez de beauté et de charmes, pour lui faire oublier la belle de Ludres, laquelle s'apercevant de ce changement, se retira dans son abbaye de Poussay, ne paroissant que très rarement à la cour.«

In feiner behaglichen Rube wurde Rarl einzig burch bie Sorge fur ben Unterhalt feiner Truppen beläftigt. verpflegen, wie febr fie auch in Befolge ber Eractaten mit Franfreich reducirt, war bem Cande eine ichwere Caft. Kreuden ergriff ber Bergog baber bie Belegenheit, fie bem Rurfürften von Daing behufe bee Erfurter Rriege gu leiben. Bring von Baudemont führte ein Corps von 4-5000 Rann nach Thuringen, 1664. Rach Unterwerfung ber Statt bezogen bie Lothringer Die Binterquartiere im Maingifden Gebiet, was bem Rurfürften Gelegenheit gab, fie noch ferner in feinem Rrieg mit ber Pfalz zu beschäftigen. Baubemont nabm Labenburg und Dernbeim, wurde aber in feinen Kortidritten burd ben Abfolug eines Waffenftillftande gehemmt. In beffen Lauf naberten fich lothringische Reiter einem Quartier ber Pfalzer, mo Sunde gehalten wurden. Die Bunde verfolgten bie Reiter mit Bebell, bis einer berfelben bie Piftole ergriff und bie nachte Beftie Das betrachteten bie Pfalgischen Officiere ale eine todischoff. Beleidigung : fie jagten den Lothringern nach und nahmen fie gefangen. Baubemont forberte feine Leute gurud, murbe aber bedeutet, bag ohne ausbrudlichen Befehl bes Rurfurften ibm nicht willfahrt werden fonne. Gin Detachement murbe gegen bas Pfalzische Quartier ausgeschickt, und biefes erfturmt. Es blieben auf bem Plage 6 ober 8 Pfalzer, andere murben vermundet, bie Gefangnen befreiet. Bon bem Bergang ließ ber Pring alebalb den Rurfürsten Rarl Ludwig in Renntniß fegen, und erbat fic

biefer, für bie zu gebende Antwort brei Tage Bebenkzeit. Die furze Frift benutte ber Rurfürft, um seine gesamten Streitkräfte zusammenzuziehen, und führte er 6000 Mann zu einem nächtlichen Angriff auf die Lothringer, die bei Werstadt gelagert, durch eine Diftanz von 6 Stunden von den Mainzern getrennt. Ueberfallen und in der Minderzahl, boten sedoch die Lothringer dem Feinde den tapfersten Widerstand, dann traten sie, fortwährend verfolgt, den Rückzug an, bis sie hinter einem Engpaß geborgen.

Rarl Ludwig zeigte fich nicht ungeneigt, die Friedenshandlungen wieder anzufnupfen, aber ber Pring von Lillebonne, ber feinen Schwager im Commando abgelofet hatte, bestand barauf, bie bei Berftadt empfangene Scharte auszuwegen. Die Pfalzer hatten eine feste Stellung zwifden Moraften, benen die Ranonen pon Franfenthal ein Schluß, bezogen. Aus Diefem vortheilhaften Poften fie zu loden, betachirte der Pring den Obriften gunf mit 120 Reitern, mabrent er felbft mit der Besamtheit feiner Cavalerie auf Seitenpfaden dem Pfalgifchen Lager fich naberte. Funk war angewiesen, in einem vermachsenen Thal fich aufzustellen, als wovon bie Radricht, wie man erwartet batte, febr balb burch bie nachsten Bauern ben Pfalgern gebracht murbe. Diefe. ben vermeintlichen Sinterhalt aufzuheben, festen fich fofort. 7-800 Reiter fart, in Bewegung, fielen gar febr gegen ibre Erwartung in die gange lothringifche Cavalerie, ftritten aber gleichwohl mit großer Tapferfeit, bis fie endlich, ber Uebermacht erliegend, gerftaubten. Biele wurden in bem Lager felbft , bem bie Lothringer in ber Flüchtlinge Gefolg einbrangen, niebergemacht, andere entfamen durch die Morafte nach Frankenthal. Rurfurft Johann Philipp folog Baffenftillftand fur vier Monate, binnen welcher Frift man fich um ben Frieden verftanbigen murbe, bie Lothringer gingen nach Saufe, Lillebonne, um von der Berrichaft Commercy, fo fur ihn der Schwiegervater ben 17. Jul. 1665 im Preis von 530,000 Livres angefauft hatte, Befig zu ergreifen, fand aber febr bald in Leid feine Freude vermandelt. Abermals batte bas Beurathefieber ben alten Bergog ergriffen.

»Comme ils étoient en chemin, ils furent fort surpris d'apprendre que le duc venoit de se marier avec mademoiselle d'Aspremont, qui n'avoit pas encore treize ans accomplis, et que depuis peu de jours, il avoit déclaré ce mariage, qu'il avoit tenu caché quelque temps auparavant; la faisant tenir tout le jour dans une maison de plaisance, nommée la Malgrange, éloignée seulement d'un quart de lieue de Nancy; la faisant revenir coucher à la ville aussitôt qu'il étoit nuit, et mettant des gardes du côté de son appartement, avec ordre de n'y laisser passer personne.

»Enfin avant levé le masque, il voulut, pour rendre la déclaration de ce mariage public, qu'on lui fit une entrée dans Nancy, mais non pas avec grand appareil, il désira même que ce fût de nuit, afin qu'il y parût moins de personnes. Le marquis de Gerbeviller, gouverneur de la ville, eut ordre de la recevoir à la porte, et de lui en présenter les clefs, l'on brûla quelques fagots, pour feu de joye, devant les maisons des bourgeois, et l'on tira quelque pièce de canon. Le marquis de Mouy, premier prince du sang de Lorraine, d'un visage assez consterné, l'attendit au pied de l'escalier du palais, par ordre du duc, accompagné de quelque nombre de noblesse, pour lui faire compliment. Le corps de la justice de ville qu'on appelle les échevins, lui firent ensuite leur harangue. La princesse de Lillebonne avec ce qu'elle pût ramasser de dames (car l'on n'avoit averti personne) la vint seulement recevoir dans l'antichambre de son appartement; le duc n'ayant pas voulu qu'elle se présentât plus loin pour lui faire la révérence. Il ne voulut pas non plus que le corps de la noblesse lui fit aucune harangue de son chef, comme cela s'est toujours pratiqué, quoique le marquis du Châtelet, maréchal de Lorraine, lui en eût demandé l'agrément en leur nom, et que dès le lendemain il commandât à tous les autres, comme aux ecclésiastiques, à son Parlement, et aux bourgeois de s'acquitter de ce devoir. Quant à la noblesse l'on n'a pû concevoir d'autres raisons pourquoi il ne l'avoit pas voulu admettre à présenter leurs complimens, sinon qu'ayant toujours résolu de la tenir dans l'abaissement, il ne la voulut plus considérer comme un corps particulier;

quoique ce soit néanmoins le premier et le plus illustre des états des princes, celui qui fait le plus bel éclat de leur couronne, et sans lequel ils ne peuvent ni faire ni soutenir la guerre avantageusement et avec gloire.

»Il ne faut point au reste s'étonner si ce mariage jeta de la consternation dans l'esprit des mieux sensés, puis qu'on en remarquoit même dans celui des plus simples, pour les diverses circonstances qu'on y considéroit. Quoique mademoiselle d'Aspremont soit d'une grande qualité, et qu'elle en posséde suffisamment en sa personne pour avoir donné de l'amour à un prince, qui y étoit assez enclin de son tempérament; les moins sensés considéroient la grande disproportion d'âge, la duchesse n'ayant pas encore treize ans complets, et le duc étant sur le déclin de 62 années. Il est vrai qu'il étoit encore d'une nature si forte et si robuste qu'il lassoit les plus vigoureux dans la fatigue, et qu'il sembloit que comme un autre Antée, plus il étoit courbé vers la terre, plus il reprit de nouvelles forces. Joint qu'enfin la nécessité de donner des héritiers à l'état sembloit le pouvoir mettre à couvert du blâme d'avoir épousé une jeune femme, pour en avoir plutôt des enfans. Mais ce qui n'a pû être compris, ni par les grands, ni par les petits, c'est qu'il se soit allié à la maison d'un gentilhomme, qui peu de temps auparavant avoit osé lui faire la guerre, pour la prétention du comté d'Aspremont situé en Lorraine, et qui n'est ni d'un grand rapport, ni d'une grande étendue. Il l'avoit même faite d'une manière si incivile, qu'il avoit fait brûler, par la main du bourreau, un arrêt rendu par le Parlement du duc contre cette prétention; s'étant prévalu du temps et de l'occasion qu'il étoit le plus brouillé avec le roi au sujet de Marsal, comme j'ai rapporté ci-devant. Mais comme plusieurs ignorent ce qui a porté le comte d'Aspremont à cette petite guerre, et comme il est heureusement sorti de cette brouillerie, lorsqu'il y avoit le moins d'apparence, il faut pour le bien comprendre, reprendre les choses de plus haut.

»L'affaire est que ce comte, ayant toujours prétendu que le comté d'Asprement, dont il porte le nom, quoique celui de sa famille fût Nanteuil, lui appartient par droit de succession, comme un fief d'Empire, quoique depuis plus de 50 ans les ducs de Lorraine en fussent en possession, avoit intenté procès contre la défunte princesse de Pfalzbourg, à qui le duc Henri l'avoit donné pour partie de sa dot, lorsque donnant sa fille Nicole au duc, il voulut qu'en contre échange elle épousât le prince de Pfalzbourg. Le comte ayant porté le procès au Parlement de Paris, pendant que la Lorraine étoit possédée par le roi, il y avoit obtenu divers arrêts par défaut; la princesse ne voulant point comparoître en ce Parlement, comme n'en étant pas juridiciable. En vertu de ces arrêts il fut mis en possession du château d'Aspremont, en chassa les officiers de la princesse par force, et y établit les siens en leur place. Mais la paix générale des Pyrenées, et la particulière de Lorraine étant survenue, le prince de Lixheim, qui avoit pour lors épousé la princesse de Pfalzbourg, fit surprendre le château, et fit mettre la femme du comte qui s'y rencontra, devant la porte. Cela réveilla un nouveau procès entr'eux, qui dura jusqu'au décès de cette princesse; après lequel le duc prétendant sa succession, parce qu'elle mourut sans enfans, hérita aussi de ce procès. Comme le comte s'étoit ruiné à cette poursuite, il fut contraint, pour reprendre un peu d'haleine, de la suspendre, jusqu'à ce que voyant le roi animé contre le duc au sujet de Marsal, il se prévalût de cette conjoncture, faisant entendre à Sa Majesté que le comté d'Aspremont, étant un membre de la partie de l'Empire qui lui avoit été cédée par la paix de Munster, elle avoit d'autant plus d'intérêt de s'en conserver la souveraineté, qu'il y avoit plusieurs villages qui en dépendoient. Qu'en conséquence elle étoit obligée de le maintenir dans la possession que son Parlement de Paris lui en avoit adjugée, et que ce lui seroit toujours un pied en Lorraine, qui lui seroit incontestable. De sorte que s'il lui plaisoit de lui donner seulement la liberté de lever quelques troupes, pour faire

valoir les arrêts dudit Parlement, et l'appuyer de son autorité, il lui feroit hommage dudit comté, et en traiteroit même avec elle, en la manière qu'il lui plairoit. Le roi qui n'avoit point encore pris la résolution de pousser le duc à bout, mais qui tâchoit seulement de le réduire à lui céder Marsal par plusieurs harcelemens comme j'ai déjà dit, permit non seulement au comte d'Aspremont de lui faire la guerre, mais ordonna encore à monsieur de Pradel et au comte de Guise de lui prêter main-forte, quand il en auroit besoin. Le comte ainsi appuyé reprit non seulement le château d'Aspremont, mais étendit encore ses conquêtes sur divers autres qui n'en dépendoient pas, comme sur ceux de Bouconville et de Mussei au'il surprit, et qui pendant tout le temps de la guerre dernière entre la France et l'Espagne étoit demeuré vierge, sans avoir pû même être forcé par le maréchal de Fabert et le comte de Marolles, gouverneur de Thionville, qui v perdit la vie d'un coup de fauconneau. Il mit ensuite plusieurs villages sous contribution, prétendant qu'ils dépendoient du comté d'Asprement; de sorte que si la paix ne fût intervenue entre le roi et le duc, plusieurs gentilshommes du pays, qui n'avoient jamais oui parler de cette dépendance, fussent devenus vassaux de ce comté de gré ou de force. Mais le duc arrêta les progrès militaires du comte par le traité de Marsal, dans lequel fut couché cet article, que Sa Majesté non seulement lui commanderoit de mettre les armes bas; mais encore de lui restituer les châteaux d'Aspremont, de Mussei et tous les autres lieux que ce comte avoit pris pendant ces troubles; sauf à lui de poursuivre ses prétentions contre le duc par la voie ordinaire de la justice. De sorte qu'il se vit presque aussitôt dépouillé que revêtu de ces petites conquêtes, et en bien plus mauvais termes qu'auparayant, tant pour la dépense qui l'avoit tellement épuisé qu'il restoit sans force et sans moyens de poursuivre cette prétention, que pour s'être attiré un grand prince, et tous ceux de sa maison pour ennemis, outre plusieurs gentilshommes particuliers qu'il avoit désobligé pendant cette petite guerre, et dont je vis quelques-uns en humeur d'en tirer satisfaction à quelque prix que ce fût. Néanmoins Dieu prenant plaisir quelquefois de relever les hommes qui semblent être les plus abattus, pour des raisons qui nous sont inconnues, en suscita un moyen fort éloigné de l'espérance du comte, inspirant au duc quelques mois après l'exécution de son traité de Marsal avec le roi, de lui faire savoir que s'il vouloit traiter à l'amiable avec lui de sa prétention, il pourroit venir le trouver en toute sûreté à Nancy, où il la feroit examiner par son conseil, et lui en feroit après telle satisfaction que de raison.

»Le comte surpris de la générosité du duc, et espérant quelque ressource en ses affaires, ne perdit pas une si favorable occasion; de sorte qu'en ayant obtenu un sauf-conduit en la forme qu'il désira pour sa sûreté, il le vint trouver à Nancy, et lui offrit non seulement de lui justifier son droit, mais encore de remettre tous ses intérêts à sa disposition. Comme dans le commencement le duc n'avoit pas encore d'éclaircissemens suffisans pour prendre ses sûretés avec lui, il l'amusa seulement d'espérance quelque temps, et fit enfin intervenir un comte de Linange, qui prétendoit avoir plus de droit sur le fief du comté d'Aspremont que le comte même. Pour éclaireir cet embarras, le due les fit convenir tous deux de s'en remettre au jugement de son Parlement, où enfin la prétention du comte d'Aspremont ayant été reconnue la plus juste, le comte de Linange fut débouté de la sienne. Il ne restoit plus en suite de ce jugement que de voir quelles conditions il plairoit au duc de faire au comte d'Aspremont; mais il traîna les choses en telle longueur, qu'il lassa sa patience, et qu'il épuisa de telle sorte sa bourse et son crédit, que ne pouvant plus trouver moyen de subsister dans Nancy, il fut contraint de retourner chez lui. Le duc lui dit néanmoins, lorsqu'il en vint prendre congé, de retourner dans un certain temps qu'il lui marqua, et qu'il acheveroit cette affaire.

»Le comte étant de retour près de madame sa femme, se plaignit des amusemens du duc, et lui témoigna d'aimer mieux abandonner toute espérance d'ajustement que de se plus commettre aux chicanes, que son conseil lui faisoit. Mais comme les femmes sont plus opiniâtres à poursuivre leurs intérêts que les hommes, la comtesse ne se rebuta pas pour cela, et résolut d'aller elle-même solliciter cette affaire, et de mener mademoiselle sa fille avec elle, dans l'espérance, comme on le crût, que le duc trouveroit assez d'agrément en sa personne, pour lui donner dans la vue, aussi bien que tant d'autres.

»A la première rencontre que le duc en eut, il trouva quelque chose dans son visage et dans son air qui lui plût, comme il l'avoua lui-même depuis. Mais ne pouvant encore se résoudre à rien déterminer sur l'affaire de question, il proposa seulement à la mère un échange de la terre et du château d'Estreval contre le comté d'Aspremont. La comtesse sur cette proposition, jugeant de son chef ne pouvoir la discuter assez à fond, pour y trouver ses sûretés, apprenant d'ailleurs que cette terre d'Estreval n'étoit pas encore au duc, et qu'il ne l'avoit acquise depuis que par un décret un peu trop favorable sur divers créanciers, duquel les héritiers de celui à qui appartenoit cette terre se pouvoient faire relever; elle pria qu'on lui donnât du temps pour en communiquer avec monsieur son mari et son conseil. Enfin après avoir bien débattu la chose entr'eux, ils résolurent de traiter de cette affaire, comme d'une affaire désespérée, et d'employer tout le crédit qu'ils avoient encore, pour avoir le moyen de retourner à Nancy la terminer, et mettre fin avec le duc de la meilleure manière qu'ils pourroient; étant revenus tous trois à Nancy, et ayant bientôt mangé l'argent qu'ils avoient apporté pour leur subsistance, sans avancer aucune affaire, ils y étoient si peu considérés, qu'il n'étoit pas jusqu'au peuple, qui ne témoignât de l'aversion contr'eux, à cause de la guerre qu'ils avoient osé faire à leur prince, pendant les troubles qu'on avoit eus avec le roi. Quelques gentilshommes même, qui en avoient été désobligés, ne s'empêchoient de les quereller que pour ne pas contrevenir à la protection

que le duc leur donnoit; de sorte que sans quelque assistance qu'ils recevoient de quelques uns de leurs parens, et de quelques marchands qui fournissoient des jupes à mademoiselle d'Aspremont, ils n'eussent plus sû de quel bois faire flèche. Apprenant ensuite qu'une certaine demoiselle nommée la Haie, et dont j'ai parlé ci-dessus, avoit beaucoup de crédit sur l'esprit du duc, et qu'elle lui parloit avec une grande liberté, ils lui rendirent de fréquentes visites, et à force de complaisance, de flatteries et de promesses, ils la disposèrent à prendre soin de leurs intérêts.

»Cette demoiselle avoit déjà reconnu dans l'esprit du duc quelque penchant pour mademoiselle d'Aspremont. C'est pourquoi désirant de rompre l'inclination qu'il continuoit de témoigner pour la Croisette, qu'elle ne pouvoit souffrir, et mêlant parmi tout cela quelque espérance de lui faire aimer une de ses filles, qu'elle avoit amenée avec elle à Nancy, et à qui elle faisoit porter un état beaucoup plus haut que sa condition ne le permettoit, dans la créance, qu'elle avoit aussi bien que les autres assez d'agrément pour lui pouvoir donner dans la vue, elle prit cette occasion au poil, pour s'en servir à la destruction de la Croisette, et cela avec tant de chaleur qu'elle enflamma le coeur du duc plus qu'elle n'en avoit fait dessein; de sorte que quand elle voulut peu de temps après en arrêter le cours, il ne lui fut pas possible. Dans le commencement, il n'y eut aucune adresse dont elle ne se servit pour augmenter l'affection du duc, jusqu'à le porter à venir voir souvent mademoiselle d'Aspremont dans sa propre maison, où elle ne tenoit qu'une petite chambre de louage. Il y faisoit même apporter quelquefois son souper, pour manger avec elle, sa mère et sa confidente, afin de la pouvoir entretenir plus particulièrement, et considérer avec plus de loisir ce qu'il commençoit d'aimer fortement. Enfin la chose fut conduite à tel point qu'il commença à parler de mariage au père et à la mère. Mademoiselle de la Haie voyant le pli que cette affaire prenoit, et qu'enfin elle se pourroit conclure, si elle n'y faisoit naître quelque obstacle, fit alors tous ses efforts

pour arrêter la trop grande affection du duc, et pour lui donner du dégoût de sa nouvelle maîtresse, avant qu'il passât plus outre, se servant de la hardiesse avec laquelle elle avoit accoutumé de lui dire à tort et à travers tout ce que bon lui sembloit. Mais la comtesse d'Aspremont la mère s'étant aperçue de ce petit jeu, et le duc même dans le fort de sa passion, en ayant révélé quelque chose à mademoiselle sa fille, rompit tout commerce avec cette demoiselle de la Haie; et comme il est assez ordinaire de passer d'une grande amitié à une grande haine, le duc même, depuis son mariage, ne pût, de long-temps, quelle instance qu'il en fît, lui faire oublier cette injure. La demoiselle de la Haie, de son côté, faisoit la fière et la résolue; comme s'il y eût eu de l'égalité entr'eux, et que le duc lui eût fait grand tort d'avoir préféré mademoiselle d'Aspremont à sa fille.

»J'ai voulu rapporter toutes ces particularités, pour faire voir que quand les princes conduisent leurs affaires les plus importantes par des voies irrégulières, et les commettent à des esprits de petite étoffe, il n'en résulte ordinairement que de la confusion. Ces sortes de gens ont accoutumé d'abuser insolemment de la trop grande privauté qu'on leur laisse prendre, et se persuadent qu'ils peuvent entrer en parallèle avec tout le reste du monde. La trop grande confiance les rend à la fin esclaves de leurs propres sentimens, et enfle plutôt leur vanité qu'elle ne leur fait faire un retour sur eux-mêmes, pour ménager la faveur et les bonnes grâces du prince, par les règles de la prudence et de la discrétion.

»Comme les choses étoient en ces termes, et qu'on remarquoit dans l'esprit du duc une résolution toute formée d'épouser mademoiselle d'Aspremont, les curés de Nancy lui vinrent donner avis que la dame de Ludres, excitée comme l'on crût par des personnes intéressées aussi bien qu'elle, avoit formé une opposition à son mariage avec mademoiselle d'Aspremont, et qu'elle leur avoit elle-même porté des billets signés de sa main; soutenant avec beaucoup de fermeté et de résolution qu'elle étoit fiancée avec le duc. Cette hardiesse

lui fit soupçonner qu'elle ne s'opposoit pas simplement de son mouvement; mais qu'elle avoit été poussée par quelque personne de considération, encore plus intéressée en cette affaire que cette dame. Le prince de Vaudemont et la princesse de Lillebonne sa soeur en furent particulièrement soupçonnés, par l'appréhension que le duc se remariant, il n'auroit plus tant de bonne volonté pour eux, et que cela diminueroit la portion qu'ils pouvoient espérer en sa succession mobiliaire. Le prince de Lorraine le fut encore avec plus de raison, craignant que si le duc venoit à avoir des enfans mâles, il ne fût exclu, ou du moins fort troublé en la succession de l'état et de la couronne de Lorraine. De sorte que les soupcons du duc mettant les principales têtes de sa cour en peine, ceux qu'il crovoit leur en pouvoir avoir donné le conseil. avoient sujet de n'en avoir pas moins d'inquiétude, entre lesquels le prince de Lixheim et moi ne fûmes pas oubliés: lui, pour avoir souvent témoigné de la partialité pour les intérêts de monsieur et de madame de Lillebonne, et moi pour ceux du prince de Lorraine. Le soupcon étoit assez plausible à mon égard, outre que la dame de Ludres est de mes parentes, que les terres de messieurs ses frères confinent avec les miennes, qu'elle étoit venue il y avoit peu de jours voir ma femme et ma belle-fille, qu'elle étoit même allée à Nancy dans un de leurs carrosses, et qu'enfin elle leur rendit visite plus souvent qu'à l'ordinaire. Tout cela ayant été rapporté au duc par les espions ordinaires des cours, il mit en délibération s'il me feroit arrêter, pour en découvrir la vérité. Comme on m'en eût donné avis, j'allai moi-même parler au duc, et ne lui fis point d'autre justification, sinon que si je m'étois voulu mêler de cette affaire, j'aurois tâché de la conduire moins grossièrement, et avec moins de danger, tant pour la dame de Ludres que pour ses adhérens. J'ajoutai que je lui aurois conseillé, que comme elle étoit sur le point d'aller à Paris pour être fille d'honneur de madame la duchesse d'Orléans, elle devoit plutôt former son opposition entre les mains de l'évêque de Toul, qui ayant la jurisdiction

ecclésiastique sur tous les curés de Lorraine, leur auroit pû défendre de les marier, jusqu'à une suffisante connoissance de cause; et que la dame de Ludres étant passée en France auroit pû par ce moyen l'embarrasser autant de temps qu'il lui auroit plû, n'ayant plus à redouter sa justice. Que si elle m'étoit parente, j'avois encore plus sujet de désirer qu'il épousât mademoiselle d'Aspremont, puis qu'elle m'étoit bien plus proche, ayant l'honneur d'être issu de germain avec elle. Le duc en m'embrassant m'assura qu'il avoit perdu tout soupçon à mon égard, aussi crût-il être assez éclairci par les billets, qui avoient été présentés aux curés pour cette opposition, qu'ils avoient été composés par le prince de Lixheim, car comme il est Italien, la diction n'en étoit pas bien francoise. Néanmoins il ne voulut pas l'en rechercher plus avant, jugeant bien que ce qu'il en avoit fait n'avoit été que pour l'intérêt de la princesse de Lillebonne. Il se contenta de faire mettre la dame de Ludres et sa mère sous bonne garde, différant la célébration de son mariage avec mademoiselle d'Aspremont jusqu'à ce qu'elle se fût déportée de son opposition. On eut assez de difficulté de la faire résoudre à cela, soutenant toujours que le duc l'avoit fiancée par le ministère du curé de Richarménil, comme j'ai déjà dit, en présence de sa mère et de sa grand'mère. Néanmoins le sieur Canon, procureur général de Lorraine, qui eut charge de l'interroger, l'ayant menacée de lui faire mettre la tête à ses pieds, comme à une faussaire et criminelle de lèse-majesté, elle se rendit plutôt aux larmes et à la frayeur de sa mère, qu'à la sienne propre, et fit tout ce qu'on voulut.

\*Cette opposition étant levée, le duc renvoya cette dame avec sa mère dans l'un de ses carrosses au château de Richarménil, sous la conduite du lieutenant-général de la justice ordinaire de Nancy, et fit ensuite préparer ses nôces pour le jour de la fête de S. Charles son patron, qui échéoit bientôt après. Comme il se vit proche de l'heure, qu'il avoit donnée au père et à la mère de mademoiselle d'Aspremont, il se trouva agité de tant de pensées diverses et d'irrésolutions,

que s'étant enfermé tout seul dans sa chambre, pour combattre contre soi-même, il commanda à son huissier de faire retirer toutes les personnes qui se présenteroient à son appartement, de quelle qualité qu'elles puissent être. Monsieur, madame et mademoiselle d'Aspremont étant arrivés à l'heure arrêtée avec le duc, sans savoir rien de cette défense, furent fort surpris de se voir rebutés par ce huissier, qui n'écoutoit rien de ce qu'ils pouvoient lui alléguer; de sorte qu'après lui avoir remontré quelque temps que cette défense de ne laisser entrer personne ne les regardoit pas, ils se fâchèrent enfin contre lui, avec tant de bruit, qu'il parvint aux oreilles du duc. Ce prince étant sorti de sa chambre pour savoir ce que c'étoit, la mère se plaignit de l'incivilité de l'huissier, et le faisant ressouvenir de sa parole, le pressa tant de ne la vouloir plus différer, que ne sachant plus comment s'en excuser, il lui dit qu'il ne tenoit pas à lui que la chose ne s'accomplît à l'heure même; mais qu'il l'avertissoit qu'il ne se trouveroit point de prêtre qui les voulût épouser, à cause de l'absence du curé de Saint-Georges, qui étoit son propre curé, et auquel pas un autre n'auroit la hardiesse de préjudicier, quelque commandement qu'il lui en pût faire. Un nommé Merlin qui conduisoit les affaires du comte d'Aspremont, Allemand de nation, et homme d'esprit, qui par son adresse avoit beaucoup contribué à amener ce mariage dans les termes où il étoit, répondit qu'il avoit pourvu à cette difficulté, le vicaire du curé et chanoine de Saint-Georges pouvant suppléer à son défaut, et qu'il l'avoit déjà disposé à faire cette fonction. Le duc ne pouvant plus aisément se démêler de cet embarras, envoya quérir ce chanoine, nommé Barisien, et s'étant entretenu assez long-temps seul à seul avec lui, il résolut enfin de satisfaire à sa parole et à son amour, et sans plus de retardement, de se marier dès le soir même dans la chambre de Caillette son argentier, afin d'être plus à couvert de la critique de sa cour. Mademoiselle d'Aspremont n'étant assistée de son côté que de monsieur son père, de madame sa mère, et de madame l'abbesse de

Poussai, que le duc avoit fait venir exprès pour demeurer auprès de sa nouvelle épouse, en attendant qu'il lui eût dressé un plus grand train.

»Ce mariage ainsi conclu fit dire à quelqu'un par raillerie, que la résolution du duc venoit d'un coup de Merlin, qui l'avoit assommé, sans quoi il n'auroit pas été possible de la lui faire prendre si aisément. Quoiqu'il en soit il voulut cacher son mariage encore quelques jours, comme pour s'accoutumer aux discours que le peuple en feroit, et se fortifier contre tout ce qu'on en pourroit penser. Pour cet effet il envoya dès le lendemain de ses nôces, célébrées comme j'ai dit, et dès le matin la nouvelle duchesse avec madame sa mère et l'abbesse de Poussai demeurer à la Malgrange, pendant tout le jour, et la nuit il la faisoit revenir coucher dans son palais; mettant des gardes exactes sur les avenues de son appartement, afin que personne ne pût satisfaire sa curiosité, s'il y avoit quelqu'un assez indiscret pour tâcher de découvrir ce qui s'y passoit. Quatorze ou quinze jours s'étant écoulés de cette sorte, avec un secret, un silence et une consternation qui tenoit toute la cour en échec, le duc résolut enfin à lever le masque, et à déclarer son mariage, de la manière que je l'ai rapporté ci-dessus.

L'on s'étonna cependant que le duc François eût digéré si facilement ce mariage, et que le duc même lui en ayant fait la proposition, bien loin d'y témoigner de la répugnance, il y avoit consenti avec toute sorte de soumission. Cela a fait juger que le duc, lui ayant déjà passé une déclaration, par laquelle il reconnoissoit le prince de Lorraine pour son successeur à l'état, quand même il lui naîtroit des enfans mâles d'un second mariage, et n'ayant même jamais révoqué la cession, qu'il en avoit faite audit duc François, il y avoit plusieurs années, il se repaissoit de ces actes comme d'un droit suffisant pour être préféré, ou monsieur son fils, à la succession de la Lorraine. De sorte que par une fatalité particulière à cette maison, on peut remarquer que depuis le règne du duc d'à présent aucune affaire ne s'y est conduite

que par des brouilleries embarrassantes, et dont la postérité même a bien sujet de craindre de ne les voir jamais démêler si nettement, qu'elle en puisse espérer un repos assuré.«

Aller hoffnung, jemale bergogin von Lothringen gu werden, entsagend, wendete die icone Ludres fich nach Franfreich, wo fie querft ale fille d'honneur der Bergogin von Orleans, Benriette von England auftrat, bann in ber gleichen Gigenfchaft in bas Gefolge der Ronigin verfest murbe. Rach Aufhebung ber filles d'honneur brachte ber Bergog fie an ben hof feiner zweiten Bemablin. Bon ihr fcreibt die Sevigne 13. Marg 1671 : - Si vous croyez les filles de la reine enragées, vous croyez bien. Il y a huit jours que madame de Ludres, Coëtlogon et la petite de Rouvroi furent mordues d'une petite chienne qui étoit à Théobon; cette petite chienne est morte enragée; de sorte que Ludres, Coëtlogon et Rouvroi sont parties ce matin pour aller à Dieppe, et se faire jeter trois fois dans la mer. Ce voyage est triste; Benserade en étoit au désespoir; Théobon n'a pas voulu y aller, quoiqu'elle ait été mordillée. La reine ne veut pas qu'elle la serve, qu'on ne sache ce qui arrivera de toute cette aventure. Ne trouvez-vous point que Ludres ressemble à Andromède? Pour moi, je la vois attachée au rocher, et Tréville sur un cheval ailé qui tue le monstre. \*\*Ah, Jésu! matame de Grignan, l'étranze sose t'être zettée toute nue tans la mer « (was man damals für ein ungezweis feltes Mittel gegen bie Sundewuth hielt). Mehrmals fommt bie Sevigne auf ber Lothringerin Français tudesque jurud. »Ah! pour matame de Grignan, elle est atorable. — La belle Ludres, schreibt die Coulanges, est la meilleure de mes amies: elle me veut toujours mener chez matame Talpon, quand les pougies sont allumées.«

Tréville ist aber feineswegs ber einzige in jener Corresponsbenz genannte Liebhaber. Bon Sévigné bem Sohn heißt es 1673: »Votre fils est amoureux comme un perdu de mademoiselle de Poussay, « und am 11. Dec. 1673 schreibt bie Mutter: »Voice une querelle qui faisoit la nouvelle de Saint-Germain. M. le chevalier de Vendôme et M. de Vivonne font

les amoureux de madame de Ludres: M. le chevalier de Vendôme veut chasser M. de Vivonne; on s'écrie, et de quel droit? Sur cela il dit qu'il veut se battre contre M. de Vivonne: on se moque de lui; non, il n'y a point de raillerie: il veut se battre, et monte à cheval, et prend la campagne. Voici ce qui ne peut se payer; c'est d'entendre Vivonne: il étoit dans sa chambre, très mal de son bras, recevant les compliments de toute la cour, car il n'y a point eu de partage. »» Moi, Messieurs, dit-il, me battre; il peut fort bien me battre s'il veut, mais je le défie de faire que je veuille me battre: qu'il se fasse casser l'épaule, qu'on lui fasse dix-huit incisions; et puis (on croit qu'il va dire, et puis nous nous battrons); et puis, dit-il, nous nous accommoderons: mais se moque-t-il de vouloir tirer sur moi? voilà un beau dessein, c'est comme qui voudroit tirer dans une porte cochère (er war unformlich bid). Je me repens bien de lui avoir sauvé la vie au passage du Rhin: je ne veux plus faire de ces actions, sans faire tirer l'horoscope de ceux pour qui je les fais; eussiez-vous jamais cru que c'eût été pour me percer le sein que je l'eusse remis sur la selle?«« Mais tout cela d'un ton et d'une manière si folle, qu'on ne parloit d'autre chose à Saint-Germain.«

Alle diese Anbeter mußten freilich ehrerbietig zurücktreten, als Ludwig XIV sich ihnen gesellen wollte. Seine Liebe währte eine Ewigkeit von zwei Jahren, dann ließ er sich durch die Montespan überreden, ihre Nebenbuhlerin sei mit Puskeln bedeckt in Gesolge einer Bergistung in ihrer Jugend. Daß die Ludres dem Uebel unterworfen, bezeugt die Herzogin von Orléans, und mag auch der König selbst wahrgenommen haben, denn urplöslich verwandelte seine Järtlichseit sich in Berachtung. Unebel benahm sich in ihrem Triumph die Montespan. »Quel orgueuil redouble! quel solide établissement! quelle duchesse de Valentinois! quel ragoût, même par les distractions et par l'absence! quelle reprise de possession! Je sus une heure dans cette chambre; elle étoit au lit, parée, coissée: elle se reposoit pour la medianoche. Je sis vos compliments; elle répondit des douceurs, des

louanges: sa soeur en haut, se trouvant en elle-même toute la gloire de Niquée, donna des traits de haut en bas sur la pauvre Jo (bie Lubres), et rioit de ce qu'elle avoit l'audace de se plaindre d'elle. Représentez-vous tout ce qu'un orgueil peu généreux peut faire dire dans le triomphe, et vous en approcherez. On dit que la petite reprendra son train ordinaire chez Madame. Elle s'est promenée, dans une solitude parfaite, avec la Moreuil, dans les jardins du maréchal du Plessis; elle a été une fois à la messe. In bem Schreiben vom 14. Juni 1677 beißt es: »Jo a été à la messe: on l'a regardée sous cape: mais on est insensible à son état et à sa tristesse. Elle va reprendre sa pauvre vie ordinaire.« Bingegen fdreibt, 18. Juni, Die Marquife von Montmorency-Koffeur, Elisabeth von Sarville-Paloiseau: »Le roi allant ou revenant de la messe, regarda madame de Ludres, et lui dit quelque chose en passant; le même jour cette dame étant allée chez madame de Montespan, celle-ci la pensa étrangler. et lui fit une vie enragée. Le lendemain le roi dit à Marsillac, qui étoit présent à la messe la veille, qu'il étoit son espion, de quoi Marsillac fut fort embarrassé.«

Um 23. Juni schreibt bie Sevigne: »La belle Isis (abermals die Ludres) est au Bouchet: le repos de la solitude lui plaît davantage que la cour, ou Paris. Elle passa une nuit dans les champs, en faisant ce petit voyage, par un carrosse rompu, et tout ce qui arrive quand on est en malheur, « oder Jo est au Pousset cer matame te Clerempo, wie ihr Sohn ebenfalls ber Lothringerin Aussprache bespottelt : »Elle a passé une nuit tans les sans, comme une autre Ariane: ah! où étoit Bacchus pour la consoler, et pour faire briller sa couronne dans les cieux?« Die Benennungen Jo und Ifis find ber am 5. Januar 1677 jum erstenmal aufgeführten Oper 3fis entlehnt. »Cet opera ne réussit pas, à cause de madame de Montespan, que toute la cour crut reconnoître dans le rôle de Junon, et l'on ne manqua pas de faire à madame de Ludres l'application de ces vers qu'Argus adresse à Jo dans la première scène du troisième acte:

Vous êtes aimable;
Vos yeux devoient moins charmer:
Vous êtes coupable
De vous faire trop aimer.
C'est une offense cruelle
De paroître belle
A des yeux jaloux;
L'amour de Jupiter a trop paru pour vous.«

Dasselbe Thema versossen die Briese vom 30. Juni — »Jo est dans les prairies en toute liberté, et n'est observée par aucun Argus: Junon tonnante et triomphante« — und vom 7. Juli: »La pauvre Isis n'a point été à Versailles, elle a toujours été dans sa solitude, et y sera pendant le voyage de Villers-Coterets, où Monsieur et Madame s'en vont aujourd'hui. Vous ne pouvez assez plaindre, ni assez admirer la triste aventure de cette nymphe: quand une certaine personne (die Montespan) en parle, elle dit ce haillon. L'évènement rend tout permis. Am 19. Juli heißt es: »Nous avons parlé d'Isis; l'imagination ne se fixe point à se représenter comme elle finira sa désastreuse aventure:

Terminez mes tourments, puissant maître du monde.
Sans vous, sans votre amour, hélas!

Je ne souffrirois pas.
Réduite au désespoir, mourante, vagabonde,
J'ai porté mon supplice en mille affreux climats.

Voyez de quels maux ici bas
Votre épouse punit mes malheureux appas.«

## Jupiter antwortet :

»Il ne m'est pas permis de finir vetre peine.«

Wie theilnehmend aber das Publicum diese zweite, in der Oper ausgedrückte Allusion zu der Just Aufnahme in die Zahl der Unsterblichen begrüßte, der irdische Jupiter verharrte in seiner Sprödigseit. Die Verlassene äußerte gegen den Herzog von Orléans den Wunsch, »de so retirer aux dames de Sainte-Marie du faubourg Saint-Germain. Monsieur alla trouver le roi pour connoître ses volontés, et le roi répondit: »»N'y est-elle pas déjà?«« Einen Monat beiläusig lebte sie bei der Marschallin von Clérambault, dann schreibt die Sévigné, 28. Jul. 1677: »Isis est retournée chez Madame, tout comme

elle étoit, belle comme un ange. Pour moi, j'aimerois mieux ce haillon loin que près. Un homme de la cour disoit l'autre jour à madame de Ludres: »» Madame, vous êtes, ma foi plus belle que jamais. — Tout de bon, dit-elle, j'en suis bien aise, c'est un ridicule de moins. « Madame disoit l'autre jour à madame de Ludres, en badinant avec un compas: »» Il faut que je crève ces deux yeux-là qui font tant de mal. — Crevez-les, Madame, puisqu'ils n'ont pas fait tout celui que je voulois. « Sie starb zu Nancy, 1726. Die von ihr im 3. 1693 angefauste bedeutende Herrschaft Bayon wurde am 7. Oct. 1720 zu einem Marquisat erhoben und von ihr, die unverheurathet, zu einem Nassorat sur die Famisse von Ludres gewidmet.

Babrend Bergog Rarl bes ibm abermals gewordenen Cbegludes fich freute, maren feine, ber Rurfurften ju Pfalg, Maing und Coln Abgefandten beschäftigt, in ben Conferengen gu Oppenbeim die Zwiftigfeiten ihrer Bebieter auszugleichen, 21. Dct. 1665. Man fonnte fich jedoch nur um bie momentane Ginftellung ber Feindseligfeiten und um bie Ernennung von Schiebsrichtern, die Ronige von Franfreich und Schweden, einigen. Bevor biese erfolgen fonnte, batte bie von Pfalz dem Bildfangerechte (Abth. II Bb. 6 S. 241) gegebene Ausbehnung, bei welcher feit ber Erwerbung von Kalfenstein, 1665, Bergog Rarl unmittelbar intereffirt, neue Bewaltthatigfeiten veranlagt. Den Erecutionen ber Pfalzer feste er ben Befehl zu Repreffalien entaeaen, bie um fo leichter ju bewerfftelligen, ba ein Theil feiner Bolfer die Binterquartiere in bem Sochftift Speier bezogen batte. Ueber 600 Pferbe, gange Berben fonftigen Biebes murben von ben Lothringern aufgebracht, mas ben Rurfurften Rarl Ludwig jur Bieberaufnabme ber Reindseligfeiten bestimmte. Un ber Spige von 1700 Mann belagerte er bas Speierifche Schlof Rifflau, fo aber ber junge Baraucourt, ber Marquis von Rauguemont, muthig vertheidigte, bag Baudemont und ber alte Baraucourt von ber andern Rheinseite ber jum Entfag fommen Reue Berftarfungen festen bie Lothringer in ben founten. Stand, Billigheim zu oceupiren, und ihre Bermuftungen über bie gange weftliche Pfalg auszubehnen. Die nochmals vorgenommene

Belagerung von Riglau wurde Rarl Ludwig gendthigt aufzuheben, bagegen bestand fein General Chauvet ein gludliches Gefecht mit bem lothringischen Dbriften Funt, worin biefer auf bem Plage blieb. Seine Stelle einnehmend, bedte Beauvau ben Rudjug bes gefchlagenen Gefchwabers. Dagegen fiegten bie Lothringer in andern noch unbedeutendern Gefechten, benen boch bald ber Bergog bie Ginftellung ber Feindseligfeit gebot, biergu bestimmt durch ein bofliches Schreiben Ludwigs XIV. Rarl Ludwig hingegen, ber nach bem Angug ber Pfalg-Reuburgifchen Truppen 3500 Mann ohne die Landmilig vereinigt batte, glaubte von der Unthätigfeit feines Begners Bortheil gieben gu fonnen, aumal biefer, nachdem er 1000 Mann gur Bebedung ber Maingifden Grenzen abgegeben, faum über 1800 Streiter verfügen fonnte. Gin Poften, burch wenige Lothringer vertheibigt, wurde obne Schwierigfeit genommen, und ließ ber Rurfurft die 18 Dann, bie er ju Gefangnen angenommen, mit Mexten tobtichlagen. Sowieriger gestaltete fic bie Belagerung von Rirmeiler, bag ber Pring von Lillebonne Beit gewann, eine Stellung zu begieben, fo geeignet allen Anftrengungen bes Feindes ju trogen. Bewahrend, bag von allen Seiten ihm Schach geboten, bequemte ber Rurfürft fic, Baffenftillftand anzunehmen, worin er fic boch Billigbeim, gegen Abtretung ber für ganbftubl bequemer gelegenen Burg Sobened jurudgeben ließ, und es murben bie Streitenben burch ben Ausspruch ber ichwedischen und frangofischen Bevollmächtigten, d. d. Beilbronn, 17./7. Febr. 1667 (Abth. II Bb. 6 S. 245) icheinbar verföhnt.

Für seinen Krieg in Betreff bes Devolutionsrechtes verlangte Ludwig XIV die Affistenz der lothringischen Truppen in bermaßen gebieterischer Weise, daß sebe Einrede unmöglich. Ungern gehorchend, suchte Karl sich den Anschein zu geben, als fürchte er
einen Einfall der Spanier; er ließ Epinal und Chatel in haft
besestigen, schidte seine tostbarften Geräthschaften nach Epinal,
wohin er selbst in Gesellschaft der herzogin sich verfügte, und
hatte nicht übel Luft, damit der allgemeine Schreden im Lande
sich noch steigere, seinen eigenen Palast zu Nancy in Brand zu
steden. Du peut avancor sans temerite que le vrai motif de

l'alarme qu'il répandit dans Nancy, de sa fuite précipitée, et des mouvemens qu'il se donna envers l'Espagne, étoit de faire connoître aux princes étrangers les rigueurs dont la France usoit à son égard; de les porter à prendre sa défense, et d'obliger le roi, ou à lui rendre ses troupes à la fin de la campagne, ou du moins à traiter avec lui sous des conditions raisonnables.«

Seine-fille Rlage fant jeboch feine Theilnahme bei bemfelben Drude erliegenden Nachbarn, ber Raifer und Spanien waren in die Unmöglichkeit verfest zu belfen, und Ludwig XIV, nachdem er fich ber lothringifden Streitfrafte fur ben unruhmlichen Rrieg mit einem wehrlofen Gegner, mit einem Rinbe, mit feinem Schwager migbraucht, glaubte mit feiner Allgewalt ju prunten, indem er gegen ben Billen ihres Bergogs bie Lothringer bis in bas folgende Jahr 1668 gurudbebielt, ein Umftand, welchen Rarl benutte, um unter bem Borwand bes burch feine friegerischen Unftalten und burch fortgefeste Werbungen veranlagten Aufwandes feine Unterthanen burch bisher unerhorte Steuern ju bruden. Nebenbei tam ibm die Laune an , feine Perfon und feine Truppen gur Rettung ber bereits in ben letten Bugen liegenden Infel Candia ju verwenden. Gin Machifpruch Ludwigs XIV perurtheilte ibn fedoch zu der vollftandigften Entmaffnung, und bem mußte er fich unterwerfen, obgleich ernftlicher wie jemals burch die Ruftungen in ber Pfalz bedrobt. Er gab einen Theil seiner Truppen an die spanischen Beborben in ber Franche-Comte ab, ber Reft murbe nach Saus geschickt, ober vielmehr ju 3 und 3 Mann in bestimmte Quartiere eingetheilt, fo daß bie Mannichaft in wenigen Tagen wieder zusammengerufen werben fonnte.

Die Borsicht trug ihre Früchte. Raum hatte ber herzog angefangen zu entwaffnen, und Rurfürst Karl Ludwig, ber in der Erwartung solchen Ereignisses fortwährend dienstlos geworsdenes französisches Bolk, auch Luneburger an sich gezogen hatte, führte im Jul. 1668 ein heer von beinahe 8000 Mann über den Rhein, und eröffnete die Feindseligkeiten mit der Belagerung von Landstuhl, 21. Aug. Die Feste capitulirte den 24./14.

Der Commandant, Obrist la Mothe, der Baron von Els, die Besatung, 60 Mann, wurden die Homburg escortirt. Hohened ergab sich den 30. Aug. Die Meldung hiervon traf den Herzog auf einem Landhause der Umgedung von Nancy, wie er eben, nach einem tollen Tag, sich schlafen gelegt hatte. In der Dunkelheit noch warf er sich zu Gaul, und kaum in der Stadt angelangt, erließ er nach allen Seiten Besehle für das Zusammenziehen der Truppen. Was immer marschsertig, mußte ausrücken, von seinzig 12 Mann zurück. Bei allem dem waren nur 5000 Mann, und diese schlecht bewehrt, auszubringen, daher Ludwig XIV meinte, mit solchem Bolk werde der Pfalzgraf leichtes Spiel haben. Das Commando übernahm der Prinz von Lillebonne, welchem der von Baudemont beigegeben.

Der Marich ber fleinen Armee ging junachft burch bas 3meibrudifche. Bei Bregenheim überfdritt bie Cavalerie, bei Bingen bie Infanterie die Rabe. Das hatte ber Keind ihnen au verwehren gesucht, er wurde aber geworfen, und ließ 20 Tobte und einige Gefangene, barunter ein Sauptmann, gurud. Die Lothringer lagerten fich bei Bingen in ber fcmalen Gbne, bag bie Rabe ihren rechten, ben linfen flügel ein hoher Berg, bis au bem es eine halbe Stunde, bedte; auf ber einen Seite hatten fie eine fanft auffteigende Bobe, auf ber andern ein Bebolg. Diefe natürlichen Berichangungen ihnen ju entreißen, versuchte ber Feind zu wiederholten Malen, er wurde aber flets mit Berluft aurudgewiesen. Der Rurfurft von Maing, ber Pfalggraf von Simmern boten ihre Bermittlung an, ihre Deputirten wurden aber von beiben Seiten mit höflichen Worten abgefertigt. Befferes Glud glaubte ber Pfalggraf von Sulzbach in Rancy bei bem Bergog zu machen ; er überredete ben auch, fich bie Sequeftration von Candftuhl und Sobeneck gefallen ju laffen, aber an ber Sartnadigfeit bes Rurfurften von ber Pfalg icheiterte feine gute Absicht. Mittlerweile befand fich Lillebonne in nicht geringer Berlegenheit, ber feindlichen Uebermacht gegenüber. Bon Maing aus hoffte er Berftarfung und Lebensmittel ju erhalten , feine Boten wurden aber aufgefangen, und es ergab fich bie Unmoglichfeit, länger in dem Winkel an der Nahe zu bestehen. Sich bie Communication mit Mainz, und also die Mittel für die Berpstegung seiner Armee zu verschaffen, gedachte der Prinz die Stellung auf den Sohen bei Ingelheim zu gewinnen, und führte die zu dem Ende vorgenommene Bewegung zu der Schlacht bei Büdesheim, 26. Sept. 1668, von welcher Bd. 2 S. 181—182 die Relation gegeben.

»Le baron de Coëteren (?), colonel de cavalerie, fut envoyé par le prince de Lillebonne pour en porter la nouvelle au duc, avec l'étendard que le prince de Vaudemont avoit gagné dans la bataille. Il dépêcha en même temps un trompette à l'électeur Palatin, pour lui dire qu'il pourroit faire enterrer ses morts, et enlever ceux qu'il lui plairoit; et que s'il vouloit prendre sa revanche, il lui donneroit sa parole qu'il lui laisseroit prendre son champ de bataille, et ranger ses troupes en ordre, avant que de l'attaquer. Ce défi piqua l'électeur jusqu'au vif. Il dissimula pour-lors son dépit; et le prince de Lillebonne n'ayant pas su profiter des avantages de sa victoire, et s'étant contenté de jeter la terreur dans le plat-pays, qu'il désola, ruina et pilla, il ramena ses troupes en Lorraine. Il étoit mal-aisé qu'il fît autre chose, la saison étant aussi avancée, et le prince manquant absolument de canon de batterie, dont il auroit eu besoin pour se rendre maître de quelques places, afin de faire hiverner ses troupes dans le Palatinat. Le duc Charles, au lieu de reconnoître la grandeur du service que le prince de Lillebonne venoit de lui rendre, le reçut si mal à son retour, et lui donna tant de marques de son indignation, qu'il fut sur le point de s'en retourner en France. Le reste de la noblesse, blessés ou sains, n'en reçurent pas un meilleur traitement; ce qui toutefois ne ralentit pas leur ardeur au service de leur prince, tant est grande l'inclination de la nation lorraine pour son souverain.«

Raum waren die Lothringer abgezogen, und alebald fammelte Aurfürft Rarl Ludwig die Trummer feiner Armee, um vorberfamft an abgedanfter Colnischer Infanterie, die den Lothringern

auguzieben vermeinte, feinen Muth gu fühlen. Dann rudte er por Minnweiler, bas fich nach ben erften Ranonenfcuffen ergab, gleichwie die Burg Falfenftein, fo er famt Landftubl und Sobened ichleifen ließ, bas Alles in offenem Biderfpruch gegen bie Stis pulationen des von einer faiferlichen Commission vermittelten Baffenstillstands. »Après ces actes d'hostilité, il déclara aux commissaires qu'il ne vouloit plus de paix, et qu'il vouloit encore une fois se battre avec son compère, le grand-diable; c'est ainsi qu'il nommoit le duc Charles, qui étoit d'une taille très avantageuse, et qui avoit tenu autrefois un des enfans de l'électeur sur les fonts.« Der Bergog bagegen vermeinte, bis jum Krubiabr 18,000 Mann aufftellen, und bamit feinem Gegner ben Garaus machen zu fonnen. Das unterfagten Ludwigs XIV gebieterifde Borte, unterftugt burd eine an ber Luxemburgifden Grenze aufgestellte, von bem Maricall von Erequy befehligte Armee von 10,000 Mann. Der Ronig verlangte bie gangliche Entwaffnung bes unrubigen Rachbars, eine Bumuthung, die ben Bergog emporte, und in feinem Cabinet bie beftigften Scenen veranlafte. Es wurde in Paris unterhandelt. . Tout cela ne produisit aucun effet. Tous les princes de la maison de Lorraine qui demeuroient en France, prévoyant la perte entière de leur maison, députèrent de leur part à Nancy le chevalier de Lorraine, pour conjurer le duc de se soumettre aux volontés du roi. En même temps le maréchal de Créquy lui envoya de Metz un courrier, pour lui signifier plus distinctement les intentions de la cour de France. Il terminoit sa lettre, en disant que toute la réponse qu'il attendoit, étoit une prompte soumission. Charles au milieu de ces agitations eut recours à Dieu, fit chanter une messe du S. Esprit, et à l'issue, assembla son conseil, auquel il appela les princes de Lillebonne et de Vaudemont, le marquis de Mouy, le prince de Lixheim, les chevaliers de Lorraine et d'Haraucourt, et quelques conseillers d'Etat, pour délibérer sur le parti qu'il avoit à prendre. Celui de la soumission fut suivi. Des Entiduffes unmittels bare Rolge mar ber an demfelben Tage, 17. Januar 1669 untergeichnete Baffenftillftand mit Rurpfalt, und es nahm bas Abbanten ber Truppen seinen Anfang. »On y proceda sans relache, et les gens du maréchal de Créquy exercèrent à cette occasion dans Nancy et aux environs des violences extrêmes. Le duc, à la vue de ces calamités, fit des voeux solennels à la sainte Vierge; et lui remettant sa couronne entre les mains, la supplia de vouloir être la souveraine de ses duchés de Lorraine et Barrois. Cependant comme la France le soupçonnoit d'avoir des intelligences avec le connétable de Velasco, gouverneur des Pays-bas, et qu'on le vouloit mettre hors d'état d'entrer en confédération avec l'Espagne, d'Aubeville le somma le 28. de janvier de congédier toutes ses troupes pour midi, sinon que le maréchal de Créquy entreroit en Lorraine. n'y eut pas à délibérer. On publia un congé général, « mas gleichwohl ben Maricall von Crequy nicht abhielt, bem Lande einzufallen, um auch bie Abdanfung ber zwei beutichen Regimenter, fo ber Bergog in Balberfangen batte, ju erzwingen. Nachdem biefes geschehen, zogen endlich bie Frangofen ab.

Der Berbacht eines Einverftandniffes mit bem Beneralgouverneur ber Rieberlande war nicht gang ungegrundet, ift aber jugleich ber ftarffte Beweis von ber politischen Blindheit bes Bergoge. Abgesehen von ber Wehrlofigfeit, ju welcher bie Rieberlande herabgebracht, mar ber Generalgouverneur (feit Aug. 1668), Don Jnigo Meldior be Belasco, Ster Conbestable von Castilien, Bergog von Frias, feinem Grofvater, bem Abth. II Bb. 4 G. 529 befprochenen 6ten Conbestable Johann Fernandez be Belasco, burchaus unabnlich, zweifelsohn ber armfeligfte aller Alliirten. "Wenn fich jemand unterftunde mit biefem Gouverneur von ben Ungelegenheiten bes Staats ju reben, fo pflegte er ju fagen, man wolle ibn umbringen. Er vertrieb fich bie Beit mit bem Clavezimbel, mit feinen Zwergen und Favoriten." Much bas Bundnig ju wechselseitiger Bertheibigung, fo ber Bergog 1669 mit bem Rurfürsten von Coln, bem Bifchof von Strafburg und verschiedenen Reichsgrafen , barunter ein Graf von Wittgenftein, ber allein brei Regimenter zu ftellen verhieß, errichtete, fann nur als eine Aberration betrachtet werben. Bie wenig von bem Reiche zu hoffen, ergab fich aus bem Beifall,

mit welchem ber Reichstag ben von bem frangofischen Refibenten Gravelle aufgestellten Cas begrußte, fein Ronig ermeife ber Chriftenheit ben wichtigften Dienft, indem er den unverbefferlichen Storenfried entwaffne. Etwas mehr Aufmertsamteit verdient ein anderes Project des Bergogs, nicht bag es gur Ausführung gefommen mare, fondern wegen einer barin ausgesprochenen Bahrheit. Beneral Allamont, in feinem Auftrag ben fpanifchen bof befudend, mußte dem Minifterium Die Bortheile eines engen Bundniffes zwischen bem nieberlandischen Staat, bem Bergogthum Lothringen und ber Freigrafichaft Burgund auseinander fegen. Diefe ganber, in einer gange von mehr ale 200 Stunden mit Franfreich grengend, beißt es in ber Dentschrift, mogen leichtlich 50,000 Mann aufbringen, mit benen bis zu ben Thoren von Paris porzubringen , Rleinigfeit fein murbe. Ginem folden Unternehmen einzuleiten, burften alebalb 3000 Mann Infanterie und 2000 Reiter im Luxemburgifden, 6000 Mann Infanterie und 3000 Reiter in Sochburgund aufzustellen fein, mabrend ber Bergog 9000 Mann aufzubringen fich vermag. Es maren bas freilich unerhebliche Streitfrafte bem Ronig gegenüber, ber brei Jahre fpater bie Sollander mit 200,000 Mann überzog, immer aber bleibt bie projectirte Aufftellung von 50,000 Mann ein Document von ber Bedeutung ber baburch betroffenen Provingen. Mit den Leuten, fo Bergog Rarl bem Chrgeig bes Ronigs entgegen ftellen wollte, bat die Republif hundert Jahre fpater bas linke Rheinufer erobert, und wozu biefe Eroberung führte, wird mobl bei febermann in frifchem Undenfen fteben.

Richt minder hat um den Schut der Tripel-Allianz, in sie aufgenommen zu werden, der Berzog sich bemühet, da mit jedem Tage seine Beziehungen zu Frankreich unheimlicher wurden. Der Bersehr mit seinen Landen hatte beinahe aufgehört durch die Errichtung von 60 neuen französischen Jolkfatten, deren mehre sogar auf lothringischem Gebiet. Franzosen, die in Lothringen Arbeit annehmen würden, sollten eine Buse von 300 Livres entrichten. Des Berzogs Courriere wurden angehalten, geplunzbert, die Postillone mit abgeschnittenen Ohren heimgeschickt, die Pserde gelähmt, die Soldaten von der Bededung erschlagen. Zu

bem Residenten Soussac sprach Ludwig XIV: »Dites à M. de Lorraine que si je mets une fois le pied à l'étrier, il ne rentrera jamais dans ses états.« Unter solch bedrohlichen Aspecten starb Herzog Franz den 25. Januar 1670, und es verliesen steben Monate, für manchen ruhigen Beobachter in ängstlicher Spannung, für den Herzog Karl in gewohntem Leichtssinn und beschäftigtem Müssiggang. Den 23. Aug. 1670 trasen Vourille, der Mestre-de-camp général de la cavalerie, und der Commandant zu Mes, Choisi, zu Nancy ein, angeblich beaustragt, den Streit wegen der Jollstätten auszugleichen.

»Après avoir dissimulé encore quelques mois tous ces sujets prétendus de mécontentemens, jusqu'au point de faire quelquefois assurer le duc de son affection, tantôt par Dobville, et d'autrefois par monsieur de Choisi qui lui avoit fait par son ordre des compliments de condoléance sur la mort du duc François, et tout cela pour mieux couvrir son dessein: le roi fit assembler des troupes sur les frontières de Champagne et du pays Messin, feignant de les vouloir employer contre les Hollandois; mais en effet pour surprendre le duc. Cela lui fut d'autant plus facile qu'il ne se défioit de rien, et qu'il n'avoit pas alors autour de sa personne vingt hommes pour sa garde. Il étoit à l'église de Notre-Dame, lorsque le marquis de Gerbeviller vint lui apporter la nouvelle de l'arrivée de ces messieurs. Il en fut ému. Il les aborda néanmoins à la Cour avec un air serein. Il écouta leurs complimens, et y répondit avec sa politesse ordinaire; et comme Fourille mêla dans son entretien des marques de respect et de zèle pour la personne du duc, Charles l'en remercia, et lui dit qu'il lui seroit très obligé, s'il vouloit lui procurer l'amitié de Choisi, qu'il n'avoit pas encore pû gagner, quoiqu'il n'eût rien omis pour y réussir. Choisi s'excusa assez mal, et Fourille répara les mauvais compliments de l'intendant, en disant que si Choisi avoit manqué au respect qu'il devoit à un si grand prince, il étoit doublement coupable, puisqu'il péchoit et contre son propre devoir, et contre les intentions de la Cour. On se quitta avec des promesses réciproques de régler à

l'amiable les différens qui régardoient le commerce, et qui intéressoient la souveraineté.

» Mais et ces promesses et ces témoignages de respect, et ces protestations d'amitié n'étoient qu'un jeu concerté pour amuser le duc, et pour lui ôter le soupçon qu'on en voulût à sa liberté. Il en conçut quelque défiance, et il la déclara au marquis de Gerbeviller. Le Palatin de Sulzbach, à son retour de Paris, le confirma dès le lendemain dans ses soupçons. Toutefois il ne prit aucune précaution pour se sauver, et il demeura à Nancy avec aussi peu de circonspection qu'auparavant.

»Le marquis de Fourille avoit l'ordre de surprendre Nancy. et de s'emparer de la personne du duc. Pour cet effet il donna le rendez-vous à la cavalerie et aux dragons logés dans les évêchés de Metz, Toul et Verdun, pour les bois de Heis, qui aboutissent à un demi quart de lieue de Nancy. où étant arrivés la nuit du 25. au 26. août, il les mit en marche pour arriver à la pointe du jour aux portes de Nancy. Il espéroit par ce moyen surprendre si bien le duc qu'il ne pourroit échapper d'aucune part; mais il s'éleva un brouillard si épais, que les guides au lieu de le mener à Nancy, le conduisirent vis-à-vis Liverdun, d'où étant rentré dans le bois, il lui fallut attendre que le soleil eût dissipé le brouillard, pour continuer à marcher avec quelque sûreté. Nonobstant le déplaisir qu'il eût d'avoir manqué l'heure qu'il avoit jugée plus propre pour cette surprise, il ne perdit pas l'espérance d'en recouvrer une autre, qui ne lui paroissoit pas moins commode. Pour cet effet il se tint caché dans la forêt jusques vers les onze heures du matin, se persuadant que s'il avoit manqué le duc au lit, il le surprendroit à la table. Cependant Rouxel, gouverneur de Gondreville, ayant vu défiler l'armée à ses portes, en donna incontinent avis à S. A. Duval, maître des postes, survint un moment après, et confirma-l'avis de Rouxel. Il étoit alors au Conseil, et levant promptement la séance, il se fit amener des chevaux, et feignant d'aller à la chasse (26. août), il fit secrètement avertir ses officiers et ses gardes de le suivre sur la route d'Epinal. Il prend un léger diner, monte à

cheval, et courant à toutes brides à la chapelle de Bon-Secours, où il avoit accoutumé de faire sa prière, il s'y arrête et se confesse. A peine avoit-il achevé ses dévotions que le marquis de Gerbeviller, qu'il avoit envoyé à la découverte, lui vint dire que les François débouchoient par Champigneules, et qu'ils étoient déjà parvenus à la hauteur des Trois Colas. à moins d'un quart de lieue de Nancy. Aussitôt il remonte à cheval, marque à ses gardes et à ses chevaulégers des routes différentes, pour mieux cacher sa marche, et prend son chemin vers Mirecourt. Il étoit accompagné des princes de Vaudemont, de Lillebonne et de Lixheim, du capitaine de ses gardes et de trois autres domestiques. Il fit ce jour-là 17 à 18 lieues de chemin, sans suivre de route, sous une pluie continuelle. Le soir, se trouvant tout harassé et pénétré d'eau, au milieu des bois, l'esprit inquiet de l'état où il avoit laissé ses officiers; réfléchissant sur soi-même, et ne trouvant rien dans sa conscience qui eut pû lui attirer cette disgrâce. il reprit courage, et arriva à dix heures du soir chez la dame des Pilliers. Cette dame, surprise de le voir à cette heurelà, lui demanda par quel hasard il se trouvoit chez elle, et s'il s'étoit égaré à la chasse? \*\*Non, lui répondit-il, je ne suis point le chasseur, je suis le gibier qui se sauve du chasseur.««

\*Fourille cependant arrive au galop à Nancy vers midi. Il se saisit en entrant de la porte Notre-Dame, investit le palais du duc. Cependant les princesses de Vaudemont et de Lillebonne, espérant qu'on auroit quelque respect pour leur qualité et pour leur sexe, se firent voir sur un balcon, qui regardoit la porte du palais qu'on rompoit, et prièrent celui qui commandoit de ne les pas traiter avec tant de violence; mais ni leurs remontrances, ni leurs prières ne firent aucun effet sur l'esprit du marquis de Fourille qui se couvroit de l'ordre exprès du roi. Après avoir fait briser la porte il fit fouiller tout le palais pour y chercher le duc, et y fit même loger les chevaux de sa cavalerie, afin de ne rien négliger de ce qui pouvoit outrager un si grand prince. Il avoit en même

temps fait mettre des gardes à toutes les autres portes de la ville, et commandé de battre l'estrade tout autour, afin de se rendre maître de toutes les avenues. Après cet ordre il envoya quelques troupes de cavalerie à la poursuite du duc; mais ne l'ayant pû atteindre elles retournèrent à Nancy, où en attendant le désarmement des bourgeois, elle se campèrent dans les principales places de la ville.

\*Cependant les princesses se voyant si peu respectées, prièrent qu'au moins on les laissat sortir du palais, et qu'on leur permit de se retirer dans le couvent des religieuses de la Visitation; ce que monsieur de Fourille leur accorda, sous cette condition rigoureuse qu'il fit fouiller leur carrosse lors qu'elles y furent entrées, pour reconnoître ce qu'elles emportoient, ce qui toucha jusqu'aux larmes les officiers même, qui furent chargés de cette commission.

»En suite de cette première exécution, le maréchal de Créqui entra dans le pays avec un grand corps d'armée, qui peu à peu fut fortifié jusqu'à 26,000 hommes, comme s'il eût eu quelque grande résistance à surmonter. Il envoya, pour premier exploit de guerre, surprendre Mirecourt, petite ville sans garnison et sans défense, dont il fit aussitôt démolir les murailles, de même que du Pont-à-Mousson, où madame la duchesse de Lorraine étoit allée prendre des eaux de santé, et y fut tellement surprise qu'elle n'eut qu'autant de loisir qu'il en falloit pour se jeter dans le couvent des religicuses de la Visitation. Ce lieu sacré non plus que la dignité de sa personne, n'empêchèrent pas qu'on n'enlevât le baron de Chauvirey, un des capitaines des gardes du duc, qu'il lui avoit donné avec 12 cavaliers pour sa garde. Le sieur de Rocmont son écuyer ne lui fut pas laissé, et tous deux furent envoyés prisonniers à Metz. Toutes les autres petites villes du pays. qui se trouvèrent sans défense eurent le même sort, et celles où le maréchal de Créqui ne voulut point envoyer de troupes, pour ne les pas trop fatiguer, eurent ordre de démolir elles-mêmes leurs murailles, si elles ne vouloient pas être brûlées.

»On fit ensuite publier une ordonnance au nom du roi, qu'il prenoit la Lorraine sous sa protection et sauvegarde; mais aussi que pour jouir de ce bénéfice il ne falloit point prendre les armes sous quelque prétexte que ce pût être, sur peine aux gentilshommes lorrains de voir leurs biens confisqués, et leurs maisons rasées, aux François d'avoir le cou coupé, aux communautés d'être pillées et brûlées, et aux élus (bie Landmilia) d'être pendus.

»Toutes ces rigueurs furent suivies de celle du pillage de tous les meubles qu'on trouva dans le palais du duc, de l'enlèvement de tous ses titres et papiers, tant du trésor que de la chambre des comptes, jusqu'à la charge de dix-huit chariots; de tout le canon, et des armes qui se trouvèrent encore dans l'arsenal, et de la grande coulevrine même, la plus belle pièce de l'Europe, qu'on n'avoit pû trouver moyen d'emmener pendant toute la guerre dernière sans la rompre. Tout cela fut conduit à Metz, et afin de joindre encore le mépris de la personne du duc à tant d'outrages, le maréchal de Créqui voulut loger dans sa chambre, et coucher dans son lit propre. Le marquis de Fourille refusa même de renvoyer au marquis de Germe, premier gentilhomme de la chambre du duc, sa toilette, et quelque linge pour en pouvoir changer, n'ayant eu le loisir d'emporter que la chemise qu'il avoit au Quelque pressante prière qu'il lui en pût faire cela ne servit de rien. Enfin on fit contre le naturel des François, qui est assez civil, toutes les indignités possibles à ce pauvre prince.

\*Les choses ainsi établies sans aucune résistance, le maréchal de Créqui tourna toutes ses pensées à se rendre maître des villes d'Epinal et de Châtel, dans lesquelles le duc avoit jeté ce qu'il avoit pû de gens de guerre, et des élus du pays, avec toute la diligence, qu'il avoit pû apporter à les rassembler, dans la surprise où il se trouva, se tenant cependant dans les montagnes des Vosges, où il rouloit de côté et d'autre, n'osant coucher deux jours de suite dans un même lieu, crainte d'y être enlevé par les François. Toute la noblesse du pays, nonobstant les menaces du maréchal de Créqui,

ne laissa pas de se rendre près de sa personne; mais tout cela en si mauvais équipage, à cause de la surprise où tout le monde se trouva, et en si petit nombre au prix des François, qu'on n'étoit pas capable de grande résistance. Les gentilshommes, qui se jetèrent dans Epinal avec les compagnies des gardes et des chevaulégers, ne laissèrent pas d'en entreprendre la défense, quoique la place fût mal pourvue des choses nécessaires pour un siége. Aussi furent-ils contraints de se rendre au bout de sept jours, après avoir consumé dans ce peu de temps toute leur poudre et leur munition Le maréchal de Créqui étant averti de leur de guerre. nécessité, afin d'épouvanter les autres places qui voudroient se défendre, ne leur voulut point accorder d'autre composition que celle de prisonniers de guerre, et que les François qui se trouveroient dans la place seroient pendus. Cette malheureuse capitulation aussi honteuse que rigoureuse, perdit les compagnies des gardes et des chevaulégers, les meilleures troupes du duc, qui furent tous mis à pied, désarmés et menés prisonniers à Metz, avec les comtes de Torniel et de Maiastre qui commandoient, le premier dans la ville, et l'autre dans le château, le baron des Armoises qui commandoit les chevaulégers, et le chevalier de Beauvau mon fils qui commandoit les gardes, sans en compter plusieurs autres, les principaux desquels étoient les marquis de Bassompierre. Cependant le château étoit en estime de si bonne défense que j'ai oui soutenir à la Porte, qui l'avoit fait fortifier, qu'il ne se pouvoit prendre que par le bec. Boucaut et du Hamel, gentilshommes françois furent sauvés dans l'abbave, par l'adresse de madame de Beauvau ma fille ainée, chanoinesse du lieu, qui leur fit éviter une mort honteuse. Elle trouva encore moyen de sauver plusieurs autres gens de guerre du duc, de quoi il la fit depuis remercier par madame la duchesse de Lorraine. Les officiers françois l'ayant appris l'en louèrent eux mêmes, s'étonnant qu'elle eût pû conserver tant de présence d'esprit, parmi le trouble des armes, ce qui est assez rare en une fille.«

Fourille, in ber hoffnung getaufcht, ber Perfon bes bergogs babhaft ju werben, mußte fich mit ber Befignahme von Rancy begnügen. Die blauen Dragoner von la Forêt hielten auf ber Place neuve, Curaffiere, mehre Compagnien, auf ber Place be Carrière, und fo campirten fie brei Tage lang, bie Crequy, an ber Spige einer Armee von 25,000 Mann, berangezogen fam, auch, bis auf Epinal, Chatel und Longmy, bas gange land occupirte. Babrend bem burchirrte ber Bergog bie Bogefen; langer wie zwei Tage an bemselben Ort fich aufzuhalten, burfte er nicht magen, in ber Furcht, irgend einer feindlichen Partei in bie Banbe ju fallen. Bom 20. Sept. an belagerte Crequy Epinal, bas burch eine Angabl freiwilliger Ebelleute, burch die Garbecompagnien und die Chevaulegers vertheibigt, am 28. capitulirte. Den 30. ergab fich Chatel, nachbem ber Rriegerath, welchem namentlich ein Dbrift Coblens beimobnte, Die Unmoglichfeit langern Wiberftands anerfannt batte. Um 14. Det. fiel auch Longwo. Die leichte Eroberung ju fichern, bezogen 18,000 Mann bie Winterquartiere in ber Proving. Es murbe bas öffentliche Gebet fur ben Bergog unterfagt, die Cour souveraine, die Chambre des comptes unterbrudt; von ber andern Seite benutte ber Graf von Raffau bie Gelegenheit, fich in ben Befit ber zeither ihm vorenthaltenen Graficaft Saarwerden zu fegen.

Für ben Bergog war keine Sicherheit mehr im Gebirg; lediglich von ben Prinzen von Lillebonne und Lirheim, von ben Grafen von Arbois und Trichateau begleitet, betrat er noch einsmal die Pfade, die so oft, in den Zeiten seiner ritterlichen Fahrten, vom Rhein zu den Quellen der Mosel ihn geführt, zu Rheinselben ging er über den Rhein, hierauf, immer noch Nachstellungen befürchtend, und darum die Heerftraße meidend, nach homburg, wo er einige Zeit verweilte. Zu Mainz, zu Coblenz verhandelte er mit den beiden Kurfürsten, dann erhob er sich nach Coln, um das Resultat von Unterhandlungen zu seinen Gunsten, von Kaiser und Reich ausgehend, abzuwarten. Auf des Kurfürsten von Mainz Rath trat er daneben das herzogsthum an seinen Nessen, den Prinzen Karl all, sich nur eine Leibrente von 60,000 Rthr., zu seinem Wohnsig irgend eine

Stadt von Lothringen mit der vollen Souverainität vorbehaltend. Daneben sollten dem Prinzen von Baudemont die Grafschaften Bitsch, Saarwerden und Falkenstein, Binstingen, das Fürstensthum Lirheim, der Prinzessen von Lillebonne die Baronien Bivier, Loupy und Auvigny verbleiben (14. Sept. und 4. Nov. 1670). »Le prince Charles témoigna qu'il étoit très obligé à la bonté de son oncle; que S. A. étoit trop nécessaire à ses états, et trop chérie de ses peuples, pour qu'il pût consentir à son addication. Que d'ailleurs personne n'étoit plus en état que son oncle de débrouiller les fâcheuses affaires de sa maison.

\*D'abord le duc ne fut pas trop en sûreté à Cologne, à cause des démêlés de cette ville avec son archevêque. La bourgeoisie voyant la bonne intelligence du duc avec cet électeur, en prit quelqu'ombrage, et fut sur le point de le prier de sortir de la ville. Mais Charles les ayant persuadés de sa bonne foi, ils prirent confiance en lui, et furent charmés de son affabilité, et de ses manières agréables et populaires; car malgré toutes les traverses dont sa vie étoit agitée, il conservoit un air de tranquillité et de gaieté qui consoloit ceux qui le voyoient, et qui compatissoient à sa disgrâce. La duchesse son épouse le vint trouver à Cologne, sous les passeports du maréchal de Créquy.«

Bitsch, das bisher noch eine schwache herzogliche Besatung gehabt, ward ebenfalls bedroht, nachdem der Prinz von Baudemont, der Besitzer, mit einem Cavaleries und einem Infanterieregiment spanische Dienste genommen. Dem Ländchen die Schrecknisse einer Invasion zu ersparen, rief der Herzog die Besatung ab, und weil hierdurch auch Homburg für ihn ohne Bedeutung, überließ er diese Feste dem Erzbisthum Trier, unter der Bedingung, daß sie auf Berlangen ihm wieder überliefert werde, auch eine Forderung an das Reich von 140,000 Athlr., wegen deren Homburg ihm zu Pfand gesetzt, ihm verbleibe. Der kurtrierische Obrist und Gouverneur zu Coblenz, von Reisenberg, kam selbst dahin, die Feste zu übernehmen, und installirte, 27. Jul. 1671, den neuen Commandanten, Bartholomäus Caracciolo. Also blieben dem Herzog

von seiner ganzen herrlichkeit nur noch brei Regimenter, Salins und Lippe, Cavalerie, Bellerose, Infanterie, die er abzudanken, sich nicht entschließen konnte, wie unmöglich es ihm auch, die Löhnung aufzubringen. Um sie wenigstens beisammenzuhalten, überließ er sie dem Kurfürsten Maximilian heinrich von Coln, sich verbindlich machend, den halben Sold zu entrichten. Ergriffen von dieser Sorgsalt für seine Angehörigen ab Seiten eines seiner von bieser Sorgsalt für seine Angehörigen ab Seiten eines semeinschaft mit Bernhard von Galen, versuchte der Kurfürst, in Gemeinschaft mit Bernhard von Galen, dem Bischof von Münster und dem Bischof von Straßburg, alle drei für Frankreich ungemein wichtig wegen des bevorstehenden holländischen Kriegs, den herzog mit dem König von Frankreich zu versöhnen, und es entstand unter der Einwirfung dieser Bermittler der Bertrag vom I. Dec. 1671, den sedoch beharrlich zu verwerfen, der herzog sich, seinem Hause und selbst seinen Unterthanen schuldig.

Fortan nur mehr von ben Unftrengungen ber gegen Frantreich verbundeten Machte fein Beil erwartend, begab er fic im Juli 1672 von Frankfurt nach Salberftabt, wo er mit bem Rurfürften von Brandenburg jusammentraf, und biefem feine vier Compagnien Chevaulegers, feine Barbe und bie Regimenter Alamont, Creange, Berrières und Dupuis, in allem gegen 1500 Reiter überließ. Die wurden ihm indeffen zeitig, in Gefolge bee Friedens von Boffem, gurudgegeben, und rubmt ber Rurfürft in dem Dantsagungeschreiben vom 12. Marg 1673 ihr tapferes Berhalten. Sie ftanben barauf im Breisgau und foloffen fic ber von Montecucolli befehligten Armee an, bei ber fic auch ber Bergog eingefunden hatte (Ausgang Det. bis Ausgang Dec.). Den Binter hindurch unterhandelte Rarl um ein Bunbnig mit bem Raifer, mit Spanien und ben Sollandern, im Spatsommer 1673 fließ er famt feinen von Baron Alamont, bem General de bataille, befehligten 1500 Reitern ju Montecucollis Armee am Main, bie allgemach nach Weften vorrudend, bei Cobleng über ben Rhein ging, und nach ihrer Bereinigung mit dem Bringen von Dranien Bonn belagerte. Es berichtet Bergog Rarl von bieser Belagerung, »que les généraux s'étoient engagés dans ce siége, sans prévoir qu'ils auroient besoin de canons. Ce ne fut qu'après le siége commencé, qu'on en envoya demander quatre piècès à l'électeur de Trèves; il les envoya et elles n'arrivèrent que trois ou quatre jours après le siége commencé. Presqu'en même temps on fut sur le point de lever le siége, sur la nouvelle que 3 ou 4000 chevaux des ennemis s'assembloient vers Neuss, mais le prince d'Orange et les Espagnols s'étant rendus maîtres d'onze demilunes, obligèrent la ville à capituler.«

Der Bergog begab fich wieder nach Frankfurt, wo er fortwahrend mit Werbungen fur feine fleine Armee fich beschäftigte, bag er im Stande, am 15. April 1674 neun Regimenter, Reiter, ober Dragoner, bann bie Garbe und bie Chevaulegers, nach bem Dberrhein ju führen. Alamont war auch diesmal fein General, bem bie Dbriften Berrières, Dupup, be Bouffe, Mercy, Thuvenin, Rheingraf, Ruchemford, Belbeng und Silbach untergeben; bie Barben befehligte Chauffe. In allem waren es 6000 Reiter, welchen ber Raifer 1200 Mann von Strein, und 800 Reiter von Gondola beigufügen verhieß. Daneben follte alles fpanifche Bolf in ber Freigraficaft Burgund bem Bergog ju Gebot fieben. Diefes von Ludwig XIV-in Perfon überzogene Land zu retten, mar bes Bergogs Aufgabe, er vernahm feboch in Rheinfelben, bag bort Alles verloren, er fand bie Paffe verlegt, fab fich genothigt, unverrichteter Dinge umzutebren, und fonnte es als ein Glud anseben, bag Caprara mit 3000 Reitern bei Dberfirch fich ibm anicoloft. Das vereinigte Corps, etwan 10,000 Mann fart, Teboch obne Gefchus, follte bie oftliche Pfalz gegen ben Ginfall ber frangofifden Armee unter Turenne beden. Das belagerte Biefloch zu retten, wurde bei Singbeim geschlagen, 16. Juni 1674, gegen bie Anficht gwar bes Bergogs von Lothringen.

»Le duc de Lorraine fit passer son armée par Sinzheim, et y laissa quelque infanterie, pour occuper l'ennemi. La cavalerie et le reste de l'armée se rangea en bataille sur une colline au pied de laquelle coule l'Elsenz, ruisseau profond, bordé de haies et de buissons. Turenne fit défiler son armée le long du chemin de Wiesloch, chassa l'infanterie allemande qui étoit placée dans les haies, et la contraignit

de rentrer dans la ville, dont il s'approcha aussitôt lui-même. Quoiqu'elle n'eût que de simples murailles, l'infanterie s'y défendit pendant trois heures, après quoi elle se retira vers sa cavalerie, qui la reçut, et toute l'armée impériale se rangeant en bataille, se prépara à recevoir l'ennemi.

»L'armée françoise ayant surmonté cet obstacle, s'avança par un défilé qui étoit entre elle et les impériaux. Le duc Charles étoit d'avis qu'on chargeât les escadrons à mesure qu'ils paroissoient, pour ne leur pas donner le temps de se mettre en bataille, mais Caprara qui commandoit en chef les troupes conféderées, ne voulut pas profiter d'un si bon avis, ce qui fit dire à Charles: \*\*Il faut que ces gens-ci soient ivres, ou extraordinairement braves.«« Lorsque toute l'armée du maréchal fut en présence, Caprara accourut vers le duc, pour lui demander comment on se retireroit. Charles répondit qu'il ne savoit ce que c'étoit que reculer, qu'il étoit trop vieux pour apprendre à le faire. »» Vous avez voulu danser, voilà les violons prêts, il n'y a pas moyen de s'en dédire.«« Alors Dayau, un des plus intrépides officiers de l'armée lorraine, suivi de vingt-cinq cavaliers de sa compagnie, se jeta sur les plus avancés de l'armée françoise, et rompit les premières mesures du maréchal. Saint-Abre, lieutenantgénéral, s'avança pour les couper, disant qu'il ne vouloit que des pantoufles pour aller à lui. Dayau le reçut, lui tua son cheval et le renversa. Maillefer, cornette, le releva et le voulut lier en croupe pour l'emporter, mais un Allemand volontaire, qui étoit de la compagnie de Dayau, tua Saint-Abre. Le fils de ce dernier s'approchant pour tirer son père du danger, fut prévenu par Dayau, qui le tua d'un coup de pistolet.

»Le duc Charles profitant de cet avantage, mena ses troupes contre les premières lignes des ennemis. Ses gardes et ses chevaulégers, fondant sur elles avec impétuosité, les rompirent et en firent un carnage horrible; les escadrons àllèrent jusqu'à cinq fois à la charge. Le combat dura huit heures. Dans les commencemens la cavalerie françoise fut presqu'entièrement mise en désordre. Le maréchal de Turenne eut besoin de toute son habileté et de sa fermeté pour rallier ses gens; il alloit de rang en rang pour les exhorter à revenir au combat. L'infanterie fut plus courageuse. Voyant la cavalerie françoise ébranlée et plus prête à fuir qu'à combattre, elle s'avança contre la cavalerie allemande, et lui fit tête, pendant que les escadrons consternés se remettoient de leur frayeur, et retournoient à la charge. Elle fut assez molle de part et d'autre, les ennemis s'étant ralentis tout d'un coup, et la cavalerie françoise n'étant pas bien revenue de sa peur pour effacer par la vigueur d'une seconde action la honte de la première.

»Caprara n'eut que peu ou point du tout de part à cette action, qu'il avoit engagée par son imprudence. Le duc Charles y perdit trois drapeaux, mais il en gagna dix-sept des ennemis, deux paires de timbales et la cornette blanche. colonel Berrière tua dans cette occasion, de deux coups de pistolet, Beauvisé, qu'il reconnut, et qu'il traita de traitre et de transfuge: mais il fut dangereusement blessé à la tête d'un coup de sabre. Le champ de bataille demeura aux François, tout couvert de leurs morts, entre lesquels on compta un lieutenant-général, deux brigadiers d'armée, 180 officiers et plus de 3000 soldats. Si l'armée confédérée avoit eu de l'infanterie, elle auroit remporté une victoire complete, mais elle n'avoit qu'environ 400 hommes d'infanterie, et point de canon. Le maréchal de Turenne, dans la relation de cette bataille qu'il écrivit au roi, et qui fut interceptée, mandoit qu'à la vérité il avoit sauvé le terrain, mais qu'il lui coûtoit cher; qu'un Lorrain, dont il ne savoit pas le nom, avec 25 chevaux avoit fait ce qu'il falloit attendre d'une armée.

»Les Allemands se retirèrent au petit pas, dans le dessein, comme l'on croit, d'attirer après eux la cavalerie françoise, et de l'attaquer séparée de son infanterie. Les premiers mettoient leur principale confiance dans leurs cavaliers, presque tous cuirassés; ce qui leur donnoit un grand avantage sur les autres, qui combattoient, pour ainsi dire, tout nuds: mais

le maréchal de Turenne connut la ruse, et n'eut garde d'exposer sa cavalerie à une seconde déroute.«

Die Berbunbeten jogen fich auf Beilbronn gurud, gingen aber balb wieder vormarts bis Mannheim, wo fie bem Corps bes herzogs von Bournonville fich anschloffen. Turenne war ebenfalls auf bas linte Rheinufer gewichen, nahm aber ungefaumt eine Bewegung gegen ben Dain vor, bag bie Reichsarmee genothigt, unter ben Ranonen von Frankfurt Sicherheit zu fuchen. Dort famen ihr bedeutende Berftarfungen, und jest, im balben Mug. ju ber Starfe von mehr ale 30,000 Mann angewachfen. tonnte fie füglich bie Offensive ergreifen. Am 17. Aug. 1674 ging fie bei Daing über ben Rhein. Unter ben Generalen war ber Bergog von Lothringen wohl ber einzige mabrhafte Rriegsmann, »mais il avoit si peu de créance parmi eux,« schreibt Turenne an feinen Ronig, »qu'il avoit été long-temps sans vouloir assister au conseil de guerre. Charles étoit d'avis, aussitôt après le passage du Rhin, ou de donner sans délai bataille au maréchal de Turenne, ou de faire un détachement de la cavalerie, et d'entrer par le pays de Trèves dans la Lorraine, se faisant fort avec ce secours, de se mettre en possession de cette province qui lui tendoit les mains. Par cette conquête il procuroit aux alliés le moyen de faire subsister leurs chevaux, qui commençoient à manquer de fourrage, et obligeoit le maréchal de Turenne à abandonner l'Alsace. Statt beffen murbe ein Angriff auf Turennes Stellung bei Landau beliebt. Eine Recognoscirung, von Speier ausgebend, wollte die Stellung jedoch unangreifbar finden. Die Armee ging bei Speier auf bas rechte Rheinufer gurud, und verharrte in abfoluter Unthätigfeit, bis gegen Ausgang Sept. ber Kurfürft von Brandenburg an ber Spige von 16,000 Mann berangog.

-Sofort wurde beschlossen, obgleich die Brandenburger noch zurud, zum zweitenmal den Rhein zu überschreiten, als wofür die Armee diesmal die Straßburger Rheinbrude benutte, 1. Oct. (21. Sept.). Sie bezog ein Lager bei Ensheim. An demselben Tage brach Turenne mit der Gesamtheit seiner Truppen, 24,000

Mann, aus ber Wangenau auf, ging über bie Breufch, und ftellte fic am 4. Dct. (24. Sept.) zwifden Ensheim und Solge beim ben Raiserlichen entgegen. Bournonville, durch ben Bergog von Lothringen von der Unnaberung des Reindes avifirt, hatte Beit gehabt, feine Linie ju formiren. Auf bem rechten Flugel fanben bie faiferlichen, Munfterifden und Baireuthifden Regis menter, unter Anführung bes Bergogs von Bournonville, bes Martgrafen von Baireuth und bes Martgrafen Bermann von Baden. Auf bem linken Klugel commandirten bie Bergoge von Lothringen und Solftein bie lothringifden , Braunfdweigifden und Laneburgifden Bolfer. Das Gefecht begann gegen 9 Uhr Morgens. Caprara auf bem rechten Flügel warf bie erfte Linie frangofifder Cavalerie, mußte aber bann felbft weichen. Bergog von Solftein feste die frangofische Infanterie lebhaft au, er trieb fie jedoch gurud, hierbei unterftagt burch bie Lunes burgifde Infanterie und die lothringifde Reiterei.

Turenne batte in bas fleine Bebolg, burch welches, und baneben burch ben Bach, feine Rechte gebedt, eine ftarte Abtheilung Infanterie geworfen. Die ju belogiren, versuchten bie Confoberirten, und wurden bagu bie faiferlichen Curaffiere commanbirt. Banger brei Stunden mubten bie fich ab fur etwas, fo ihnen nicht jugumuthen, endlich waren fie genothigt, abgulaffen. Rein befferes Glud machte bie lothringifche Cavalerie, burch ber Luneburger Infanterie foutenirt, fie mußte über ben Bach jurudgeben und ben frubern Poften wieder einnehmen. Der Reft bes Tag's verging in einer unnugen Ranonabe. Die Nacht und ein falter Regen trennten um 7 Uhr Abende bie beiben heere. »Telle fut la bataille dite de Saint-François, parce qu'elle s'étoit donnée le jour de la fête de ce Saint. Le duc se trouva partout dans cette occasion, nonobstant son grand âge, avec plus de vigueur que n'auroit pû faire un jeune homme. On ne convient pas du nombre des morts de part et d'autre. Les uns l'ont fait monter, du côté des François, à 8000, d'autres à 2500, d'autres seulement à 900, et du côté des confédérés à 3000 hommes.« Babricheinlicher ift wohl die Rabl 3000 für eine jebe ber beiben Armeen. Turenne wich vorbersamst bis Marley zurud, sette sich sodann zwischen Jabern und hochselben, der Sorr entlang, von dannen ihn zu vertreiben, das Reichsheer, durch den Anzug der Bransbenburger, der Zellischen und Pfälzischen Bölfer bis zu der Stärke von 60,000 Mann angewachsen, am 17. Oct. sich in Bewegung sette. Den 19. standen die Raiserlichen zu Marley, von Turennes Lager nur eine Stunde, und versah man sich einer großen Schlacht. Der entzog sich Turenne durch eine geschickte Bendung, und die Alliirten, statt in das Gebirg ihm zu folgen, dehnten sich über die ganze Ebne aus.

»Cependant les impériaux demeurèrent campés aux environs de Strasbourg, sans rien entreprendre, les officiers ne songeant qu'à faire grand'chere dans leur camp. Le duc de Lorraine, au désespoir de voir une si belle et si nombreuse armée dans l'inaction, encourageoit sans cesse les généraux de tenter quelque chose digne de la réputation des armes de l'Empire. Ils ne l'écoutèrent point, et leur indifférence le plongea dans une sombre mélancolie, dont il ne se réveilla que quand on lui apporta, étant à Dambach, la nouvelle que cinq cents gentilshommes, composant l'arrière-ban de la noblesse d'Anjou, passoient par la Lorraine, pour venir au secours de Turenne.« Ungefaumt betachirte ber Bergog vier feiner Reiterregimenter, famt 100 Dragonern, unter ben Dbriften Dupup, Mercy, Rheingraf und la Roche, um die Insurrection, wie man in Ungern die Angevinen genannt haben murbe, aufzuheben. Sie batten in bem Dorfe Benamenil, zwifchen Luneville und Blamont Salt gemacht. Bei nachtlicher Beile fie ju überfallen, war ber Lothringer Absicht gewesen, fie gelangten aber nicht vor 9 Ubr Morgens gur Stelle, nichtsbestoweniger befanden fich die Angevinen ohne irgend eine Nachricht von ber ihnen brobenben Gefahr. An Borfichtsmaßregeln, wie fie im Rriege üblich, hatte niemand gedacht. Mercy mit den Dragonern fiel querft bem Dorfe ein, auf bie Sauptwache, gerftaubte fie, und machte ju Befangnen, was in ben nachften Saufern einquartiert.

Das Schießen alarmirte den noch nicht angefochtenen Theil bes Dorfes, Alles brangte fich jufammen in dem Quartier bes

Commandanten, bes Marquis von Sable, Ludwig Frang Servien, bes berühmten Abel Sohn, und barricabirte fich bort, so viel bas in ber Gile möglich. Davau fam jum Angriff, und weil feiner Leute ju wenig, ließ er in ben anftogenden Baufern Reuer Dem Klammentod zu entgeben, fielen bie Angevinen aus, und mit ber blanfen Baffe bahnten fie fich Beg gur Rirde. Die ju berennen, lieg Davau fein Bolf abfigen, indem er aber bie Rirchhofemquer ju überfteigen bemübet, murbe er von zwei Klintenfcuffen , beren einer tobtlich , getroffen. Seine Leute flutten, aber Mercy und Dupuy, jur Stelle gelangt, bestimmten fie ju neuen Auftrengungen, und die Feinde mußten capitus liren, fich friegegefangen geben. 3brer wurden, die Bedienten eingerechnet, 700, ber Berren nur 154 gezählt. Der befte Theil ber Beute waren 400 Pferbe, meift Englander, bagu 13 Maulthiere, an Gelb und Gepad fand fich ein Werth von 40,000 Livres. Mercy batte fieben Klintenschuffe bavon getragen, daß er auf dem Rudmarich außer Stand , an bem von ben Frangofen befetten Badonviller vorbeigutommen. Er mußte ale Gefangner gurude bleiben. Bu Marfirch freute fich ber Bergog von lothringen mit feinen Reitern bes ihnen gewordenen Erfolgs.

Nach einigen unbedeutenden Demonstrationen gegen Turennes Stellung bei Dettweiler begannen die Allierten fich auch im obern Bergog Rarl murbe mit feinen Truppen Elfaß auszubreiten. auf das Beilerthal angewiesen, bort fic beengt findend, ließ er burch b'Alamont bas gange fübliche Lothringen, namentlich Epinal und Remiremont occupiren, indeffen fein Sauptquartier ju St. Bilt blieb. Die leichten Eroberungen ju behaupten, ihnen Remberviller und Badonviller hinzuzufügen, murbe von der außerften Bichtigfeit gewesen fein, allein bafur bedurfte man ber Infanterie, und die mochte in feiner Beife ber Bergog von feinen Allierten erhalten. Das ergab fich für Turennes Operationsplan als bie wefentlichfte Erleichterung. Der war mit feiner fleinen Armee bis jur Saar jurudgewichen, vergonnte ihr bort Erholungsquartiere, jog viele Truppenverftarfungen, befonders Cavalerie, aus ben Nieberlanden an fic, wo man ihrer feit ber Schlacht von Seneffe entbebren fonnte, und führte bemuachft, im barteften

Winter, feine Armee, jest 25,000 Mann, ben weftlichen 216= hang ber Bogesen entlang, ben Quellen ber Mosel gu. Epinal mußten die Lothringer alebald raumen, Remiremont bielt fich nur zwei Tage, aber ber Frangofen Berfuch, über Martirch auszubrechen, fceiterte an bem bartnadigen Biberftand lothringifden Dragonerobriften Gelbach. Blutig bort abgewiefen. gog Turenne aufwärts bis gen Befort, und von bort manoeus prirte er ber 30 ju. Bereits mar die allirte Armee in Bewegung, um fich bei Colmar aufzustellen, aber bag ber Feind ihnen fo nabe, nur durch die 30 von ihnen getrennt fei, abnten bie auf bem Maric nach Colmar begriffenen faiferlichen Regimenter im minbeften nicht. Bon ihrer Sorglofigfeit Bortbeil ju gieben, benutte Turenne 29./19. Dec. bie Furt unten an ber Brunnftatter Brude, und gelangte er, wie lebhaft auch bie Lothringer unter b'Alamont widerftanden, auf bas rechte Ufer ber 3a. Eurenne batte nur den Bortrab, 1500 Reiter, jur Sand, ale er theile in Brunnftatter, theils in Dublhausener Marfung mit ber faiferliden Cavalerie ju Gefecht tam. Die ftellte fich jur Bebre, fo viel es die Berwirrung erlaubte, mußte aber boch endlich mit Berluft von 14 Stanbarten bas Felb raumen. Der Menfchenverluft mar auf beiben Seiten gleich, gegen 300 Mann. Den Tag nach biefem Scharmugel fam bes Fürften von Portia Regiment, Infanterie, ohngefähr 300 Mann ftart, bas auf bem Sammelplas bei Colmar gewesen, und von bem Gefecht nichts wußte, Die Ill aufwarts gezogen, fiel, eines Wegweifers ermangelnd, mitten in Turennes Armee, warf fich in bas nothburftig befestigte Brunnstätter Schlog, und hielt fich ba brei Tage, bis es, beim Anblid bes groben Gefduges, capitulirte und in Gefangenicaft gerieth.

Seinen Marsch fortsetzend, erreichte Turenne am 5. Januar 1675 Colmar, wo die allitte Armee seiner erwartete. Sie ftand auf zwei Linien, von Colmar bis Thuringheim, daß sie bemnach eine Stunde Fronte bot. Sie hatte Thuringheim und das Gebirg zur Rechten, Colmar und den Justuß zur Linken, einen Arm der Fecht vor sich. Beil ihr nur von dieser Seite beizukommen, waren dort Verschanzungen angebracht, Kanonen, mit Kartätschen

gelaben, ftarte Poften von Dragonern und Infanterie, bas BBaffer entlang aufgestellt. Bum Ueberfluß batten bie Raiferlichen auch in Colmar und Thuringheim Batterien errichtet, um bie Ebne beftreichen ju fonnen. Rurfurft Friedrich Bilbelm befehligte ben rechten, ben linten glugel ber Bergog von Bournonville. Gegen Abend nahm bas Treffen feinen Anfang, und fcbien ber Sieg fich ben Raiferlichen jugumenben , als Turenne bie Gardes françaises und einige Bataillone Englander vorschob. Das morberifde, von biefen unterhaltene Feuer bestimmte bie faiferlichen Generale jum Rudjug, welchen bie frangofifche Cavalerie zu beunruhigen nicht versuchte. Turenne bekennt 1800 Tobte, worunter ber General-Lieutenant Foucault und ber Brigabier Marquis be Mouffp, ben Berluft ber Alliirten berechnet er an Tobten nur ju 300, an Gefangnen bagegen ju 3000 Mann. Gin Brandenburgifches Dragonerregiment und etwa 40 Curaffiere, bie in Rufach lagen, abzurufen, batten in ihrem Rudjug bie Allierten vergeffen, und wurden biefe Truppen am andern Tage genothigt, fich gefangen ju geben. Dann fanben die Franzosen in Colmar etliche tausend franke und verwundete Solbaten, auch viele Difficiere, welche bem Rudjug ju folgen verhindert worden. Es war biefes bas erheblichfte Resultat eines Treffens, in welchem bie eine wie bie andere Partei fich ben Sieg zueignete. Bollenbe entschieden wurde ber Zweifel über ben Ausgang ber Schlacht burch bie Uneinigfeit, welche von Schlettstadt an unter ben bie Armee befehligenden hohen und bochften Berrichaften fich ergab. Gine Bieberholung von Agramante Lager lofete bas eben noch fo furchtbare Beer in feine ursprünglichen Bestandtheile fich auf, und nur mehr in Erummern gelangte es über bie Strafburger Brude auf bas rechte Rheinufer. In ben Jahren 1814 und 1815 mag es baupte fächlich bie Betrachtung, bag Deftreich ber Coalition abfallen wurde, fobald es nicht mehr vom Elfaß aus burch Frantreich bebrobt, gewesen fein, bag man biefes fur Deutschland wabrhaft unentbehrliche Land aufgab, im 3. 1675 wird boch faum biefe Betrachtung angestellt worden fein, wiewohl es nach furgen Jahren eine von R. Wilhelms III politischen Grundmaximen geworben ift, daß man bie Abtretung von Allem, fo Frankreich feit bem westphälischen und pyrenaischen Frieden sich angeeignet habe, aber von keinem Dorfe weiter, erzwingen muffe. hiernach sollte ber Elfaß französisch bleiben.

Bie febr ber Bergog von Lothringen, ber noch vor bem Gefecht bei Brunnftatt die Urmee verlaffen, nach Strafburg fic gewendet batte, die Operationen feiner Berbundeten migbilligte, ergibt fich aus feinem Schreiben an ben Rurfurften von ber Pfalk, 19. Januar 1675 m. T.: »Ma santé, mon âge et les autres raisons que vous savez ne m'ont pas permis de retourner à l'armée qui a fait tous les progrès dont vous êtes informé. Je n'en ai pû comprendre ni la conduite, ni les motifs; j'avois crû suivant les résolutions prises qu'une bonne partie de l'armée passeroit en Bourgogne et en Lorraine, et pour cela mes troupes s'étoient avancées bien avant, avoient pris poste, et ont cotoyé seules les ennemis durant un mois, pendant lequel le reste de l'armée ne s'est remué que pour reculer, à la réserve des troupes de Brunswick, qui à l'envi de celles du duc de Zell avoient bonne envie de bien faire. Dans cette déplorable retraite j'ai la satisfaction que le peu de gens que j'ai a fait son devoir, et que dans la rencontre du 29. du mois passé près de Mulhausen six ou sept de mes escadrons ont soutenu et combattu fortement l'ennemi, et ont pris le général Montauban. Les généraux de l'empereur me flattent et disent qu'ils ont l'obligation à mes gens de la conservation de leur armée, et que sans la fermeté de mes troupes tout étoit perdu, dans le désordre et la confusion où étoit leur cavalerie. Je suis trop vieux pour me contenter de si peu. J'avois bien dit que si vous nous quittiez, l'on ne feroit rien, on l'a bien vu, aussi n'aije pas mis le pied à l'armée depuis que vous en êtes sorti.«

Immer noch in Strafburg, ließ fich, wie es heißt, Karl in eine geheimnisvolle Unterhandlung verwickeln. Es wurde ihm vorgeschlagen, sein Berzogthum gegen eine ftarke Gelbsumme an Lauzun zu verlaufen, der als souverainer Fürst ein angemeffener Freier für die Richte R. Ludwigs XIII, für die Mademoiselle

be Montpenfier genannt werben fonnte. In ber Buverficht, bag biefer Sandel zu Stand fommen werbe, foll Ludwig XIV feinen Willen ju ber Digheurath feiner Coufine gegeben haben. Das ftimmt aber im mindeften nicht ju ber Gevigne berühmtem Brief vom 15. Dec. 1670: »Je m'en vais vous mander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouie, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus éclatante, la plus secrète jusqu'à aujourd'hui, la plus brillante, la plus digne d'envie . . . une chose enfin qui se fera dimanche, et qui ne sera peut-être pas faite lundi. M. de Lauzun épouse dimanche au Louvre . . . Mademoiselle, devinez le nom : il épouse Mademoiselle, ma foi, par ma foi! ma foi jurée! Mademoiselle, la grande Mademoiselle, Mademoiselle, fille de feu Monsieur, Mademoiselle, petite-fille de Henri IV, mademoiselle d'Eu, mademoiselle de Dombes, mademoiselle de Montpensier, mademoiselle d'Orléans, Mademoiselle, cousine-germaine du roi: Mademoiselle, destinée au trône; Mademoiselle, le seul parti de France qui fût digne de Monsieur. Siernach ift es außer Zweifel, bag, falle je von bem Bertauf von Lothringen Rebe gewesen, biefer feineswegs in bas Jahr 1675, fondern in 1670 gebort, und bemnach mit ber letten Auswanderung Raris IV aufammenbangt.

Des Aufenthalts in Straßburg endlich mude, erhob sich ber Berzog von bannen ben 20. April 1675; um seine Truppen, 5500 Reiter, die in kurzen Marschen nach Coln herabgezogen waren, einzuholen. Dort erfolgte zu Anfang Juni seine Bereinigung mit den Truppen des herzogs von Zell, 8000 Mann, es kam aber der Juli herbei, bevor die vereinigte Armee sich in Bewegung sepen kounte. Die Muße benutte Karl zu einem vortheilhaften Geschäft. Nach dem Fall von Limburg war das Luxemburgische bedroht. Dort zu schwach sich sühlend, mußten die Spanier den Beistand des herzogs anrufen. Der Nachbarn Berlegenheit benutend, erhielt er, daß sie ihm alle von seinen

Unterthanen zu erhebende Contributionen überließen; davon hatten sie bisher das Beste sich angeeignet, gleichsam als eine Erkennts lichkeit dafür, daß sie den Partisanen des Herzogs erlaubten, in dem angrenzenden Lothringen zu streisen. Einer lästigen Conscurrenz enthoben, tras Karl die nothigen Anstalten für die Sichersheit der bedrohten Provinz, zugleich aber ließ er durch seinen Staatsrath Risaucourt mit Charuel, dem französischen Intendanten in Nancy, unterhandeln. Dieser verpsichtete sich in dem Bertrag vom 3. Jul. 1675 die Contributionen, vom 1. April an, mit 60,000 écus sährlich abzutausen. »Les fermiers du domaine et des salines, avec leurs commis, pour se faire comprendre dans le traité, y ajoutèrent neuf mille livres.«

Es follte auch endlich noch, im Abend feines Lebens, ber Bergog empfinden, wie fuß bie wenn auch verfpatete Rache an einem übermuthigen Feinde. "Die Lothringische Trouppen, die burd ben Wefterwald nach Bonn marchiret waren, zogen zu Anfang bes Junii 1675 burd biefe Stadt über ben Rhein. Go zogen auch bie Trouppen bes Bischoffs von Denabrud, 5600 Mann fard, unweit Rheba über bie Lippe nach bem Collnischen gand. Ingleichen marchirten bie zwei Bolffenbuttelische Regimenter, fo im Frandenland meutenirt hatten, aber wieder gestillet worden, über befagten Klug nach bem Rbein, ingleichen bie guneburgifden Trouppen, fo aus Schwaben fommen, über ben Dann, und fofort burch ben Westerwald nach Bonn. Den 9. Junii passirten fie ju Limburg über bie Lobn, und famen mit bem Bergog von Buneburg-Bell ben 12. biefes ju Ronigftein und weiter in ben umliegenden Plagen bey Bonn an, von bannen fie fic furg bernach gu Mulheim bey Colln lagerten. Sie batten 14 Stude Beichuges bev fich, und begehrten bev ihrer Anfunfft von ber Stabt Colln bie nothwendige Lebensmittel ums Belb, welche ihnen auch abgefolget; und augleich bewilliget murbe, auf benotbigten Kall Guarnison einzunehmen. Beil fich aber bie Bunffte, Solbaten in ihre Baufer gu nehmen, ftard widerfeget, fo ward verglichen, bag von ber Burgericaft 50,000 Riblr. erleget, und von ber Clerifey ber britte Theil bargu gereichet werben follte. Mittler-

weil nun biefe Bolder im Stifft Colln lagen, fo wurde von ben Bersogen von Braunidweig und Luneburg überleget, mas man mit benfelben vornehmen follte, und weil fie bafur hielten, bag ber größte Bortbeil im Bergogtbum Bremen wiber bie Soweden ju thun fenn wurde, fo befoloffen fie, babin ju marchiren, und lieffen ju biefem Ende fur ibre Bolder auf feche Tage Proviant ju Colln auffaufen. Rachbem aber ber Marquis von Borgomanero unterbeffen von Wien allba angelangt, und Rapferl. Schreiben mitbrachte, bag biefe Trouppen fic mit ben lothringischen conjungiren, und mit gesamter hand bie Stadt Trier angreiffen follten, fo begab fich biefer Mardgraff nebft bem Marquis de Grana in bas Sauptquartier biefer gurften, und brachte endlich fo viel ju Beg, bag fie biefelben bargu vermochten. Es batte auch Se. Churf. Gnaben von Trier bierzu groffe Offerten gethan, und versprochen, bas nothige Proviant ju Unterhaltung ber Armee berbevauschaffen. Ingleichen waren auch bie Spanische biergu fonberlich geneigt, weil man bey einem gludlichen Ausgang einen veften Plat an ber Mofel baben murbe, und auf allen Kall bem Bergogthum Luxemburg ju bulffe tommen fonnte. Rachdem nun biefes alfo veftgeftellet worden, so brachen biefe Trouppen ben 14. Julii auf und tamen ben 17. nach Dedenbeim und Gustirden, wofelbft fie bis auf ben 25. liegen blieben, und felbigen Tage nach Munftereiffel marchirten, ber Munfterifden bafelbft zu erwarten. Bu biefem Ende verreisete auch ber alte Bergog von lothringen von Colln, feinen Trouppen, bie bereits über die Abr ben Singig marchiret, und von bannen über Anbernach auf ben hunberud fommen maren, au folgen. Der Marquis de Grana aber, fo mit einigen Boldern aus Bonn und andern Collnischen Plagen ju ibm ftoffen follte, reisete benfelben Tag nach Duisburg ju bem Bischoff von Munfter, um fich mit bemfelben wegen ber Bolder, fo er bergeben follte, ju unterreben, bey welchem er bann fo viel ausgewürdet, daß biefe Trouppen, fo in 3500 Mann ju gug und au Pferd beftanden, unter bem Beneral Granvillier furt bernach aus bem Beft Redlinghaufen ben Mulbeim an ben Rhein tommen. Allbiemeiln aber biefelbe bie verfprocene Belber haben wollten, ehe sie über ben Fluß marchirten, so brachte de Grans so viel zu Wege, baß sie ben 25. bieses 10,000 Rihlr. empfangen, und barauf ben 26. über Rhein gezogen, und sosort ben Lünesburgern nach ber Mosel gefolget. Bald hernach begab sich auch besagter Marquis mit seinen Trouppen zu Feld, und bestunde bie gange Armee, ohne die Lothringer, in nachfolgenden Böldern: 1000 Kapserliche in 8 Fähnlein, 2000 Spanische, 3000 ChursTrierische, 2000 ChursMaynsische, 8000 Lüneburgische und Zelsische, 5000 Osnabrücksche, 3000 Münsterische, 1500 Mann, die der Marquis de Grana darzu stossen lassen sollte, und insgesamt 26,000 Mann.

"Rachdem nun die Belägerung ber Stadt Trier von benen Bertogen von Lothringen, Laneburg und Denabrud, auf Anhalten 3. Rapferl. Daj. und Gr. Churfürftl. On. von Trier, beschloffen worden, fo jogen bie guneburgifden Bolder ben 3. Augusti ju Soweich, amo Stund von Trier, allwo eine Schiffbrude geschlagen mar, über bie Dofel, wie auch bie Rapserliche unter bem Marquis de Grana und bie Munfterifche unter bem Beneralmafor Granvillier benfelben Tag gleichfalls über biefen Blug, und befanden fich inegefamt, nebenft ben Lothringifden, fo auf dem hunderud lagen, ben 5. biefes vor ber Stadt. Der Churfurft von Trier, welcher eine Zeit bero allerhand Rriegevorrath und Lebensmittel jufammengebracht hatte, ließ biefelbe bierauf famt einer groffen Angahl Befduges babin führen, und ftieffen noch einige Bolder unter dem Baron Bolfgang Friedrich von Lepen (faiferlicher und furtrierischer Generalmafor und Commandant ju Chrenbreitftein) bargu. Selbigen Tags begunte man bie Quartier ringe um bie Stadt auszutheilen, und nahmen ber Bergog von Lothringen mit feinen Trouppen, ber Marquis de Grana mit ben Rayferlichen und ber Beneralmajor Granvillier mit den Munfterifden bas ihrige vor ber Pforte St. Simeon, ber Bergog von Luneburg und ber gurft von Denabrud mit ihren Boldern bas ihrige vor ber St. Datthias-Pforte, ber Marquis de Louvigny aber mit ben Spanifden, ber Baron von Leven mit ben Trierischen und ber Graff von ber Lippe mit ben Trouppen, fo unter feinem Commando ftunben, bas ihrige an ber Mofel vor bem Brudenthor. Der 6., 7.

und 8. dieses ward mit Schlag- und Bevestigung des Lägers zugebracht, und schidte der Marquis de Louvigny allerhand Materialien von Lüßenburg, um zwo Bruden an der Mosel zu Communication der Quartiere zu versertigen. Den 8. dito begab sich besagter Marquis nach gedachtem Lüßenburg, das Regiment zu Pferd des Barons von Orsbed, das Oragoner-Regiment des Barons von Berso und die Hälste von des Pring hermanns von Baden Regiment zu Fuß und des Barons von Rielmanseck von dannen abzuholen, und kame benselben Tag mit diesen Trouppen wieder dahin."

Der frangofische Commandant, Graf Peter von Bignory. fant es nothig, die außerhalb ber Mauern gelegenen Abteien St. Matthias und St. Marien, beren er zeither gegen bestimmte Leiftungen in Gelb verfcont hatte, ju gerfioren. Der Poften von St. Matthias war ihm jumal wichtig, ba er bie Annaberung bes Entfages erfcmeren ober erleichtern fonnte. 3bn au occupiren, fiel er aus in ber Racht vom 8. jum 9. Aug., mngte feboch unverrichteter Dinge abziehen, ba bie Abtei bereits von ben Allierten befest , und burch Berichangungen gebedt. Rach einer Paufe jog er in berfelben Racht jum zweitenmal aus, um wenigstens zu St. Marien auszuführen, mas auf ber anbern Seite verfehlt worden. Das Simeonsthor hatte er binter fich, ben Ball auch, burch ben es gebedt, blieb noch bie uber ben Graben gelegte Brude. Auf biefer Brude murbe Bignorpe Gaul icheu, vermutblich, benn es mar eine Gemitternacht, ob eines Blinftrale, bem ein Ranonenschuß von einer feinblichen Batterie fich gefellte; bas Thier angutreiben, gab ber Reiter ibm bie Sporen. Es baumte fich, war in einem Gas über ber Bruftwehr, und Mann und Rog wurden zerschmettert im Graben aufgelesen. Das Ereignig war unter ben Umftanben, ba ein Ausfall von Bignory geleitet, auf den Bang ber bevorftebenben Schlacht entscheibenben Ginfluß gewinnen fonnte, fo wichtig, baß Die frommen Trierer barin die rachende Sand bes Simmels. beffen Beduld burch bie vielen an Gottesbäufern verübten Rrevel ericopft, mabrnehmen wollten. Gine Chronif ergablt, eine fdmarge, Feuer fprühende Bolte babe fic auf ben grimmigen

Gouverneur herabgelaffen, vom Sattel ihn hinaufgeriffen in die Luft, endlich herabgestürzt zur Tiefe.

"Mittlerweil nun bie Confæderirte ihre Quartier in Orbnung ftelleten, befamen fie am 9. Mug. Bericht, bag ber Marechal de Créqui, welcher einige Trouppen bey Diebenhoven versammlet, und erft neulich einen ftarden Succurs aus Rieberland, unter bem maréchal de camp Marquis de la Trousse und dem Brigadier, Chevalier de Sourdis befommen hatte, mit bemselben bis an bie Saar und Mofel, and Dorff Tavern, in bem fogenannten Gau. gefommen ware, wegwegen Rriegerath gehalten und einhellig beschloffen wurde, bag man biefem Marechal, wann man fic anderft ber Stadt Trier bemächtigen wollte, eine Schlacht lieffern mußte. Soldem nach brach man mit ber gangen, bepbes Luneburgis fchen ale Lothringischen Reuterey, und vier Bataillonen Sugvolds und Dragoner auf, und murbe ber Generalmajor Granvillier mit 2500 ju Bug und feche Studen Gefcuges auscommandirt, einen vortheilhafftigen Plat an ber Seiten ber Mofel, gegen Rerich über, einzunehmen, von bar man allen Succurs, ben ber Maréchal de Créqui lange biefem Kluß in Trier an bringen fich unterfteben mochte, ju verhindern verhoffte, ber Benerals major von Lepen aber wurde mit 5 Bataillonen, auch einiger Reuteren ben ber Brude, bie man oberhalb Pfalgel gefchlagen, und ben bem ichweren Befdug gelaffen, und marchirten alfo bie Confæderirte langs ber Saar fort, allwo man eine Stunde pon bannen bes Keindes Armee, fo immer anmarchirte, por bem Dorff Tavern, eine Stunde von der Congerbrude, in Schlachte ordnung fteben fabe. Derowegen lieffen bie Bergogen von Braunfdweig und Luneburg ihre Trouppen fill halten, und begaben fich mit bem Bergog von Solftein, ihrem Keldmarfcalln, und andern Benerale-Perfonen auf eine Bobe, von bannen fie gang eigentlich bas Frangofifche Lager feben funten. ward abermals über bas, mas vorzunehmen mare, Rriegsrath gehalten, und beschloffen, bag man ben Graffen von ber Lippe, ber mit 2000 Pferden jenseits ber Mofel lag, ju fich entbieten, und das übrige gufvold tommen laffen follte, von welchem jedoch zwey Bataillonen, unter bem Baron von Lepen, ju

Berwahrung der Brüde und Bagage geblieben, bey denen man auch noch 4 Esquadronen zu Pferde, 6 Fahnen des Bischoffs von Münster und 3 des Churfürsten von Trier gelassen. Ingleichen so conjungirte sich der Generalmasor Granvillier mit Ihren Durchleuchtigkeiten, und weil derselbe auserlesene Bölder bey sich hatte, so schiedte man dieselbe wieder zurud, und ließ andere an ihre Statt kommen. Die obgemeldte Trouppen, so man zur Verwahrung der Brüde gelassen, verschanzten sich das selbst, damit sie wider allen Anfall der Frangösischen Guarnison in Trier besto sicherer sepn möchten.

"Es bienet aber von Gelegenheit biefes Orte fürglich ju wiffen , bag bie Conzerbrude an ber Saar , nicht weit barvon, allwo biefer Flug in die Dofel fallt, gefchlagen, und mit zweven feften Thurmen, fo fie defendiren, verfeben ift. Bon biefer Brude vertrieben die lothringer ben 10. Augusti nach zweven Canonicuffen 20 Frangofen unter einem Lieutenant, wiewol fie fic bafelbft wol hatten halten fonnen, benn bie Thurme 16 Soub weit von einander fteben, und ihnen bald 300 Reuter jum Succurs famen. Die Bogen fothaner Brude maren abgebrochen, bis auf ben mittlern, welcher ben von ben Frangofen befegten Thurm, beffen Mauern 16 guß bid, trug, und batte biefe Brude auf bepben Seiten eine Aurt, ba etwa 20 Reuter neben einanber burchziehen funten, wiewol ihnen bas Baffer bis an ben Sattel gieng. Diefe Brude ließ ber Bergog von Solftein wieder ausbeffern, bamit bad Rugvold barüber marchiren tonnte. In biefen Flug nun ju gelangen, muß man burch fehr bofe Bege von ber Bobe berabgeben, 200 Schritt aber jenseits biefes Fluffes bat es ein flaches Feld, von bannen man in ein febr weites Thal fommt, auf beffen rechten Seiten beym Eingang ein Berg ift, ber allenthalben febr bos ju fteigen ift, auf ber linden Seiten aber ein Moraft, ber fich bis ju oberft an bie Saar erftredet, und gehet biefes Thor bis an bas Dorff Tavern, und theilet fich in 2 ober 3 Bege. Wie nun um 8 Uhr bes Morgens bie Generalen ben geind gang fill in feinem lager faben, und bag berfetbe feine Bagen an bie Mofel gefchidt, bas Proviant, fo baselbft ankommen, abzuholen, so resolvirten sie fic, in aller

Eile über biefen zu marchiren, und zwar bie Reuteren und Dragoner durch ben Furt, bas Fugvold aber über bie Brude. geben ju laffen. Indeffen mar ber Bergog von Lothringen noch im Lager geblieben, wegwegen ein Officirer an ihn abgefertiget wurde, ihme von Beschaffenheit ber Sache Bericht zu erftatten, ber benn auf die Rachricht, fo man ihm gegeben, febr forgfaltig war, und riethe, bag man biefe Belegenheit nicht aus Banden geben laffen , fondern es magen follte , ju fchlagen. Es waren aber ihrer viel einer wibrigen Meynung und hielten barfur, bag es wegen ber vortheilhafftigen Postur ber feindlichen Armee. unmöglich fein murbe, beffalls ju einem ermunichten Enbe ju gelangen. Diefe Sache marb begwegen ben 10. biefes wol ermogen, ba bann bem Marquis de Grana groffes lob gebubret, ber mit feiner Stimme, bag man Angefichts bes Feinds übergeben und ichlagen follte, burchgebrungen, und feine Dennung fo gut behauptet, bag man foldes bes andern Tages ju thun beschloffen. Bu biefem Enbe murbe ber übrigen Armee Ordre ertheilet, mit der Artillerie ju marchiren, ausgenommen zwep Esquadronen von der Cavalerie und 9 Bataillonen ju Fuß, bie man mit bem groben Gefdus vor Trier gelaffen und verfchanget, und bie gange Bagage hinter ben Trouppen ließ. marchirte man bes Morgens gegen ben Feind, um welche Beit ber Bergog von Bell ben Bergog von Lothringen ersuchen laffen, bag er, wenn es feine Unpäglichkeit julieffe, bei biefer Occasion fich einfinden wollte, welches bann biefer großmuthige gurft nicht ausgeschlagen, sondern mit 4 Esquadronen feiner Reuteren, bie er jur Guarde ben fich behalten, angezogen, und eben um bie Beit angelanget, ba ber linde Flügel ber Reuteren ein wenig in Unordnung gerathen und vom Reind bis an ben Kluß getrieben worden, und auch ichon einige Esquadronen über benfelben gegangen gemefen, jeboch aber balb fich unerfcroden wieber jum Treffen gewendet. Borber hatte er einen Ausfall ber Befagung jurudgewiefen.

"Nachdem nun foldergestalt der Streit vestgestellet worden, fo erhielte der Marquis de Grana, General der Rapserlichen, die Ehre, über den rechten Flügel, der in 15 Esquadronen Lothringis

scher Reuter und 2 Esquadronen Dragoner, nebenst 5 Bataillonen Fußvolcks und des Graffen von Chavagnac Kahnen bestunde, zu commandiren. Gedachter Marquis postirte sich vor die Chevaus légers des herhogs von Lothringen, Mons. de Granvillier aber, Generalmajor des hrn. Bischosse von Münster, vornen vor die 5 Bataillonen. Die Fürsten von Lineburg, nämlich der herhog von Zell und sein hr. Bruder, der Bischos von Denabrüd, aus deren Trouppen die Mittel-Ordnung und der linde Flügel bestunde, gaben das Commando über die Reuterey des besagten Flügels dem Graffen von der Lippe, Generalmajorn, das über das Fußvolck aber dem Baron von Uffeln und dem hrn. von Ende, alle beyde Generalmajors. Beyde Ihre Durchleuchtigseiten blieben mit dem Herhog von Holstein, ihrem Generalfeldmarsschalln, in der Mittel-Ordnung, um überall die nöthige Ordre zu ertheilen.

"Der Maréchal de Créqui, beme ber Confæderirten Borhaben nicht unbewust seyn kunte, indem alles in seinem Gesicht
vorgienge, lagerte sich mit seiner Armee den 10. Augusti Angesichts der Conzerbrücken, weßwegen die Bacht, die man denselben
Aag, nachdem der Feind darvon weggesaget worden, dahin
gestellet hatte, den Generals-Personen der Consæderirten Armee
wissen ließ, daß des Feindes Avantgarde sich bis auf einen
Canonschuß der Saarbrücke postiret; gestalten man dann von
den Höhen, auf denen die Consæderirte, ehe sie über den Fluß
gezogen, gelegen, unterschiedliche Zelte des Feindes, so sich in
zwei Linien an einen sehr vortheilhafften Ort in Schlachtordnung
gestellet, sehen kunte.

"Den 11. Augusti, Sonntage, des Morgens um 8 Uhr marchirte man über den Fluß, der rechte Flügel aber avancirte nach dem Berg, deffen oben gedacht worden, und gab der Obriste Thouvenin mit seinen Lothringern dergestalt Feuer auf die Hauptwacht des Feindes, daß dieselbe übern Hauffen geworffen wurde. Unterbessen schiede ber Marquis de Grana einige Reuter und Oragoner nach der Mosel, um sich der Wägen, die man 2 Stund zuvor daselbst hat sehen können, zu bemächtigen, die in die 20 seind-liche Oragoner, welche bie kleinen Proviant-Schiffe bewach

gerfireuet, und felbige bierauf, nachdem man fie befommen, in Sicherheit gebracht. Es wurden auch zwei Rahnen Dragoner commandirt, ben Berg einzunehmen, benen bie 55. d'Arnolet und la Chausse, feber mit einem Cornet Chevaulegers von Gr. Bochf. Durchl. dem Bergog von Lothringen, wie auch die BB. von Chauvirey und von Mitry, welche seine Guarde commandirten, folgeten. Mittlerweil nun bie Confæderirfe an ber Saar ankamen, mar ber Reind in geschwinder Gile aus feinem Lager aufgebrochen, alfo bag biefe 2 Esquadronen, als fie babin tommen, bes Feinbes Reuterey und Fugvold auf einer bobe 200 Schritt von bannen in einer geraben Linie angetroffen, wiewol fie burch ein tiefes Thal von einander abgeschieden wurden; bie übrige Lothringifche Reuterey aber begab fich auf bie gedachte Bobe und ftellete fich bafelbft gleichfalls, fo viel ber Plat foldes juließ, in zwei Linien. 3mmittelft ftellete fic ber Reind auch auf ber andern Seiten in Ordnung, und weil man permerdte, bag berfelbe einiges Fugvold commandirt, ben Balb einzunehmen, fo ließ ber Marquis de Grana, welcher bereits 4 Fahnen Chavagnacischer Dragoner in bieses Thal hat fommen laffen, auch alle Lothringifde Dragoner babin marchiren, um fich eines Berge, ber auf ber rechten Seiten faft nicht zu befteigen war, ju bemächtigen, und ben Reind zu verbindern, bag er fic beffelben, wie er folches allem Anfeben nach zu thun gefinnet war, nicht verficern möchte : foldem nach-fliegen bie Dragoner geschwind hinauf und tamen eben zu rechter Beit an, bieweil ber Feind fich bereits in bem Balb feben ließ. Indeffen führte ber Generalmafor Granvillier ein Bataillon Fugvolde, welches ber Marquis Nigrelli commandiret, auf halben Weg von bem Berg, ba bie Dragoner maren, und biefer Plag mar, fo ju reben, ber erfte Ort, wo ber Angriff geschehen; und weil man auf bieset Seiten fard mit Dusqueten fchieffen boren, und Rundschaft erhalten, daß bes Feindes Fugvold in groffer Anzahl auf fie gu avancirte, so wurde ber Marquis Nigrelli commandirt, bag er bie Bobe bes Berges ju gewinnen und mit ben Dragonern burch ben Bald fic bem Thale ju nabern tracten follte : welche Ordre bann biefes Fugvold, obwoln alle Solbaten und Officirer burch ben fo eilenden Marche über bie Brude febr mube und abgemattet waren, trefflich wol vollzogen. Sieranf begunte man mit einem fleinen Stud Befdug, welches eben ju rechter Beit mitgebracht worden, ju fchieffen, und fame in felbigem Mugenblid ber Br. d'Autel (von Elter), Dbrifter über ein Spanisches Regiment ju guß, mit bemfetben bargu, welcher zwifden bie Bachten und bas Regiment bes Brn. du Puis geleget wurde, und weil ber Bergog fabe, wie viel an Erhaltung bes Poftens, ben ber Marquis de Grana eingenommen , gelegen mare , fo fdidte er von seinen Trouppen bie Bataillonen bes Generalmajors von Uffeln mit etlichen Studen Gefduges babin, welche treffliche Dienfte thaten. Ingleichen ermangelte auch ber Reind nicht, fein Befdug babin bringen ju laffen, und ftellete fich ju unterschieblichen Malen, als ob er biefen glugel angreiffen wollte, megwegen fich ber Marquis de Grana mit ben vornehmften Officirern beratbichlaget, ob fie es nicht fur rathfam befanden, bag man, wann alles in Ordnung wurde gestellet feyn, gerad auf ben Feind loggeben follte, welches fie zwar insgefamt für febr ges fahrlich, aber gang nothwendig hielten.

"Um diefelbe Beit fame ber Gr. Chauvet, Generallieutenant über bie Bellifche Erouppen, ju gebachtem Marquis und brachte ibm Ordre, gegen ben Feind ju avanciren, worvon auch ben Dragonern Nachricht gegeben, und bem Marquis Nigrelli befobien wurde, mit benen Trouppen, die auf halbem Weg von bem Aufgang bes Berges lagen, besgleichen ju thun. Die Gorge für die rechte Seiten, als eine Sache, woran febr viel gelegen war, murbe bem Brn. Granvillier überlaffen, und avancirten bie Chevaulegere und bie Guarde bes Bergoge von Lothringen, wie auch die Bataillonen bes von Autel, bas Regiment bes Obriften du Puis, Die Dunfterifchen Bolder, bas Regiment bes Obriften Thouvenin und die Bataillonen bes Generalmafors von Uffeln, und ftelleten fich in Ordnung; die Lothringische Regis menter aber, unter ben Obriften Mercy, Dehoux, Mortel und de Rosières, woraus bie zweite Linie bestunde, murben gleiche falls commandirt berbey ju ruden, und ben geind von ber Bobe, worauf berfelbe lag, vertreiben ju belffen, welcher bann

von ihnen, unerachtet er febr ftard geschoffen, und es bamit febr ichwer bergegangen, gang und gar übern Sauffen geworffen wurde, wiewol foldes nicht ohne Berluft vieler braven Leute bingegangen. Diefe verfolgeten fofort ben Feind, und hatte man groffe Dube, bie zwepte Linie, welche einen Antheil an biefer Ehre haben wollte, jurudjuhalten. Nichtebeftoweniger verfammlete fic ber Feind wieber und wendete fich ju unterfciedlichen Malen, murbe aber jedesmal gurudgefchlagen. Unterbeffen batte ber herr von Granvillier, ein geborner Unterthan bes Ronigs in Spanien, und ber groffe Ehre in ben Rieberlanden erworben. mit bes Feinbes Fugvold im Balb ju thun, welchem er bann ftard jufepte; geftalten ber Marquis de Grana biefem Officirer in feinem Schreiben an Ihre Rapferl. Majeftat und ben Graffen Montecuculi ein gutes Beugnig gegeben und unter Unberm gemelbet, bag er ale von einem im Rrieg wol erfahrnen und getreuen Rriege-Officirer feine beffere noch tapffrere Sulffe batte baben fonnen. In diefem Gefecht maren einige Frangofische Bataillonen bes General Vermandois auf die Bobe fommen, welche anfänglich fur eine Luneburgifche Bataillon gehalten murben; als man aber foldes innen worden, gab bas Regiment bes Obriften d'Autel und zwo Lothringifche Squabronen von ber zwepten Linie eilende auf Diefelbe Feuer, welches fie aber aushielten, und folgende eine Salve, wiewol ohne einigen Bortheil, gaben. Damals nahme bas Gefecht fowol auf ber linden als rechten . Seiten feinen Unfang, und fochten bie Furften von Luneburg und der hertog von Solftein gegen die Frangofen mit groffer · Tapfferfeit, faben aber nicht ohne besonderes Diffallen, bag in ihrem linden Flugel 2 Bellifche Squadronen gurudgetrieben und etliche Schritte binter fich ju weichen genothiget worben; es führte fie aber ihr Bergog mit dem Degen in ber Sand wieder an und gab ihnen wegen beffen, mas fie gethan, einen Bermeis, also bag bie Scham ihnen wieder einen Muth einaegeben, und fie vortreffliche Merdzeichen ihrer Tapfferteit feben laffen. Die Donabrudifche Reuteren, welche ju aufferft an biefem Blugel hielte, worben fich auch bas Regiment ber Reutermacht bes herrn Bifchoffe befande, bemühete fich aufe aufferfte, burch

ben Reind zu brechen, auf welchen bann, nachbem beffen linder Klügel geschlagen worden, die Lothringische von dem rechten Rlugel ber Confæderirten ftard geuer gegeben. In mabrenbem biefem gangen Gefechte befanden fich bie Fürften von Luneburg ftets an dem Ort, wo daffelbe am hefftigften war, und fame ber junge gurft von Denabrud, ein herr von 15 Jahren, feinem Berrn Bater nimmer von ber Seiten. Der rechte flügel, bep welchem fich 16 Lothringische Squabronen befanden, trieb ben Feind mit ungemeiner hefftigfeit auf die Bobe, welche fie in vollem Lauf, wie die Ragen, binauf geflettert, allwo ber Reind ibrer mit ftarden Squadronen und Bataillonen mit ben Rnien auf ber Erben und 3 Studen Befduges erwartet: biefes alles aber funte bem tapffern Angriff ber Lothringifden nicht wiberfteben; bann es ichlugen biefelbe nicht gar in einer Biertelftund ben gangen linden glugel bes Seindes von ber erften und amenten Linie in Die Flucht, bemachtigten fic bes Gefduges und giengen bierauf ber feindlichen Bataille in Die Flanque, eroberten jugleich bas Sauptquartier und bie Bablftatt, und brachten ben Reind hierdurch in folde Berwirrung und Schreden, bag fich alles auf die Rlucht begeben und fein Biderftand mehr gefunden marb. Unterdeffen wurden ber Marquis de la Trousse und ber Chevalier de Sourdis, bie fich jum oftern wieder gesetzet batten und ben Bald zu gewinnen getrachtet, von 2 Squabronen bes Berrn de Rosières, welche die einzige von ber zwepten Linie gemefen, fo ber bem Marquis de Grana geblieben waren, weil bie übrige, ben Reind zu verfolgen, commandirt worden, abgefchnitten. Und ift nicht zu laugnen, bag bie gange Frangofische Reuteren fich febr wol gehalten und mit groffer Tapfferkeit gefochten habe; biefes aber ungeachtet, fo wurden boch alle ihre Squadronen burchbrochen, bag in allem nicht über 50 Reuter barvon tommen find. So ift auch bas Sugvold, welches überall, wo es gefochten, groffe Ehre eingeleget, meiftentheils niedergemacht, und ihrer fehr wenig in den Bald entfommen. Diefe Niederlag des linden Flügels bes Feindes verursachte bey ben übrigen einen groffen Schreden und bat ben völligen Sieg, ben man nachgebenbs erhalten, nicht wenig befordert. Mit einem Bort, fo haben die

obgebachte 16 Lothringische Squadronen und zwey Regimenter Dragoner die Bataille gewonnen, allermassen die herren hertogen von Zell und Odnabrud solches gegen Se. Durchl. von Lothringen selbsten gestanden, und allen Dero Böldern das rühmliche Zeugniß gegeben.

"Befagte Se. Durchl. von Lothringen bat bas Commando über Dero Bolder bem Marquis de Grana anvertrquet, welcher fic als ein ftandmuthiger Gelb vortrefflich erwiesen, und welches wol zu merden, fo ift feine eingige Lothringische Squadron getrennet, noch geschlagen worden, wiewol ihr Berluft nicht gering geweft, indem viel gemeine Soldaten umfommen, und beren noch viel blessirt worden. Bon Officirern haben fie wenig verloren, und ift nur ein Rittmeifter und zween Lieutenants auf bem Plag geblieben, und etliche andere blessirt worden. Der Maréchal de Créqui, von bem man erftlich nicht gewuft, wo er binfommen ift, wie man aus der Angabl feiner Squadronen und Bataillonen abnehmen fonnen, in bie 8 bis 9000 Mann fard gewesen, bann es bat berfelbe 35 Squadronen gu Pferde, febe von 3 Stanbarten, und 9 Bataillonen Aufwold, wie auch 10 Compagnien Dragoner, nebenft 11 Studen Befcuges gehabt. Die 2 Bataillonen von ber Frangofifden Guarde wurden gang in Studen zerhauen, ingleichen auch bie 2 von Normandie und eine von Gracey, von welcher lettern ber General-Quartiermeifter gefangen worben. Go ift auch nicht bas geringfte von ber Bagage barvon fommen, welche fo icon gewesen, ale man jemals mit Augen gefeben, auch alles Gefchus erobert worben. Der Feind bat burch 20 Wege in bochfter Unordnung bie Flucht genommen, und 70 bepdes Fahnen ale Standarten verloren. Bon ber Infanterie find wenig gefangen worden, weil man ihnen, insonderheit aber bei ben Teutschen, fein Quartier gegeben, bergeftalt, bag über 3000 Frangofen auf bem Plag geblieben, indem bie Bablftatt und ein gutes Stud Beges bis nach Sird, babin fie die Alliirte verfolget, mit Tobten gleichsam überbedt gemefen, ber Befangenen aber fich nicht über 500 befunden, bie boch meiftentheils verwundet. Die Confæderirte lagerten fic bierauf auf bie Bablitatt, und thaten 3 Salven mit bem Gefchut

jum Zeichen ber Freude, und warb an biesem Tag für ben so herrlichen Sieg Gott gebandet. Der Marechal de Crequi aber hat fich in Trier retirirt.

"Lista ber Frangofischen tobten, beschädigten und gefangenen Officirer, wie auch ihres Geschuges und Anderm. Tobte : ber Graff de la Marck, Henri Robert Eschallart, maréchal de camp, ber Marquis de Sanbeuf, Obrift über bes Dauphins Dragoner, ber Graff de Guiscar, Dbriftmachtmeifter bes Normandischen Regimente, ber herr de la Calvisson und ber herr de Clermont-Cruel. Capitain von ber Guarde. Gequetichte: la Cordonnière. maréchal de camp, ber Marquis de Genlis, Obristwachtmeister bes Regiments von ber Rrone, ber Marquis d'Anglure, Capitain von ber Guarde, ber Marquis de Locmaria, Dbriftmachte meifter zu Pferbe, ber Berr de la Tour, Lieutenant bes Dbriftwachtmeistere von ber Rrone, und ber Berr de Pavillon. Gefangene: ber Marquis de la Trousse, maréchal de camp, ber Chevalier de Sourdis, Brigabirer, ber Graff de Basse, Dbriftmachtmeifter bes Rormanbifden Regiments, noch 3 andere Dbrift. wachtmeifter, 16 Capitains, 8 Lieutenants, 6 Cornets, 13 andere Dificirer, 11 Stude Beidutes, 74 gabnen und Stanbarten, 2 Beerpanden, 50 Maulesel, über 200 mit Rriege-Ammunition und Victualien gelabene bepbes Bagen ale Rarren, alle Bagage und Silberwerd bes Marechal de Crequi wie auch aller anderer Generalen und Officirer, famt allem, mas im Krangolischen Läger gewesen."

Die Niederlage an der Conzerdrude mußte Ludwig XIV um so schmerzlicher empsinden, da sie die einzige in der langen Siegesperiode, die mit der Schlacht von Nocroy, mit dem 19. Mat 1643, oder vielmehr mit der Niederlage bei Tuttlingen, 24. Nov. 1643 anhebt, und mit dem großen Tage von Schstätt, 13. Aug. 1704 ablauft. Den Kummer des Königs zu lindern, erzählten die Höslinge von Schwadronen und Bataillonen, die stündlich in Met oder Thionville einträsen, daß ganz unbedeutend der Berslust. Die angegebenen Zahlen summirend, rief in Verwunderung der Monarch: »Mais en voila plus que je n'en avois, c'est une plaisante manière de faire des recrues.« — »Oui, Sire,«

entgegnete ber Maricall von Gramont, oc'est qu'ils ont fait des petits. On voulut excuser le maréchal de Créquy, le roi convint que c'étoit un très brave homme; mais ce qui est désagréable, dit-il, c'est que mes troupes ont été battues par des gens qui n'ont.jamais joué qu'a la bassette: il est vrai que ce duc de Zell est jeune et joueur, mais voilà un joli coup d'essai. Un courtisan voulut dire: Mais pourquoi le maréchal de Créquy donnoit-il la bataille? Le roi répondit. et se souvint d'un vieux conte du duc de Weimar. Ce Weimar, après la mort du grand Gustave, commandait les Suédois alliés de la France; un vieux Parabère, cordon bleu, lui dit. en parlant de la dernière bataille qu'il avoit perdue: Monsieur, pourquoi la donniez-vous? Monsieur, lui répondit le duc de Weimar, c'est que je croyois la gagner; et puis se tourna: Qui est ce sot cordon bleu là ?« Man hat auch einige nette Briefe von bem Schlachtfelbe Entronnener. »L'un fait linventaire de ce qu'il a perdu, comme son étui, sa tasse, son buffle, son caudebec. · C'étoit, dit-il un désordre du diable; ma foi, si j'avois été général, cela ne me seroit pas arrivé. Un autre dit: Nous avons été joliment téméraires; nous n'étions que sept mille hommes, nous en avons attaqué vingt-six mille; aussi faut voir comme nous avons été frottés.« Ein anderer, ungezweifelt ber Aufrichtigfte, fcreibt: » Nous nous sommes sauvés le plus diligemment que nous avons pu, et si nous n'avons pas laissé d'avoir grand'-peur.«

"Nach gewonnener dieser Feldschlacht giengen die Conscederirte den 12. Augusti wieder vor die Stadt Trier, daselbsten ihre Posten einzunehmen und die Belägerung sortzusesen. Die herzoge von Lüneburg nahmen mit ihren Böldern ihr Quartier an der Seiten St. Matthias, der Marquis do Grana aber mit den Kapserlichen, Spanischen, Chur-Maynsischen, Chur-Trierisschen und Münsterischen, über welche ihm der herzog von Lünesdurg das Commando gegeben, an der Seiten St. Maximin, und war man den 13., 14., 15. und 16 dieses allein bemühet, alle nothwendige Bereitschaften herbenzuschaffen, um die Belägerung zu einem gewünschen Ende zu bringen. Der Graff von Vignory,

Commendant in Trier, welcher bie Gelegenheit, mittlerweil bie Belagerer mit bem Marechal de Crequi im Gefecht waren, in Acht nehmen wollte, that mit einiger Reuteren und Fugvold auf bie Trouppen, die man ju Bewahrung bes Befchutes und Bagage ber Alliirten gelaffen batte, einen Ausfall und griff fie mit groffer Tapfferfeit, aber mit-fo folechtem Glud an, bag fie mit blutigen Röpffen jurudgewiesen worden, und eine gute Ungahl tobt auf bem Blat liegen laffen muffen. Diefer Graff ift bald bernach mit feinem Pferd gefturget und von biefem gall geftorben. 3hme succedirte im Commando ber Berr Bovilliers, welcher aber balb bernach von bem Maréchal de Créqui, ber mit genauer Roth aus ber Rieberlag feiner gangen Armee entfommen und fich nach Saarburg retirirt batte, von bannen er Mittel befommen, fic in der Racht mit 5 Reutern in Erier zu werffen, abgelofet wurde. Befagter Berr Bovilliers, Major vom Plat, überlebte feboch ben Graffen von Vignory nicht lang, indem er ben 18. mit einer Studfugel aufferhalb ber Contrescarpe tobt geschoffen worben." Bereits hatte bas Commando in ber Stadt ber Marfcall von Crequy übernommen. Dem Betummel ber Schlacht war er, von drei ober vier Reitern begleitet, entfommen, und nach Saarburg gelangt. Da wohnte ein Berr von Maleife, Arangofe obne Zweifel von Geburt, und ber ichaffte ibm bie Montur eines lothringischen Solbaten, brachte ihn auch, mit manderlei Gefahr, unter bem Schuge ber Racht, burch bas verbundete Beer, in die Stadt, welche jum Meugerften ju vertheibigen, ber ungludliche General entichloffen.

"Den 17. wurden bie Laufgraben vor der Stadt geöffnet, wormit die zween folgende Tage fortgefahren wurde. Unterseffen giengen unterschiedliche Scharmugel vor, welche alle zu erzählen allzu lang fallen wurde. Der Generalmajor Chauvet wurde hiernachst mit vier Regimentern nach Saarburg gesendet, woselbst er die Frangösische Guarnison gezwungen, sich auf Discretion zu ergeben, und ohne Gewehr und Bagage mit weissen Steden auszuzichen, und wurden die Ofsicirer und Solsbaten nach Sirch begleitet, und kame der gedachte General ben 18. dieses wieder ins Läger." Die Bertheibigung zu verstärfen,

hatten die Belagerten vor bem Reu-, Muß- und Simeonsthor Raveline angebracht. Bei bem Altthor, auf ben Ruinen ber vermeintlichen romifden Baber, in einer fleinen Entfernung von bem Reuthor, auf ber Strafe nach St. Matthias, besgleichen vor dem Simeonsthor, und an der Spige der Stadtmauer, ber Abtei St. Maximin gegenüber ftanben fleine Redouten. Bor bem Simeonsthor, amiichen bem Ravelin und ber fleinen Redoute war eine große Batterie errichtet, und bergleichen befand fich zwischen bem Neuthor und ber Mofelbrude, bann unweit bes Deutschhauses an ber Mofel. Das gebrochene Gemauer von St. Maximin trug ebenfalls eine Schange. Das Bange war burch einen großen Graben und eine Linie von Paliffaben ver-Crequy beschäftigte fich unermubet, bis jum 16. Mug. mit dem Ausbau ober ber Befferung Diefer befestigten Puntte. Die Soldaten bei guter laune zu erhalten, mußten bie Ginwohner, vorzugemeise bie Klöfter ihren Beinvorrath bergeben. Der Belagerer Sauptlinien und Laufgraben gogen fich unterhalb bes Marsberge vom Amphitheater an bis faft nach bem Dorf Rureng. 3bre Sauptbatterien fanden in ben Beinbergen, bem Amphitheater rechte; einige etwas mehr vormarts, bem Rugthor gegenüber, und vor St. Matthias. Der Bergog von Luneburg und der Furftbischof von Denabrud batten ihre Belte auf bem Marsberg, benn gegen bas Ravelin vor bem Duftbor follte ber Sauptangriff gerichtet werden. "Den 22. wurde man mit der Communications - Linie , fo man langs bem Geburg gegen St. Marimin über ju machen angefangen, fertig, in welcher Beit die Belägerten tapffer auf die Arbeiter ichoffen und faft alle Rachte ausfielen, in benen fie aber ichlechten Bortbeil batten, gusgenommen in einem, ben fie mit vielem Bold in die Approchen bes Quartiers bes Marquis de Grana gethan, worinnen bie Munfterischen Bolder Die Bacht in den Laufgraben gehabt, in welche fie eine ungablige Menge Granaten geworffen , und bie Munfterifchen ju weichen gezwungen. Sie famen auch gar bis an bie Batterie und vernagelten bafelbft 3 Stude; als aber bet Berr von Louvigny babin marchiret, ihnen ju buiff ju fommen, fo trieb er ben Reind eilende wieder gurud. Beil nun bie

Belägerten besorgeten, daß die darinnen ihnen auf St. Ludwigs Tag eine Masquerade bringen möchten, so beschloffen sie, benenstelben vorzusommen, und berowegen so attaquirte der herr Louvigny ben 24., welches der Tag zuvor war, bey hellem Tag, die Schange, welche die Belägerte in die verfallene Mauren in der Abtep St. Maximin gemacht, auf einen Pistolenschuß von der Contrescarpe. Der Feind hatte sich in selbiger verfallenen Mauren, als einem vortheilhaftigen Plag, völlig verschanget, und fügte von dieser Seite den Belägerern groffen Schaden zu.

"Diesen Tag lofete obgebachter herr Louvigny ben Marquis de Grana mit ben Trouppen bee Babischen und Rielmanneedifden Regiments fruber, ale er gewohnt mar, ab, und nache bem er bie bravefte und tapferfte aus ben Regimentern ausgelesen, bem ber Berr d'Autel mit einem Theil von feinen und bes Barons von Berlo Dragonern und einiger Lothringischen Reuteren Befellichaft geleiftet, fo that er einen überaus befftigen Angriff an biefe Mauren, und jagte bie Krangofen aus ihren Berden, worben bann viel Bolde vom Feind tobt geblieben, und die übrige mit groffer Mube in die Contrescarpe entfommen find, die Belagerer aber fich eilends mit Erden und Rafcbinen vergraben haben. Denselben Tag avancirten bie guneburgifchen Trouppen bis au den Poften Rerich, und weil der Feind fein Beftes thate, fie von bannen ju vertreiben, fo verschangeten fie fich doch bergeftalt, bag ben Belägerten unmöglich mar, benfelben wieder ju gewinnen. Und weil der Pring von Vaudemont bei feiner Abreis aus Spanien von felbigem Ronig Befehl empfangen, biefenige Trouppen, welche Se. Daf. ben ben Confæderirten batte, ju commandiren, so fame er ben 27. Augusti ine Läger vor Trier und befahe ben folgenden Tag bas Quartier ber gedachten Trouppen, wie auch ber Lothringer Bolder, über welche fein Berr Bater ibme gleichfalls bas Commando gegeben. Diefer Pring lief zwifden bem 28. und 29., um burch feine Gegenwart bie Berde ju beforbern, in bie Laufgraben, und machte hierzu alle nothige Anftakt, bamit man mit biefen bald jum Enbe fommen möchte, jumalen weil man noch wol 150 Schritt von ber Contrescarpe mar. Der Reind that amifchen

bem 29. und 30. in der Nacht einen ftarden Ausfall und versjagte die Arbeiter auf der rechten Hand, denen aber der Pring von Vaudemont durch seine Gegenwart wieder einen Muth machte und sie selber tapffer anführte, also, daß er den Laufgraben nicht verließ, sondern schaffte nach wie vor die Arbeit an, wormit man dann auch diese Nacht sehr weit kame.

"Rachbem man bie Nacht zwischen bem 30. und 31. bie Laufgraben ber Fürften von Luneburg in foldem Stand befunden, ben Unfall, ber bon ben Rapferlichen, Spanifchen, Trierifden und Munfterifchen Boldern angestellet, thun zu helffen, und biefe alle bepbe in die 100 Schritt von der Contrescarpe des halben Monds por bem Mußthor, ber mitten im Beficht ber Stadt mar, und beffen man fich vor allen Dingen bemächtigen mufte, waren, fo beschloß ber Kriegerath, bag ber Marquis de Grana biefe Racht und ben andern Tag nichts anders thun, als eine fleine Schang aufwerffen follte, um bie Werde bes vorgebenben Tage befto mebr au verfichern und bie laufgraben fo viel möglich ju erweitern, bamit die Trouppen sich verdoppeln und solches ber vollem Tage in Angreiffung ber Contrescarpe nicht mabrgenommen werben fonnte. Diese Ordre marb in ben Laufgraben ber Bergogen von Luneburg gegeben, welche auch von einer und ber anbern Seite febr fleißig vollzogen wurde; und nachdem man fich den 31. dito wegen ber Unftalt gur Attaque ber Contrescarpe in bem Belt bes Pringen von Vaudemont unter einander beredet, fo murbe bie Bollziehung berfelben beschloffen, und ben 1. Septembris auf folgende Beise angestellet. Dan follte ben balben Mond und bie Contrescarpe, weil felbige nicht zugleich behauptet werben fonnen, auf einmal angreiffen, geftalten bann von bem General ber Bataille, herrn Louvigny, welcher ben 1. Septembris ben Marquis de Grana mit 3 Spanischen Regimentern, einer Erieris ichen und einer Munfterifden Bataillon abgelofet, ber Angriff auf diefer Seiten auf nachfolgende Beife geschabe.

"Die Spanischen Dragoner unterm Commando 4 Capitaine, und in die 150 Mann, griffen die Spige ber Contrescarpe des halben Monds an, mit Ordre, daß sie, wann sie die Contrescarpe erobert, in ben halben Mond bringen sollten, allermassen bann

and von ihnen gefcheben, benen ein Lieutenant mit 15 Dragonern vorgienge, und 15 Granabirer, wie auch etliche Solbaten mit Beilen, bie Pallifaben umguhauen, folgeten. Auf ber rechten Seiten ber Dragoner that bas Regiment bes Dbriften d'Autel ben Angriff, benen gleichfalls 15 Musquetirer vorgiengen, und 15 Granabirer fowie 15 Solbaten mit Beilen unterm Commando eines Sergeanten folgeten, und von zwey Capitainen, feber mit 40 Mann, secundirt wurden. Allein biefen vorigen fame ber Dbrift d'Autel mit ben übrigen von feinem Regiment und einer Bataillon ju Gulffe, mit Befehl, bag fie, nach Eroberung ber Contrescarpe fich aufe aufferfte bemuben follten, in ben Gingang bes halben Monds ju ziehen und fich bafelbft ju vergraben; welches mit groffem Fleiß werdftellig gemacht, und bie befagte Contrescarpe und der halbe Mond mit groffer Tapfferkeit, wiewol nicht ohne Berluft erobert murbe, indem ber besagte Dbrift bafelbft verwundet worben, ber Gr. Chardel aber und fein Dafor famt brep feinen Capitainen umfommen find, beffen aber ungeachtet hat man biefelbe behauptet. Auf ber rechten Geiten bes Babifchen Regiments that das Regiment bes Frepherrn von Rielmannsed, nebenft ben Spanifchen Trouppen, ben Angriff; jur rechten Sand bes Rielmannsedischen Regiments aber griffe bas Regiment bes Dbriften Raldar eine Spige gegen einer Brefche über, so allbereits in die Mauren gemacht worden mar, an, und neben biefem marchirte eine Trierifche Bataillon, unterm Commando bes Obriften-Lieutenants Monets, auf ben Ueberbleibfeln bes Clofters St. Darimin, allwo man gang bequem eine fleine Batterie aufgeworffen hatte, bie Spige ber Contrescarpe, fo auf bas befagte Clofter zugienge, anzugreiffen. Diefes alles murbe von benen Bergogen von Luneburg alfo angeordnet, und nachbem alle Trouppen in ben Laufgraben fich jum Anfall geschickt, fo wurde bas Zeichen gegeben: worauf alles ju gleicher Zeit und aufe eifrigfte burch unterfchiedliche Wege auszog, und wiewol bas Rielmannsedifche Regiment und bie Manfterifchen Trouppen über 150 Schritte, nachdem fie aus ben Laufgraben marchiret, bededt zu geben hatten, fo famen fie boch, gleichwie auch bie Trierische Bataillon, so geschwind ale bie anbern an,

ob fie icon alle die Musquetenschuffe von ber Contrescarpe auf ber rechten Seiten, bep bem St. Simeonsthor ausstehen muften, welche bann auch ihren Posten tapffer eroberten, in welcher Zeit zween blinde Larmen geschahen, ben Belägerten auf ber andern Seiten der Stadt zu schaffen zu geben.

"Wie nun ber Feind eine fo groffe Menge, gleichwie eine gange Armee in Schlachtordnung anmarchiren fabe, und fic beffen im wenigsten verfeben hatte, mar er febr barüber befturst, geftalten bann, ungeachtet ber groffen Begenwehr, bie gange Contrescarpe und die Auffenwerde an ber Seiten, mo ber Ungriff geschen, weniger ale in einer halben Stund eingenommen, und ber Feind in groffer Unordnung von bannen in ben Graben gejagt murbe, und weiln die Baffe, wieder in ble Stadt gu febren, febr eng waren, fo wurden ibrer viel niedergemacht, auch einige von ben Sturmenben, fo jugleich mit in bie Stadt gebrungen, getöbtet, andere aber famen wieder beraus, in welchem Ausziehen ein Capitain vom Babifden Regiment, Ramens Couffy, niebergeschoffen wurde. Und weiln biefes alles an einem folden Ort vorgienge, ber vor bem Gefdus und ben Dusqueten aus ber Stadt allerdings bloß ftunde, fo funte man nicht verhindern, dag viel Bolds verloren murbe, wiewol man fich foldes nicht irren lieffe, fich baselbft einzugraben, wormit man aber, wegen ber vielen Berder, beren man fich verfichern mufte, brey Stunden zugebracht, fich bafelbft fest zu fegen. Ben biefer Occasion focte ber Bergog von Solftein, General-Relb-Maricall ber Luneburgifden Bolder, fletige ju Auf und obne Sarnifd, mit groffer Tapfferteit, gleichwie auch ber General-Lieutenant Chauvet, ber mit einer Musqueten burd bie Schulter gefchoffen wurde. Der General ber Bataille, Berr Louvigny, welcher ben Sturm anführte, mar ben gangen Tag ju Pferb mitten im Befecht und ließ fich angelegen fepn, wie man fich ber Lofamenter in dem halben Mond und ber Contrescarpe wol verfichern mochte, worüber er einen Soug in feine linde Seite befame, als er befohlen, eine Communications-Linie ju machen, bamit man von ber Contrescarpe bebedt in ben Laufgraben geben fonnte. Nachdem man fic nun ber Contrescarpe und bes balben Monde,

welche von mehr als 2000 Ruffnechten vertheibiget wurden, bemachtiget, fo begab fich ber geind in groffem Schreden in bie Stadt und verbarg fich binter ben Mauren, von bar fie ben Belagerern, ebe fie fich eingraben funten, groffen Schaben gufügten. Mittlermeil man nun bis an bie Approchen ber Stadt unaufhörlich arbeitete, und bie vorderfte Berder nicht weiter als noch 100 Schritt von ber Contrescarpe ab maren, fo verfabe fic ber Feind bes Sturms nicht eber, als zwei Tage bernach. Die Nacht amifchen bem 1. und 2. Septembris und ber gange folgende Tag murbe mit Berficherung ber Logementer jugebracht, bie 6 Minen, bie ber Feind in ben balben Mond gemacht, ju fuchen und ju entbeden, beren einige bereits fertig gemefen, ju fprengen, und wurden bie Golbaten, welche bie lette Pulverfade hinein gebracht, auf ber That ertappet, wie auch bie Minirer, welche fich mit genauer Roth salviren fonnen. Der Pring von Vaudemont, ben beme fonft fein Beneral ale ber Marquis de Grana geblieben, ließ sich bes Morgens ben 2. Septembris an bie lette Batterie tragen, allwo er nach ber Sand fletige geblieben, und befahl, bag man eine andere auf 20 Schritt von ber Contrescarpe aufwerffen follte, welche bann mit angebenbem Tag. verfertiget murbe, bag man von berfelben um 8 Uhr ju fvielen begunte. Eben an biefem Tag jogen 300 Englanber, unterm Commando ihres Majors, fo ben Tag juvor ben halben Mond verloren batten, aus ber Stadt, um benfelben wieder ju geminnen. Diefer Officirer tam mit einigem Bolf binein, fande aber pon den Luneburgischen, fo barinnen lagen, fo tapffern Biberfand, bag er barüber fein Leben verloren, und von biefen 300 faum wieber 30 binein fommen.

"Nachdem man bie Nacht zwischen bem 2. und 3. dieses mit Berfertigung bes Eingangs in den Graben, und Zubereistung aller nothigen Dinge, sich darinnen zu logiren, zugebracht, so liessen die Belägerer zu diesem Ende ben dem halben Mond auf der rechten Seiten gegen Abend eine Mine unter Bededung des Grabens, den Eingang desto leichter zu machen, springen. Den 3. dito machte die Batterie, so kaum war ausgeworffen worden, und die nicht weiter als 50 Schritt von der Stadt-

mauren war, eine Brefde von 50 Souben. Sierburd murben bie Belagerte fo jaghafftig, bag fie wiber ben Marechal de Créqui ju murren begunten, und fagten, bag er fie alle aufopffern wollte. Den 4. murbe bie Stadt aufgeforbert, es wollte aber ber Marechal de Crequi von feinem Accord boren, obfon bie Belagerer alle Bollwerde und ben balben Mond icon inne gehabt. Es war aber bie Guarnison mit biefer Antwort nicht zufrieden, fondern nahme fich vor, ohne Bormiffen bes besagten Maréchal zu accordiren : zu biesem Ende lieffen fie bie Trommel folagen und fdidten zwey Capitains binaus, um gu parlamentiren, welche man fragte, ob fie bierzu von bem Berrn Crequi befelcht maren ? weil fie aber jur Antwort gaben, bag fie nur von einem Englischen Dbrift-Lieutenant geschickt maren, fo wurden fie nicht angeboret. Bieraus nun funten bie Belagerer leichtlich abnehmen, bag in ber Stadt eine Meuteren fepn mufte, und fasten berowegen berfelben noch befftiger gu. Den 5. ließ ber Marechal de Crequi bie Trommel ichlagen und ichidte jugleich zwey Capitaine binaus, die ihre Bedingungen fdrifftlich übergaben, benen man gur Antwort gabe, daß man fie als Rriegegefangene annehmen wollte, feine andere Conditiones wurde man ihme eingeben, ale bie nach bem Buftanb, worinnen fich bie Stadt befände, gerichtet maren. Ale in mabrendem biefen Parlamentiren Stillftand gehalten murbe, haben bie Belagerer ben Graben, nebenft einer Gallerie, bie ber Feind bafelbft gemacht und Fugvold barein gelegt batte, bas ben Stürmenben groffe Ungelegenheit machte, befichtigen, und bann zwey andere Minen an der rechten Seiten bes halben Monds. verfertigen laffen; baneben mar man ftete beschäfftiget, bie nothwendige Dinge jum Sturm ber Brefche berben ju ichaffen, welche man, ba bes Abends bas Schieffen wieder angieng, noch in bie 50 Souh weiter gemacht, bag zwep Esquadronen in ber Fronte binein passiren funten, und nicht mehr Erbe übrig gelaffen, ale man zu einer Bruftwebr vonnothen batte. ließ auch einige Minen fpringen, welche annoch bie Mauer,. womit ber Graben gefüttert war, übern Sauffen warffen, alfo bag man leichtlich ju Pferd binein fommen funte. Diefe Mauer

fiel auf mehr ale 100 Frangofen, welche in biefem Graben, unter ben Gallerien ftunben, bavon fein einziger entfommen. So wurden auch viel Bomben in die Stadt geworffen, fo Feuer in bie Pulverfade und Granaten brachten, wodurch eine groffe Anzahl vom Zeind verbronnen. Als nun die Officirer in ber Stadt ihren begangenen Fehler, daß fie Leute ju capituliren binausgeschidt, und nicht vorber Beifeln begehret batten, inne worden, fandten fie einen Trompeter hinaus, biefenige, welche erftmale ine lager fommen, für feine Abgeordnete ju erfennen, mit Bermelben, bag fie foldes für fich und ohne bes Marechals Biffen gethan, und lieffen jugleich Beifeln begehren, bamit fie ihre Deputirte ju Tractaten abiciden mochten, benen man bann einen Dbriftwachtmeifter ju guß gab; fie aber fcidten einen Rittmeifter und Capitain, worauf man mit bem Schieffen inne hielte. Diefe schlugen vor, bag fie als Solbaten mit ihrem Bewehr und Bagage ausziehen mochten, fo aber abgefchlagen, und ihnen angebeutet murbe, bag man fich beffen, mas bie Frangofen zu Epinal gethan batten, noch wol zu erinnern mufte, und waren bie beste Conditionen, fo man ihnen geben fonnte, Diefe: Dag bie Frangofifche Guarnison burch ben fürgeften Weg fic nach Vitry begeben, die Officirer und feber Capitain für fich und fein gabnlein fich fdrifftlichen verbinden follten, jufammen innerhalb 3 Monaten weber im Felb, noch in Bertheis bigung einiger Plage bienen zu wollen. Sowol Officirer zu Pferb und guß, auch Dragoner follten mit einem Pferd und Bagen, auch einem Sandpferd, barauf ihre Bagage ju laben, ausziehen. Imgleichen follten bie Reuter mit ihren Degen ausziehen, bas übrige binterlaffen. Das Fugvold follte ebenfalls nur mit ben Degen ausziehen. Die Beschäbigte nebenft ben Rranden follten bequemlich nach Det begleitet werden. Die Gefangenen, fo man in mabrender Belagerung befommen, follten bepberfeits rangionirt, und bie Ueberlauffer jurudgegeben merben. Der Berr Marechal de Crequi, wie ingleichen ber Intendant, Bablmeifter, Commissarien, Contrôleurs und andere Officirer ber Kinangen und Artillerie follten gleichfalls Rriegsgefangene feyn, und alles Belb, fo in ber Stadt murbe gefunden werden, follte

in einer gewissen Person hande geliessert werden. Die Besahung sollte von Stund an die Reue Pforte und die St. Simeonspforte 3hrer Durchl. einraumen. Die Englander sollten sich gleichfalls an eben den Ort, als die Fransosen begeben, und ebenmässig Bersicherung thun, daß sie fransosen begeben, und ebenmässig Bersicherung thun, daß sie in 3 Monaten nicht dienen wollten. Die Lothringische, so sich in der Stadt befänden, sollten sich in Gr. Durchl. von Lothringen Dienste begeben, oder zu Kriegsegesangenen gemacht werden.

"Rachdem nun biefe Capitulation bem Maréchal de Créqui überbracht murde, ichidte er diefelbe wieder gurud, und ließ fagen, bag er folche nicht annehmen fonnte, weil bie Conditionen viel ju icharff maten, und begehrte eine Beit von 10 Tagen, um bem Allerdriftl. Ronig, seinem herrn hiervon zu berichten, nach welcher er, wann er feinen Real-Succurs befame, accordiren wollte. Mit biefem Capituliren murben zwey Tage zugebracht, obne bag man fich vergleichen funte. Mittlerweil bemubete fich ber Maréchal de Créqui, seinen Leuten einen Muth zu machen," benn er war entschloffen, bis jum Meußerften fich ju vertheidigen, obgleich er immer noch ben Ungehorfam mehrer Abtheilungen ber Barnifon, insbesondere ber Reiterei, ju befampfen batte. Einen unbeugsamen Billen geltend machend, gelang es ibm, bie nothige Autorität, wenigstens für ben Augenblid, wieder ju gewinnen; bie Widerspenftigen thaten ibm suffällig Abbitte und versprachen bis ju ihrem legten Athemjug fich vertheibigen ju wollen. Er bagegen beflagte ben 3rrthum, bem fie verfallen, ben er jeboch verzeihe, vorausgesett, bag fie bie Belegenheit benuten wollten, ben begangenen Fehler auszumerzen, benn noch fei es nicht zum Aeugersten gefommen, und boffe er Alles von ber Tapferfeit feiner Goldaten.

Da bie Außenwerke theils genommen, theils unhaltbar gemacht, war Erequy bedacht, für ben Fall eines Sturms in ber Stadt felbst einen letten Bertheidigungspunft sich zu schaffen. Dafür mählte er anfänglich bie noch unter bem Namen bie Schanz bekannte Localität bei ber Brücke. Mehre häuser wurden abgeriffen, und eine alte, verlassene Kirche, von gewaltigen Berschanzungen umschlossen, follte als Donson dienen. Das

Project wurde indessen beseitigt, bem Dom ber Borzug gegeben. Alle umliegende Sauser, auch die Curien der Domherren, wurden geräumt, abgebrochen, oder zur Bertheidigung eingerichtet. Ein tieser weiter Graben, mit Palissaden und Kanonen gespickt, umsschoß bas Ganze. In den Dom brachten die Franzosen ihre Schäße; für Menschen und Pferde war hier das Lager bereitet. Die Deffnungen wurden vermauert, bis auf zwei, die eine gegen die Stadtmauer, die andere gegen den Markt gerichtet.

Aber die Stadtmauern waren aller Orten durchlöchert, das Beschießen dauerte sort, Gulfe undenkbar, die Fortsegung des Widerstandes als eine reine Tollheit zu betrachten. "Es wollte auch niemand daran, bevorab der gemeine Soldat, welcher sich glüdselig achtete, daß er noch mit dem Leben und der Freydeit darvon kommen sollte." Der kaum beschwichtigte Geist des Ungehorsams erwachte in verdoppelter Stärke. Cavalerieossiciere kündigten ihrem General sörmlich den Gehorsam auf; aller Subordination vergessend, erklärten sie ihm, sie hielten sich nicht verpstichtet zu Grunde zu gehen, um seiner an der Conzer Brücke verlorne Ehre wieder zu gewinnen. Einer der Officiere, Boise sourdan zog blank und bedrohte den Marschall mit dem Degen, stellte sich auch endlich an die Spige der meuterischen Reiterei und capitulirte für sich und seine Gesellen, darunter auch die Engländer begriffen.

Diese Capitulation war kaum beredet, und die Aufrührer, bas Schwert in der hand, wollten am 6. Sept. das Reuthor fturmen. Aber Montigny, der hier besehligte, wars sie blutig zurud, dagegen bemächtigten sie sich einer Bresche, womit sie den Allierten den Weg zur Stadt zeigten. "Derohalben schickte man den 6. Septembris um 6 Uhr einige detachirte Rapserl. Soldaten in den halben Mond, welcher vor der neuen Pforten oberhalb der Mosel war, Posto zu sassen; diese waren kaum hineingesommen, da sie schon ansiengen, die Franzosen, so darinnen waren, zu besuchen, und weil darinnen viel gefüllte Granaten lagen, ließ ein Musquetirer aus Unvorsichtigkeit seine Lunten darauf fallen, worauf sie Feuer siengen und über 50 Soldaten vom Babischen Regiment niederschlugen und verwundeten, in

welcher Brunft auch sehr viel Frantosen verborben. Ein gleichse mässiger Unfall geschahe auch in der Stadt bep dem Thurm, allwoeine grosse Anzahl Allierter von allerhand Nationen bepsammert stunden, welche durch die Bresche hinein gekommen, weswegen sie die Frantosen und Engländer überstelen, welche in einem Augenblick geplündert und bis aufs hemd ausgezogen wurden. In Summa, man ist sehr übel mit dieser Guarnison, wegen dieses zusälligen Unglücks, umgegangen, allbieweil man vermennt, daß es auf ihr Anstissten geschehen sey. Die Officirer zu Pferde wurden abgesetz und geplündert, ungeachtet es die Generals hart verboten."

Nach einer andern Nachricht waren bie Luneburger und Lothringer bie erften einzudringen, wie fie benn auch in ber Digbandlung ber Frangofen die thatigften; ihnen gefellte fic ber Pobel, und ichwere Rache bat auch biefer an ben Feinden geubt. Der Dom wurde ausgeplundert, geraubt nicht nur ber pon den Frangofen darin aufgebaufte Raub, fondern auch mas von foftbaren Rirdengefägen bort verborgen gemefen. Raiferliche, Spanier und andere fpater eingezogene Truppen fanden wenig mehr vor. Als fie mit dem Dom fertig, fturmten bie Plunderer viele burgerliche Saufer, vorzugeweise biegenigen, mo pornehme Frangofen einquartiert gewesen, bie Rlofter und bie Jubenhaufer, beraubten und mighanbelten bie Bewohner, unter bem Borwand, daß fie Frangofen verftedt ober in anderer Beife begunftigt batten. Der Trierer Freude über ihre Erlöfung murbe gleich Anfange bierdurch bedeutend gedampft. Der Soldaten Unfug mabrte noch langere Beit, bis ber General von Leven fich ber Unterthanen feines Rurfürften annahm, und nach Rraften ber Bugellofigfeit fleuerte.

\*Créquy s'étoit sauvé à cheval derrière l'autel de la grande église. Le comte de Honstein (?) l'alla trouver, et lui dit de venir parler aux généraux. Il y vint, suivi de son écuyer, et conduit par Honstein. Au sortir de l'église, son écuyer fut renversé de cheval et dépouillé, sans que le maréchal osât ni s'en plaindre, ni même regarder derrière, de peur de s'exposer à quelque insulte. Lorsqu'il passa par les

rues à travers les troupes des alliés, il out les Lorrains, qui d'une voix railleuse et menaçante se disoient les uns aux autres: »»Voilà Créquy, le vois-tu; voilà Créquy qui nous à traité si indignement à Epinal.«« Im Begriffe von Trier abgeführt zu werden, schrieb der Marschall in seine Schreibtasel die solgenden Borte, an den Marquis von Givry gerichtet: »Jamais insamie ne sut plus complette que celle de nos troupes: Il y a plus de quatre jours qu'elles ont mis das les armes. J'en suis sait prisonnier et dépouillé. Il saut avertir M. de Louvois. Je ne sais ce que je deviendrai, mais je vous le manderai dans peu. Les ennemis marcheront dientôt, mais je ne sais où. Faites savoir de mes nouvelles chez moi, et aimez celui qui vous aime.«

"Diese übel zugerichtete Guarnison zog in 1500 Mann flark aus, mehrentheils verwundet, welches der Rest von 5000 Mann, so im Anfang der Belägerung darinnen gelegen, wovon der meiste Theil vom Geschüß währender selbiger umsommen ist. Die Alliirten haben hingegen in dieser Belägerung nicht über 500 Mann verloren, massen dann die Laufgräben von serne eröffnet worden, also daß die Soldaten, als man die Aussen-werde attaquirt, noch 200 Schritt von der Contrescarpe gewesen. Unter den Soldaten haben viele gute Beuten gemacht, dann viel Geld in dem Thum gewesen, welches wegsommen ist, und sind in dieser Confusion die Juden und auch einige Bürger geplündert worden. Se. Durchl. der Herhog von Lothringen kam des Abends um 5 Uhr in die Stadt und wollte in den Thum gehen; man widerriethe ihm aber dasselbige, weil noch eine grosse Menge Granaten und Pulver barinnen war.

"Nach Eroberung Triers wurde der Maréchal de Créqui nebenst dem Intendanten und andern Königlichen Bedienten, nach Coblens gebracht und daselbst verwahret, sedoch ihme zugelassen, daß er mit zweyen Schildwachten durch die Stadt gehen möchte." Es dauerte nicht lange, und er wurde in Freiheit gesett, die er sosort benuste, um über Trier, wo der Kurfürst im Palast ihn bewirthen ließ, nach Frankreich zurüczuschen. "Die herstogen von Lünedurg und Denabrück hatten aus Großmuthigseit

biefen Marechal und andere Frangofische gefangene Officirer Ihrem Marechal, bem Bergog von Solftein verebret, und famen, nachdem fie fich einige Tage bey Gr. Churfurftl. Bnaben von Trier zu Coblent aufgehalten, ben 18. biefes von bannen nach Colln, wofelbft fie aber nicht lang geblieben, fonbern fich nach Mulbeim begeben, von bannen fie über Duisburg nach ihrem land gezogen. 3bre Bolder aber, welche nach ber Eroberung ju Bittlich gelegen, find ben 15. dito von bannen über ben Klug Ahr marchiret, und haben fich ju Medenbeim gelagert, von bannen ben 25. feche Regimenter ju Pferd, 4000 Mann ftard, unter bem Graffen von ber Lippe, über Cafter nach Roermond marchirt, fich bafelbft mit ben Sollandifden Trouppen unterm Graffen von Styrum ju conjungiren. Die Spanifche Bolder aber find wieder nach Lugenburg, und Die Lothringifche und Munfterifche in bas Land Birdenfeld gangen." In Trier blieben nur ber Marchefe von Grana und ber Pring von Baudemont jurud. Sie liegen ben Magiftrat wiffen, bag fie von Seiten ber Stadt begrüßt ju werben erwarteten, festen aber bie guten Bater in nicht geringe Berlegenheit burch ben ziemlich beutlich ausgebrudten Bufat, bag fie ein Befchent in Bein erwarteten. Der Beinvorrath mar beinabe erschöpft; um jedoch ben Darchese von Grana, der ale Gouverneur von Luxemburg der Stadt boppelt wichtig, bei guter laune zu erhalten, murbe nach langerm Berathen, auf ben Borichlag des Domherrn von Walberborf, beschloffen, ihn mit einem "erquisiten" Ruber Bein zu remuneriren, boch im tiefften Bebeimniß, um nicht bie anbern Benerale ju ähnlichen Forderungen angureigen. Bas von der frangöfischen Befagung Deg erreicht hatte, verfiel fcwerem Strafgericht. Biergig Mann, Reiter und Dragoner, wurden ale die ftrafbarften berausgezogen und mußten um ihr Leben fpielen. Funf, welchen schwarze Loofe gefallen, wurden fofort jum Galgen, andere zu ben Galeeren geschidt. Dit ben Officieren verfuhr man gleich ftreng. Boisjourdan wurde gefopft, drei andere Officiere, nachdem man fie öffentlich ehrlos erflart, und auf 9 Jahre aus bem Ronigreich verbannt hatte, mußten feber 4000 Livres Strafe bezahlen. gaft alle übrigen Cavalerieofficiere wurden caffirt.

Bergog Rarl von Lothringen war ber Anficht gewesen, baß man alebalb nach ber gewonnenen Schlacht gegen Des und Berbun fich wende, wo bei ber Lage ber Dinge und ber Somade ber Befagungen nur geringer Wiberftand ju erwarten, bie Benerale bestanden bingegen auf ber Belagerung von Trier, und ale endlich die Stadt gefallen, lofete die allierte Armee fich auf. Babrend Braunfdweiger und Dunfteraner bem Rorben jugogen , bachte Rarl fich ber faiferlichen Armee unter Montecucolli anguidliegen. Allenbad, bas Sponbeimifde Dorf im Idarmalb, gwifden Berncaftel und Birtenfeld, mar erreicht, und ließ er bort feine Truppen ein Lager beziehen. Beitlebens ein fleißiger Spazierganger, wollte er auch am 14. Sept. fich ergeben, unbededten Sauptes, mabrend eines farten Regens. Sowindelanfallen , benen fic balb bas Fieber gefellte , tam er in fein Quartier gurud. Die Fortfdritte bes Uebels empfindend, wollte Rarl am 17. beichten und bas Abendmahl empfangen. Darauf ftellte fich einige Befferung ein, und an bemfelben Tage unterhielt ber Rrante fich langere Beit mit bem Pringen von Baudemont über bie Rriegefunft und von feiner Abficht, nach Kranffurt zu verzieben, mabrend er bem Sobn bas Commando ber Truppen überlaffen murbe. Benige Stunden barauf, ben 18. Sept. 1675, Morgens 3 Uhr, wurde er von einem Schlagfluß getroffen, bag er, 71 Jahre 5 Monate 16 Tage alt, fofort bes Tobes. Der Sage nach batte er eben eine Quetiche gegeffen, und ben Rern bis jum Gefimfe binangeworfen.

Er war des Willens gewesen, sich auf einem Tragsessel nach Berncastel transportiren zu lassen, und von dort hinab nach Coblenz zu sahren, wo sein Freund, der Kurfürst ihm die sorgsfältigste Pstege angedeihen lassen würde, statt dessen wurde sest seine Leiche durch die Garde, unter des Barons von Chauvirey-Besehl, nach Berncastel convopirt, dort in der Capuziner Kirche niedergestellt, dann auf der Mosel nach Ehrenbreitstein gebracht. Daselbst ruhete sie in der Lauretanischen Capelle des Capuzinersklosters über 40 Jahre, die sie 1717 nach der Karthause Bosserville, der Stiftung Karls, übertragen wurde (Abth. II Bd. 1 S. 20). »L'on a crû que s'il ne kût pas mort, il eut conclu

dans peu de jours un nouveau traité de paix avec le roi très-chrétien, se lassant apparemment de se voir peu secondé des princes confédérés, et traité avec si peu de confiance et d'honneur; les alliés ne lui ayant jamais voulu céder le premier commandement, quoiqu'ils ne fussent que des écoliers dans le métier de la guerre auprès de lui.

»Ce prince étoit d'une belle stature, fort libre et fort adroit dans toutes ses actions, à pied et à cheval, dur et infatigable au travail, d'un esprit vif et ardent, agréable, civil et affable aux étrangers, mais rarement parmi ses sujets, saisant peu de cas de sa noblesse, et la traitant peu savorablement, jusqu'à n'avoir jamais pu souffrir qu'elle jouît d'aucun de ses priviléges; prompt et fâcheux avec ses domestiques, accordant toutefois assez aisément ce qu'on désiroit de lui, quand on le trouvoit de bonne humeur, mais l'exécutant rarement: familier parmi le peuple, l'écoutant dans ses plaintes, et témoignant compatir à ses misères, mais ne l'épargnant guère, lorsqu'il trouvoit l'occasion d'en exiger de l'argent. Il étoit d'une avarice qui paroissoit insatiable, et . qui le rendoit peu libéral; mais comme son grand coeur avoit néanmoins quelquefois des mouvemens relevés, il n'épargnoit rien aux actions qu'il vouloit rendre magnifiques. Il étoit de bonne humeur, galant et enjoué parmi les dames, pour lesquelles il a toujours témoigné une forte passion, jusqu'à contracter des mariages honteux, si ses parens ne s'y étoient fortement opposés; et quoiqu'il semblat que l'age dût consommer cette passion, elle a paru néanmoins jusqu'à la fin. Parmi tout cela il paroissoit dévot, et particulièrement au S. Sacrement. Il témoigna sa dévotion envers la sainte Vierge dans la donation et transport irrévocable qu'il lui fit de ses états en l'honneur de son Immaculée Conception. Ne se réservant que le pouvoir de maintenir son autorité, et le soin de l'exécution de ses droits à l'égard de ses peuples, il lui rendit ses états et ses peuples tributaires; ordonna que tous les Lorrains lui donneroient chaque année le tribut de leurs biens, à leur dévotion, et qu'à cet

effet, dans chaque lieu de ses états, on feroit choix d'une personne de probité qui leveroit et recevroit de chaque famille par tête le tribut dû à la sainte Vierge, pour être employé en son honneur à la décoration de ses Autels et Images. C'est ce qu'on voit par son ordonnance du 22. janvier 1669, imprimée à Nancy la même année. Et l'évêque de Toul accorda quarante jours d'indulgence à toutes personnes qui s'acquitteroient de ce tribut envers Notre-Dame. Le même prince institua la célébration de l'octave de la Conception aux Cordeliers de Nancy; avec toutes les solennités possibles. Il affectionnoit principalement S. François, et les religieux de son ordre, auxquels il a donné de fréquentes marques de sa confiance et de sa bonté.«

Eine auffallende Aehnlichfeit in ben Charafterzugen und ben Schidfalen bietet ber Bergog von Lothringen mit Rarl von Egmond, bem Bergog von Gelbern, bem Bruber von feines Urgrogvaters Großmutter. Philippa von Camond, bem er auch durch bie Barte feiner Befichtezuge vergleichbar (Bb. 3 G. 256-259). In Bezug auf bes Landes Bermaltung find noch feine zwar fruchtlofen Bemubungen um die Begrundung eines Bisthums in Rancy (1627). und die Stiftung bes Leibhaufes ju Rancy (1630), bas aber bereits 1647 einging, ju bemerfen. Dag Rarl in Faffung bem Ende feines bewegten Lebens entgegenfab, ergibt fich aus feinem Gefprach mit bem Abbe le Begue, ju St. Bilt, Dreifonigen 1675. Dem ergablte er, febr jung noch, vor feiner Beurath, fei er gu Marfird von einer Burgerefrau angeredet, und mit einer Borfe, 160 Goldthaler enthaltend, beschenft worden, mit der Anweisung, bavon fabrlich zu Dreifonigen in bem Sochamt drei fothaner Goldflude zu opfern. Wenn bie alle, fagte bie Frau ferner, bann gebe es auch mit ihm auf die Reige. Das mußte 1618 fich ereignet baben, wenn aber ber Befchenfte bie 3 Goldftude bis ju feinem Tode geopfert batte, fo ergaben fich fur bie 57 Jahre 171, und nicht 160 Goldtbaler.

"Sobalb nun ber Pring von Vaudemont, welcher mit feinen Trouppen nach Brabant marchiret war, von feines Batere Ableben berichtet worben, ersuchte er von Stund an ben Marquis de Grana,

baß er sich nach seines Baters Trouppen begeben wollte, um bieselbe in 3. Rapserl. Mas. Gehorsam zu behalten, welches auch
bieser Marquis gethan. Es same auch zu Ausgang bieses Monats
ber Pring Carl von Lothringen, welcher bas herzogthum nach
biesem Todesfall erben sollte, von der Rapserl. Armee bey Straßburg zu diesen Trouppen, die er in seinen Dienst und Eyd nahm.
Weil nun die Frangosen sich beforgeten, es möchte derselbe in
Lothringen zu gehen trachten, so begabe sich der Maréchal de
Rochesort, welcher zu Met und der Orten die übrige von des
Maréchals de Créqui geschlagenen Armee wieder versammlet,
von dar nach Saarbrüd, um solches zu hindern."

In bem Schriftchen Testament de Charles IV hat Pavillon bes Fürsten Charafter und Geschicke bargestellt, und gibt er zum Schluß die folgende Grabschrift:

Ci git un pauvre duc sans terres, Qui fut, jusqu'à ses derniers jours, Peu fidèle dans ses amours Et moins fidèle dans ses guerres.

Il donna librement sa foi Tour-à-tour à chaque couronne; Il se fit une étrange loi De ne la garder à personne.

Trompeur, même en son testament, De sa femme il fit une nonne, Et ne donna rien que du vent A madame de Lillebonne.

Il entreprit tout au hasard, Se fit tout blanc de son épée; Il fut brave comme César, Et malheureux comme Pompée:

Il se vit toujours maltraité Par sa faute et par son caprice; On le déterra par justice, On l'enterra par charité.

Eine Nonne zu werden, hat Karl seine Wittwe nicht verurtheilt, bergleichen Zumuthungen pflegte wohl ber große Ludwig ben in die Resorm gesallenen Geliebten zu stellen (S. 309, auch die la Balliere). Marie Louise von Aspremont heurathete 1679 als Wittwe den Fürsten heinrich Franz I von Mansseld und Ronbi, ben fpanischen Gesandten in Mabrid, von welchem Saint-Simon bie schönen Dinge ergablt : »La reine (d'Espagne), fille de Monsieur, n'avait point d'enfants, et avait tellement gagné l'estime et le coeur du roi son mari, que la cour de Vienne craignit tout de son crédit pour détacher l'Espagne de la grande alliance faite contre la France. Le comte de Mansfeld était ambassadeur de l'empereur à Madrid, avec qui la comtesse de Soissons lia commerce intime dès en arrivant. La reine, qui ne respirait que France, eut une grande passion de voir la comtesse de Soissons. Le roi d'Espagne, qui avoit fort our parler d'elle, et à qui les avis pleuvaient depuis quelque temps qu'on voulait empoisonner la reine, eut toutes les peines du monde à y consentir. Il permit à la fin que la comtesse de Soissons vînt quelquefois les après-dinées chez la reine par un escalier dérobé, et elle la voyait seule avec le roi. Les visites redoublèrent, et toujours avec répugnance de la part du roi. Il avait demandé en grâce à la reine de ne jamais goûter de rien qu'il n'en eût bu ou mangé le premier, parce qu'il savait bien qu'on ne le voulait pas empoisonner. Il faisait chaud, le lait est rare à Madrid, la reine en désira, et la comtesse, qui avait peu à peu usurpé des moments de tête-à-tête avec elle, lui en vanta d'excellent qu'elle promit de lui apporter à la glace. On prétend qu'il fut préparé chez le comte de Mansfeld. La comtesse de Soissons l'apporta à la reine qui l'avala, et qui mourut peu de temps après, comme madame sa mère. La comtesse de Soissons n'en attendit pas l'issue, et avait donné ordre à sa fuite. Elle ne s'amusa guère au palais, après avoir vu avaler ce lait à la reine; elle revint chez elle où ses paquets étaient faits, et s'enfuit en Allemagne. Mansfeld fut rappelé à Vienne, où il eut à son retour le premier emploi de cette cour, qui est la présidence du conseil de guerre.« 3ch begnüge mich in Anfebung biefer, wie abnlicher Bergiftungegeschichten auf bas Bb. 5 S. 279 Befagte ju verweisen. Der gurft von Mansfeld farb ben 11. Juli 1715, die verwittwete Bergogin von lothringen, welche feine erfte Gemahlin, den 23. oder 24. Dct. 1692, ju Madrid.

In ber vermeintlichen Che mit ber Pringeffin von Canteerop batte Bergog Rarl IV zwei Rinder gewonnen, ben Pringen von Baubemont, Rarl Beinrich, und bie Pringeffin von Lille= bonne. »Le prince de Vaudemont fut un homme des mieux saits de son temps. Un beau visage et grande mine, des yeux beaux et fort viss, pleins de feu et d'esprit; aussi en avait-il infiniment, soutenu d'autant de fourbe, d'intrigue et de manége qu'en avait son père. Il le suivit partout dès sa jeunesse, dans toutes ses guerres, et en apprit bien le métier. Il le suivit aussi à Paris, où sa galanterie fit bruit à la cour. Il y lia amitié avec le marquis, depuis maréchal de Villeroy, et avec plusieurs seigneurs distingués, et qui approchaient le plus du roi, surtout avec ceux de la maison de Lorraine dont il captait fort la bienveillance. — Le roi n'en demeura pas là; il goûta tellement le bel air, l'esprit, la bonne grâce, la politesse, les agrémens de la conversation du jeune prince de Vaudemont, qu'il lui offrit deux mille écus de pension par mois, pour l'obliger de demeurer à sa cour (1666). lui fit présent de deux chevaux d'Espagne richement harnachés, et le prince, après quelques semaines de séjour auprès de S. M., ayant voulu prendre congé pour aller, par l'ordre du duc, visiter les troupes lorraines en Flandre, le roi le retint, en lui disant d'une manière polie et galante, qu'il ne vouloit pas lui permettre de partir, de peur de se brouiller avec les dames, qui lui sauroient mauvais gré de ne l'avoir pas retenu. Il fit encore tenir un bal exprès pour le voir danser, et le prince s'en acquitta avec tant d'adresse et de bonne grâce, et fit paroître tant de liberté dans toutes ses actions, que toute la cour fut long-temps qu'elle ne parloit que de son esprit et de sa bonne mine.

»La liaison du duc Charles avec les Espagnols, et ses séjours en Franche-Comté et à Bruxelles, attacha M. de Vaudemont à leur service, et la catastrophe de son père ne put l'en séparer parce qu'il y espéra des emplois dont il ne pouvait se flatter ailleurs. Dix ans de guerre contre l'Espagne donnèrent occasion au prince de Vaudemont d'employer tous

ses talents pour s'avancer, et il les employa utilement. La nouvelle liaison d'intérêt de l'Espagne avec la Hollande et le voisinage des Pays-Bas y forma des liaisons dont Vaudemont sut profiter. Il sut s'insinuer auprès du prince d'Orange, et peu à peu devint de ses amis jusqu'à être admis dans sa confidence. Il fit un voyage en Espagne chargé de diverses commissions secrètes. Il trouva cette cour dans le désespoir de ses pertes, fort animée contre la personne du roi (Louis XIV). Le sang quoique illégitime qui coulait dans ses veines, ni la liaison intime à laquelle il était parvenu auprès du prince d'Orange ne lui avaient pas appris à l'aimer. Il n'avait rien à en attendre : il se lâcha donc en courtisan, à Madrid, contre la personne du roi avec une hardiesse égale à l'indécence. Retournant en Flandre, il voulut voir l'Italie, et il s'arrêta à Rome, où il s'insinua tant qu'il put parmi la faction espagnole, et pour lui plaire, en usa sur le roi comme il avait fait à Madrid. Ce qui avait été méprisé et tenu pour ignoré d'abord ne put plus l'être sur un théatre tel que Rome, qui est la patrie commune de toutes les nations catholiques. Les serviteurs du roi s'offensèrent d'une insolence si publique et si soutenue, et en écrivirent, de façon que le roi fit prier le roi d'Espagne de mettre ordre à une conduite si éloignée du respect qui en tout temps est dû aux têtes couronnées, ou de n'être pas surpris s'il faisait traiter et chasser de Rome M. de Vaudemont comme il le méritait. Cette démarche finit la scène que M. de Vaudemont donnait avec tant de licence, et les mêmes partisans d'Autriche qui l'y soutenaient furent les plus ardents à le faire disparaître. Il regagna donc les Pays-Bas par le Tyrol et l'Allemagne, avec ce nouveau mérite envers l'Espagne et l'empereur, auquel le prince d'Orange ne fut pas le moins sensible, par cette haine personelle du roi qu'il ne pouvait émousser.

»Tout concourut donc, après ce départ précipité de Rome, à faire marcher M. de Vaudemont à pas de géant. La toison d'or, grand d'Espagne, prince de l'empire, capitaine général, tout lui fondit rapidement sur la tête, et bientôt après le grand emploi de maître de camp général, et enfin de gouverneur des armes aux Pays-Bas. Elevé de la sorte et payé à proportion, il vécut avec splendeur, et comme il avait infiniment d'esprit et d'adresse, il vint à bout d'émousser l'envie. et de se faire presque autant aimer que considérer par son crédit, et respecter par ses emplois. C'était un homme affable, prévenant, obligeant, attentif à plaire et à servir, et qui ambitionnait l'amour du bourgeois et de l'artisan à proportion autant que des personnes les plus distinguées. L'oisivité de la paix lui fit recourir les bonnes fortunes, où il ne fut pas heureux. Il le fut encore moins en habiles gens, qui pensèrent le tuer dans le grand remède. Je lui ai oui conter, non pas cela, mais qu'étant tombé dans l'état où en effet ce remède l'avait mis, qu'il disait être un rhumatisme goutteux universel qui le tint des années entières sans aucun usage de ses bras ni de ses jambes, un empirique à qui, à bout de remèdes, il se livra, l'avait rétabli comme il était, et mis en état de monter à cheval. Il marchait peu et difficilement, s'asseyait et se levait avec peine, mais pourtant sans être nécessairement aidé en toutes ses actions, n'avait plus d'os aux doigts des mains et des pieds, qui étaient comme entortillés les uns sur les autres. Avec cela une très-bonne santé, la tête parfaite, nul véritable régime de nécessité ni pour le manger ni pour veiller, la taille comme il l'avait toujours eue, c'est-àdire la plus belle du monde et fort haute, les jambes seulement tout d'une venue, et le plus grand air et la plus grande mine du monde, douce, majestueuse, spirituelle au dernier point. Je me suis étendu sur ces bagatelles pour des raisons qui se verront dans la suite.

La guerre de 1688 arrivée, le prince d'Orange, qui voulait être maître des troupes d'Espagne, mit tout son crédit à élever son ami au commandement des armées. Des emplois qu'il avait jusque-là, il n'y avait plus qu'un pas à faire. Le prince de Waldeck, qui les commandait, était vieux: on fit en sorte qu'il se retirât, et que M. de Vaudemont fut mis en sa place sous l'électeur de Bavière, et en chef en son

absence. La paix s'avançant, le prince d'Orange se fit une véritable affaire de procurer le gouvernement du Milanez à Vaudemont. Il y fit entrer l'empereur, qui mit en mouvement tous ses serviteurs en Espagne, et la reine, et M. de Vaudemont se trouva placé dans le plus grand et le plus brillant emploi de la monarchie d'Espagne par la protection du nouveau roi d'Angleterre et de l'empereur. Je le répète, tout ce détail est important à retenir pour ce qui se trouvera dans les suites.«

Ein gartlicher Bater, batte Bergog Rarl am 19. Marg 1667 bem Pringen von Baudemont die Graffcaft Kaltenftein verehrt. Diefes Beichent murbe am 13. Rov. n. 3. vervollftanbigt burch jenes ber Graffchaft Bitich, und zwei Tage fpater burd bie Graffcaft Saarwerben und bie Freiherricaft Binftingen. 3m 3. 1668 folgte ber Pring bem Ronig von Franfreich in die Eroberung ber Franche-Comté, und wurde im Laufe ber Belagerung von Dole ibm bas Pferd unter bem leibe erschossen. »Quelque temps après il fut congédié de la cour. On prit prétexte qu'étant devenu un peu trop amoureux d'une fille d'honneur de la reine, ce petit jeu ne plaisoit point à la Cour, et qu'on avoit mieux aimé le renvoyer, que de donner au duc son père la douleur de la lui faire épouser. Le prince de Vaudemont fut quelques jours à Nancy, sans oser se présenter devant le duc qui lui savoit mauvais gré de ce qu'il ne s'étoit pas échappé de la cour, après les ordres réitérés qu'il lui en avoit donnés; de ce qu'il s'étoit exposé au danger d'être forcé à un mariage indigne de sa naissance; enfin d'avoir fait, pendant son séjour à Paris, des dépenses excessives. Il fallut, pour réconcilier ce prince avec le duc son père, employer les prières des princes de sa maison, et surtout du marquis de Mouy.« Am 27. April 1669 ju Bar wurde bem Pringen des Bergogs Rarl III von Elbeuf Tochter, Anna Ellfabeth von Lothringen, »princesse de beaucoup d'esprit, de piété et de beauté, « angetraut. »Le duc fit à son fils tous les avantages qu'il lui fut possible, lui donnant plus de cinquante mille écus de rente, tant en

fonds de terre qu'en bonnes rentes, sans compter le comté de Bitsch.«

3m 3. 1671 nahm ber Pring fpanische Dienfte, und folgte ibm nach ben Rieberlanden ein Reiter - und ein Infanterieregiment. 3m 3. 1674 wurde es feine Aufgabe, bie France-Comté gegen einen abermaligen Angriff ber Frangofen zu vertheibigen. Den 28. März ju Befangon angelangt , entfeste er fofort die beinahe ju Fall gebrachte Stadt Arbois, dann befcaftigte er fich mit ber Aufftellung neuer Regimenter, und ber Bieberberftellung ber ichlecht unterhaltenen Berte von Befangon; die Besatzung war faum 1400 Mann ftarf. Am 25. April zeigte fich frangofifche Cavalerie Angesichts ber Stadt, am 29. führte ber Pring feine Truppen zu einem Ausfall, ber gwar in ber bergebrachten Beise endigte. Dem folgten mehre, ohne boch ber Belagerer Fortschritte aufhalten ju fonnen. Am 13. Mai murbe gefturmt, und gelang es ben Frangofen nach icharfem fünfftundigem Gefecht fich auf bem Glacis ber Contrescarpe feftzusegen. An bemfelben Abend capitulirte bie Stadt, und mabrend bie Landmilig in Rriegsgefangenschaft gerieth, jog Baubemont fich mit bem, mas von bem Regiment Italia übrig, in bie Citabelle gurud. Die bielt fich bis jum 22., wo bann ebenfalls ber Gouverneur, Ambroffus de Precipiano Baron von Sope capitulirte. Baudemont batte ben meuterischen Solbaten erflart, »que tant qu'ils voudroient se défendre, il seroit toujours des leurs, mais qu'il ne pouvoit entendre à aucune composition, qu'ils avoient leur gouverneur qui pouvoit capituler, si tout le monde étoit de ce sentiment, que pour lui il savoit quel parti il avoit à prendre. Als die Besagung auszog, 23. Mai, schidte er einen Rammerfunter an R. Ludwig XIV, einen Pag fich zu erbitten, ber wurde gern bewilligt, und ber Pring trat noch am nämlichen Tage bie Reise an über Paris nach Bruffel.

Am 7. Januar 1675 einigte sich Baubemont mit bem Prinzen Rarl, als bem Erben zu Lothringen, in Betreff seiner fünftigen Stellung. Es wurden ihm die in dem Ehecontract verspeißenen Bortheile bestätigt; außerdem sollte er die durch die Cession vom 19. Nov. 1670 ihm zugewiesenen Stude, das Fürsten-

thum Lixbeim, Saargemund, Saaralb, Sirt, Mauremanfter baben. 3m 3. 1690 biente er in ber von bem Generalgouverneur Caftanaga befehligten Armee, und nach ber bei Fleurus verlornen Solacht bem Bringen von Balbed ein Corps von 10,000 Mann auführend, bemmte er ber Frangofen weitere Fortidritte. Das icheint bie Dopularitat, beren er aus ber vaterlichen Erbicaft in ben Niederlanden fich erfreute, gar febr verftarft ju haben. Gine Partei, welche ber ohnmächtigen Berrichaft von Spanien fich ju entziehen ftrebte, zeigte fich nicht ungeneigt, ben Pringen ju ibrem Kübrer zu erwählen, »mais on avoit reconnu en lui un génie si timide et si borné, qu'on n'osa passer outre.« 3m 3. 1694 blieb Baubemont mit' einem mäßigen Corps in Rlandern, bem Maricall von Billerop gegenüber, mabrend Ronig Bilbelm III und Rurbayern mit ber Belagerung von Namur beschäftigt. »Cependant le maréchal de Villeroy serrait M. de Vaudemont le plus près qu'il pouvait, et celui-ci, de beaucoup plus faible, mettait toute son industrie à esquiver. L'un et l'autre sentaient que tout était entre leurs mains: Vaudemont, que de son salut dépendait le succès du siége de Namur, et Villeroy, qu'à sa victoire était attaché le sort des Pays-Bas, et très-vraisemblablement une paix glorieuse et toutes les suites personnelles d'un pareil évènement. Il prit donc si bien ses mesures, qu'il se saisit de trois châteaux occupés sur la Mundel par 500 hommes des ennemis, et qu'il s'approcha tellement de M. de Vaudemont, le 13. juillet au soir, qu'il était impossible qu'il lui échappât le 14., et le manda ainsi au roi par un courrier. Le 14., dès le petit jour, tout fut prêt. M. le Duc commandait la droite, M. du Maine la gauche, M. le prince de Conty l'infanterie, M. le duc de Chartres la cavalerie: c'était à la gauche à commencer, parce qu'elle était la plus proche. Vaudemont, pris à decouvert, n'avait osé entreprendre de se retirer la nuit devant des ennemis si proches, si supérieurs en nombre et en bonté de troupes, toutes meilleures étant au siège, et un ennemi dont rien ne le séparait. Il n'osa encore l'attendre sans être couvert de quoique ce soit, et il n'eut de parti à prendre que de marcher au jour avec toutes les précautions d'un général qui compte bien qu'il sera attaqué dans sa marche, mais qui a un grand intérêt à s'allonger toujours pour se tirer d'une situation fâcheuse, et gagner comme il pourra un pays plus couvert et coupé, à trois bonnes lieues d'où il se trouvait.

»Le maréchal de Villeroy manda dès qu'il fut jour à M. du Maine d'attaquer et d'engager l'action, comptant de le soutenir avec toute son armée, ce qui, pour arriver à temps, avait besoin que les ennemis fussent retardés, puis empêchés de marcher par l'engagement dans lequel notre gauche les aurait mis. Impatient de ne point entendre l'effet de cet ordre, il dépêche de nouveau à M. du Maine, et redouble cinq ou six fois. M. du Maine voulut d'abord reconnoître, puis se confesser, après mettre son aile en ordre qui y était depuis longtemps et qui pétillait d'entrer en action. Pendant tous ces délais. Vaudemont marchait le plus diligemment que la précaution le lui pouvait permettre. Les officiers généraux de notre gauche se récriaient. Montrevel, lieutenant général le plus ancien d'eux, ne pouvant plus souffrir ce qu'il voyait, pressa M. du Maine, lui remontra l'instance des ordres réitérés qu'il recevait du maréchal de Villeroy, la victoire facile et sûre, et l'importance pour sa gloire, pour le succès de Namur, pour le grand fruit qu'il s'en devait attendre de l'effroi et de la nudité des Pays-Bas après la déroute de la seule armée qui les pouvait défendre. Il se jeta à ses mains, il ne put retenir ses larmes, rien ne fut refusé ni réfuté, mais tout fut inutile. M. du Maine balbutiait, et fit si bien, que l'occasion échappa, et que M. de Vaudemont en fut quitte pour le plus grand péril qu'une armée pût courir d'être entièrement défaite, si son ennemi, qui la voyait et la comptait homme par homme, eût fait le moindre mouvement pour l'attaquer.

»Toute notre armée était au désespoir, et personne ne se contraignait de dire ce que là colère, l'ardeur et l'évidence suggéraient. Jusqu'aux soldats montraient leur rage sans se méprendre; en un mot, officiers et soldats, tous furent plus outres que surpris. Tout ce que put faire le marechal de Villeroy fut de débander trois régiments de dragons, menés par Artagnan, maréchal de camp, sur leur arrière-garde, qui prirent quelques drapeaux et mirent quelque désordre dans les troupes qui faisaient l'arrière-garde de tout. « Jedenfalls, und mit Recht, haben die Zeitgenossen Baudemonts Rucquy bewundert. Das unsinnige Bombardement von Brussel, 13—15. Aug. 1695, hat er indessen bem Feinde nicht verwehren können, ob er gleich mit seinem schwachen heerhausen Stellung unter ben Mauern der Stadt genommen.

Dan batte wohl erwarten mogen, bag Baubemont, eingebent ber an feinem Sause verübten Gewaltthaten, von allen fpanischen Statthaltern ber erfte fein murbe, dem Teftament Rarle II bie Anerfennung zu verweigern, fatt beffen ließ er in Gile zu Dais land ben R. Philipp V proclamiren. 3m Dec. 1700 von bem Grafen von Caftelbarco und gleich barauf von bem Grafen Bisconti aufgefordert, feiner Schuldigfeit gegen bas Saus Defi= reich eingebent zu fein, erwiderte er, in Uebereinstimmung mit bem Senat von Mailand, "ob zwar bie großen Bobltbaten, womit Ihro Raif. Majeftat Dero Saus überschüttet, ibn wohl reigen follten, bem allergnabigften Befehl ju gehorfamen ; fo ließ ibm boch bei gegenwärtigen Conjuncturen fein Bewiffen und Pflicht, mit welcher er bereits in bes neuen Ronigs Dienfte verbunden, nicht zu, bem Willen bes Raffere nachzuleben. Bielmehr mußte er fich bereit halten, wann ber Raifer gegen bas ihme anvertraute gand etwas Feindseliges murbe vornehmen, ibme mit aller Dacht ju wiberfteben." Um feben Preis wollte er in ber einträglichen Statthalterfchaft fich behaupten.

»Ce grand emploi de gouverneur et de capitaine général du Milanez, il le devait à l'amitié intime du roi Guillaume, et par lui à la poursuite ardente que l'empereur en avait faite en Espagne. Avec un tel engagement de toute sa vie acquis par les propos les plus indécents sur le roi, qui le firent chasser de Rome, et fils et cousin de deux souverains toute leur vie dépouillés par la France, il était difficile qu'il changeât d'inclination. Pour se conserver dans ce grand

emploi et si lucratif, lui, fils de la fortune, sans bien, sans être, sans établissement que ce qu'elle lui donnait, il s'était soumis aux ordres d'Espagne en faisant proclamer Philippe V duc de Milan, avec toutes les grâces qu'il sut mettre pour en tirer le gré qui lui était nécessaire pour sa conservation et sa considération dans son emploi; en quoi il fut merveilleusement secondé par l'art et les amis de ses nièces, les Lorrains, Villeroy, les dames, Monseigneur et Chamillart, qui en engouèrent tellement le roi, qu'il ne se souvint plus de rien de ce qui s'était passé jusque-là, et qu'il se coiffa de cette pensée que le roi son petit-fils devait le Milanez à Vandemont.

»Ancré de la sorte, il n'oublia rien pour s'attirer Tessé comme l'homme de confiance que notre cour lui envoyait pour concerter avec lui tout ce qui regardait le militaire, et à qui, à force d'honneurs et d'apparente confiance, il tourna la tête. Tessé, court de génie, de vues, d'esprit, non pas d'ambition, et qui, en bon courtisan, n'ignorait pas les appuis de Vaudemont en notre cour, et prévenu par lui au point qu'il le fut en tout, ne chercha qu'à lui plaire et à le servir pour s'accréditer en Italie, et y faire un grand saut de fortune par les amis de Vaudemont à la cour, qui, sûre de lui, l'aurait mieux aimé que tout autre pour commander notre armée. C'eût bien été en effet la rapide fortune de l'un et toute l'aisance de l'autre, qui l'auraient mené comme un enfant avec un bandeau sur les yeux. Louvois l'avait mené vite, et fait faire chevalier de l'ordre en 1688, quoique jeune et seulement maréchal de camp. Il savait ce que valait la protection des ministres et des gens en grand crédit, et s'y savait plover avec une basse souplesse. Il avait donc fort courtisé Chamillart, qui y avait assez répondu pour faire tout espérer à Tessé.

»Ce ne fut donc pas merveille, s'il vit avec désespoir arriver un maître (Catinat) en Italie, et s'il résolut de s'en défaire pour tâcher à lui succéder, en lui faisant toutes les niches possibles pour le décréditer et faire avorter toutes ses

entreprises. Il v fut d'autant plus encouragé, qu'il savait avoir affaire à un homme qui n'avait d'appui ni d'industrie que sa capacité, et dont la vertu et la simplicité étaient entièrement éloignées de toute intrigue et de tout manége pour se soutenir: homme de peu, d'une robe toute nouvelle, qui, avec beaucoup d'esprit, de sagesse, de lumière et de savoir, était peu agréable dans le commandement, parce qu'il était sec, sévère, laconique, qu'il était exact sur la discipline, qu'il se communiquait peu, et que, désintéressé pour lui, il tenait la main au bon ordre sans craindre personne; d'ailleurs, ni filles, ni vin, ni jeu, et, partant, fort difficile à prendre. Vaudemont ne fut pas longtemps à s'apercevoir du chagrin de Tessé, qu'il flatta tant qu'il put sans se commettre avec Catinat, qu'il recut avec tous les honneurs et toutes les grâces imaginables, mais qui en savait trop pour lui, et dont, pour d'autres raisons que Tessé, il n'avait pas moins d'envie que lui de se défaire.

»Le prince Eugène commandait l'armée de l'empereur en Italie, et les deux premiers généraux après lui, par leur rang de guerre, étaient le fils unique de Vaudemont et Commercy, fils de sa soeur de Lillebonne. La moindre réflexion aurait engagé à tenir les yeux bien ouverts sur la conduite du père, et la moindre suite d'application aurait bientôt découvert quelle elle était, et combien plus que suspecte. Catinat la démêla bientôt. Il ne put jamais rien résoudre avec lui que les ennemis n'en fussent incontinent avertis, en sorte qu'il ne sortit jamais aucun parti qu'il ne fut rencontré par un des ennemis plus fort du double, jusque-là même que cela était grossier.

»Catinat s'en plaignait souvent; il le mandait à la cour, mais sans oser conclure. Il n'y était soutenu de personne, et Vaudemont y avait tout pour lui. Il captait nos officiers généraux par une politesse, une magnificence, et surtout par d'abondantes subsistances; tout l'utile, tout l'agréable venait de son côté, tout le sec, toute l'exactitude venait du maréchal. Il ne faut pas demander qui des deux avait les volontés et

les coeurs. L'état de Vaudemont, qui ne pouvait se soutenir, ni guère se tenir à cheval, et les prétextes d'être à Milan ou ailleurs à donner des ordres, le délivraient de beaucoup de cas embarrassants vis-à-vis d'un général aussi éclairé que Catinat, et par des subalternes affidés de ses troupes les avismouchaient à Commercy et à son fils. Avec de si cruelles entraves. Tessé qui, bien qu'à son grand regret roulant avec les lieutenants généraux, était pourtant dans l'armée avec une distinction fort soutenue, et qui avait, dès l'arrivée de Catinat, rompu lance contre lui, excitait les plaintes de tous les contre-temps qui ne cessaient point, et, finement appuyé de Vaudemont, bandait tout contre lui, et mandait à la cour tout ce qu'il croyait pouvoir lui nuire davantage. Vaudemont, de concert, écrivait des demi-mots en homme modeste qui tâte le pavé, qui ménage un général qu'il voudrait qui n'eût point de tort, et qui en fait penser cent fois davantage, et il se ménageait là-dessus avec tant de sobriété et d'adresse, qu'il s'en attirait les reproches qu'il désirait, pour s'expliquer davantage et avoir plus de confiance. Avec tant et de telles contradictions, tout était impossible à Catinat, qui voyait de reste ce qu'il y avait à faire, et qui ne pouvait venir à bout de rien.

»Avec ces beaux manéges, ils dommèrent le temps aux impériaux, d'abord fort faibles et fort reculés, de grossir, d'avancer peu à peu, et de passer toutes les rivières sans obstacle, de nous approcher, et, avertis de tout comme ils l'étaient de point en point, de venir, le 9. juillet, attaquer Saint-Frémont, logé à Carpi, entre l'Adige et le Pô, avec cinq régiments de cavalerie et de dragons. Le prince Eugène y amena de l'infanterie, du canon et le triple de cavalerie, sans qu'on en eût le moindre avis, et tomba brusquement sur ce quartier. Tessé, qui n'en était pas éloigné, avec quelques dragons, accourut au bruit. Le prince Eugène, qui comptait enlever cela d'emblée, y trouva une résistance sur laquelle il ne comptait pas, et qui fut belle et longue, « gleichwohl war vollftanbig der Franzosen Niederlage, als welcher sehr bald die

zweite, bei Chiari, folgte, wo nicht mehr Catinat, sondern Billes roy und Billars commandirten, und eine lange Reihe von Opes rationen, worin sich eben so deutlich Eugens Feldherrn-Talent, dem dreifach überlegenen Feind gegenüber, als die unübertreffsliche Beschaffenheit seiner kleinen Armee offenbart.

Bie wenig auch die faiferlichen Varteiganger ber Berbinbungen im feindlichen Sauptquartier bedurften, ergibt fic aus bes Marchese Davia Ritt nach Mailand, und aus bem Besuche, ben feine Sufaren bem Pringen von Baubemont felbft abftatteten. Davia, ber faiferliche Generalabjutant, und bie Sufarenobriften Ebergeni und Paul Diaf "begaben fic ben 21. Sept. 1702 mit ohngefahr 600 Mann, meiftens Sufaren, nach bem Barmefanifden, auf Monte Chiarugolo, maridirten über die Rluffe Lenza. Parma, Rura, Trebia und andere. Der Marchese Davia ging poraus, und naberte fich Arena, in Willens, ber fliegenden Brude über ben Boffuß fich ju bemeiftern, welches auch gludlich verrichtet, und ber Poffuß paffiret murbe. Ingwischen bliebe ber Dbrift Ebergeni mit feinen Leuten etwas gurud, und fenbete ben Baudemontifchen Rittmeifter Sobenhauß aus, Rundicaften einaubolen, ob der Do bei Parpaneffo auch ju paffiren ? Diefer fande bafelbft eine Brude, und ein frangofifdes Schiff mit Raufmannsmaaren. Deswegen wurde ber Dbriftlieutenant Graf von Efterhagy mit zwei Truppen abgeordnet, ben Do zu paffiren, und bas Schiff zu plundern, welches auch geschehen. Der Dbrift Ebergeni aber begab fic auch ju Arena über ben Do, worauf fie fich famtlich conjungirten und auf Belgiojoso marfchirten. Bon bier aus ichidten fie nach Pavia ein Schreiben, mit ber Bedrobung, bas land ju ruiniren, wann fie nicht ftrads 1000 Piftolen ichidten. Diesem Schreiben folgte fogleich ber Marchese Davia mit 300 Sufaren, und forberte Deputirte aus ber Stadt, beren fich auch zwei einfanden, und auf 900 Biftolen accordirten, welche ber Marchese Davia mit bem einen Deputirten an einem fichern Drt abholte, ba ingwischen ber andere als Geifel behalten wurde. hierauf begab fich ber Dbrift Ebergeni nach ber Rarthaufe, von welcher er 2000 Piftoletten forberte, und fogleich 2000 Philippithaler, ben Reft aber an Bechfelbriefen empfing.

Nach biefem marschirten fie geraben Bege mit einander nach ber Stadt Mailand, und nahmen unterwegs einen spanischen Absutanten gefangen.

"Den 26. Sept. langten fie mit folder Furie und Befdwinbigfeit por bie Romanische Pforte, dag bie Bache nicht Beit batte, bie Biebbrude aufzugieben, sondern fie bemeifterten fich bes Thore, und befegten foldes. Bierauf ritten 60 Sufaren in bie Stadt mit blogen Gabeln in ber Sand, und ruften: Es lebe ber Raifer! und warfen Belb unter die Einwohner; biefe wollten amar anfange entflieben, ale fie aber faben, daß ihnen fein Leid geschabe, gingen fie wieder in ihre Baufer. Die Sufaren tamen bis ans Rlofter Cantaco, thaten Freudenschuffe in Die Luft, und nachdem fie einen Trunt gethan, ritten fie wieber burch bie porige Pforte jurud in bee Furften von Baubemont Luftbaus Bellingera, eine Meile von ber Stadt, und machten fich baselbft luftig. Die Mailander foidten zwar einige Cavalerie binaus, welche aber balb repoussirt worden. Sie gingen bierauf wieber ju Caffano über bie Abba, ju Calgo über ben Oglio, und ju Ballegio über ben Mincio, und famen über Ifola bella Scala, Ponte Molino und Oftiglia ben 3. Oct. mit reicher Beute und 100 Pferden in bem Lager an, ungeachtet ihnen viele Parteien porgebeuget."

Während Bendome in seinem Zug nach Welsch-Tyrol besgriffen, soll Baudemont einer Stadt Murcé zugeseth haben, ich muß aber besennen, daß ich das Räthsel, so unter diesem Namen verborgen, nicht zu lösen vermag. »Vaudemont, qui cependant avait sait battre Murcé avec un gros détachement, d'une manière plus que grossière, était à San-Benedetto, faisant sort le malade pressé d'aller aux eaux. Sa conduite, toujours soutenue, rendra toujours difficile à croire qu'il ne sût pas dans la bouteille, et qu'il ne sut pressé de se mettre à quartier de ce qui allait arriver. Dès que le duc de Vendôme sut à San-Benedetto, il en partit pour s'aller mettre à l'abri de tous événements. L'aveuglement sur lui sut tel, qu'il eut sur-le-champ qu'il le demanda le régiment d'Espinchal, tué à ce détachement de Murcé, pour le prince d'Elbeus, neveu de

sa femme. Dagegen heißt es in deutschen Berichten: "Der alte Prinz von Baudemont, der sich wegen Unpäßlichkeit einige Beit von seinem Corpo absentiret, kam auch wieder an, und rudte mit seinem Corpo näher an die Secchia. Bieraus übersielen sie den 27. Mai 1703 die Raiserlichen mit denen neu-inventirten Geschwindschussen, als ein Regen, der so geschwind, daß, was Reuterei, alles in höchster Eil und Furcht, sowohl Officirers als Gemeine, und mancher im bloßen hembd, auf seinem Pferde davon siohe; die Infanterie aber zohe sich unter dem Damm des Wassers in Sicherheit, und ließe das Lager völlig leer stehen."

»Vaudemont, qui ne voulait qu'éviter l'embarras du spectacle de quelque part qu'il vint, ne fut que peu de jours aux eaux, où apprenant la bombe crevée et de notre part, il dépêcha un courrier au roi, pour lui mander qu'à la nouvelle de la défection du duc de Savoie il quittait tout, et s'en allait trouver Vendôme à Pavie, et retourner de là à son armée, qui était sur la Secchia. On en fut encore la dupe, et ce double artifice lui réussit fort bien, malgré toutes les assurances qu'il n'avait cessé de donner de la fidelité certaine du duc de Savoie. En même temps, prévoyant les difficultés que la défection de M. de Savoie allait apporter à la guerre d'Italie, il ne voulait 'pas s'exposer aux événements problématiques entre ses anciens protecteurs et ses nouveaux' maîtres, et avait pris son parti de se retirer à Milan et de s'v préparer à en emporter les dépouilles si nous le perdions. ou à y demeurer le maître si ce duché restait au roi d'Espagne. L'état de sa santé, dont il a tiré, dans tous les divers temps. un merveilleux parti, lui servit de prétexte, et Tessé, son ami. pour ne pas dire son client, eut ordre d'aller prendre le commandement de son armée quand il en serait temps.«

Die Angelegenheiten Italiens verwickten sich mehr und mehr. "Als nun solcher Gestalt Eugenius ins Maylandische kam, 1705, und die Inwohner der Provinz Ghiara d'Adda dem Raiser und dem Neich den Eid der Treue zu leisten zwang, seste er den ganzen Staat in große Furcht und Schrecken; er beunzuhigte den Großprior mit ftarken Parteien, und ließ die husaren

bis por bie Schlagbaume von Mailand ftreifen, welches ben alten Baudemont bewegte, bag er verschiedene Thore ber Stadt Mais land gufperren, und gur Gegenwehr einer Belagerung nothige Unftalt machen ließ." Fur bie Renntnig bes Buftanbes bes Mailanbifden Staats ift bie Geschichte bes Grafen Bozelli nicht obne Bedeutung. »Vaudemont s'était fort servi à maints usages d'un Milanais de condition, qui s'appelait le comte Bozelli. Il était entré au service de France, et y avait été quelque temps. C'était un homme de beaucoup d'esprit et de valeur. mais homme à tout faire, et un franc bandit. Les assassinats et toutes sortes de crimes ne lui coûtaient rien; il se tirait d'affaire à force d'intrigues. Je ne sais s'il était entré en quelqu'une qui pût embarrasser Vaudemont. Il avait quitté le service de France, et faisait des siennes dans ses terres et dans tout le pays. Vaudemont le fit avertir de prendre garde à lui, parce qu'il ne lui pardonnerait plus. Bozelli n'en tint compte et commit un assassinat. Vaudemont le fit traquer et prendre, et couper la tête fort peu de jours après. laissa un fils au service de France, aussi brave que lui, mais aussi honnête homme et aussi modeste et retenu que le père l'était peu. Il est lieutenant général et connu sous le nom du comte Scipion: il omit volontiers son nom de Bozelli.«

Es siegte Eugen bei Turin ben 7. Sept. 1706, es wurde ben 9. ber Erbprinz von Bessen-Cassel bei Cassissione geschlagen. »Sur ce succès, Vaudemont rassembla ce qu'il avait de troupes, manda à Médavi de le venir joindre avec les siennes, fit mine de vouloir désendre le Tésin, s'en sit sête par un courrier, et manda que c'était pour conserver la ville de Milan, qui prétend avoir droit de se rendre sans blâme à quiconque a passé cette rivière. Vaudemont ajoutait qu'il avait voulu envoyer Colmenero rendre compte de toutes choses, mais qu'il s'était trouvé mal sur le point de partir. Colmenero n'avait garde de venir. Il avait été gouverneur du château de Milan, l'était d'Alexandrie alors, et ami intime de Vaudemont. Vendôme l'avait fort vanté au roi; c'était un bon officier, mais dont l'âme était de la trempe de celle de Vaudemont, et qui

le montra bien dans la suite. Toutes ces fanfaronnades de Vaudemont ne servirent qu'à amuser le roi, qui ne se lassa jamais d'en être la dupe.«

Die Bertheibigung bes Ticino ergab fic, ben Ereigniffen in Viemont gegenüber, ale eine Unmöglichfeit. "Den 24. Sept. brach bie faiferliche Armee wiederum auf und poftirte fich ju Cefano, allwo Eugenius fein Sauptquartier nahm. Bon bier fcicte er biefen Tag einen Trompeter nach Mayland, um bie Stadt zur Uebergab aufzufordern. Der alte Bergog von Baudemont, ale er von ber Bewegung bee Pringene Eugenii borte, begab fich alfobald ben 18. Sept. in ber Nacht, mit bem gangen Bof, nebft bem Bergog von Sefto, General Colmenero, und andern Bedienten, aus ber Stadt. Als ben andern Tag ber General Medavi nach Mayland fam, Baudemont ale ben Bouverneur ju fprechen, und er folden nicht antraf, eilte er ibm nach, und brachte ihn wieder in die Stadt. Gie begaben fich aber beibe ben folgenden Tag nach Pizzighetone." Dort aber mar Baubemonte Bleiben ebenfalls nicht. Er wendete fic mit feiner Gemablin nach Mantua, wo der Bergog ibm die beffen und bequemften Bimmer bes Schloffes einraumte. "Denen Ginwobnern von Cremona versprach Baudemont große Rreibeiten. mann fie fich gegen die Raiferlichen wohl mehren wurden. 3m übrigen wurden aus dem Mailandischen alle Frangosen vertrieben, und benen Einwohnern bes Bergogthums Modena febr icharf und ernftlich verboten, benen Frangofen nicht bas geringfte auauführen, noch zu liefern. Damit fich nun Baubemont gegen biefe Berboten rachen möchte, ließ er zu Cremona ein Placat anschlagen, vermoge beffen er alle Stabte im Mailanbischen, welche fich bem Raifer unterworfen, in die Acht, und ihre Ginwobner por Rebellen erflarte."

Der Krieg in der Lombardei näherte fich indeffen mit rafchen Schritten seinem Ende. Aus Frankreich eine neue Armee dahin zu schiden, um die in den Festungen zerstreuten Truppen aufzunehmen, ergab sich als eine Unmöglichkeit. Sie wurden gerettet durch den am 13. März 1707 unterzeichneten, am 15. März von dem Prinzen von Baudemont ratificirten Evacuationsvertrag. Laut desselben

hatten die französischen Besatungen, 7000 Mann, ohne die Spanier und Italiener, vom 20. März bis 1. April abzuziehen. In dem Art. 30 heißt es: "Was die Schulden anbetrifft, welche der Prinz von Baudemont zu Maisand und in demselben Staat haben möchte, deswegen soll er durch gütliche Bürgschaften Richtigkeit verschaffen, zu Versicherung, daß dieselben in den nächsten sechs Monaten bezahlt werden sollen, worüber man ihm Zug um Zug seine Bagage und Hab abfolgen, und seinen Hosbedienten die Freiheit, solche einzupacken, und biese nach Genua und Susa, vermittelst deren vor seine Bezahlung erstandene Fuhren zu bringen, sichere Paßbriese ertheilen sassen und erftandene Fuhren zu bringen, sichere Paßbriese ertheilen lassen wird." Art. 34: "Der Prinz von Baudemont begehret an den Staat von Maisand von dem ihm als Generalgouverneur schuldigen Gelde die Bezahlung derer 50,000 Thaler, welche ihm vom Monat September 1706 vor dem seinblichen Einfall ruchtändig verblieben."

Mit biesem Tractat, ber boch für Frankreich bewahrte, was zu retten war, zeigt sich Saint-Simon burchaus unzusrieben. On sit à l'égard de Médavi et de ses troupes coupées d'avec la France, comme ces mères tendres, jusqu'à la sottise, qui ne veulent pas laisser aller leurs enfants faire ou essayer fortune par des voyages de long cours, dans la crainte de ne les revoir jamais. On oublia la conduite des grands rois et des grands capitaines qui, après les plus désespérés revers, se sont roidis à se soutenir contre la fortune, et par un léger levain sont parvenus à force de courage, d'art, de savoir se passer, se cantonner, se maintenir, à changer la face des affaires et à en sortir heureusement et glorieusement.

»Vaudemont avait le commandement d'honneur, Médavi, qui portait tout le poids, l'avait en effet. Le Milanez ne rapportait plus à Vaudemont l'autorité ni l'argent qui le rendaient grand, depuis le malheur de Turin. Il avait des sommes immenses qu'il ne voulait pas hasarder. On a vu ses perfides manéges du temps de Catinat et de Villeroy. Il avait mieux couvert son jeu pendant celui de Vendôme, avec lequel il avait principalement songé à se lier. La mort de son fils unique semblait avoir rompu ses chaînes; M. le duc

d'Orléans, qui avait eu les yeux fort ouverts sur sa conduite dans le peu qu'il eut à l'examiner, me dit au retour en avoir été fort content.

»Pour moi, j'avais toujours sur le coeur ce chiffre fatal qu'il nia avoir, et qu'il m'a toujours paru impossible qu'il n'eût pas, et qui a été si funeste. Je ne sais si, quand il serait enfin devenu fidèle, un gouvernement si mutilé et le commandement apparent de troupes abandonnées, ne lui parut' pas une charge trop pesante, et supposé ses anciennes liaisons, s'il ne se défia pas de ses souplesses dans les conjonctures si délicates de cette décadence. Il sentait sa partie si bien faite en France, qu'il s'en promettait tout, et la suite a montré qu'il ne se trompait pas, et qu'il n'y a manqué que des chimères insoutenables. Il était dans la première considération du roi; ses nièces et le maréchal de Villeroy, avant sa chute, lui avaient acquis Chamillart sans mesure. Monseigneur, tel qu'il était, mené par ses nièces, était à lui. Madame de Maintenon, il la tenait par Villeroy avant sa disgrâce, qui n'y fut même jamais avec elle, par Chamillart, et par le ricochet de Vendôme qui faisait agir M. du Maine auprès d'elle. Enfin il avait le gros du monde par ses cabales, par toute la maison de Lorraine, par tout ce qui avait servi en Italie, comblé par lui de politesse, gorgé d'argent du Milanez, et charmé de la splendeur, car c'est peu dire de la magnificence, dont il vivait.

»Il appuya donc si faiblement tous ces deux partis (entemeder in der Lombardei sich zu behaupten, oder die Besatungen zusammenzuziehen und nach Reapel zu sühren), qu'il les décrédita par cela même qu'il avait un intérêt apparent de désirer qu'on prît celui de se soutenir en Lombardie, parti qui lui en conservait le commandement et ce qui restait de son gouvernement du Milanez; et son bonheur, aidé de sa cabale, sut tel que le roi lui sut le meilleur gré du monde de cette faiblesse d'appuyer, comme étant plus sincère qu'intéressé. Enfin, dans le besoin où l'on était de troupes, bonnes et vieilles, on ne considéra pas où elles seraient le plus utiles

pour occuper l'ennemi et l'éloigner de nos frontières, on ne se frappa que de l'idée de sauver celles-ci et de les employer dans nos armées.

\*Vaudemont fut donc chargé de négocier, de concert avec Médavi, le libre retour de nos troupes et de leur suite, leur retraite en Savoie, la route qu'elles tiendraient, et tout ce qui regardait leur marche et leur subsistance en payant, et en abandonnant tout ce que nous tenions en Italie. On peut juger s'il eut peine à être écouté et à conclure un traité si honteux pour la France, et si utile et si glorieux à ses ennemis. Tout fut donc arrêté de la sorte, et le général Patay fut livré pour otage à Médavi pour marcher avec lui jusqu'à ce que toutes nos troupes et leur suite fussent arrivées en Savoie. C'est ce que Médavi eut la douleur de recevoir ordre d'exécuter.

»Tout y fut fait assez à la hâte pour ne se donner pas le loisir d'en avertir le malheureux duc de Mantoue à temps, dont les places, l'état et Mantoue même furent remis aux troupes de l'empereur. Le duc de Mantoue se retira en diligence à Venise, avec ce qu'il put emporter de meilleur, et envoya sa femme (eine lothringische Prinzessin, bes Bergoge Rarl III von Elbeuf Tochter britter Che, und bemnach Baubemonts Schwägerin), dont il n'eut point d'enfants, en Suisse, pour ne se revoir jamais. Le dessein était qu'elle allât en Lorraine: rien n'était plus naturel; mais M. de Lorraine était trop à l'empereur pour oser recevoir chez lui, sans la permission de ce prince, l'épouse d'un allié de la France, dépouillé à ce titre, et pour avoir si longtemps mis l'empereur dans le plus grand embarras pour avoir reçu les Français dans Mantoue. Crémone, Valence, en un mot tout ce que nous tenions en Italie fut livré aux impériaux, qui furent si jaloux de cette gloire qu'ils ne voulurent jamais souffrir que ce que nous tenions de places du duc de Savoie lui fût immédiatement remis, mais qu'ils s'opiniâtrèrent à les recevoir eux-mêmes pour que ce prince, qui en cria bien haut, ne les pût recevoir que de leurs mains. Sur la fin d'avril, Vaudemont et Médavi arrivèrent à Suze.

»Le prince de Vaudemont ne tarda pas après Médavi. arrivé à Marly le 9. mai. Il s'arrêta dans une maison à quelques lieues de Paris, qu'un fermier général lui prêta, où mademoiselle de Lillebonne et madame d'Epinoy ses nièces l'allèrent attendre, d'où elles le menèrent loger chez madame de Lillebonne leur mère et sa soeur, près des filles de Sainte-Marie de la rue Saint-Antoine, à l'hôtel de Mayenne, maison précieuse aux Lorrains pour avoir appartenu au fameux chef de la ligue dont ils lui ont chèrement conservé le nom, les armes et l'inscription au-dessus de la porte, et où est une chambre dans laquelle furent enfantées les dernières horreurs de la ligue, l'assassinat de Henri III et le projet de l'élection solidaire de l'infante d'Espagne et du fils du duc de Mayenne pour roi et reine de France, en les mariant et en excluant à jamais Henri IV et toute la maison de Bourbon. Cette chambre s'appelle encore aujourd'hui la chambre de la lique. dont rien n'a été changé depuis par le respect et l'amour qu'on lui porte. Ce fut là que, sous prétexte de repos, M. de Vaudemont acheva de se concerter avec sa soeur et ses nièces. Diefes Bervorrufen einer langft verschollenen, ibm felbft burchaus unverftanblichen Bergangenheit ift wohl bas ftarffte Unzeichen bes grimmigen Saffes, mit welchem Saint-Simon bas Saus Lothringen verfolgt, ohne Zweifel, weil er, ber abelftolze Ged, ber Sobn eines Mannes »dubiae admodum nobilitatis«, wie Tallemant ben Liebling Lubwigs XIII nennt, fich verlett, erbrudt fühlt burd bie in jenem Saufe vereinigten Berrlichkeiten aller Art. Def wolle man fich erinnern, fo oft er von einem lothringischen Pringen gu reben fommt.

»Il y reçut quelque familiers, s'en alla coucher à l'Etang une nuit, et le lendemain il salua le roi avant dîner à Marly, passant de chez madame de Maintenon chez lui après sa messe. Le roi le fit entrer dans son cabinet, et le reçut comme un homme qui avait rendu à lui et au roi son petit-fils les plus grands services, et qui, en dernier lieu, lui avait sauvé vingt mille hommes par le traité qu'il avait fait avec le prince Eugène, pour les ramener en sûreté, en lui livrant

toute l'Italie. On lui avait réservé un logement à Marly, et on lui prêta celui du maréchal de Tessé à Versailles, lors absent. Le roi fit à Vaudemont les honneurs de Marly comme il s'était plu à les faire à la princesse des Ursins. Il avait affaire à un homme qui savait répondre, s'exclamer, admirer, tantôt grossièrement, tantôt avec délicatesse, par un même artifice. Il ordonna au premier écuyer une calèche et des relais pour que Vaudemont le suivit à la chasse, et de l'y accompagner. Il arrêta souvent sa calèche à la sienne pendant les chasses, en un mot, ce fut un second tome de madame des Ursins. Tout cela était beau, mais il en fallait faire usage pour le rang et pour les biens.

»M. de Vaudemont et ses nièces étaient fort occupés de sa subsistance et de son rang. Il avait acquis à Milan des sommes immenses, et, dans quelque splendeur qu'il y eût vécu, il lui en était resté beaucoup, comme on ne put s'empêcher d'en être convaincu dans la suite. Mais il ne fallait pas le laisser apercevoir, et pour obtenir gros et pour ne pas perdre le mérite d'un homme si grandement établi et qui revient tout nu. Cela ne leur parut pas le plus difficile, et, en effet, ils furent si bien servis que, tout en arrivant, le roi donna 90,000 livres de pension à M. de Vaudemont, et qu'il écrivit aussi au roi d'Espagne pour lui recommander ses intérêts. Ils se trouvèrent encore en meilleures mains auprès de madame des Ursins, qui, nonobstant l'état fâcheux des finances et des affaires d'Espagne où tout manquait, voulut montrer à madame de Maintenon ce qu'elle pouvait sur elle et fit donner, tant à M. qu'à madame de Vaudemont 190,000 livres de pension. Il avait fait sa révérence au roi le 10. mai; le 15. juin la réponse d'Espagne était arrivée. On aurait pu croire que 280,000 livres de rente auraient dû suffir et les contenter.«

Für den Prinzen war seine Stellung am französischen Hose eine nicht minder wichtige Angelegenheit. »Il avait le rang de grand d'Espagne, mais il n'avait garde de s'en contenter. Comme prince de l'empire il n'en pouvait espérer.

Celui de ses grands emplois avait cessé avec eux, et ce groupe de tant de choses accumulées, et qui éblouissaient les sots, lui parut trop aisé à désosser pour se pouvoir flatter d'en faire réussir quelque chose de solide. Il avait tenté au milieu de sa situation la plus brillante et la plus accréditée en Italie, d'être fait chevalier de l'ordre. Il l'avait fait insinuer par ses amis, enfin il l'avait lui-même formellement demandé. Il avait été refusé à plus d'une reprise, et on ne lui en avait pas caché la raison, avec force regrets de ne la pouvoir surmonter. Cette raison était un statut de l'ordre du Saint-Esprit, qui en exclut tous les bâtards, sans aucune autre exception que ceux des rois. Il eut beau faire insister, piquer l'orgueil en représentant que le roi était maître des dispenses, tout fut inutile, il n'y eut point de crédit ni de considération qui pût obtenir du roi d'assimiler un bâtard de Lorraine aux siens en quoi que ce put être. Mais quoique le refus ne portât que sur cet intérêt si cher au roi, il ne laissait pas de montrer à Vaudemont que le roi ne le prendrait jamais que pour ce qu'il était, c'est-à-dire que pour un bâtard de Lorraine, qui, par la raison qui vient d'être expliquée, et que Vaudemont et ses nièces avaient trop d'esprit pour ne pas sentir, se trouverait toujours un obstacle à toutes ses prétentions. Ce fut apparemment aussi ce qui lui fit imaginer cette souveraineté de Commercy, et entreprendre encore au-delà, comme on le verra, pour couvrir sa bâtardise, de façon que la raison secrète du roi en pût être détournée.

\*Mais tout cela n'était pas fait, et en attendant il fallait être dans la cour et dans le monde. N'osant donc hasarder de refus pour demeurer entier, en attendant que tout son fait de Commercy et de plus encore fût arrangé, il résolut d'usurper sans avoir l'air de prétendre ou de laisser douter; de se servir avec adresse des excès d'avances qu'il recevait de tout ce qu'il y avait à la cour de plus grand, de plus distingué, de plus accrédité, d'abuser de la sottise du gros monde, et de cacher ses entreprises sous l'impotence de sa personne, afin

que ce qu'il aurait ainsi ténébreusement conquis et tourné adroitement en habitude, il pût le prétendre après dans le rang qui lui aurait été acquis.

»Il se fit donc porter en chaise à travers les petits salons jusqu'à la porte du grand, comme très-rarement il arrivait aux filles du roi de le faire, et ne se tenait debout que devant le roi. Il évita d'aller chez Monseigneur et chez Messeigneurs ses fils, sous prétexte de ses jambes, sinon, en arrivant, leur faire la révérence, et de même chez madame la duchesse de Bourgogne et chez Madame. Chez les autres, il se mit sur le premier siège qu'il y trouva, et il n'y avait que des tabourets dans ces appartements de Marly, et dans le salon de même. Il s'y plaçait dans un coin. La plus brillante compagnie s'y rassemblait autour de lui assise et debout, et là il tenait le dé. Monseigneur en approcha quelquefois; Vaudemont, avec adresse, l'accoutuma à ne se point lever pour lui, et tout aussitôt après, il en usa de même pour madame la duchesse de Bourgogne.

\*Tous les ministres furent d'abord chez lui; il vit seul madame de Maintenon chez elle, mais cela se réitéra fort peu et il n'y vit jamais le roi, dont il n'eut presque point d'audience dans son cabinet. Rien de si brillant que ce voyage, et le roi toujours occupé de lui. Il lui fit donner une calèche à toutes ses chasses. Une de ses nièces y allait avec lui. Il était assez plaisant de les voir tous deux suivre celle du roi qui était seul dans la sienne avec madame la duchesse de Bourgogne, et figurer ainsi en deux tête-à-tête, sans autre calèche que celle du capitaine des gardes, car Madame montait encore alors à cheval. Ce voyage de Marly, où il était arrivé et s'était compassé pour cela avec justesse, s'écoula de la sorte à y faire toute l'attention, à y être l'homme uniquement principal et à reconnaître son monde.

»Il partagea après son temps moins à Versailles qu'à Paris. Versailles était plus public, moins ramassé, moins pêle-mêle, les milieux plus difficiles à garder. Il jugea sagement que, son terrain bien sondé, il fallait disparaître pour reveiller le

goût et l'empressement et ne les pas user par l'habitude. Au bout d'un mois, il prit congé et s'en alla à Commercy avec sa soeur, ses nièces et sa femme, qui, sous prétexte de fatigue et de santé délicate, n'avait vu le jour à Paris que par le trou d'une bouteille, mais en effet par l'embarras de ses prétentions, qu'elle ne voulait pas commettre, désirant savoir, avant de se présenter à la cour, sur quel pied elle s'y conduirait. Vaudemont en partant s'assura, puis s'annonça pour le premier voyage de Marly. C'était une distinction qu'il lui importait de ne pas négliger. Trois semaines suffirent à cette course. La santé était bonne quand il le fallait. et les jambes ne faisaient jamais rien manquer d'utile. Madame de Lillebonne et madame de Vaudemont demeurèrent à Paris : l'oncle et les nièces vinrent à Marly.« Spaterbin fam bod aud bie Pringeffin von Baudemont dabin. »Elle ne fut pas, à beaucoup près, si fêtée que son mari. Elle demeura trois jours à Marly, et s'en alla le mardi à Paris. Elle revint sept ou huit jours après à Marly passer quelque jours, et se hâta ensuite de regagner Commercy, peu contente de n'y avoir pu rien usurper en rang et en préférences. Personne ne s'en accommoda, elle ne s'accommoda de rien ni de personne; elle fut ravie d'abréger et de s'en aller, et personne n'eut envie de la retenir.

»Son mari, pliant, insinuant, admirant avec les plus basses flatteries, paraissant s'accommoder à tout, continua à Marly son manége. Il y avait dans le salon trois siéges à dos qui de l'un à l'autre s'y étaient amassés, et de la même étoffe que les tabourets. Monseigneur, qui avait fait faire le premier, jouait dessus; en son absence madame la duchesse de Bourgogne s'y mit, puis sur un autre qu'on fit faire pour elle pour ses grossesses. Madame la duchesse hasarda de demander la permission à Monseigneur d'en faire cacher un semblable dans un coin, et d'y jouer à l'abri d'un paravent. Vaudemont, qui avisa que les trois n'étaient presque jamais occupés ensemble, en prit un d'abord les matins, entre le lever et la messe, où Monseigneur et les deux princesses n'étaient jamais

dans le salon. Il y tint à son coin ordinaire ses assises, l'exquis de la cour autour de lui sur des tabourets; et quand il y eut accoutumé le monde, qui en France trouve tout bon à condition que ce soient des entreprises, il se licencia de le garder les soirs pendant le jeu. Cela dura deux voyages de la sorte, pendant le second desquels il fit rehausser les pieds de sa chaise, en apparence pour être plus à son aise parce qu'il était grand, en effet pour se l'approprier et s'établir ainsi la distinction que personne n'avait, et sans se couvrir d'un paravent comme faisait madame la Duchesse. Monseigneur venait quelquefois lui parler sur cette chaise, quelquefois aussi madame la duchesse de Bourgogne, en voltigeant par le salon: il ne se levait point; sur la fin, il n'en faisait pas même contenance: il les y avait accoutumés.

»Après ces voyages, il voulut aller faire sa cour à madame la duchesse de Bourgogne, comptant que, l'ayant accoutumé à lui parler assis à Marly, il était temps de prétendre de l'être chez elle. Il eut la bonté de s'y contenter d'un tabouret, et de n'y prétendre pas plus que les petits-fils de France. La duchesse du Lude, qui craignait tout le monde, éblouie du grand pied sur lequel il s'était mis, eut la faiblesse d'y consentir. Il fallut pourtant le dire à madame la duchesse de Bourgogne, à qui cela parut fort sauvage, et qui le dit à monseigneur le duc de Bourgogne. Ce prince le trouva fort mauvais. Voilà la duchesse du Lude dans un étrange embarras. L'affaire était engagée au lendemain, elle n'y avait fait aucune difficulté, la voilà désolée. Pour la tirer de presse, monseigneur le duc de Bourgogne consentit au tabouret pour cette fois, mais il voulut être présent, et ne point s'asseoir lui-même. Cela s'exécuta de la sorte, au grand soulagement de la duchesse du Lude, mais au grand dépit de Vaudemont, qui, avant compté sur cet artifice pour s'établir un rang trèssupérieur, se vit réduit à celui de cul-de-jatte, étant assis en présence de monseigneur le duc de Bourgogne debout. Mais de peur de récidive, ce prince jugea à propos de conter le fait au roi et de prendre ses ordres. En lui en rendant

compte, la chaise à dos de Marly, et d'y parler assis à Monseigneur, et sans se lever, et à madame la duchesse de Bourgogne, entrèrent dans le récit et mirent le roi en colère et
en garde. Il lava la tête à la duchesse du Lude, et défendit
que M. de Vaudemont eût un traitement différent de tous
les autres seigneurs chez madame la duchesse de Bourgogne.
Il gronda Bloin de sa facilité sur le siége à dos rehaussé et
approprié, puis s'informa si Vaudemont était effectivement
grand d'Espagne. Dès qu'il en fut certain, et il le fut bientôt,
il le fit avertir de ne prétendre rien au-delà de ce rang; et
qu'il était fort étonné du siége à dos qu'il avait pris à Marly,
et de ce qu'il demeurait assis devant madame la duchesse
de Bourgogne, et devant Monseigneur, encore qu'il eût la
bonté de le lui commander.

»Vaudemont avala cet amer calice sans faire semblant de rien, et s'en alla à Commercy. Revenu à Marly, le salon fut surpris de le voir en sa même place, mais sur un tabouret dont les pieds étaient rehaussés, et de ce qu'il se levait dès que Monseigneur passait même à sa portée, ou Messeigneurs ses fils, ou madame la duchesse de Bourgogne. Il affecta même de leur aller parler au jeu, et d'y demeurer debout quelque temps, avant de revenir à son coin sur son tabouret. Il jugea à propos de ne demander rien, de plier sur tout, et se nourrir cependant de l'espérance de revenir avec avantage à ce qu'il s'était proposé, quand ce qu'il se ménageait en Lorraine lui aurait pleinement réussi.

\*Il fallut à Vaudemont tout le reste de cette année pour arriver au but qu'il s'était proposé, et ce fut au commencement de janvier 1708 qu'il y parvint. Il coula toute cette année 1707 comme il put sur ses prétentions. Comme elles n'avaient pas réussi, il laissa entendre qu'il ne songeait à déplaire à personne, qu'il était grand d'Espagne; et il en prit comme eux le manteau ducal partout à ses armes qui n'avaient aucune marque de bâtardise. Coulant avec adresse, sans s'expliquer s'il se contentait de ce rang, il ajoutait que, comblé des bontés du roi, il ne cherchait qu'à les mériter et

à s'attirer la bienveillance et la considération de tout le monde. Il ne fit guère que des apparitions à Marly depuis la soustraction de sa chaise à dos et ses autres mécomptes; il fit l'impotent plus que jamais pour éviter d'aller nulle part, et surtout aux lieux de respect, excepté sur ce tabouret dans le salon de Marly, et y voir le roi sur ses pieds un peu à son lever, qui ne le renvoyait jamais s'asseoir, mais qui lui parlait toujours avec distinction, et le voir passer pour aller et venir de la messe et de la promenade. Il fit de fréquents voyages à Commercy, sous prétexte de sa femme et de son établissement en ce pays-là, d'y bâtir, d'y percer la forêt pour la chasse en calèche, et avoir là-dessus de quoi entretenir le roi et fournir à la conversation; mais au fond, il alla souvent à Lunéville, et il couvrait, de bienséance cette assiduité, qui en effet n'était que pour ses desseins.

»Y étant au commencement de janvier 1708, tout à coup il y fut déclaré souverain de Commercy (bie Urfunde ist nom 31. Dec. 1707 batirt) par le duc de Lorraine, reversible, après la mort de M. de Vaudemont et de sa femme, au duc de Lorraine et à ses successeurs en même et pleine souveraineté. Incontinent après, M. de Vaudemont abdiqua les chimères de prétention à la souveraineté de la Lorraine, dont autrefois il avait tenté d'éblouir aux Pays-Bas sur ce beau mariage de sa mère; et le duc de Lorraine, je ne sais, non pas sur quel fondement, mais sur quelle apparence, le déclara l'aîné après ses enfants et leur posterité de la maison de Lorraine, lui donna le rang immédiatement après ses enfants et les leurs, et au-dessus du duc d'Elbeuf et de tous les princes de la maison de Lorraine. Avec cet avantage et cette souveraineté. M. de Vaudemont, si bien étayé en France, ne douta plus du succès de tout ce qu'il s'était proposé, et qu'y précédant désormais la maison de Lorraine sans difficulté, il n'en trouverait plus, et par ce droit et par sa souveraineté, à atteindre au rang le plus grandement distingué. Son affaire faite en Lorraine, il y précéda le prince Camille (geft. im Dec. 1714), fils de M. le Grand (Lubwig von Lothringen

Graf von Harcourt, Großstallmeister von Frankreich, gest. 13. Juni 1718), qui y était établi depuis quelques années avec une grosse pension de M. de Lorraine; et dès qu'il eut ainsi pris possession de ce rang, il accourut en France pour y brusquer les fruits avant qu'on eût le temps de se reconnaître.

Cette double élévation, si peu attendue du gros du monde, fit à la cour toute l'impression qu'il s'en était proposée, avec un grand bruit, et parmi les gens sensés une grande surprise et beaucoup au delà. En effet, il n'y a qu'à voir ce qui vient d'être expliqué de la naissance de M. de Vaudemont d'une part, et de la consistance de la seigneurie de Commercy de l'autre, pour ne pouvoir comprendre ni la souveraineté ni le premier rang de la maison de Lorraine. Un seul aussi de cette maison le fit échouer sur l'un et l'autre point.

»Le grand écuyer en furie, et accoutumé à tout emporter du roi d'assaut, alla lui représenter l'injustice que M. de Lorraine leur faisait, lui dit qu'ils venaient tous de lui en écrire, et ajouta, avec force cris et force flatteries sur la différence du roi au duc de Lorraine, qu'il comptait bien que son équité et son autorité ne se soumettraient pas aux nouvelles lois qu'il plaisait à ce dernier de faire, et qu'il ne se figurerait jamais que, par complaisance pour M. de Lorraine et pour M. de Vaudemont, il voulût leur plonger à tous le' poignard dans le sein. Avec cette véhémence, le droit, la raison, la faveur personnelle, M. le Grand tira parole du roi que ni la souveraineté nouvelle, ni le rang nouveau que M. de Lorraine venait de donner à M. de Vaudemont, ne changeraient rien ici au leur ni à son état. M. de Lorraine tint ferme dans sa réponse aux princes de sa maison à ce qu'il avait décidé; eux triomphèrent, M. le Grand surtout de ce qu'il avait obtenu du roi, et M. de Vaudemont fut arrêté tout court dès son arrivée. M. de Lorraine avait écrit au roi qu'il. avait donné à Vaudemont le premier rang dans sa maison et la préséance sur tous. Le roi lui répondit qu'il était le maître de régler chez lui tout ce qui lui plaisait. Il ne lui en dit

pas davantage; mais en même temps il fit entendre à Vaudemont que, ni sa nouvelle qualité de souverain, ni sa nouvelle préséance sur la maison de Lorraine ne changerait rien
à sa cour, où il avait le rang de grand d'Espagne, comme
il l'était, et qu'il était à propos qu'il n'imaginât pas d'y en
avoir d'autre, ni aucune préférence au delà en rien.

»On peut juger de la rage, du dépit, de la honte, de la douleur de l'oncle et des nièces d'une pareille issue de tant d'habiles excogitations, et de tant de soins, de peines et de menées pour parvenir à ce qui venait de s'exécuter. l'art surpassa la nature. Ils comprirent tout d'un coup que le mal était sans remède, ils en avalèrent le calice tout d'un trait, et eurent assez de sens rassis pour comprendre qu'il ne restait plus que la faveur et la considération première à sauver; que paraître piqué, mécontent, prétendant, ce serait en vain montrer sa faiblesse, avec sûreté, non-seulement de ne pas réussir, mais encore de déplaire et de se livrer à découvert à beaucoup de choses fâcheuses, dès que les bouches, que leur faveur avaient tenues closes, oseraient s'ouvrir; que d'une conduite contraire et soumise, ils tireraient un gré infini d'un roi qui se plaisait à se faire obéir sans replique, et point du tout à être tracassé, conséquemment une continuation pour le moins du même brillant et de la même considération.

\*Pour cette fois, ils ne se trompèrent pas. M. de Vaudemont s'ôta enfin tout à coup toutes chimères de la tête;
ses jambes en même temps s'affermirent; il vit le roi plus
assidûment et plus longuement; il alla d'ailleurs un peu
davantage aux heures de cour. Le roi, content d'une conduite qui l'affranchissait d'importunités, redoubla pour lui
d'égards et d'attention, mais de celles qui sur les prétentions
possibles ne pouvaient pas être douteuses, et qui les exclurent
toujours; et le monde fut étonné de voir presque tout à coup
un cul-de-jatte ingambe, marchant au moins à peu près comme
un autre, et sans se faire appuyer ni porter.

»Mais tout cela ne put apaiser les Lorrains, qui rompirent ouvertement avec lui, et qui tous, excepté sa soeur, ses nièces et la duchesse d'Elbeuf, sa belle-mère, c'est-à-dire de sa femme, et qui demeura neutre, cessèrent tous de le voir et ne l'ont jamais revu depuis. Ses nièces en demeurèrent brouillées avec eux tous, et M. le Grand ne cessa de jeter feu et flammes. L'affront qu'il prétendait que son fils avait recu en Lorraine par la préséance de Vaudemont qu'il y avait essuyée, l'outrait d'autant plus que brouillé lui-même avec M. de Lorraine, par la hauteur avec laquelle il avait. arrêté ici tout court les prétentions de Vaudemont et dont il s'était élevé contre sa préséance sur eux, il lui devenait fort embarrassant de laisser son fils à la petite cour de M. de Lorraine, et encore plus amer de lui faire perdre 40.000 livres de rente qu'il en recevait, en le faisant revenir, et ne voulant pas l'en dédommager. Après bien des fougues, madame d'Armagnac, bien moins indifférente que lui à se soulager du prince Camille aux dépens d'autrui, fit en sorte qu'il demeura en Lorraine, mais avec le dégoût d'en disparaître toutes les fois que Vaudemont y venait, et ce dernier y allait de tous voyages de Commercy, ce qui arrivait plusieurs fois l'année. Néanmoins cela subsista toujours depuis ainsi; et Camille, qui était ni aimable ni aimé en Lorraine. v fut sur le pied gauche plus que jamais le reste de sa vie.

\*Vaudemont, comblé au point qu'on vient de voir, et avec un intérêt si capital de conserver tout ce qu'il venait d'obtenir et d'entretenir cette considération éclatante, ne put commencer enfin à devenir fidèle. Le succès de ses artifices lui donna la confiance de les continuer, et tout ce qu'il vit et reçut de notre cour ne put le réconcilier avec elle, et ne servit qu'à la lui faire mépriser. Il resserra de plus en plus ses anciennes et intimes liaisons avec ses ennemis, et logé dans Paris au temple de la haine contre les Bourbons, avec des Lorrains si dignes des Guises, lui si digne aussi du trop fameux abbé de Saint-Nicaise, dom Claude de Guise, ils y passaient leur vie en trahisons. Barrois, depuis le rétablissement du duc de Lorraine, son envoyé ici, logeait avec eux. C'était un homme d'esprit, de tête et d'intrigue, qui se four-

rait beaucoup, et qui avait l'art de se faire considérer. Tout ce qu'ils pouvaient découvrir de plus secret sur les affaires, soit par la confiance qu'on avait prise en Vaudemont, soit par l'adresse qu'il avait, lui, ses nièces et Barrois par diverses voies, de savoir beaucoup de choses importantes, et ils en étaient fort bien informés, ils les mandaient au duc de Lorraine, et ce qui était trop important pour le confier au papier, se disait à Lunéville dans leurs courts et fréquents voyages. sans toutefois que Barrois bougeât jamais de Paris ou de la cour, tant pour demeurer au fil des affaires que pour paraître ne se mêler de rien et ne donner aucun soupcon par ses absences. De Lunéville, les courriers portaient ces avis à Vienne. Le ministre que l'empereur tenait auprès du duc de Lorraine entrait avec eux dans ce conseil qu'ils tenaient sur la manière de profiter de leurs découvertes, et de la conduite à tenir pour y mieux réussir.

»Je sus cette dangereuse menée par un ecclésiastique de l'église d'Osnabruck, domestique de l'évêque frère de M. de Lorraine (ber nachmalige Rurfürft Rarl von Trier), et chargé de ses affaires à Lunéville et à Paris. C'était un homme léger et imprudent, qui allait, quand il en avait le temps, passer quelques jours en Beauce, chez un voisin de Louville, et son ami particulier. Là, il fit connaissance avec Louville; ils se plurent, ils se convinrent l'un à l'autre, et tant et si bien que cet ecclésiastique lui conta ce que je viens de rapporter. Il ajouta que M. de Lorraine faisait sous main des amas de blé et de toutes choses, entretenait, et sans qu'il y parût, un grand nombre d'officiers dans son petit état, pour être tout prêts à lever au premier ordre des troupes qui se trouveraient en un instant sur pied, sitôt que les conjonctures le pourraient permettre. On vit plus tard, dans la négociation de M. de Torcy, quelles furent les prétentions de ce duc de Lorraine, et avec quelle tenacité elles furent soutenues par tous les alliés, la dissimulation et les artifices de ce prince, jusqu'à ce qu'il vit jour au succès par la décadence où les malheurs de la guerre avaient jeté la France, et jusqu'à quel excès, et sous quel odieux prétexte, il porta et sit appuyer ses demandes.«

Dergleichen Träumereien, die durch ihre Aehnlichkeit mit dem sogenannten Comité autrichien zu Paris 1789 auffallen, die auch zur Genüge widerlegt durch des Herzogs Leopold vorssichtige Haltung während des ganzen Successionskriegs, zu besgründen, legt Saint-Simon hohes Gewicht auf der Kaiserlichen kindischen Bersuch, dem Oberelsaß einzubrechen, 1709. \*Il se murissait cependant un dessein vaste, conçu ou pour le moins nourri en Lorraine, comme la suite de la découverte ne permet pas d'en douter, qui n'allait à rien moins qu'à porter l'état par terre par le côté le moins soupçonné.

»Madame de Lillebonne avait une belle et grande terre à l'extrémité de la Franche-Comté. Dans cette terre se tramait par le bailli, par des curés et par les officiers de madame de Lillebonne, une conspiration qui, sous ces chefs, se répandit dans la province, y entraîna beaucoup de gens principaux des trois ordres, et gagna des membres du parlement de Besançon. Les mesures étaient prises pour égorger la garnison de cette place, s'en rendre maître, en faire autant de quelques autres, et faire révolter la province en faveur de l'empereur, comme étant un fief et un domaine ancien de l'empire. Le voisinage si proche de la Suisse et du Rhin, qui se traversait aisément en de petits bateaux qu'on appelle des védelins, facilitait le commerce entre les impériaux et les conspirateurs; et les gens de madame de Lillebonne faisoient toutes les allées et venues.

»Un perruquier, dont le grand-père avait servi utilement à la seconde conquête de la Franche-Comté, fut sondé, puis admis dans le complot. Il en avertit le Guerchois, qui de l'intendance d'Alençon avait passé à celle de Besançon, mon ami très particulier, de qui j'ai su ce que je rapporte. Le Guerchois l'écouta, et lui ordonna de continuer avec les conspirateurs pour être en état de savoir et de l'avertir, ce qu'il exécuta avec beaucoup d'esprit, de sens et d'adresse.

»Par cette voie le Guerchois sut qu'il y avait dans la conspiration de trois sortes de gens : les uns, en petit nombre,

voyaient les officiers principaux que l'empereur y employait, venus exprès et cachés aux bords du Rhin, de l'autre côté, et ceux qui les voyaient par les védelins savaient tout et menaient véritablement l'affaire; les autres, instruits par les premiers, mais avec réserve et précaution, s'employaient à engager tout ce qu'ils pouvaient de gens dans cette affaire, distribuaient les libelles et les commissions de l'empereur, ils étaient l'âme de l'intrigue et les conducteurs dans l'intérieur de la province; les derniers enfin étaient des gens qui, par désespoir des impôts et de la domination française, s'étaient laissé gagner, et qui étaient en très-grand nombre.

\*Le Guerchois voulut encore davantage, et y fut également bien servi par le perruquier. Il s'insinua si avant auprès du bailli de madame de Lillebonne et du curé de la paroisse où demeuroit ce bailli, qu'ils l'abouchèrent de là le Rhin avec un général de l'empereur, et chez eux avec les principaux chefs de leur intelligence et de toute l'affaire dans la province. Il apprit d'eux qu'un gros corps de troupes de l'empereur devait tenter, à force de diligence, d'entrer en Franche-Comté, et tout risquer pour y pénétrer s'il rencontrait des troupes françaises qui s'y opposassent.

»Instruit de la sorte, le Guerchois, qui en avait déjà communiqué au comte de Grammont, lieutenant général, qui, quoique de la province, y commandait et était fort fidèle, crut qu'il n'y avait point de temps à perdre; et il dépêchèrent un courrier au duc d'Harcourt et un autre au roi, sans qu'on s'en aperçut à Besançon, où ils prirent doucement et sagement leurs mesures.

»Les choses en étaient là, lorsqu'un gros détachement de l'armée de l'empereur se mit à remonter le Rhin par l'autre côté, pour joindre un autre corps arrivé en même temps de Hongrie et mené par Mercy, qui donna jalousie au duc d'Harcourt qu'ils ne volussent faire le siége d'Huningue, tandis que le gros de l'armée impériale, sous le duc d'Hanovre, s'approchait des lignes de Lauterbourg, et faisait contenance de les vouloir attaquer.

\*Harcourt avait laissé le comte du Bourg dans la Haute-Alsace, avec dix escadrons et quelques bataillons, qui cependant était inquiété par le duc d'Hanovre, dont le grand projet était l'exécution du dessein sur la Franche-Comté, mais avec celui de tomber sur les lignes de Lauterbourg, si d'Harcourt les dégarnissait trop en faveur du secours de la Haute-Alsace. Parmi ces manéges de guerre, Harcourt, profitant du long détour que les impériaux détachés de leur armée ne pouvaient éviter pour tomber par le Haut-Rhin où ils en voulaient, et averti par le courrier de Franche-Comté, se tint en apparente inquiétude sur ses lignes; et dès qu'il vit le détachement impérial déterminé, par ses marches forcées dont il était bien informé, il envoya huit escadrons et cinq ou six bataillons à du Bourg, avec ordre de combattre les ennemis, fort ou faible, sitôt qu'il pourrait les joindre.

»Pendant ces mesures, Mercy, avec ce qu'il avait amené de Hongrie, traversa le Rhin à Rhinfelden, et un coin du territoire des Suisses avec l'air de le violer, tandis que le détachement impérial se préparait à jeter un pont à Neubourg, pour y passer aussi le Rhin, à peu près vis-à-vis de Huningue. Mercy parut près de Brisach, résolu de pénétrer, s'il pouvait, même sans attendre le détachement de l'armée impériale qui le venait joindre par ce pont de Neubourg.

\*Harcourt, exactement informé, détacha encore deux régiments de dragons pour joindre du Bourg à tire-d'aile, et lui réitérer l'ordre de combattre fort ou faible. Ces deux régiments de dragons arrivèrent tout à propos; le jour devenait grand, et du Bourg faisait ses dispositions pour attaquer Mercy, qu'il venait d'atteindre. Avec ce petit renfort, il les attaqua vigoureusement, et quoique inférieur de quelque nombre, il les enfonça en une heure et demie, et les défit d'une manière si complète que les impériaux se sauvèrent de vitesse à grand'peine. Le combat fut sanglant. On leur prit leurs canons, leurs équipages, presque tous les bateaux de leur pont et beaucoup de drapeaux et d'étendards, le carrosse et la cassette de Mercy, qui se sauva à Bâle, et qui dut son

salut à la vitesse de son cheval, après avoir soutenu jusqu'au bout, quoique blessé dangereusement. C'est le même Mercy qui commanda depuis l'armée impériale en Italie, et qui y fut tué à la bataille de Parme. Le comte Breuner fut tué en ce combat d'Alsace, et quantité de leurs troupes, dont on fit 2500 prisonniers. On crut qu'ils y avaient eu 1500 tués, et plus de mille noyés dans le Rhin.

»Deux heures après que Mercy fut entré dans Bâle, il envoya un trompette savoir ce qu'était devenu un officier lorrain, et prier, s'il était prisonnier, de le lui vouloir renvoyer sur sa parole. Il était prisonnier, et du Bourg, galamment, le lui renvoya sans reflexion sur cet empressement. Le lendemain, il recut un courrier de le Guerchois, qui lui mandait de prendre garde sur toutes choses à ce Lorrain, s'il était pris, et le félicitait de sa victoire, qui sauvait la Franche-Comté et par conséquent la France d'un embarras auquel il serait resté peu de remède. Il n'était plus temps. Le Lorrain était en sûreté; et la cassette de Mercy envoyée à Harcourt et par lui au roi, ne causa que plus de regrets à l'indiscrète générosité de du Bourg, qui demeura encore quelque temps sur le Haut-Rhin, qu'il n'eut pas de peine à nettoyer des restes échappés d'une défaite complète, qui avaient repassé ce fleuve comme ils avaient pu; et la campagne s'acheva avec la même tranquillité qu'elle avait commencé. La cassette de Mercy découvrit bien moins de choses qu'elle n'apprit qu'il y avait bien des mystères cachés. Elle manifesta la conspiration dans la Franche-Comté, mais avec une grande réserve des noms, tout le dessein d'y pénétrer par ses troupes et de s'y établir; et sans fournir de preuves positives contre M. de Lorraine, elle ne laissa pas douter qu'il n'y fût entré bien avant, et qu'il n'eût fomenté ce projet de toutes ses forces.

\*Dès les premiers jours de mai, M. de Vaudemont, sous prétexte des eaux de Plombières, était parti de Paris avec sa chère nièce, mademoiselle de Lillebonne, pour se rendre en Lorraine; et ils avaient été toujours depuis beaucoup plus assidus à Lunéville qu'à Plombières, ni même à Commercy.

Ils y étaient encore lors de ce combat, et il fallait plus que de la grossièreté pour ne s'apercevoir pas, au moins après cela, de la cause d'un voyage d'une si singulière longueur fait si à propos et si fort en cadence. Ils séjournèrent encore un mois après en Lorraine; et pour que la chose fût complète, ils en partirent pour arriver à Marly dans le milieu d'un voyage. Ils en furent quittes pour l'étonnement de tout le monde, mais qui demeura muet, tant ils s'étaient rendus redoutables. Il est vrai pourtant que le roi les reçut avec beaucoup de froid et de sérieux.

\*Cependant le Guerchois commença les procédures juridiques. Le bailli, les officiers, quantité de fermiers de madame de Lillebonne, et le curé de sa principale paroisse,
s'enfuirent et n'ont pas reparu depuis; beaucoup de ses vassaux disparurent aussi. Les preuves contre tous ces gens-là
se trouvèrent complètes; ils furent contumacés et sentenciés.
Un de ses meuniers, plus hardi, envoyé dans le pays par les
autres aux nouvelles, y fut pris et pendu avec plusieurs
autres. Quantité d'autres un peu distingués prirent le large
à temps.

Tel fut le succès d'un complot si dangereux, parvenu jusqu'au point de l'exécution, sans qu'on osât parler des plus grands et des plus véritables coupables; ce qui, faute de preuves parfaites, s'étendit jusqu'à des membres du parlement de Besançon, lequel on ne voulut pas effaroucher. On se souviendra ici de ce qui a été rapporté ailleurs des trahisons de Vaudemont et de ses nièces, qui, au fait de tout à notre cour, ne laissaient rien ignorer à Vienne par le canal de M. de Lorraine; beaucoup d'autres gens, et quelques-uns distingués, s'absentèrent aussi.«

Saint-Simons Nadrichten von ber zwischen Rumersheim und hammerstadt gelieferten Schlacht sind so unvollständig, daß ich eine Erläuterung darum zu geben, nicht unterlassen barf. Der Rurfürst von hannover hatte am 13. Aug. 1709 das Commando der Reichsarmee angetreten. "Beilen nun Ihro Churssürstliche Durchlaucht dem Feind gerne an zwey Orten zu schaffen

machen wollte, fo concertirten Sie mit bem Rapferl. General-Reldmaricall-Lieutenant, Grafen von Mercy, ein gewiß Dessein, bag nämlich biefer mit einem Corpo von etlichen 1000 Mann zwischen Sunningen und Alt-Brepfach ben Rhein passiren, und allba in bas Elfaß eindringen follte, worzu Sie ihn mit nothigen Schiffen, ju Schlagung einer Brude, und andern Erfordernuffen mehr verfaben. In ben Etlingischen Linien ward unterm Commando bes General Bonneburg und General Grafens von Bol-Iern auch alle beborige Unftalt verfüget, bamit mit felben fowohl bie Communication erhalten werben fonnte, als auch, bag man allba in nothigem Defensione-Stand mare, falle ber Reinb unverhofft etwas barmiber tentiren möchte; Ihro Churfürftliche Durchlaucht felber aber wollten mit ber Armee gegen bie feinds liche Linien bey Lauterburg anruden, folche gu forciren, und fodann ein mehrere ju unternehmen fuchen. Alle biefe Anftalten waren febr gut, fie lieffen fich auch ziemlich wohl an. nachdem ermahnter Berr General Mercy fich wiederum abwarts begeben, fo marchirte er mit feiner unterhabenden Cavallerie, an 2400 Mann ftard, ale 2000 Curaffier und 400 Sufaren, in möglichster Eyl nach bem Rhein gu, versahe felbige mit bem gu Rheinfelben und Laufenburg gebadenen Commig, und gienge ferner in dem Baster Bebiet unverhindert über felben und über Bibenach auf Bratteln, Mutteng und Munchenstein, allwo fie über bie Steinerharter Bruden, und ju St. Jacob bie Birg an brey Orten passirten, welches, weil biefes Baffer bermalen febr flein, um · fo leichter gefdeben fonnte. Die Frangofen hatten zwar wegen bes zu Rheinfelben angestellten Badwefens von einem Teutschen Mouvement gemuthmaffet, und beghalben bie Badler erinnert, baß fie bie Passago ju Augft mohl befegen follten, welches biefe auch thaten; boch bie Teutschen fanben, wie gebacht, einen anbern Beg ; jum Schein aber lieffe ber commandirente General burch ben Dbriften Schendenbed, in Begleitung 4 Sufaren, um einen Durchmarich anhalten, ber zwar, ale man biefes von ben Belagerten verlangte, bereits gefcheben mar, babero biefe auch gur Antwort gaben , bag es feines Ginwilligens mehr brauche, indem die Teutschen barmit ichon zuvorgekommen waren. 3m.

mittelst war ber Kapserliche General Breuner zu Freyburg im Breisgau ebenfalls mit etlichen 1000 Mann Infanterie angeslanget, und nachdem er die allda bereit stehende leberne Schiffsbrüde austaden lassen, gieng er mit selbigen den 20. Aug. Abends um 9 Uhr nach Neuburg am Rhein zu, allwo er sogleich zu Schlagung der Brude den Ansang machte, welches der Feind gant nicht verhinderte, da indessen mehr erwähnter herr General Mercy mit seinem Corpo zu Ottmarsheim Posto gefasset hatte, von welchem Ort sich die Franzosen in aller Epl retirirten, und ansänglich in eine Rhein-Insul zogen, von dar aber gleich weiter giengen. Alles war im ganten Sundgau über sothanen unvershossen Einfall der Teutschen in höchstem Allarm, und die Franzosen lebten in nicht geringer Bestürzung, indem sie nicht wusten, ob selbige weiter ins Elsaß oder Burgund einbrechen würden.

"Beilen nun ber General Mercy benen ausgeplunberten Dorfficaften alles Weggenommene wieder hatte restituiren laffen, fo gab biefes bie Bermuthung, bag man Teutscher Seiten gefonnen, allba fich fefte ju fegen. Babrend beffen batte Ibro Churfurfil. Durchlaucht von Sannover mit der Sauptarmee aus bem bisherigen Campement bey Langen-Candel fich auch moviret, und waren naber gegen die feindliche Linien angerudet, ba auf bem Maric ber Schwäbische General Baron von Roth Sagenbach wegnehmen, besegen und gur Bepbehaltung ber Communication mit ben Etlingischen Linien bie Schiffbrude bober aufwarts folagen mußte. Die Frangofen, die von der obigen befchebenen Passirung bee Rheine fogleich Rundschaft erhalten, waren vor Bunningen febr beforget, weil nur 500 Mann in bem Ort liegen ' follten, weghalben fie bie Thore fleiffig gefchloffen hielten, babinwarts aber unter bem General von Bourg gin ftardes Corpo detachiren lieffen, mit bem Refte bingegen, ben fie noch 18,000 Mann fard ausgaben, in ihren Linien bei Lauterburg blieben, und alle Unstalten machten, bie Teutschen bey ber nabern Unrudung fattfam ju bewillfommen.

"Nachdem also Ihro Churfürftl. Durcht. durch den Rapserl. und Ober-Rheinischen General-Bachtmeister, herrn hoffmann von Löwenfelb, felbige am 19. Aug. mit etlichen 1000 Mann batten recognosciren laffen, um zu feben, ob bem Reinbe zwifchen Lauterburg und bem Rhein murbe bengufommen fenn, ber auch auf einer Rhein-Inful Posto faßte, fo folgeten Sie Rachts amifchen bem 22. und 23. August mit ber Armee nach, rudeten bie Bergen, fo nur einen Canonenfdug von Lauterburg lieget. hierben batte ber linde Alugel bie Avantgarde, beffen Cavallerie linder Sand über Sagenbach, die Infanterie aber rechts burch ben Balb, bis gegen gebachtes Bergen avancirte, ber rechte Rlugel sampt ber völligen Infanterie nahm einen anbern Weg, und fonnte megen ber vielen Defileen vor fvatem Abend nicht in bas bey Neuburg ohnfern ben feindlichen Linien ausgeftedte Lager ausruden. 3bro Cburfürftliche Durchlaucht recognoscirten felbige auf ber Bobe bey Bergen in eigener bober Person, und weilen Sie einige Redouten und Altwasser ju pas-Biren batten , ebe Sie an folche tommen tonnten , fo fendeten Sie ju ihrer Bebedung etliche hunbert Mann voraus, rudten barauf an Lauterburg und bie Linien fo nabe an, bag nicht nur mit groffem, fonbern auch fleinem Bewehr auf Gie Reuer gegeben, und ohnfern von Ihnen bero Sattelfnecht ber Arm entzwengeschoffen warb. Sie fanden aber bie größte Unmoglichfeit, etwas mit gutem Erfolg, und fonder augenscheinliche Gefahr gegen ben geind ju unternehmen, weil alle Rundschafter und Deserteurs verficherten, bag er mit feiner gangen übrigen Dacht in mehrermabnten Linien febr wohl postiret fiebe, und hinter felbigen annoch eine neue bis an den Rhein berunter gezogen habe.

"Diesem nach lieffen Sie, als alle schwere Bagage bereits aus dem Lager bey Langen-Candel über den Rhein war gesendet worden, ben 24. die Armee ausruhen, die Schiffbrude von Schred abbrechen und höher nach Darlanden bringen.

"Im gehaltenen Ariegsrath war der Marich am 25. weiter resolviret, alleine weil ein übergelaufener Suffar berichtete, bas der Feind etliche Regimenter gegen Eron-Beisfenburg detachiret habe, wohin der Teutschen Absehen gienge, so ward selbiger wieder eingestellet, indem man leicht glauben konnte, daß er von sothanem Borhaben Aundschaft muffe gehabt haben.

"Indem nun manniglich barauf wartete, bag vorerwähnter General Mercy mit feinem Corpo etwas gutes ausrichten murbe, man auch bereits verschiedene Beitungen von Ueberrumpelung ber Stadt Colmar, und bag bie Teutschen bis nach Selt und Molbheim burchgebrungen maren, aussprengte, fo lief vielmehr bochft verdriefliche Radricht ein, daß felbiger völlig gefchlagen, bie meifte Infanterie entweber gefangen ober niebergemacht worden, und er felbft faum mit etlichen 100 Mann Cavallerie fic burd bas Baster Bebiet' babe salviren fonnen; bann nachbem ber Feind mit einem farden und bem Bernehmen nach aus 10 bis 12,000 Mann bestebenden Corpo unterm General Graf Bourg gegen bie Teutschen geschwinde anmarschiret mar, fo attaquirte er fie in ihrem jenfeit Reuburg, zwifden Brepfach und Bunningen gehabten Lager. Anfange ichiene es, ale ob bie Frangofen murben bas Reifaus geben muffen, boch ber Teutiche rechte Flügel gerieth balb barauf in Confusion, wiemohl ber Obrifte Bierotin mit einer Escadron bey felbigem fich ziemlich noch gehalten haben foll. Der linde Blugel, unterm General Breuner, ber gleich bep Anfang ber Bataille tobt bliebe, thate unter Anführung beffen Dbriften, Mons. la Varge, beffern Biberfand, repoussirte ben feindlichen rechten Flügel, und ruinirte von felbem bennahe brey Regimenter, boch bie Infanterie mußte ben barteften Stof ausfteben, weil fie ihrer Saut fich gewiß rechtschaffen wehrete, und ob fie bie Brude gleich nicht erreichen tonnte, fo wollte fie fich boch auch nicht ergeben, babero fam es, daß fie meiftens todt bliebe, wiewohl die Frangofen doch bis 1832 von felbiger, und auch ber Cavallerie, gefangen befommen; was fic aber noch errettet, und bie Brude, die fie hinter fich abbrachen , erreichete , bat fich mit bem General Beitersheim burch bas Geburge auf Freyburg gezogen; ber General Mercy bingegen gieng ermabntermaffen mit bem Refte ber ausgeriffenen · Cavallerie nach Rheinfelden ju, und fanden fich nachmals täglich welche ein, die man entweder por verloren, oder gefangen gehalten. Diefes war bemnach ber fo üble Ausgang besfenigen Borbabens ber Teutschen, welches benen Frangofen Unfange nicht wenig bange machte, und von bem faft manniglich eine gute hoffnung geschöpfet batte. Da alfo Ihro Churfürftl. Durchl. ibre wider den geind gefochtene Anschläge folder Beftalt mißlungen fabe, fo bielten Sie vor bas rathfamfte, ben Rhein gu repassiren, weghalben Sie fich burch bie Etlingifche Linien bis nach Mudenfturm binauf jogen, allwo Sie auch etliche Tage fteben blieben. Der Feind, der bep der mit dem General Mercy vorgefallenen Action eben feine Seiben gefponnen, und beffen Berluft, wo nicht bober, bod wenigstens gleich war, marfdirte, ohne etwas ferner ju unternehmen, auch wieber nach feinen Linien jurud, bod machte ber Marfcall von Sarcourt, nachbem er unterm General Immecourt von ber Mosel einen Renfort von 12 Escadronen erhalten, Miene, als ob er etwas gegen bie Unfrigen zu tentiren Billens feve, wegbalben er fich aus feinen Linien nach langen-Candel joge, und die Contributiones in bem Pfalgifden unter barten Bedrohungen ausschriebe. Weil man nicht wiffen tonnte, mas beffen weiteres Abschen fenn mochte, fo gienge 3bro Churfurfil. Durchlaucht mit ber Sauptarmee ben 2. Sept. ju Rheinhausen, obnfern Philippeburg, wieder fenfette Rheins, und feste fich nach Spever. Die Beftung Landau mar mit einer guten Garnifon und andern Bebornuffen verforget, um baburch allen feindlichen Absichten in Zeiten vorzufommen. Die Frangofen thaten bingegen weiter nichts, als bag fie einige Mouvements machten, bie Unferigen bingegen aber bielten fich awischen Dubenhofen und Speper auf, und ba 3hro Churfurfil. Durchl. wohl faben, daß Ihro Gegenwart ber Orten ben bet Armee weber nothig noch nuglich mehr fep, begaben Gie fic, bem General de la Tour inbeffen bas Commando binterlaffenbe, mit Anfang bes Dct. nach Dero ganben, ichrieben anben bem Reichs-Convent Ihre Meynung mit biefen Worten :

""Denen herrn und euch ift vorhin bekannt, daß wir und bewegen lassen, und dieses Jahr zur Kapserlichen und Reichs-Armee wiederum zu begeben. Es ift nun solches bloß aus Liebe zum Batterlande geschehen, und wurde eine grosse Satisfaction vor uns gewesen seyn, wann wir gegen den Feind offensive hatten agiren, und etwas gutes ausrichten können: Wir hatten auch anfänglich gute hoffnung darzu; nachdem aber der Rayserl.

General-Reld-Marichall-Lieutenant Graf von Mercy bas Unglud gehabt, von bem Frangofischen General Comte du Bourg im Dber-Elfaß geschlagen ju werben, feynd baburch bie Concepten von biefer Campagne verrudet worden, und haben wir uns bloß mit ber Defension abermale begnugen laffen muffen, woben es auch weiter bie Beit über, fo lang ale biefe Campagne noch continuiret, au laffen fenn wird. 216 aber unfere Gegenwart bey ber Armee bagu fo wenig 3hro Rapferl. Majeftat ale bem Reich bienen fann, bie gegenwärtige Conjuncturen auch alfo beschaffen, bag fie unsere Begenwart in unsern ganben erforbern, fo haben wir, nachdem 3bro Rapferl. Daj. wir es unterthanigft vorftellen laffen, resolviret, übermorgen die Armee gu quittiren und une nach unfern ganden gurude ju begeben. Wir werben bas Commando bem Rapferl. General - Feld - Marichall Grafen von Thungen binterlaffen, auch benfelben fowohl megen ber fich noch etwa ereignenben Borfallenheiten, als ber fünftigen Binter-Quartierung für unsere Abreise genugsam instruiren, und haben benen Berren und euch von foldem allen Radricht zu geben nicht unterlaffen wollen. Wie bochft nothig es ubrigens feve, bag bas Reich bey noch furmahrendem Rrieg fich beffer angreife, und die Reichs-Armee zufünftig nicht allein mit mehren Trouppen verftardet, fondern auch die Reiche-Operatione-Cassa mit mehrern Beldmitteln verfeben werbe, foldes werden die Berren und ibr von felbft ertennen. Bir baben auch biffalls fo oft und noch jungftens in unferm Schreiben aus bem Sauptquartier zu gangen-Canbel Erinnerung gethan, bag wir überfluffig achten, felbige au wiederholen. Bir wollen une nur lediglich auf alle unfrige porbergebenden Repræsentationen beziehen, und ju Churfürften, Rurften und Standen bas Bertrauen faffen, fie werden endlich ben Buftand bes Reichs behergigen, und bie Deliberationes infonderheit barüber eifrig fortfegen, wie nicht allein die Reftanten jur Operatione-Cassa vorderfamft berbengebracht, fondern auch ein neuer richtiger und gureichiger Fundus ausgeworfen werben moge, worauf man gewiffen Staat machen fonne, bamit fowohl bie auf ber Operatione-Cassa noch hafftenbe Schulden abgeführt, als auch eine und andere Trouppen ju Berftardung ber Reichse

Armee übernommen, auch sonsten, was zu einer guten vigoureusen Operation zum Behuf fünstiger Campagne vonnöthen, angeschaffet werden könne; gestalten wir dann die herren und euch hiermit angelegentlichst ersuchen, ihren Principalen, Obern und Committenten darauf Bericht zu erstatten, und ihnen solche diensame Borstellung zu thun, damit dieselbe und ihr vordersamst mit bepfälligen Instructionen, wie es die Nothdursst und Bohlfarth des Batterlandes ersordert, darauf versehen werden mögen. Und wir verbleiben denenselben und euch mit freundlicher Gunst und geneigtem Willen wohl bepgethan. Speper, 7. Oct. 1709.""

Dem Maricall bu Bourg , "welcher gern von ber Campagne mider ben Beneral Mercy vom 3. 1709 fprechen boret, auch berfelben fein Glud meiftentheils zu verdanten bat," fdrieb nach langen Jahren Repfler, bem Marfchall bu Bourg verlieb fein Sieg eine Bichtigfeit, Die mich bestimmt, bier feine Biographie aufzunehmen, um fo mehr, ba fie mit einer Abhandlung von bem Urfprung und ben Berechtigungen ber Maricalle von Franfreich anbebt. "Der Rame eines Maricalls bedeutete vor alten Zeiten weiter nichts als einen Bebienten, ber über ben Ronigl. Marstall gesett war. Er ftunde unter bem Connétable ober Comite stabuli, und wie biefer fo viel ale einen Dbrift-Stallmeifter bedeutete, also funte man die Marschalle vor Unter-Stallmeifter halten. Jedoch ba nach ber Beit bas Umt eines Connétable ju einer wichtigen, ja ju ber bochften Rriege-Charge murbe, fo ward auch die Burbe eines Marichalls endlich zu einer anfebnlichen Rriege-Bedienung. 3m 12. und 13. Seculo beftunden bie Dienste eines Marschalls barinne, bag er ben Bortrab in einer Schlacht führte. Je wichtiger nun nachgebends bie Bebienung eines Connétable murbe, je vornehmer ward auch ber Stand eines Marichalls. Denn bie Connétables brachten es entlich fo meit, baß fie bas Dberhaupt bep ber Armee und ber nachfte nach bem Ronige wurden. Es hatte folder eine besondere bobe Berichtsbarfeit, welche Table de marbre geneunet wurde, und folche wird noch heut ju Tage von ben Marschallen unter bem Titel Connétablie ober Marechaussée gehalten. Er leiftete ben End in bie Banbe bes Ronigs, und führte gum Beichen feiner Burbe an ben Seiten seines Wappenschilbes zwey aus ben Wolden gehende gewaffnete Bande, beren sebe einen bloffen Degen aufsgereckt hielte. Diese groffe Bedienung hat ihren Glant bis auf das Jahr 1627 erhalten, in welchem sie durch Ludovicus XIII abgeschafft worden.

"Durch biefe Abschaffung nun find bie Marichalle erft recht groß worden, wie benn ihre Burbe beut ju Tage die grofte ift, ju welcher man burch ben Rrieg gelangen fann. Anfänglich war nur ein Maricall, bernach aber maren ibrer zwebe. Unter Francisco I und Henrico II waren ihrer viere. Unter ber Regierung Ludovici XIII fieng man an, auf gar feine gewiffe Angabl berfelben mehr zu feben. Ludovicus XIV bat ibrer einemale 19 augleich in feinen Dienften gehabt. Bor Altere wurde biefe Burbe nicht auf lebenszeit gegeben, sonbern es funte folche ber Ronig einem wieder nehmen, wenn er es vor gut befand. Bur jegigen Beit aber wird biefe Burde auf Lebenszeit befleidet, und fie find Bedienten ber Erone. Und aus biefer Urfache nimmt auch niemale ein Pring von Geblute biefe Burde an, ob er gleich bas oberfte Commando bey ber Armee führet. Benn ber' Ronig einem unter ihnen bisweilen wegen feiner ausnehmenten Berdienfte einen Borgug geben will, fo erflart er ibn gum General-Marechal, bergleichen Chre bem vor einigen Jahren verftorbenen Maricall von Villars wiederfahren. Es gefchiebet foldes febr felten, und man weiß auffer bem berühmten Vicomte von Turenne fonft fein Exempel.

"Sie leiften ben Epb unmittelbar in bes Konigs hande, und commandiren mit einer unumschrändten Macht die Armeen, nachdem es Sr. Maj. gefällt, sich ihrer Dienste zu bedienen. Bisweilen werden auch von den Seehelden einige mit dem Marsschalbstabe beehret, da ihnen denn auch das Commando über die Ariegsflotten anvertrauet wird. Sie üben eine besondere hohe Gerichtsbarfeit aus, sind Richter in Insuriensachen, und halten das sogenannte Connétable- oder Marschalls-Gerichte, wobey der älteste von ihnen das Præsidium sühret. Sie haben in denen Provingen ihre Prevots und Lieutenante, welche in ihrem Namen über die Landläusser und unbekannten Leute, wie auch Straffens

rauber, Mordbrenner, Meuchelmorber zc. Gerichte ausüben, und ihnen ben Proces machen, ohne bag eine Appellation ftattfindet.

"Die Maricalle führen jum Beichen ihrer Burbe zwen blaue mit golbenen Linien bestreuete Stabe , welche binter dem Shilde ihres Bappens in ber Figur eines Andreas-Creutes bervorgeben, fubren auch, wenn die Edelleute an fie fdreiben. ben Titel Monseigneur. Borjeto bat fich die Zahl berfelben febr verringert, weil ihrer nunmehro (1739) nicht mehr als noch 7 am Leben find. Sie folgen also auf einander: 1) Armandus Carolus de Gontault, Bernog von Biron. 2) Jacobus Chatenet. Marquis von Puysegur. 3) Ludovicus Franc. de Bidal, Marquis von Asfeld. 4) Adrianus Mauritius, Bergog von Noailles. 5) Christ. Ludovicus von Montmorency-Luxembourg. 6) Franciscus de Franquetot, Marquis von Coigny, und 7) Franciscus de Buys, Graf von Broglio. Sie haben alle in ben Jahren 1734 und 1735 ben Daricalleftab erhalten. Der altefte unter ibnen ift bieber ber Marschall von Bourg gewesen, so jungft in einem boben Alter bas Beitliche gesegnet. Die vornehmften Umftande feines Lebens besteben in folgenden :

"Eleonor Maria von Maine, Graf von Bourg, Marschall von Frandreich ic., marb ben 14. Sept. 1655 geboren. Sein herr Bater war Philippus von Maine, Graf von Bourg, Freyberr von Espinasse und Changy, Berr von la Motte-de-Noailly, Vivant, Bouletiere, Arson, S. Forgeux, S. Bonnet und Escars, bie Frau Mutter aber, Eleonora Damas von Thianges. Nadbem er eine Zeitlang bey bem Berboge von Orleans, bem Bruder des Ronigs Ludovicus XIV, Page gemefen, folgte er feiner Reigung, und gieng in Rrieg. Er avancirte in foldem fo geschwinde, bag er in wenig Jahren Dbrift-Lieutenant bev bem Ronigl. Leibregimente ju Pferbe, und bernach furs binter einander Obrift-Duartiermeifter, Obrifter und Brigadier von ber Cavallerie marbe. A. 1693 ben 30. Mart. ernennete ibn ber Ronig jum Maréchal de Camp, und 1694 jum Ritter bes beil. Ludovici, nachdem er ihn icon vorber jum Grand-Bailly von Diois, und aum Senechal von Valentinois in Dauphiné erffart hatte. Er ftunde in bem Rriege, ber vor bem Rygmyfischen Frieden hergieng, meiftens in Deutschland, und halff bie Chur-Pfalbifden Lande vermuften.

"A. 1702 ben 29. Jan. ward er General-Lieutenant von ben Ronial. Urmeen, und tam in folder Qualitat unter bem Marfcall von Villars in Deutschland zu fteben, allwo er A. 1703 ber Eroberung der Bestung Rebl, der Conjunction mit dem Churfurften von Bavern, und bem Treffen unweit Rordlingen, darinnen ber Graf von Styrum geschlagen wurde, bepwohnte. A. 1704 fam er unter bem Marfcall von Tallard ju fteben, und wohnte im Aug. ber groffen Niederlage ben, die die Frau-Bofifche und Baverifde Urmee bey Bochftabt erlitte. Der Ronig ernennte ibn bierauf jum General-Director der Cavallerie, und A. 1706 jum Gouverneur von Bapaume, nachdem er mittlerweile an ber Dofel zu fteben gefommen. A. 1707 erhielte er Befehl, bem Feldzuge am Oberrheine benzuwohnen, allwo er fich auch bis auf den An. 1714 gu Baden erfolgten Friedensichluß befunden, und in ber Beit unter bem Commando ber Marichalle von Villars, Berwick, Harcourt und Bezons viel Bravoure bewiesen.

"A. 1709 ben 26. Aug. hatte er das Glüde, den Rapfert. General, Grafen von Mercy, der A. 1734 das Ober-Commando in Italien geführt, zu schlagen, als er mit 9 bis 10,000 Mann bey Reuburg über den Rhein gegangen, und einen Einfall in Eisaß gethan hatte. Denn sobald er von dessen Unternehmung Nachricht besommen, gieng er ihm mit seinem, in selbiger Gegend versammleten Corpo und denen aus den benachbarten Bestungenan sich gezogenen Besatungen entgegen, und lieserte ihm ein so glückliches Treffen, daß derselbe mit Hinterlassung 1100 Todter, und mehr denn 1800 Gesangener, die Wahlstatt räumen und sich über den Rhein wieder zurücke ziehen muste. Nach der 1710 geendigten Campagne führte er den gangen Winter über das General-Commando im Elsaß mit grosser Klugheit und Tapsferseit.

"A. 1711 ben 1. Jan. wurde er zum Ritter bes Seil. Geiftes ernennt und installirt. A. 1713 ben 20. Sept. halff er ben Kapferl. General Vaubonne gludlich aus seinen Linien in Briggau schlagen, worauf er ben 21. dito mit 30,000 Mann por

bie Stadt und Bestung Freyburg rudte, bie auch nach einer scharsfen Belagerung unter seinem Commando im Nov. erobert wurde. Nach geschlossenem Badischen Frieden ward er zum Commissario ernennet, die Evacuation ber Chur-Bayerischen Lande und Bestungen gegen die am Rhein gelegenen, dem Kaiser und Reiche zu restituirenden Derter mit dem Kayserl. General von Arnan zu reguliren, worauf er das Gouvernement von Besort im Essaß empsienge.

"A. 1724 den 2. Febr. wurde er jum Maricall von Krandreich erfläret, und A. 1730 erhielte er an die Stelle bes verftorbenen Marschalls von Huxelles bas wichtige Gouvernement von Strafburg und bem gangen Elfaß, nachbem er ichou viele Jahre vorber in Abmefenheit bes gedachten Marfcalle bas Commando foivohl in ber Stadt als im gangen lande geführet, auch A. 1725 bie Ehre gehabt, ben Bergog von Orleans in feinem Ballafte ju beberbergen, ale er fich in Strafburg eingefunden, um fich im Namen bes Ronigs bie Tochter bes Ronigs Stanislai, bie berfelbe fich ju feiner Bemablin ermablet, burch ben Carbinal von Rohan antrauen zu laffen. An. 1733 halff er alle Auftalten porfebren, um wider ben Rapfer einen gludlichen Keldzug zu eröffnen, und die Unternehmung auf die Beftung Rehl nach Bunich auszuführen. A. 1738 mard er nach Absterben des Bergogs von Roquelaure ber altefte unter ben Maricallen, und jugleich in folder Qualitat Prafident bey bem Marfcalle-Gerichte, ließ aber feine Stelle in feiner Abmefenbeit burch ben Maricall pon Biron vertreten.

"Er hat sich zweymal vermählt, und zwar 1) An. 1675 mit Maria le Gualés, herrn Rolandi le Gualés von Mezobran Tochter und Erbin, und 2) im Oct. 1731 mit der Wittwe des Barons von Andlau, gewesenen Directoris der Nieder-Elsaßischen Ritterschaft. Bon seinen Kindern erster Ehe ist sonderlich ein Sohn bekannt, Eleonor von Maine, Marquis von Bourg genannt, welcher im Oct. 1712 gestorben ist, nachdem er sich A. 1707 den 30. Mart. mit Maria Josepha von Rebé, des Marquis Claudii Hyacinthi von Rebé und Arques Tochter und Erbin, vermählt, und mit ihr einen Sohn gezeugt, der aber im Aug. 1731 wieder

gestorben ist. Er selbst starb ben 15. Jan. 1739 bes Rachts im 84. Jahre seines Alters, alt und Lebens-satt. Er hatte eine hohe Mine, und wurde deshalben von den Frangösischen Officiers nicht sonderlich geliebet. Er ist der 35ste Marschall von Franck-reich, der in diesem Seculo das Zeitliche gesegnet."

In dem Groß - Dauphin, geft. 14. April 1711, verlor Baudemont seine vornehmfte Stute. »Le Vaudemont se sentit perdu. Moins bien de beaucoup auprès du roi depuis la chute de Chamillart, il ne lui restait plus de protecteur. Torcy ne s'était jamais fié à lui, et Voysin n'avait jamais répondu que par des politesses crues à toutes les avances qu'il lui avait prodiguées. Il était sans commerce étroit avec les autres ministres, et dans la plus légère bienséance avec les ducs de Chevreuse et de Beauvillier, si même il y en avait. Tessé bien traité, mais connu de madame la Dauphine; la maréchale d'Estrées, qu'il s'était devouée par d'autres contours, avaient les reins trop faibles pour le soutenir auprès de madame la Dauphine, si justement irritée contre ses nièces et contre lui, si uni à M. de Vendôme et à Chamillart. Elle s'était à la fin dégoutée de la maréchale d'Estrées. Madame de la Vallière, la plus spirituelle et la plus dangereuse des Noailles, lui avait enlevé la faveur et la confiance, et n'avait rien de commun avec une cabale qui marchait sous l'étendard de la Choin, toujours en garde contre tout ce qui tenait à son ancienne maîtresse. Vaudemont n'avait donc plus de vie effective que par le tout-puissant crédit de ses nièces sur Monseigneur, qui lui en donnait un direct avec lui, et un autre par réflexion de l'attente du futur. Cette corde rompue. il ne savait plus où se reprendre; la conduite toute autrichienne du duc de Lorraine portait un peu sur lui depuis que Chamillart n'était plus. Bien qu'à l'extérieur on n'eût pas donné attention aux circonstances si marquées de la conspiration tramée en Franche-Comté, qui fut déconcertée par la victoire du comte du Bourg et par la capture de la cassette de Mercy, cela n'avait pas laissé d'écarter encore plus ce Protée.«

Sammerftein.

Nach dem Tode Ludwigs XIV fam der Prinz nur selten mehr nach Paris, namentlich doch 1719, um mit dem Regenten wegen der Gründung eines Biethums in Nancy zu unterhandeln. Le voyage précipité de Commercy ici, où M. de Vaudemont venait d'arriver, fut inutile; deux jours après il tomba malade à l'extrémité. Le dépit du peu de succès de sa conversation avec le régent le piqua. Il n'avait pas l'habitude d'être contredit. Il n'avait pas compté avoir grande peine à tirer le consentement, au moins tacite, à une chose si avancée et que le duc de Lorraine désirait si ardemment. Il y fut trompé et ne fut plaint que de ses chères nièces, aussi dépitées que lui, et de ses complaisants, dont quelques-uns étaient ou se reputaient du plus haut parage.«

Das Städtchen Commercy, von nun an des Pringen regelmäßiger Bobnfig, hatte ibm ungemein viel zu verbanten. ließ bas- obere Schloß abtragen, und erbaute von 1708 an bas neue, nach ben Entwurfen und unter ber Leitung von Leopold Durand, Benedictinerordens. Er ichmudte baffelbe mit vorzuglichen Malereien, unterhielt eine gewählte Capelle, ließ bie gemablteften Theaterftude jur Aufführung bringen. Die berrliche von dem Schlof bis jum Korft reichende Allee murbe burch ibn gepflangt. Bu verichiebenen Malen bewirthete er ben Bergog Leopold und feinen gesamten Sofftaat; im Mittelpunkt des Forftes, burch den er bie iconften Stragen bauen laffen, bei ber Fontaine-Royale gab er mebre Reten, von benen nach eines Jahrbunberte Berlauf bie Erinnerung noch nicht erloschen. 16. Juni 1708 fertigte er ben Stiftungebrief aus fur bas in Commercy gegrundete Rlofter ber Urfulinerinen ; bas bafige Bodpital, im 3. 1709 neu erbaut, wurde von ihm am 24. Dec. n. 3. botirt, und im 3. 1713 durch Ginverleibung ber von bem Cardinal von Res gestifteten Brudericaft de la charité in feinen Einfünften gebeffert. Um 3./4. Januar 1708 überließ er bem Bergog Leopold, mas ibm an der Baronie Binftingen guftanbig: vom 12. Mug. 1667 ift feine Berordnung für bie Bieberbere ftellung ber Collegiatftifte ju Binftingen und Munfter, und für bas bafelbft eingeführte Simultaneum. 3m 3. 1717 ließ er ben

Leichnam seines Baters aus ber Capuziner Rirche im Thal Ehrenbreitftein entführen, und in der Rarthaufe Bofferville befinitiv beifegen. Neben bemfelben erhielt er feine Rubeftatte, nach feinem am 14. Januar 1723 ju Mancy erfolgten Tobe. »Cette fâcheuse nouvelle étant arrivée à Commercy pendant que le peuple était rassemblé pour le service divin, les églises se remplirent de gémissemens et de sanglots, qui se répetèrent dans toute la principauté et aux environs. Il rendit heureux ce petit canton, et se montra partout digne de régner. Il aima la magnificence, les plaisirs, les fêtes; il y mettoit le goût, l'esprit et les grâces qui en font le charme. Une goutte cruelle (alfo wird von dem Patrioten bas Uebel genannt) l'empêcha de se rendre aux instances de Philippe V qui l'appelloit en Espagne, et qui pour le forcer de s'y rendre, fit un temps suspendre ses pensions. Désormais tranquille au sein de nos provinces, le prince de Vaudemont préféra se livrer à son goût pour les arts.« Also Durival, mo hingegen Saint. Simon auch fenseits bes Grabes noch ben alten Berrn verfolgt.

»Le prince de Vaudemont mourut à quatre-vingt-quatre ans à Commercy, où il s'était comme retiré depuis la mort du feu roi, venant rarement et courtement à Paris, et n'allant guère plus souvent ni plus longuement à Lunéville. Il a tant et si souvent été parlé de la naissance, de la famille, de la fortune, des perfidies, des cabales de cet insigne Protée, que je ne m'y étendrai pas ici. Ses chères nièces lui allaient tenir compagnie tous les ans, longtemps, surtout depuis que l'aînée, tombée des nues par la mort de Monseigneur, puis par celle du roi, s'était fait une planche, après le naufrage, de l'abbaye de Remiremont, qu'elle avait su obtenir fort peu après la mort de Monseigneur. La princesse d'Epinoy recueillit l'immense héritage de ce cher oncle, excepté Commercy, qui revint au duc de Lorraine, qui renvoya à l'empereur le collier de la Toison, que Vaudemont avait de Charles II.« In ben Nieberlanden befag ber Pring bie Graffchaft Balbain, Flobecq, Leffines, Ninove, Bavre.

Der Gemablin batte er um neun Jahre überlebt. Ein Schlagfluß machte ihrem Leben ein Enbe, ben 5. Januar 1714. »C'était une personne tout occupée de sa grandeur, de ses chimères, de sa chute du gouvernement du Milanez. l'était aussi de sa santé, mais beaucoup moins en effet que comme chausse-pied ou couverture; toute empesée, toute composée, toute embarrassée, un esprit peu naturel, une dévotion affichée, pleine d'extérieur et de façons, en deux mots, rien d'aimable, rien de sociable, rien de naturel; grande, droite, un air qui voulait imposer et néanmoins être doux, mais austère et tirant fort sur l'aigre-doux.« Auch die Sévigné fcergt mitunter über bas gefünftelte Befen, über ben preciofen Styl ber Pringeffin, fdreibt aber bod, 13. Dct. 1675: » Jai écrit à la belle princesse de Vaudemont; elle est infortunée, et j'en suis triste, car elle est très aimable.« Coulanges fab fie in Rom, gelegentlich bes Conclave von 1689. »Cette princesse avoit eu d'abord l'intention d'aller avec son mari et son fils à des eaux dans le royaume de Naples, pour la santé du prince de Vaudemont qui étoit menacé de paralysie; mais avant changé d'avis, ils s'étoient arrêtés à Rome, où ils vivaient dans une liaison si étroite avec les Espagnols, et dans un tel éloignement des François, que nous fûmes absolument exclus de leur société.

»Cependant, un soir qu'on y pensoit le moins, la duchesse de Nevers reçut chez elle, en présence du duc de Chaulnes qui y avoit soupé, un gentilhomme de la princesse de Vaudemont qui vint lui faire un compliment de sa part, et lui dire que si elle vouloit bien lui donner un rendez-vous pour le lendemain matin dans quelque église, elle s'y trouveroit, par l'envie extrême qu'elle avoit de la voir; mais qu'il falloit que cela se passât dans le dernier secret. La duchesse répondit au compliment et choisit l'église de Saint-Pierre comme le lieu le plus propre à cette entrevue. Le duc de Chaulnes, profitant de cette occasion, chargea ce gentilhomme de beaucoup de compliments, et d'offres de service pour la princesse, dont il étoit le proche parent, le priant de l'assurer combien

Il étoit fâché de ne lui point rendre ses devoirs, qu'au moins il ne tenoit pas à lui. Le gentilhomme en se retirant s'informa du nom du seigneur qui venoit de lui parler, et comme je répondis que c'étoit un nommé le duc de Chaulnes, ambassadeur de France, peu s'en fallut qu'il ne s'en évanouit.

»Comme j'avois fort envie de voir la princesse de Vaudemont, je suivis la duchesse de Nevers au rendez-vous. Ces dames jouèrent fort bien une rencontre imprévue : et s'étant assises sur les marches d'une balustrade, elles eurent une assez longue conversation. En se séparant, la duchesse dit à la princesse que j'étois là, mais que par discrétion je n'avois pas osé m'approcher. La princesse vint aussitôt du côté où i'étois, et s'arrêtant quelques moments, elle me fit mille honnêtetés, et me dit qu'elle avoit reçu avec beaucoup de reconnoissance tous les compliments du duc de Chaulnes, qu'elle me prioit de lui en faire des remerciements, et de le supplier en même temps qu'ils n'allassent pas plus loin; que la duchesse de Nevers m'en diroit les raisons: comme elle s'avançoit toujours vers une des portes de l'église, je marchois à ses côtés; mais après quelques autres propos et m'avoir bien demandé des nouvelles de la comtesse de Grignan, qui étoit fort de ses amies en France, et avec qui elle savoit que j'avois beaucoup de relations, elle me pria si fortement de la quitter, que je fus obligé d'obéir.

»La duchesse de Nevers que j'allai rejoindre me conta une partie de la conversation qu'elle venoit d'avoir, et comme effectivement cette pauvre princesse étoit obligée de vivre dans une contrainte qui faisoit pitié; qu'elle et son mari, ayant pour toute subsistance, depuis la guerre, que trente mille écus des Espagnols, n'osoient faire la moindre démarche qui pût leur déplaire, bien persuadés l'un et l'autre que les Espagnols ne demanderoient qu'un prétexte pour leur faire une querelle d'Allemand.

»La princesse de Vaudemont employa le même procédé auprès du cardinal de Bouillon, et elle n'osa pas le voir plus ouvertement, quoique avant été élevée auprès de la duchesse d'Elbeuf, sa belle-mère, soeur du cardinal, elle eût passé sa jeunesse avec lui dans de grandes liaisons d'amitié. Ils se rencontrèrent donc comme par hasard dans Saint-Pierre, le jour que le cardinal rentra dans le conclave. La conversation fut courte, et la princesse m'ayant aperçu en se retirant, me donna fort obligeamment quelques marques de son souvenir qu'elle renouvela de temps en temps par l'entremise de la princesse Carpegna qui étoit reçue chez elle quoiqu'elle fut Françoise; mais le mari, le prince Carpegna, tenant de l'empereur sa très médiocre principauté, avoit la bonté de rester dans ses intérêts.«

Der einzige Sohn, Rarl Thomas Pring von Baudemont, war ben 7. Marg 1670 geboren. Seiner wird jum erstenmal gedacht unter ben vielen Bolontairs, die ben Feldzug gegen bie Turfen mitzumachen begierig, 1687. "Wie bann auch ichier im Frühling die Stadt Bien von vielen furnehmen Personen gang angefüllt mar, fo von allen Orten ber eilten, diefem geldzug mit beiguwohnen. Mus England erschienen bie Bergoge von Berwid und St. Albans; aus Spanien fanben fich verfchiebene Granden und Ritter ein, benebft ber Pring Rarl von Lothringen, Sohn bes Pringens Baubemont, welcher von Bruffel in Begleitung vieler hoben Officier und niederlandischer Berren anlangte; aus Danemark ber Generalwachtmeifter Frieg und endlich ber Bergog von Burtemberg , welche famtlich in faiferliche Dienfte gu treten erbotig waren." Seit bem Feldzug in Ungern, 1698, worin er bochlich fich auszeichnete, erscheint Baubemont, wie Commercy, jeberzeit an Eugens Seite. Mit feinem Caraffierregiment ber italienischen Armee augetheilt 1701, bat er nicht felten bem Bater feinblich gegenüber geftanben.

"Am 1. Nov. fam ber Generalabjutant, Baron von Ried, in das kaiserliche Lager, und brachte solgende Nachricht von dem Prinzen von Baudemont, der schon vor etlichen Tagen mit einem absonderlichen Detachement vom Prinzen Eugenio war auscomsmandirt worden. Es hätte selbiger, vermöge der empfangenen Ordre, den Fluß Adda passiret, und des vorhergehenden Tags das Maylandische Regiment des Obristen Monroy, und einen

Theil von bem Reapolitanischen Regiment Cavalerie Val de Fuentes, ingleichem zwei Compagnien von der deutschen Cavalerie bes Maplandifchen Staats, unter bem Dbriften Cupola, welche insgefamt bei Trezzo, Albignano und Caffano gestanden, ploglich überfallen. Wiewohl fich nun biefe Truppen giemlich gur Webre gestellet, fo maren fie bennoch endlich völlig in bie Flucht gefolagen, über 300 Gemeine, nebft etlichen Officiers tobt auf bem Plat erlegt, ber Dbrift Monrop felbft, nebft feinem Dbriftmachtmeifter, zwei Capitains und noch etlichen andern Officiers. wie auch 30 Gemeine gefangen worben, und hierbei 11 Stanbarten, ein Paar Pauden, etliche 100 Pferbe und bie Bagage faft aller Officiere in ber Deutschen Banbe verfallen. Der Pring von Baubemont aber befam nur 20 Todte und eiliche Bleffirte. Das Saupt-Dessein biefes Pringen mochte gewesen fein, feinem eigenen Bater einen nabern Streich ju verfegen : welcher Affront aber ben Gouverneur von Mayland fo geschmergt, bag er es theuer gefchworen, feinen Sohn nimmermehr beswegen ju parboniren, babero er auch nachgebends bei einer Action vorderift bie Stude auf ibn und fein Regiment richten ließ. Den 4. Nob. brachte ber Pring fein Detachement wieder in bas lager, und augleich die Rachricht, daß die Feinde benfelben Tag, ba er ihnen ben gludlichen Streich verfeget, por großer Rurcht etliche 1000 Sade mit Dehl und Betreide bei Vavaro in die Abda geworfen, ingleichen daß in der Stadt Mayland felbft eine große Confusion entftanben."

Bu bem Unternehmen auf Cremona sollte Baubemont von bem rechten Po-User her wirken. "Den 30. Jan. 1702 marsschirte, nach ber empfangnen Ordre, der Prinz von Baubemont mit seinem, dem Dietrichsteinischen und Darmstädtischen Regisment, ingleichen mit 2000 Mann zu Fuß von Starhemberg und Daun nach Fiorenzuola." In der Nacht vom 31. Jan. zum 1. Febr., eine Stunde vor Mitternacht, ging Eugenius bei Ustiano über den Oglio. "Bon Baudemont hatte man keine Nachricht, und war-solches auch nicht wohl möglich, weil er von senseit des Po sich der Stadt genähert, und ein Corpo mit dem andern keine Communication hatte. Dieses aber erfuhr man

unterwege, bag ber Marfcall de Villeroy, ber fich vermeffen : er wollte biefen Binter bie brei Pringen, Gugen, Commercy und Baubemont, bangen machen, mit etlichen andern Generaleperfonen nach Cremona gefommen, allba Auftalt zu machen, ben Pringen Eugenium in feinen Quartieren ju überfallen; ingleichen bag bas feinbliche Detachement, welches bieber jenseits bes Do auf bie Bewegungen bee Prinzens de Vaudemont Achtung gegeben, ebenfalls in Cremona gezogen worden, und dag bemnach bie feindliche Garnifon bafelbft in 12 Bataillons von ben ftartften und beften, und in 5 Regimenter Cavalerie beftunde." Befanntlich icheiterte bas unter ben gludlichften Auspicien begonnene Unternehmen theils an bem verzweifelten Biderftand einiger irlandifden Bataillone, theils an bem Umftanb, "daß ber Bring von Baudemont, ber burch feine Ankunft bie icon halb erftrittene Bictorie vollende follte erlangen belfen , durch ben unfäglich folimmen Weg in feinem Darfc bermagen verhindert ward, bag er gang fpat antam, ba nicht nur bie Irlander bee Do-Thore fich wieder bemachtiget, fondern auch die Brude uber Diefen glug verbrennet. Es fchidte gwar ber Pring Eugenius ben Grafen Brenner an ben Pringen von Baubemont, mit Orbre bag er mit gabren oder andern gabrzeugen in möglicher Gil die mitgebrachte Infanterie follte überfegen laffen, allein es fehlte nicht nur an bergleichen Sahrzeugen, fondern es war auch bie Infanterie noch nicht einmal völlig angelanget, und über biefes bermagen abgemattet, bag man fich folechte Dienfte von ibr versprechen fonnte." Um so wichtigere Dienfte bat bei allen Belegenheiten, bei Carpi, Chiari, Luggara, wo er verwundet worden, Baudemont geleiftet. Feldmarfcall-Lieutenant gur Beit bes Anfchlags auf Cremona, bann Felbmarfchall, bes golbnen Bliefes Ritter, befehligte er 1704 bie gar febr verminberte Armee, ohne fich burd Benbomes Uebermacht foreden ju laffen. Aber bie unmäßigen, burch feine Lage erforderten Unftrengungen wurden ihm tobtlich. Er ftarb, nachdem er nur vier Tage frank gewesen, zu Offiglia, 12. Mai 1704. »Ce fut pour Vaudemont le père, pour sa soeur et pour ses deux nièces une très sensible affliction. La politique leur fit cacher autant qu'ils

le purent une douleur inutile, puisqu'il n'y avait point de remède. Mademoiselle de Lillebonne et madame d'Epinoy ne purent s'empêcher d'en laisser voir la profondeur à quelques personnes, ou par confiance, ou peut-être plus encore de surprise. Cette remarque suffit pour fournir aux réflexions.«

Bergog Rarle IV von Lothringen Tochter Anna, vermählte Pringeffin von Lillebonne, murbe Bittme 19. Januar 1694, wo ibr bann Ludwig XIV eine Penfion von 12,000 Livres bewils ligte, und farb in bem Alter von 81 Jahren ben 19. Rebr. 1720. »Avec beaucoup de vertu, de dignité, de toute bienséance, et non moins d'esprit et de manége, elle ne céda à aucun des Guises en cette ambition et cet esprit qui leur a été si terriblement propre, et eût été admise utilement pour eux aux plus profonds conseils de la ligue. Aussi mademoiselle de Guise, le chevalier de Lorraine et elle n'avaient-ils été qu'un; aussi donna-t-elle ce même esprit à madame de Remiremont, sa fille aînée, et madame d'Epinoy sa cadette y tourna, et y mit tout ce qu'elle en avait. Cette perte fut infiniment sensible à ses deux filles, à Vaudemont, son frère de même amour, encore plus dangereusement Guisard, si faire se pouvait. Aussi logeaient-ils tous ensemble à Paris, dans l'hôtel de Mayenne, ce temple de la ligue, sans y avoir rien changé, par la vénération, pour ne pas dire le culte, d'un lieu où s'étaient tenus les plus secrets et les plus intimes conseils de la ligue, dont la vue continuelle entretenait leurs regrets et en ranimait l'esprit, ce que prouvent les faits divers qui ont été rapportés d'eux en tant d'endroits de ces Mémoires, et tout le tissu de leur conduite; ainsi on ne leur prête rien. Mais comme toute impunité, et au contraire toute considération était devenue de si longue main leur plus constant apanage, la pension de 12,000 livres qu'avait madame de Lillebonne fut donnée à madame de Remiremont.«

Bon des Prinzen von Lillebonne neun Kindern famen nur vier, Karl Franz, Johann Paul, Beatrix Hieronyma und Elisabeth Teresa zu Jahren. Karl Franz Prinz von Commercy, Graf von Rosnay, geb. 11. Jul. 1661, war ber Glückliche, welchem eine

Cousse, wie sie Prinzessin Maria, die setze Tochter des Hauses Guise, wie sie im gemeinen Leben hieß, »tenait par ses diens et son rang un grand état dans le monde, et s'était soumis toute la maison de Lorraine. C'était de plus une personne de deaucoup d'esprit et de desseins, et fort digne des Guises ses pères. Elle avait perdu tous ses frères, desquels tous il ne restait d'enfants que le seul duc de Guise, né en août 1650. Il y avait un grand inconvénient; sa mère était à peu près folle dès-lors, et ne tarda pas à le devenir tout-à-fait. Elle était fille unique et héritière du dernier duc d'Angoulème, fils du bâtard de Charles IX.

Befagte Mademoiselle de Buise ubte nicht nur auf bie Pringen bes Saufes Lothringen, fonbern auch auf bie eine ber Tochter aweiter Che bes Bergogs Gafton von Drleans ungemeffenen Einflug. »Elisabeth d'Orléans, mademoiselle d'Alencon, née le 26. sept. 1646, était fort maltraitée par Mademoiselle, sa soeur unique du premier lit, puissamment riche, et qui n'avait jamais pu digérer le second mariage de Monsieur, son père, ni souffrir sa seconde femme ni ses filles. Dans cet état d'abandon, comptée pour rien par le roi et par Monsieur, ses seuls parents paternels, car la branche de Condé était déjà fort éloignée, elle se laissa gouverner par mademoiselle de Guise, et celle-ci malgré le grand contredit de la folie de la mère, entreprit la grande affaire de marier son neveu, le duc Louis-Joseph de Guise, à mademoiselle d'Alençon. Tous les respects dûs à une petite-fille de France, furent conservés. M. de Guise n'eut qu'un pliant devant madame sa femme. Tous les jours à dîner il lui donnait la serviette, et quand elle était dans son fauteuil, et qu'elle avait déployé sa serviette, M. de Guise debout, elle ordonnait qu'on lui apportât un couvert qui était toujours prêt au buffet. Ce couvert se mettait en retour au bout de la table, puis elle disait à M. de Guise de s'y mettre, et il s'y mettait. Tout le reste était observé avec la même exactitude, et cela se recommençait tous les jours sans que le rang de la femme baissât en rien,

ni que, par ce grand mariage, celui de M. de Guise en ait augmenté de quoi que ce soit. Etant devenue veuve, elle passait six mois de l'année à Alençon, où elle régentait l'intendant comme un petit compagnon, et l'évêque de Séez, son diocésain, à peu près de même, qu'elle tenait debout des heures entières, elle dans son fauteuil, sans jamais l'avoir laissé asseoir même derrière elle en un coin.«

Diefer Bergog von Buife farb an ben Blattern, ju Paris in bem Hotel de Guise, ben 30. Jul. 1671, und ben 16. Darg 1675 fein einziges Rind, Frang Joseph von Lothringen, Bergog von Alencon, Guife, Joyeufe und Angouleme, Pring von Joinville, Graf von Alais, geb. 28. Aug. 1670. Die Mutter, »Madame de Guise en fut affligée jusqu'à en avoir oublié son Pater. Auch die Groftante, Mademoifelle de Buife, murbe fomerglich ergriffen von einem Berluft, ber ihr zwar die reiche Erbicaft ficherte, jedoch alle hoffnungen ihres Saufes vernichtete. Den würdigften Trager bes großen Ramens glaubte fie in bem Pringen von Commercy gefunden ju haben, und ber follte bet Erbe ihres Reichthums werben. Die Schwierigfeiten folden Borbabens mobl ermagend, feste fie ihnen ungewöhnliche Borficht entgegen. Durch eine erfte Disposition vom 3. 1684 überließ fe bem Pringen burch Raufvertrag bas Bergogthum Buife, bas Fürstenthum Joinville, bas eine wie bas andere bamals 100,000 écus ertragend, bas Bergogthum Joveuse, wie auch ben Botel be Buife, in ber Strafe du Grand Chantier, gegenüber ber Rirche des pères de la Merci qu Paris. Davon beißt es in einer Beschreibung vom 3. 1685 : »Cet hotel occupe un grand terrain: la porte est à l'antique, accompagnée de deux grosses tours rondes; pour les appartements ils sont fort beaux, depuis les réparations considérables que l'on y a faites. Autrefois l'on y voyoit des meubles magnifiques, entre lesquels était une tenture de tapisserie, qui représente les douze mois de l'année, d'un très-rare ouvrage, qui est à présent au gardemeuble du roi, et dont M. Colbert a fait faire une très-belle copie. Mademoiselle de Guise qui demeure à présent dans cet hôtel, a un cabinet des plus curieux de Paris, où il y a plusieurs pièces de filigrane, garnies de pierreries, et des miniatures très-fines. L'on y voit aussi quantité de pièces de bois de sainte Lucie, qui représentent divers sujets de dévotion, taillés fort délicatement, sans parler encore de quelques autres curiosités à peu près de cette sorte. Der Pasaft wurde 1697 an den Prinzen von Soudise versauft, und von diesem volssandig umgebaut, hieß auch seitdem Hôtel de Soudise.

Wie zu erwarten, veranlaßte der Berfauf vom 3. 1684 beftige Bewegung unter ben übrigen Bermandten ber Pringeffin. allen Seiten bearbeitet, verfügte fie in anderer Beife burch Teftament vom 6. Rebr. 1686; furg por ibrem Ableben, fo ben 3. Marg 1688 erfolgte, burch Cobicill vom 28. Febr. gab fie jeboch noch-- male Buife u. f. w. an ben vormaligen Liebling. Diefem mag bie widerwartige Berwidlung und bas gewaltsame Unrecht, fo bem bereinfligen Regierer ber frangofifden Linien bes Saufes Lotbringen in Bezug auf lothringifches Stammgut angethan wurde, ben Aufenthalt in Franfreich verleidet haben. Babrend bes Streites um die ibm jugebachte Erbicaft, Die am Ente, mit alleiniger Ausnahme bes Bergogthums Joyeuse, ber Pringeffin von Conde und ber Bergogin von Bannover, beibe Tochter ber Princesse Palatine (Abth. II Bb. 6 S. 209), fobann ber Mademoifelle be Montpenfier zuerfannt wurde, benn bem Ginfluffe bes Saufes Conbe ju widerfteben vermochte bie Juftig nicht, verließ ber Pring Franfreich.

Wie Eugen zwet Jahre früher gethan hatte, also ging Commercy 1685 nach Wien, Theil zu nehmen an ben Gefahren und Ehren bes großen Türkenkriegs. Gleich zu Anfang ber Belagerung von Neuhäusel wurde er über einem Aussall verwundet, welchem ungeachtet bei Erstürmung der Stadt, 10. Aug. 1685, "der tapfere Prinz-von Commercy und der Baron d'Afti bie ersten waren, so die höhe der Bestung erstiegen, und, die andern zur Nachfolg desto mehr zu bemuthigen, schrien: daß der Bassa todt sei." Bei dem Sturm auf die Ofener Rondele, 27. Jul. 1686, wurde Commercy abermals verwundet, und mag er damals das seitdem nach ihm benannte Cürasserregiment sich verdient haben. "In der Schlacht bei Rohacz, 1687, that der Prinz Commercy, welcher die Bolontairs unter sich hatte, eine Action,

welche billig auch nach feinem Tob ber Belt gur Bermunberung porgehalten wird. Die Leibcompagnie von feinem Regiment batte in einer unlängst vorgefallenen Action die Standarte verloren; indem er nun einen Turfen ju Pferd mit einer Copi, woran eine weiße Kabne bing, vor ber turfifden Schlachtordnung berum braviren fabe, bat er ben Bergog von Lothringen, bei bem er bielt, er möchte ibm erlauben, mit biefem Turfen anzubinden, Damit er feinem Regiment eine neue Leibstandarte fcaffte. Der Bergog mufte endlich in fein öftere Begehren willigen, worauf er heraus rudte, und ben Turfen mit ber Piftol attaquirte, allein ber Soug ging febl, worauf fic ber Turf ber Belegenheit bediente, und ihm bie Copi burd bas Dunne ber Seiten rennte. Der muthige Commercy verlor fich bierbei gar nicht, fondern griff mit ber linten Sand in bie Copi, daß fie ber Turf nicht wiederumb gurudziehen fonnte, aus ber rechten' warf er bas Piftol, und faßte ben baran bangenden Pallafc, womit er bem Turfen in einem Sieb Ropf und Leib theilte. Sierauf jog er bas mit feinem eigenen Blut befpritte Rabulein aus bem Leibe, und prafentirte es bem Bergog von Lothringen, ließ auch ben Cornet feiner Leibcompagnie fommen, und ermabnte ibn, biefe Standarte, bie ibn fein eigen Blut gefostet, beffer zu vermahren als bie vorige. Ale ber Raifer biefe ungemeine That borte, ließ er die Fahne, welche weiß, und mit einem turfischen Mond bezeichnet war, abholen, und, GDtt ju Ehren, in einer Rirche aufhangen. Die Raiferin aber ichidte ber Commercuiden Leibcompagnie eine mit eigner Sand verfertigte Standarte." Bei bem hauptfturm auf Belgrad, 6. Sept. 1687, führte Commercy bie britte, wiber bas Donauthor gerichtete Attaque, und trug er abermals eine Bunde bavon. 3m 3. 1689 biente er bei ben Belagerungen von Maing und Bonn, 1691 und 1692, fest als General von ber Cavalerie, in Piemont. Langft fcon, vermoge feiner herfunft und politischen Richtung, ber vertraute Freund bes großen Gugen, ericeint er von nun an ale beffen ungertrennlicher Waffengefährte.

In der Schlacht bei Marfaglia, 4. Dct. 1693, wurde Commercy, an der Spige feines Regiments fectend, verwundet. Am Schlusse bes Feldzugs von 1695 wurde sein Regiment nach Ungern verschiet, er selbst aber wird wohl in Italien zurudsgeblieben sein, benn wie kein anderer ber Generale, hat er die Rachricht von des Berzogs von Savoyen Separatsrieden, 1696, ausgenommen. "Den Prinzen Commercy verdroß es so hestig, daß er auch den Herzog zu einem Duell aussorderte, welches aber durch die herzogliche Minister noch hintertrieden wurde." Er führte den Bortrad des Beeres, welches bei Zenta siegte, 1697, und war im Herbst desselben Jahrs Sugens Besgleiter in den Ritterzug nach Bosnien. Wahrscheinlich erhielt er damals das berühmte, unlängst von dem Herzog von Lothringen besessen Suchann von Werth, denn der für 1697—1705 in dem Militair-Schematismus ansgegebene Inhaber, Joseph Prinz von Lothringen, ist in der Stammtasel nicht zu sinden.

Als in bem Beginn bes großen Erbfolgefriegs die fleine Armee vereinigt murbe, mit welcher Gugen bie Eroberung ber Lombarbei vornehmen follte , befanden fich Commercy und fein Regiment vor allen unter ben hierzu Erwählten. In unerhörter Bebendigfeit wurde bas Gebirg überfdritten, aber es bot fic ben Eindringenden fofort ein neues Sindernig, fo beinabe unüberwindlich, wie in unfern Tagen bas Beifviel eines Relbberen gezeigt bat, beffen Rriegefunft am nachften verwandt jener Eugens, und nicht minder Radesfys Aufftellung bei Berona. : Bobl vermahrt batten die Frangofen alle Uebergange ber Etfd, rudwarts ihre Sauptmacht concentrirt, um noch wirtfamer ben Strom zu vertheidigen. Der Uebergang mußte bemnach erzwungen werben, und bafur mar es por allem nothwendig, bes Stromes Tiefe und Breite, auch an ben bequemften Stellen bes Ufers Befchaffenheit zu ermitteln. "Diefes zu erfahren, machte fic Pring Commercy auf, verfleibete fich als ein Jager, feste fich mit zwei Ingenieurs in ein Sahrzeug, und begaben fich, faft im Angesicht ber frangosischen Urmee, bis nach Legnago, die Tiefe biefes Fluffes zu erforfchen." In bem funftlichen Manoeuvre, wodurch ber Tartaro überschritten, bas Befecht bei Carpi veranlagt wurde, führte Commercy die eine ber beiden Bauptcolonnen.

"Den 26. Nov. 1701 ward ber Pring von Commercy nebft bem General ber Cavalerie Graf von Trautmanneborf, Martgrafen von Unfpach und General Werner mit einem Theil bet Felbartillerie und ben vier Regimentern Darmftadt, Corbelli, Bisconti und Dietrichstein nach ber Begend von Peschiera betadirt, und hatte Ordre, unterwegens bas Rriechbaumifche Regiment und beibe Liechtenfteinische Bataillone, wie auch die 6000 banifche Truppen, welche an ben Raifet von bem Ronig in Danemart diefes Jahr überlaffen, und nunmehr in Italien ankommen ibaren, ale 4000 ju Rug und 2000 ju Pferd, an fich au gieben, alebann mit biefem Corpo, von eima 14,000 Mann, fich jenfeite bes Fluffes Mincio ju pofiren, Mantua von felbiger Seiten einzuschließen , und fo es fein tonnte , fich Goito gu bemeiftern. In Diesem Ort lagen 4 Bataillonen und brei Compagnien Granabirer, und ber General be Teffé langte mit 5 Bataillons und zwei Regimentern zu Pferd in Mantua zum Succure an. Der Pring Commeren blieb unterbeffen mit feinem Corpo ju Ponciano an ber Fossa di S. Andrea fteben, und machte gute Anftalt megen Beifuhrung ber Nothwendigfeiten, und ließ einiges ichweres Gefdus, Morfer und Munition von Ala an ber Etfd, und fo weiter über ben Barberfee nach Defenzano überbringen; er nahm bas prachtige Mantuanifche Luftbaus Marmiruola ein, und befam bafelbft einen Officier mit 50 Mann gefangen, und befeste Ostiglia und Ponte Molino, fo bie Frangofen verlaffen."

Bei bem Ueberfall von Cremona befand sich Commercy fortwährend an Eugens Seite, und ift für die Sittengeschichte jener Zeit der Umftand bedeutend, daß er sowohl als Eugen bem gefangenen, und in einem Hause bei dem St. Margarethenthor bewachten Billerop eine Bissite gaben, mitten im Drange und in der Gefahr des Augenblicks. Die gleiche Ausmerssamkeit bezeigte Commercy seinem alten Freunde, dem Marquis de Crenan, nachdem er denselben vorher in Sicherheit bringen lassen. In der Schlacht von Luzzara, 15. Aug. 1702, sollte er, der Feldmarschall, nach einer ersten Bestimmung unter Eugen in dem Mitteltressen commandiren, die durch des Feindes Bewegungen

nothwendig geworbene Beranberung biefer Disposition fellte ibn aber an bie Spige bes rechten Klugels, und mit biefem Klügel that er um 6 Uhr Abends ben erften Angriff. beffen Beginn fturzte er, von mehren Rugeln getroffen, ju Man melbete foldes bem Felbherrn, und biefer, von ben Gorgen und Muben bes zweifelhaften Rampfes umlagert, flog gur Stelle, hoffend, bemfenigen, ben im Leben er fo werth gehalten, im Tode noch beifteben zu fonnen. Aber gebrochen war bas fubne Berg, einige Thranen weinte Gugen über ber Leiche, und er gab Befehl, fie in Giderbeit ju bringen. tapfere Manner find gefallen fur eine Sache, ber fie glaubten fich gewidmet zu haben, und es ergab fich, bag fie vielmehr ben entgegengesetten Zweden gebient batten, Commercy bingegen, ber einzig granfreich zu bestreiten bachte, bat ben iconften Tob gefunden, ben ein Pring von Lothringen fterben fonnte, er ift für bas Saus Lothringen geftorben, ohne beffen bie fernfte Ahnung gehabt zu haben. Biel verloren an ihm Gugen und bas beer, und ift es auffallend, wie von biefem Tag an, für eine lange Beit, ber Raiferlichen Baffenglud in Stalien abnahm. Das Berzogthum Joveuse, bas einzige, so aus ber Erbschaft bes Saufes Buife ibm geblieben, batte Commercy fruber an feine Mutter abgetreten. Er war unbeweibt und nur 42 Jahre ast geworden. »La douleur de madame de Lillebonne et de ses deux filles fut extrême. Il n'avait devant lui que le prince Eugène. Il y avait plus de vingt ans qu'elles ne l'avaient vu, et selon toute apparence, ne devaient jamais le revoir. Monseigneur prit des soins d'elles qui relevèrent encore leur considération. Il ne fut occupé qu'à les consoler. Quelque accoutumé qu'on doive être dans les cours aux choses singulières, ce soin du Dauphin d'une douleur qui devait demeurer cachée se fit fort remarquer.«

Des Prinzen von Commercy jungerer Bruder, Johann Paul von Lillebonne, geb. 10. Junius 1672, war bei Reetwinden, 29. Jul. 1693 gefallen. Die ältere seiner Schwestern, Beatrix Hieronyma, Aebtissin von Remiremont, geb. 1. Jul. 1662, ift beinahe in demselben Grade wie ihr Bater für Saint-Simon

ein Gegenftand ber Unfeindung und Berlaumdung geworden. Die Berbindungen, auf welchen bes Doppelminiftere Chamillart Einflug berubte, besprechend, fommt er auf den Grofftallmeifter, ben Grafen von Sarcourt und ben Marfcall von Billeroy, adont le grand air de faveur et celui d'autorité qu'ils prirent aisément sur lui, et ces manières de supériorité qu'ils usurpaient à la cour, lui imposaient et l'étourdissaient; et il leur était d'autant plus soumis que ce n'était pas pour de l'argent comme les deux autres. Par ceux-là il se trouva-peu à peu lié avec la duchesse de Ventadour, amie intime, et de tout temps quelque chose de plus du maréchal de Villeroy, et très-unie aussi par là avec M. le Grand. De là résulta une autre liaison qui devint bientôt après directe et la plus intime, ce fut celle de mademoiselle de Lillebonne et de sa soeur, madame d'Epinoy, qui n'étaient ensemble qu'un coeur, qu'une âme et qu'un esprit. La dernière était une personne douce, belle, qui n'avait d'esprit que ce qu'il lui en fallait pour aller à ses fins, mais qui l'avait au dernier point, et qui jamais ne faisait rien que par vues; d'ailleurs naturellement bonne, obligeante et polie. L'autre avait tout l'esprit, tout le sens et toutes les sortes de vues qu'il est possible ; élevée à cela par sa mère, et conduite par le chevalier de Lorraine, avec lequel elle était si anciennement et si étroitement unie qu'on les croyait secrètement mariés.«

Es ist dieser Chevalier Philipp von Lothringen, geb. 1643, General-Lieutenant, Abt von Saint-Benoit-sur-Loire, Saint-Père-en-Ballée zu Chartres, la Trinité-de-Tiron und Saint-Jean des Bignes zu Soissons, des Großstallmeisters Bruder, »qui avait infiniment d'esprit et de connaissance du roi et de la cour.« Bon einem Schlagsluß getrossen, starb er den 8. Dec. 1702. »Le chevalier de Lorraine et Châtillon avaient fait une grande figure par leur figure, dont Monsieur (Bruder Ludwigs XIV) s'était entêté plus que de pas une autre. Le dernier, qui n'avait ni pain, ni sens, ni esprit, s'y releva, et y acquit du dien. L'autre prit la chose en Guisard qui ne rougit de rien pourvu qu'il arrive; il mena Monsieur, le bâton

haut toute sa vie, fut comblé d'argent et de bénéfices, fit pour sa maison ce qu'il voulut, demeura toujours publiquement le maître chez Monsieur, et comme il avait avec la hauteur des Guises leur art et leur esprit, sut se mettre entre le roi et Monsieur, se faire ménager, pour ne pas dire craindre de l'un et de l'autre, et jouir d'une considération, d'une distinction et d'un crédit presque aussi marqué de la part du roi que de celle de Monsieur. Aussi fut-il bien touché, moins de sa perte que de celle de cet instrument qu'il avait su si grandement faire valoir pour lui. Outre les bénéfices que Monsieur lui avait donnés, l'argent manuel qu'il en tirait tant qu'il voulait, les pots de vin qu'il taxait et qu'il prenait avec autorité sur tous les marchés qui se faisaient chez Monsieur, il en avait une pension de 10,000 écus, et le plus beau logement du Palais-Royal et de Saint-Cloud. Les logements, il les garda à la prière de M. le duc de Chartres, mais il ne voulut pas accepter la continuation de la pension par graudeur, comme par grandeur elle lui fut offerte.«

Ein febr iconer Mann, batte ber Chevalier ber Liebicaften nicht wenig gehabt, namentlich mit einer fille d'honneur ber Ronigin. mit einer Riennes, die er entfuhrte, und von welcher ein naturlicher Sohn, Chevalier be Beauvernois, ber nachmalen in faiferliche Dienste ging. Das Liebesfeuer erlofc zeitig. . M. le chevalier de Lorraine, fchreibt bie Sevigne 1. April 1672, salla voir la Fiennes l'autre jour; elle voulut jouer la délaissée, elle parut embarrassée, le chevalier, avec cette belle physionomie ouverte que j'aime, et que vous n'aimez pas, la voulut tirer de toutes sortes d'embarras, et lui dit: » Mademoiselle, qu'avez vous? pourquoi êtes-vous triste? qu'y a-t-il d'extraordinaire à tout ce qui nous est arrivé? Nous nous sommes aimés, nous ne nous aimons plus; la constance n'est pas une vertu des gens de notre âge; il vaut bien mieux que nous oublions le passé, et que nous reprenions les tons et les manières ordinaires. Voilà un joli petit chien; qui vous l'a donné?««

»Mademoiselle de Lillebonne ne lui était pas inférieure, et sous un extérieur froid, indolent, paresseux, négligé, intérieurement dédaigneux, brûlait de la plus vaste ambition, avec une hauteur demesurée, mais qu'elle cachait sous une politesse distinguée, et qu'elle ne laissait se déployer qu'à propos. Sur ces deux soeurs étaient les yeux de la cour. Le désordre des affaires et de la conduite de leur père, frère du duc d'Elbeuf, avait tellement, renyersé leur marmite, que très-souvent elles n'avaient pas à dîner chez elles. M. de Louvois leur donnait noblement de l'argent que la nécessité leur faisait accepter. Cette même nécessité les mit à faire leur cour à madame la princesse de Conty, d'avec qui Monseigneur ne bougeait alors; elle s'en trouva honorée, elle les attira fort chez elle, les logea, les nourrit à la cour, les combla de présents, leur procura tous les agréments qu'elle put, que toutes trois surent bien suivre et faire valoir. Monseigneur les prit toutes trois en affection, puis en confiance, elles ne bougèrent plus de la cour, et, comme compagnie de Monseigneur, furent de tous les Marlys, et eurent toutes sortes de distinctions. La mère, âgée et retirée de tout cela avec bienséance, ne laissait pas de tenir le timon de loin, et rarement venait voir Monseigneur, pour qui c'était une fête. Tous les matins il allait prendre du chocolat chez mademoiselle de Lillebonne. Là se ruaient les bons coups: c'était à cette heure-là un sanctuaire où il ne pénétrait personne que madame d'Epinoy. Toutes deux étaient les dépositaires de son âme, et les confidentes de son affection pour mademoiselle Choin, qu'elles n'avaient eu garde d'abandonner lorsqu'elle fut chassée de la cour, et sur qui elles pouvaient tout.

»A Meudon elles étaient les reines: tout ce qui était la cour de Monseigneur la leur faisait presque avec le même respect qu'à lui; ses équipages et son domestique particulier étaient à leurs ordres. Jamais mademoiselle de Lillebonne n'a appelé Dumont monsieur, qui était l'écuyer confident de Monseigneur et pour ses plaisirs et pour ses dépenses et pour ses équipages, et l'appelait d'un bout à l'autre d'une chambre à Meudon où Monseigneur et toute sa cour était, pour lui donner ses ordres, comme elle eût fait à son écuyer à elle;

et l'autre, avec qui tout le monde jusqu'aux princes du sang comptait à Meudon, accourait et obéissait avec un air de respect plus qu'il ne faisait à Monseigneur, avec lequel il avait des manières plus libres. Les particuliers, longtemps si secrets, de Monseigneur et de mademoiselle Choin, n'eurent dans ces premiers temps pour tiers que ces deux soeurs. Personne ne doutait donc qu'elles ne gouvernassent après la mort du roi, qui lui-même les traitait avec une distinction et une considération la plus marquée, et madame de Maintenon les ménageait fort.

»Un plus habile homme que Chamillart eût été ébloui de cet éclat. Le maréchal de Villeroy, si lié avec M. le Grand, et encore plus intimement, s'il se pouvait, avec le chevalier de Lorraine, l'était extrêmement avec elles. Par lui elles furent bien aises de ranger Chamillart sous leur empire, et lui désira fort de pouvoir compter sur elles, d'autant qu'elles étaient sûres. Ils avaient tous leurs raisons : celles des deux soeurs, outre la faveur de Chamillart, étaient de servir par lui Vaudemont, frère de leur mère, dans les rapports continuels que la guerre d'Italie allait leur donner. Le maréchal de Villeroy donc, tout à elles, fit cette union avec Chamillart, et ce qui n'était que la même chose, par une suite nécessaire, celle de Vaudemont, que Villeroy avait vu autrefois à la cour, qui s'était fait un honneur de bel air et de galanterie de se piquer d'être de ses amis, qui, malgré leur éloignement d'attachement et de lieux, s'en étoit toujours piqué, et qui était entretenu dans cette fantaisie par ses nièces, qui, dans la faveur et les emplois où était Villeroy, le regardaient avec raison comme pouvant être fort utile à leur oncle. De M. de Vendôme qui tint un si grand coin dans cette cabale, j'en parlerai en son temps, et cabale d'autant plus dangereuse, que jamais le maréchal ni Chamillart, presque aussi courts l'un que l'autre, ne s'en aperçurent. Ces liaisons étaient déjà faites avant la mort du roi d'Espagne: cette époque ne fit que les resserrer et y faire entrer Vaudemont de l'éloignement où il était, qui, dans la place qu'il occupait, sut bientôt

seconder ses nièces, et, sous leur direction y entrer directement par le commerce nécessaire de lettres et d'affaires avec le ministre de France, qui disposait, avec toute la confiance et le goût du roi, de tout ce qui regardait la guerre et les finances.

Madame de Lillebonne avait l'esprit habile, et tout tourné pour faire un grand personnage dans sa maison, si elle eut vécu au temps de la ligue. Sa fille aînée avec un air tranquille et indifférent au dehors, avec beaucoup de politesse, mais choisie et mesurée, et avec les pensées les plus hautes, les plus vastes et tout le discernement et la connaissance nécessaire pour ne les rendre pas châteaux en Espagne, avait naturellement une grande hauteur, de la droiture, savait aimer et haïr, moins de manége que de ménagements et de suite, infatigable avec beaucoup d'esprit, sans bassesse, sans souplesse, mais maîtresse d'elle-même pour se rabaisser quand il était à propos, et assez d'esprit pour le faire même avec dignité, et en faire sentir le prix à ceux dont elle avait besoin, sans les blesser, et se les rendre favorables.

»Sa soeur, avec peu d'esprit, souple, et assez souvent basse, non faute de coeur et de hauteur, mais d'esprit, l'avait tout tourné au manége avec une politesse moins ménagée que sa soeur, et un air de bonté qui faisait aisément des dupes-Elle savait servir et s'attacher des amis.

»Leur vertu et leur figure étaient d'ailleurs imposantes; l'aînée, très-simplement mise et sans beauté, inspirait du respect; la cadette, belle et gracieuse, attirait; toutes deux fort grandes et fort bien faites; mais à qui avait du nez, l'odeur de la ligue leur sortait par les pores; toutes deux point méchantes pour l'être, et se conduisant au contraire de manière à en ôter le soupçon, mais, lorsqu'il y allait de leurs vues et de leur intérêt, terribles.

»Outre ces dispositions naturelles, elles en avaient bien appris de deux personnes avec lesquelles elles furent intimement unies, les deux de la cour les plus propres à instruire par leur expérience et leur genre d'esprit. Mademoiselle de Lillebonne et le chevalier de Lorraine étaient de toute leur vie tellement un, qu'on ne doutait pas qu'ils ne fussent mariés. Il était par conséquent dans la même union avec madame d'Epinoy. C'est ce qui les avait si fort liées avec le maréchal de Villeroy, l'ami intime et très-humble du chevalier de Lorraine, et c'était par le maréchal de Villeroy que le roi, si jaloux de tout ce qui approchait Monseigneur, nonseulement n'en avait point conçu contre ces deux soeurs, mais avait pris confiance en elles, et leur marquait en tout une considération si distinguée, qui dura la même après la mort de Monseigneur; d'où il faut conclure que les deux soeurs, au moins la cadette, firent toute leur vie auprès de Monseigneur le même personnage secret à l'égard du roi, que le chevalier de Lorraine se trouva si bien toute sa vie de faire auprès de Monsieur, qu'il gouverna toujours. C'était un exemple qu'il était à portée de leur confier, et elles de suivre, et dont le maréchal de Villeroy put être aussi quelquefois le canal.

»Il les avait mises de même dans la confiance de madame de Maintenon, dont j'avancerai ici un trait étrange qui n'arriva que depuis, que je sus le lendemain du jour qu'il fut découvert, et qui montrera combien avant était cette con-Madame la duchesse de Bourgogne s'était acquis une telle familiarité avec le roi et avec madame de Maintenon, que tout en leur présence elle furetait leurs papiers, les lisait, et ouvrait jusqu'à leurs lettres. Cela s'était tourné en badinage et en habitude. Un jour, étant chez madame de Maintenon, et le roi n'y étant pas, elle se mit à paperasser sur un bureau, debout et à quelques pas d'où madame de Maintenon était assise, qui lui cria plus sérieusement qu'à l'ordinaire de laisser là ces papiers. Cela même aiguisa la curiosité de la princesse qui, toujours bouffonnant mais allant son train, trouva une lettre ouverte, mais ployée, entre les papiers, où elle vit son nom. Surprise, elle lut une demiligne, tourna le feuillet, et vit la signature de madame d'Epinoy. A cette demi-ligne, et plus encore à la signature, elle rougit et devint interdite. Madame de Maintenon, qui la

voyait faire, et qui apparemment ne l'en empêchait pas, comme elle l'aurait pu, si absolument elle l'eût voulu, ne fut pas. apparemment, fâchée de la découverte. »»Qu'avez-vous donc mignonne? lui dit-elle, et comme vous voilà! Qu'avez-vous donc vu?«« Voilà la princesse encore plus embarrassée. Comme elle ne répondait point, madame de Maintenon se leva et s'approcha d'elle comme pour voir ce qu'elle avait trouvé. Alors la princesse lui montra la signature. Madame de Maintenon lui dit: \*\*Eh bien! c'est une lettre que madame d'Epinoy m'écrit. Voilà ce que c'est que d'être si curieuse: on trouve quelquefois ce qu'on ne voudrait pas««; puis prenant un autre ton: »»Puisque vous l'avez vue, madame, ajouta-telle, voyez-la toute entière, et si vous êtes sage, profitez-en ««; et la força de la lire d'un bout à l'autre. C'était un compte que madame d'Epinoy rendait à madame de Maintenon des quatre ou cinq dernières journées de madame la duchesse de Bourgogne, mot à mot, lieu par lieu, heure par heure, aussi exact que si elle, qui n'en approchait guère, ne l'eût pas quittée de vue; dans lequel il était fort question de Nangis et de beaucoup de manéges et d'imprudences. Tout y était nommé, et ce qui est plus surprenant qu'une telle instruction même, c'était de signer une lettre de cette nature, et pour madame de Maintenon de ne l'avoir pas brûlée sur-le-champ, ou du moins enfermée. La pauvre princesse pensa s'évanouir et devint de toutes les couleurs. Madame de Maintenon lui fit une forte vesperie, lui fit voir que ce qu'elle croyait cacher était vu par toute la cour, et lui en fit sentir les conséquences. Sans doute qu'elle lui en dit bien davantage, mais madame de Maintenon lui avoua que lorsqu'elle lui avait parlé plusieurs fois, c'était par science, et qu'il était vrai que madame d'Epinoy et d'autres encore étaient chargées par elle de suivre secrètement sa conduite, et de lui en rendre un compte exact et fréquent.

»Au partir d'un lieu si fâcheux, la princesse n'eut rien de plus pressé que de gagner son cabinet et que d'y appeler madame de Nogaret, qu'elle appelait toujours sa petite bonne et son puits, et de lui conter toute sa déconvenue, fondant en larmes, et dans la furie qu'il est aisé d'imaginer contre madame d'Epinov. Madame de Nogaret la laissa s'exhaler, puis lui remontra ce qu'elle jugea à propos sur le fond de la lettre, mais surtout elle lui conseilla très-fortement de se garder sur toutes choses de rien marquer sur madame d'Epinoy, et lui représenta qu'elle se perdrait si elle lui témoignait moins de familiarité et de considération qu'à l'ordinaire. Le conseil était infiniment salutaire, mais difficile à pratiquer. Cependant madame la duchesse de Bourgogne, qui avait confiance en l'esprit et en la science du monde et de la cour de madame de Nogaret, en quoi elle avait grande raison, la crut, et se conduisit toujours avec madame d'Epinoy de même qu'auparavant, en sorte qu'elle n'a jamais pu être soupçonnée d'en avoir été découverte. Le lendemain madame de Nogaret, avec qui nous étions intimement madame de Saint-Simon et moi, nous le conta à tous deux précisément comme je viens de l'écrire.

Ce trait honteux et affreux, surtout pour une personne de cet état et de cette naissance, montre à découvert jusqu'à quel point et par quels intimes endroits les deux soeurs, celle-ci surtout, tenaient directement au roi et à madame de Maintenon, et tout ce qu'elles s'en pouvaient promettre, surtout avec l'infatuation dont madame de Maintenon ne se cachait pas pour les préférences et le rang de la maison de Lorraine.

»Du côté de Monseigneur, leur règne sur son esprit était sans trouble. Mademoiselle Choin, sa Maintenon de tous points, excepté le mariage, leur était dévouée sans réserve. Elle n'oubliait pas que madame de Lillebonne et ses filles, devant tout, leur subsistance, leur introduction dans l'amitié de Monseigneur, le commencement de leur considération à madame la princesse de Conty, elles n'avaient pas balancé de la lui sacrifier sans y avoir été conduites par aucun mécontentement, mais par la seule comaissance du goût de Monseigneur, et par l'utilité d'avoir seules d'abord avec lui la

confiance de leur commerce après la sortie de mademoiselle Choin de la cour. Elle avait été trop longtemps témoin aussi de cette confiance et de cette amitié de Monseigneur pour ces deux soeurs, chez qui il allait presque tous les matins passer en tiers une heure ou deux avec elles, pour se heurter à elles et ne leur pas demeurer intimement unies. Et madame la Duchesse, dont l'humeur égale et gaie, et sa santé toujours parfaite, la rendit toujours la reine des plaisirs, chez qui Monseigneur s'était réfugié, chassé par le mésaise que l'aventure de la Choin d'abord, l'ennui ensuite et l'humeur de madame la princesse de Conty avait dérangé de chez elle et réduit aux simples bienséances, madame la Duchesse, dis-je, qui n'avait ni humeur ni jalousie, et à qui cette habitude et cette familiarité de Monseigneur à venir chez elle n'était pas indifférente pour le présent contre les fougues et les sorties de M. le Duc et de M. le Prince même, et moins encore pour le futur, n'avait garde de choquer ces trois personnes, les plus confidentes et les plus anciennes amies de Monseigneur.

\*Toutes quatre étaient donc, à l'égard de ce prince et de beaucoup d'autres choses communes entre elles, dans une intelligence qui ne se refroidit jamais en rien, s'aidant en tout avec un parfait concert les unes les autres, quittes après la mort du roi, si Monseigneur eût survécu, à se supplanter réciproquement pour demeurer les maîtresses sans dépendance de personne, mais en attendant unies au dernier point, et tenant sous leur joug commun le peu d'hommes en qui le goût de Monseigneur, ou leur industrie auprès de lui, pouvait avoir quelques suites.

»L'autre personne des instructions de qui mademoiselle de Lillebonne et madame d'Epinoy tirèrent de grands secours, fut l'habile madame de Soubise. Elle était soeur de la princesse d'Epinoy, belle-mère de celle-ci, et dans toute l'union possible; avec plus d'esprit qu'elle n'en paraissait, soutenu de tout ce que l'art du manége, de l'intrigue et de la beauté, aiguisé des besoins de l'ambition la plus vaste et la plus cachée, et soutenu de tout ce que la politique, la fausseté,

l'artifice ont de plus profond. Ses appas l'avaient initiée dans la connaissance la plus intime de l'intérieur du roi, dans laquelle elle était sans cesse entretenue par le commerce qui s'était conservé entre eux, et dont elle sut tirer de si utiles partis. Livrée au roi par ambition, tant que la dévotion ne l'arrêta pas, contente de la faveur, dès que cette dévotion la répudia, elle sut mettre le roi à son aise, et se servit de cette dévotion même pour maintenir son crédit, sous prétexte de ne pas ouvrir les yeux à son mari, qui les avait si volontairement fermés, par la différence qu'il en sentirait et par l'époque de cette différence.

»Elle sut gagner madame de Maintenon, et se servir jusque de sa jalousie du goût que le roi lui conservait, en lui offrant une capitulation dans laquelle la nouvelle épouse se crut heureuse d'entrer. Elle fut de la part de madame de Soubise de ne jamais voir le roi en particulier que pour affaires dont madame de Maintenon aurait connaissance; d'éviter même ces particuliers, quand les billets pourraient y suppléer : de le voir même à la porte de son cabinet, quand elle n'aurait qu'un mot court à lui dire; de n'aller presque jamais à Marly, pour éviter toute occasion: de choisir les voyages les plus courts, et de n'y aller qu'autant qu'il serait nécessaire pour empêcher le monde d'en parler; de n'être jamais d'aucune des parties particulières du roi, ni même des fêtes de la cour, que lorsqu'étant fort étendues, ce serait une singularité de n'en être pas; enfin, que demeurant souvent à Versailles et à Fontainebleau où ses affaires, sa famille, sa coutume qu'il ne fallait pas changer aux yeux de son mari, la demandaient, elle n'y chercherait jamais à rencontrer le roi, mais se contenterait, comme toutes les autres dames, de lui faire sa cour à son souper assez souvent, où même, au sortir de table, elle trouvait fort à propos que le roi ne lui parlât point, non plus qu'il avait accoutumé de parler aux autres. De son côté, madame de Maintenon lui promit service sûr, fidèle, ardent, exact dans tout ce qu'elle pourrait souhaiter du roi pour sa famille et pour elle-même; et de part et

d'autre, elles se sont toutes deux tenu parole avec la plus scrupuleuse intégrité.

»Madame de Soubise, trop avisée pour ne pas sentir la fragilité du rang que sa beauté avait conquis, n'était occupée qu'à le consolider. Elle songea à l'appuyer de la maison de Lorraine, toute indignée qu'elle en fût, du moment que par le mariage du prince d'Epinoy, son neveu, elle vit jour à s'unir avec madame de Lillebonne et ses filles. Madame d'Epinoy, sa soeur, qui lui était très-soumise, car rien de plus impérieux dans cette famille que cette femme qui en faisait tout l'appui, sa soeur, dis-je, qui d'abord pour percer par le jeu s'était fort adonnée à la cour de Monsieur, avait si bien fait la sienne au chevalier de Lorraine qu'elle était devenue son amie intime. Madame de Soubise, qui ne négligeait rien, avait tâché de s'accrocher par là au chevalier de Lorraine et par lui aux Lillebonnes. Ce fut toute autre chose quand le mariage de son neveu fut fait: leur esprit d'intrigue et d'ambition se rapportait; elles connaissaient réciproquement leurs allures; elles sentirent combien elles se pouvaient être réciproquement utiles; elles se lièrent peu à peu, et bientôt l'union devint intime. Elle se resserra dans la suite par l'alliance et la communauté d'intérêts; elle dura autant que leur vie, et passa aux enfants de madame de Soubise, devenus de grands maîtres à son école, et desquels les deux soeurs tirèrent dans les suites l'usure de ce que d'abord elles avaient mis de leur part.

\*Telles étaient ces liaisons et leurs puissants appuis lors de l'arrivée de M. de Vaudemont en France, dont ses nièces ne lui laissèrent rien ignorer, et dans lesquelles elles l'initièrent le plus tôt qu'elles le purent. Elles en avaient de grandes avec M. de Vendôme. Le prince de Conty et lui partageaient la faveur et la cour la plus particulière de Monseigneur. Mademoiselle Choin avait fait assez d'efforts pour rendre entre eux la balance au moins égale. Ses deux amies, qui pour elle, ou plutôt pour l'intérêt qu'elles y trouvèrent, avaient abandonné la princesse de Conty en sauvant toujours les

apparences tant qu'elles le purent, et toujours assez pour éviter brouillerie, étaient par là même entraînées vers M. de Vendôme. M. le prince de Conty de plus ne donnait aux deux socurs que madame la Duchesse dont elles étaient bien assurées d'ailleurs; Vendôme leur donnait occasion de gagner M. du Maine, et pour elles il n'y avait rien de trop. Elles s'étaient donc liées tant qu'elles avaient pu à Vendôme, et dans cet esprit elles avaient fort recommandé à leur cher oncle, car c'est ainsi qu'elles l'appelaient et qu'elles en parlaient toujours, de ne rien oublier pour engager Vendôme, lorsqu'il alla en Italie, à en revenir assez de ses amis pour qu'ils pussent compter sur lui. Le cher oncle profita bien de la lecon, et y réussit tellement qu'à son retour, et toujours depuis, elles n'eurent rien à désirer là-dessus, et que Vendôme, elles et Vaudemont, M. du Maine en quart, se lièrent le plus étroitement, mais le dernier, selon sa coutume, le plus secrètement.«

Die Bufunft von Franfreich ichien ben Lillebonne ober ber fogenannten Cabale von Meudon anzugeboren, ba vernichtete bes Groß-Dauphin Ableben alle auf ihn gebaute Soffnungen. »Jamais changement ne fut plus grand ni plus marqué que celui que fit la mort de Monseigneur. Eloigné encore du trône par la ferme santé du roi, sans aucun crédit, et par soi de nulle espérance, il était devenu le centre de toutes les espérances et de la crainte de tous les personnages, par le loisir qu'une formidable cabale avait eu de se former, de s'affermir, de s'emparer totalement de lui, sans que la jalousie du roi, devant qui tout tremblait, s'en mît en peine, parce que son souci ne daignait pas s'étendre par-delà sa vie, pendant laquelle il ne craignait rien avec raison. — On jugera aisément du désespoir et de la consternation de cette puissante cabale, si bien organisée, que l'audace avait conduite aux attentats qu'on en a rapportés. Quoique l'héritier de la couronne (le duc de Bourgogne) qu'elle avait porté par terre se fût enfin relevé, et que son épouse, unie à madame de Maintenon, se fût vengée de l'acteur principal d'une scène si

incroyable, la cabale se tenait ferme, gouvernait Monseigneur, ne craignait point qu'il lui échappât, l'entretenait dans le plus grand éloignement de son fils et de sa belle-fille, dans le dépit secret de la disgrâce de Vendôme, se promettait bien de monter sur le trône avec lui, et d'anéantir l'héritier sous ce règne. Dieu souffle sur leurs desseins; en un instant il les renverse, et les asservit sans espérance à celui pour la perte duquel ils n'avaient rien oublié ni ménagé. Quelle rage, mais quelle dispersion.

ľ

»Madame la princesse de Conty fut celle qui regretta le plus Monseigneur, et qui y perdit le moins. Mesdemoiselles de Lillebonne, qui ne bougeaient de chez elle, l'avaient peu à peu partagé, mais avec de grandes mesures de déférence. Le règne de mademoiselle Choin avait tout absorbé ce qui était resté à sa maîtresse, pour qui Monseigneur ne conserva que de la bienséance accompagnée d'ennui et souvent de dégoût, que l'amusement qu'il trouva chez madame la Duchesse ne fit qu'accroître. Madame la princesse de Conty n'était donc de rien depuis bien des années, avec l'amertume de savoir mademoiselle de Lillebonne, sa protégée et son amie, en possession des matinées libres de Monseigneur, chez elle dans un sanctuaire scellé pour tout autre que madame d'Epinoy, où se traitaient les choses de confiance; mademoiselle Choin, son infidèle domestique, devenue la reine du coeur et de l'âme de Monseigneur, et madame la Duchesse intimement liée à elles, en tiers de tout avec elles et Monseigneur qu'elle possédait chez elle en cour publique. Il fallait fléchir avec toutes ces personnes, ne rien voir, leur plaire; et malgré ses humeurs, sa hauteur, son aigreur, elle s'y était ployée. et fut assez bonne pour être si touchée, qu'elle pensa suffoquer deux ou trois nuits après la mort de Monseigneur, en sorte qu'elle se confessa au curé de Marly.

»Mademoiselle de Lillebonne, pénetrée d'une si profonde chute personnelle et commune, trop sûre de sa situation avec madame la Dauphine (la duchesse de Bourgogne), et avec tout ce qui approchait intimement le Dauphin, n'était pas pour se pouvoir résoudre, altière comme elle était, à trainer dans une cour où elle avait régné toute sa vie. Son oncle et elle prirent donc le parti d'aller passer l'été en Lorraine, pour se dérober à ces premiers temps de trouble, et se donner celui de se former un plan de vie tout nouveau.

»La fortune secourut cette fée. La petite vérole enleva tout de suite plusieurs enfants à M. de Lorraine, entre autres une fille de sept ou huit ans, qu'il avait fait élire abbesse de Remiremont, il y avait deux ans, après la mort de madame de Salm. Cet établissement parut à l'oncle et à la nièce une planche après le naufrage, un état noble et honnête pour une vieille fille, une retraite fort digne et sans contrainte, une espèce de maison de campagne pour quand elle voudrait y aller, sans nécessité de résidence assidue, ni d'abdiquer Paris et la cour, et un prétexte de s'en tirer à sa volonté, avec 40,000 livres de rente à elle qui en avait peu, et qui se trouvait privée des voitures de Monseigneur et de toutes les commodités qu'elle en tirait. Elle n'eut que la peine de désirer cet établissement; tout en arrivant en Lorraine, son élection se fit aussitôt, 1711.

»Sa soeur, mère de famille, plus douce et plus flexible, ne se croyait pas les mêmes raisons d'éloignement; son métier d'espionne de madame de Maintenon lui donnait de la protection et de la considération, dont le ressort était inconnu mais qui etait marqué. Elle ne songea donc pas à quitter la cour, ce qui entrait aussi dans la politique de sa soeur et de son oncle. Madame d'Epinoy donna plutôt part qu'elle ne demanda permission de Remiremont pour sa soeur, laquelle passa avec la facilité pour eux ordinaire. Mademoiselle de Lillebonne prit le nom de madame de Remiremont.

»L'affaire de Remiremont se fit si brusquement que j'arrivai le soir de la permission donnée, sans en rien savoir, dans le salon, après le souper du roi. Je fus surpris de voir venir à moi, au sortir du cabinet du roi, madame la Dauphine avec qui je n'avais aucune privance, m'environner et me rencoigner en riant avec cinq ou six dames de sa cour plus

familières, me donner à deviner qui était abbesse de Remiremont. Je reculais toujours; et le rire augmentait de ma surprise d'une question qui me paraissait si hors de toute portée, et de ce que je n'imaginais personne à nommer. Enfin elle m'apprit que c'était mademoiselle de Lillebonne, et me demanda ce que j'en disais. »»Ce que j'en dis, Madame, lui répondis-je aussi en riant, j'en suis ravi, pourvu que cela nous en délivre ici, et à cette condition, j'en souhaiterais autant à sa soeur. - Je m'en doutai bien . « répliqua la princesse, et elle s'en alla riant de tout son coeur. Deux mois plus tôt, outre que l'occasion n'en eût pu être, une telle déclaration n'eût pas été de saison, quoique mes sentiments ne fussent pas ignorés. Alors, les premiers moments passés, où cette hardiesse ne laissa pas de retentir, il n'en fut pas seulement question. Die Aebtissin von Remiremont ftarb den 9. Febr. 1738.

Ihre Schwester, Elisabeth Teresa, geb. 5. April 1664, wurde ben 7. Oct. 1691 bem Prinzen von Epinop, Ludwig von Melun, angetraut. Wittwe ben 24. Sept. 1704, besaß sie durch Schenfung von der Mutter das Herzogthum Jopeuse, so auf ihre Kinder sich vererbte, sie erfauste auch um 375,000 Livres die Grasschaft Saint-Paul in Artois, nachdem sie die Erbin von allem Reichthum ihres Opeims, des alten Prinzen von Vaudem mont geworden. Sie starb den 7. März 1748, und ist in ihr die von Herzog Karl IV abstammende Seitenlinie des Hauses Lothringen erloschen.

Reben ben alten Burggrafen nannten sich von Sammerstein mehre andere, ritterbürtige Geschlechter, als die von Blankenberg genannt Sammerstein, die von Sammerstein zu Andernach, Coblenz und Sinzig, diese zwar, statt der Sämmer, ein gezahntes Kreuz führend. Db von einem dieser Geschlechter, oder ob von den Burggrafen die heute noch herrlich blühende freiherrliche Familie von Hammerstein abstamme, ist eine Frage, so der General Hans Adam von Hammerstein in seiner mehrsach citirten Abhandlung zu Gunsten der burggrästichen Abstammung entschieden hat, während der kon. Hannöverische Staatsminister, Freiherr Wilhelm von

Sammerftein, in feiner vortrefflichen, bem Bublicum leiber nicht auganglichen Gefdichte ber Freiherrlich von Sammer-Rein'ichen gamilie, Bannover, 1856, fic begnügt, Die Babriceinlichkeit einer folden Abstammung bervorzuheben. Dort beißt es: "Bie ein Burggraf Ludwig von Sammerftein 1418 berjenige war, mit welchem bie lette regierende ginie ber Burggrafen erlofd, fo fceint biefer Ludwig von Sammerftein, ber 1408 ju Dayen erfcheint, und beffen nabe Berbindung mit bem Prior hermann von hammerftein, ber furg guvor ju Dapen porfommt, und ber Burgfage auf bem Sammerftein vom Reiche ju leben batte, minbeftens febr mahricheinlich ift, ber lette ber neben ben regierenden Linien lebenden Jungern bes Beichlechts in fener Begend gewesen zu fein. Denn mit biefer Beit ift es, bag in ber Gegend von Coblenz, hammerftein, Daven, Singig zc. alle Gefchlechter bes Ramens Sammerftein verfcwinden, und faft zu völlig gleicher Beit feben wir benfelben Ramen in ben Bergogthumern Julich und Berg erscheinen, nach welchen fie ja icon die Burgarafen laut Gunthers Geschichte ber Burgaraffcaft und laut Sans von Sammerfteins Beptrage ac. mehrfache Lebens- und Stiftungsverbindungen gehabt hatten, unter beren Sobeit ja icon manche Sammerfteinische Beffgungen am Rhein, wie namentlich bie ju Singig, ftanden.

"Bon diesen älteren Berbindungen mit dem herzogihum Jülich erwähnen wir nur folgende: 1) In Runftorp theilten die Burggrafen von hammerstein mit den Grafen von Jülich die Wehrgelber bei Todtschlägen, die in 6 Rarren Bein bestanden.

2) In Sinzig waren sie Schirmherren, hatten Steuer und Bede, während dort auch die Grafen von Jülich die Bogtei hatten.

3) Ihre Allodia hunswinkel, Bestheim, Rrechgellenheim und in verschiedenen Urfunden bezeichnete, aber nicht benannte Güter hatten die Burggrafen den Grafen von Jülich lehnbar gemacht.

4) Ihnen waren von dem Grafen von Jülich Renten in dem bei Jülich belegenen Albenhoven angewiesen. 5) Sie hatten auch Besitzungen in Gindersdorf im Jülichischen. Wir sehen hieraus, daß die Allodien und Lehen der Burggrafen schon in früher Zeit im Jülichischen nicht unbedeutend waren, und wir

Anden fie gerade in ben Gegenden, wo wir fpater die Gige unferer unzweifelbaften Borfabren ebenfalle antreffen. mabrend wir Buter ber Burggrafen in Guntereborf, Renten in Albenhoven und Gefälle in Ahrweiler erbliden, feben wir in Duren und in Rorvenich, mitten zwischen biesen Orten, frub fon Befigungen unferer Borfahren. In Duren ift es, mo fcon frube ein Zweig ber burggräflichen Familie fich nieberließ. Bier wohnte, und jedenfalls icon 1513, mabriceinlich noch fruber, - fo berichtet uns die Sammlung von Materialien gur Befdicte Durens. Duren 1838, Lieferung IV. S. 449,eine Kamilie von Sammerftein, "welche von dem Schloffe Sammerftein bei Andernach fammt,"" und ju ber 1580 bie, un= zweifelhaft zu unseren Bermanbten geborenben, unser Bappen ber brei Rirchenfahnen führenden, ju Duren geborenen Abam von Sammerftein und Johann von Sammerftein, letterer gefürsteter Abt gu St. Corneli-Munfter, geborten. "Die Ahnen bes Abam und Johann von Sammerftein,"" - heißt es weiter in biefem Beugnig, ,,,,batten fich in Duren niebergelaffen; fie führten in ihrem Wappen zwei Sammer."" (Bermuthlich hat ber-Referent bier brei Sammer ftatt zwei fdreiben wollen, aber auch die zwei Sammer wurden genügend auf die Berbindung mit ben brei Sammer führenden Burggrafen bindeuten.) In bem nicht fernen Rörvenich aber finden wir im 15. Jahrhundert einen unfern Borfahren gang unzweifelhaft angehörenden Bermann von Sammerftein mit bem f. g. Pothaner Behnten belebnt.

"Treffen so die Besitzungen der Burggrafen mit Besitzungen unserer unzweiselhaften Borfahren im Jülicischen in denselben Gegenden zusammen, so finden sich auch schon früh Berbindungen der Burggrafen mit dem Herzogthum Berg, und zwar nach Orten hin, wo wir ebenfalls später unsere ungezweiselten Borfahren angesessen sinden. Bon diesen alteren Berbindungen erwähnen wir zunächt eines Besitzes der Burggrafen, welcher aller Bermuthung nach derselbe ift, welchen wir später in den händen unserer unzweiselhaften Borfahren auf Schloß hammerstein bei Sonborn und Elberseld wiedersinden. Nach von Redinghovens Sammlungen zu München hat nämlich Johann, Sohn des Burg-

grafen Berfratt von Summerfiern, gegen ille Mark Benfinner : den Brufen Mennth von Beibern II Mart Gefille in feinen hafe Surfery over liven man process with the greggen Bereit, migeneben. En Einem fin in ber I... Der Burngraffduft, we Barfin Little Rustrate intere eitere err seien Insnamen sadmeile, und sich in jumen Jurichtfalt. Thesail nicht git finden : wir beimniben, ginnet sein Meiningweren ve Ichiate sen Benginen Aram ut Livelbur entremen bir, moil nicht ibre Brund, laf biefe Beiffung Stuckern, weit. Jorinn beiteils beligt, als mich ein Buter bie Burggenfieren ime finte, melde nis qu'imperer mon genorie, fein anne-468 ber for Stutenberg bei Conborn mit, weichen wer mitte weie bundert Jabre Giere, fcon at Anfang bes 15. Jahrenmeber-(1417) in ben Sanden unferer Borfibren, ber Johann ber Maen und Jojann bes Jungen auf Cang Commerfein ber Semborn faven. Bir ibiregen biernach mitt obne Bibrichenninfeit, big mit bem Girti Guldriberg auch bie nach ber hampeburg om Abein genannte fleinere Burg hummerftein bei Combern and Elberfeld, welche mit Gutenberg unmmelbar grenge, wer 1935 ju ben Allabien ber Burggrafen von hammerftein gebore. Gie werben bier, wie fe mande andere große Gefdlechure, be Auflenftein, Belpenftein, Rergen, Lichtenberg, Bertenberg x. bem neuen Benig ten Ramen ber alten Stammburg gegeben baben.

"Eine turch bes Burggrafen Jehann Kinzer migen ür von bem alteren Zweige gerrennt sein. Und ift es Spiel bes Jusalls, ober weiset auch bas auf eine Ramenszemeinschaft hin? Gewiß ift, baß in derselben Beise, wie bei unsern völlig unsweiselhasten Borbern, seit bem Jahr 1416 her der Rame Johann (hans) ein stereotyper hammerkeinischer Familien-Rame war und noch ist (wir finden bei unsern Bergischen Borfahren in der Stammtasel nicht weniger als 11 Johanns und seit hand Adam im hannoverischen Zweige der Familie ebenfalls beren 14), so bei den Burggrafen von hammerstein, bei denen die eine Linie sogar die Johannsche heißt, daß in dem Andernachischen Zweige des burggrästichen Geschlechtes dieser unser Familien-Rame dergestalt (etwa gleich dem Reußischen Heinrich) eingenistet war,

baf bie Johanns noch wieber burch einen besondern Rebennamen unterfcieben murben. Rach einer Urfunde bes Coblenger Archive von 1362 gibt es in Andernach einen Johann, genannt Dietrich pon hammerftein, und einen Johann, genannt Beldot von Sammerftein. Der bier in Betracht fommende Sof wird überbies im Lebenbriefe von 1453 nicht Stafenberg, fondern bem Ausbrud Stocberg febr gleichlautend Stadlberg genannt. es gibt einen Umftanb, welcher biefe 3bentitat von Stocberg und Stadlberg faft jur Bewigheit erhebt. Wir wiffen nämlich, bag in Rieber-Deutschland, und bagu geborte bie Begenb von Stadlberg, Die Ramen, Die im Mittelalter Die Betonung: Stoc ober Stod enthielten, in fpaterer Beit regelmäßig in bie Betonung Stad vermandelt murben; fo hieg 1258 bas Saus ber Berren von Arbergen: Stodfamp, und fpater allgemein Stadtamp. Stocberg bieg banach unzweifelhaft fpater Stadberg ober Stadlberg, Stafenberg.

"Diefes Busammentreffen, wonach Buter, die in ben Banben eines ber Burggrafen und namentlich eines folden, welcher ben Revers über bas Erbbanneramt ausstellte, fich befanben, fpater in ben Banben eines unferer unzweifelbaften Bergifchen Borfahren befunden worben, erscheint auch in anderer Beziehung von besonderem Intereffe. Denn bamit wird auch fur ben Uebergang des Bappens ber brei Rirdenfahnen, welche allem Auschein nach von dem Erbbanneramte bes Rurfürftenthums Trier herrühren, bas Friedrich von Sammerftein 1312 erwarb, und beffen Leben eben diefer Johann, Sohn Gerharbe, noch 1341 muthete, auf ben jungern, ju Sammerftein bei Sonborn und Elberfeld angeseffenen Zweig bes Geschlechts bie Erklarung fic finden. Gine andere altere Berbindung mit bem Bergogthum Berg finden wir in Gunther, Die Burggraficaft Sammerftein zc. Seite 13. Durch eine Urfunde von 1328 beftätigen banach bie Sohne eines Burggrafen Ludwig von Sammerftein, Ludwig und Johann, ber befannten recht eigentlich Bergifchen Abtei Altenberg, wo bie Bergifden gurften und Bergifden Eblen bestattet wurden , brittehalb Dom Beinrenten. Intereffant ift für uns auch gerate biefe Berbindung, wenn wir wiffen, mas

Gintber turch Urfunden bargethan hat, baß sene Ludwig und Ichann von hammerftein, welche offenbar nahe Bergische Beziehungen batten, einen jüngften Bruder hatten, der sich Arnold mannte. Denn tiefer Arnold von hammerstein, Sohn des Burgzgrasen Ludwig und der Gräfin Isalba von Isenburg, ist — wenn nicht etwa mit Rüdsicht auf die oben gegebene Rachricht über den Besis von Stolberg, rectius Stakenberg, eine Ableitung von Ichann, dem Schne des Burggrafen Gerhard, mehr für sich dat — allen vorliegenden Umftänden nach als identisch zu betrachten mit dem Arnold, welcher an der Spige des Stammbaums unserer Bergischen hammersteins steht, die hernach im Ansange des 17. Jahrhunderts sich ins Hannoverische wandten. Mit diesem Arnold beginnt daher auch die Geschichte unseres Geschlechts vom 15. Jahrhundert an."

Bedachter Arnold, in welchem bas angeführte Berf ben einen ber Cobne bes Burggrafen Ludwig von hammerftein und ber Ifalba von Ifenburg - Branneberg ju erfennen glaubt, foll im 3. 1395 geftorben und der Bater fein jenes Berner ober Johann Werner ber Alte, ber 1417 als Amtmann ju Solingen, und 1419 ale Befiger der Burg hammerftein bei Sonborn vorfommt, auch am 21. Sept. 1419 ju St. Ratharinen Altar im Rlofter Grafrath eine Jahresrente von 4 Malter Rorn widmete. Bon feinen Gobnen trug ber erfigeborne, Johann ber Junge, fein Erbe und Gut Sammerftein am Freitag nach Severini 1453 bem Bergog Gerhard von Julich und Berg ju Leben auf und murbe er ber Bater jenes Raspars, geft. 1560, in beffen Gobnen Abolf und Chriftoph bas Gefchlecht fich in bie altere Linie gu Sammerftein, und in die jungere ju Dege fcied. Jene erlofd nach bem 3. 1682, Chriftoph erfaufte 1570 bas in einer romantifden Solucht an ber Bupper belegene, bem Umt Sudeswagen einbezirkte Dege, Dyn, hammerfteiner Dege, und ftarb im Jahr 1607, fieben Rinder, Frang Bunther, Bans Berner, bans Chriftoph , Sans Abam , Anna , Gertrub und Anna Glifabeth binterlaffend. Gertrud, geb. 1576, heurathete ben Georg band von Boblis, ber unter Mansfelbs Kahnen biente, fpater fomebifder, leglich englischer General murbe. Frang Gunther, auf

Deae, ber 1597 ale hoffüchenmeifter, 1600 ale haushofmeifter au Beibelberg vorfommt, gewann in ber Che mit Unna von Plettenberg bie Tochter Urfula Margaretha, Gem. Ludwig von Bembyfe, Amalia und Anna Amalia. Amalia wurde bie Gemablin bes ju Beibelberg fo einflugreichen Sofmarfchalls Johann Friedrich von Landas, und fcreibt an fie, 26. Dai 1636, ibr Dheim, Saus Chriftoph von Sammerftein, bag ihre Schwefter Unna Amalia fich bei ihrer Dohn, ber Wittme von Ley, auf= balte, "und bat fich leider albereit von ber reformirten Religion gum Pabftthum gemendet, ber allmachtige Bott wolle ihr gnabig fein , und une por bergleichen Unfall bebuten." Spater nahm fie ben Schleier gu Duren, in bem Rlofter ber Annunciaten, und ba 1647 bem Orden vergonnt worben, ju Anbernach ein Rlofter ju errichten, find babin aus Duren funf Schweftern abgegangen, 1653 : barunter befand fich Anna Amalia von Sammerftein, welche auch bie erfte ancilla bes Anbernacher Rlofters Reworden, Abth. III Bd. 4 S. 291.

:

1:

Sans Werner von Sammerstein, turpfälzischer Saupemann auf Bedelheim, 1608, erfaufte von denen von Stein-Callenfels den Goldenfels bei Stromberg, starb aber auf besagter Feste im Sept. 1622 an der Pest, an einem Tage mit seiner Sausfrau Martha Wolf von Sponheim. Des Ehepaars Grabstein befindet sich in der evangelischen Kirche zu Stromberg unter dem Altar. Es überlebten ihm die Söhne Friedrich Christoph und Sans Philipp; dieser, schwedischer Rittmeister, blieb 1645 bei Sameln vor dem Feind, oder wurde nach einer andern Nachricht ermordet.

Friedrich Christoph, nach seiner eigenhändigen Aufzeichnung geboren ben 15. Sept. 1608 auf Schloß Bedelheim, wurde als Rnabe von seinen Eltern zu seinem Oheim, bem Pfälzischen Saushosmeister Franz von Sammerstein nach Bensheim an ber Bergstraße gegeben, reisete mit biesem, als er sich nach Prag zu seinem Serrn, bem sogenannten König von Böhmen, begeben wollte, zunächft nach Detwold zum Landbrosten Sans Abam von Sammerstein. Der Oheim Franz starb hier, der Nesse blieb bei dem andern Oheim Sans Abam, welcher ihn erst in Detmold und später in Schlüchtern, Grafschaft Sanau, auf die Schule schilke.

Seinen weitern Lebenslauf hat ber alte Rrieger felbft auf, gezeichnet unter ber Ueberschrift: Rurger Rachricht meines Lebens Lauf, und ift biese Aufzeichnung fur die Geschicht sener bewegten Zeit so lehrreich, daß sie hier ohne Abanderung ihre Stelle finden mag.

"Ich Friedrich Christoph von hammerstein, bin geboren Anno 1608 ben 15. September auf dem Churfürstl. Ampthauß Schloß Bodelheim, da mein Batter Sel. Amptmann gewesen, Sein Nahme war hans Werner von hammerstein, meine Mutter Sel. ist gewesen Martha Wolffen von Sponheim, bin bald in meinen Kindlichen Jahren von meinen Eltern nacher Bensheim an der Bergstraße zu meinen herrn Better Franz von hammerstein, welcher Churfürstl. Pfalzischer haus-hoffmeister zu beis belberg gewesen, zur Schule geschickt. Nachdem aber Ehurpsalz die Böhmische Kron angenohmen, und meinen hrn. Better Franz von hammerstein nacher Prage wieder in Dienste begehrt, welche Dienste er auch acceptirt. Ehe er sich aber nacher Prage begeben wollte, war er vorhabens seinen Bruder, hans Adam von hammerstein Gräst. Lippischer Landdrosten anzusprechen, bezah sich also auf die Reise nach Dettmold.

"Und nahm mich mit fich babin, ale er aber zu Detimold mit Schwachheit befallen und alba geftorben , bat mich ber fr. Landdroft bey fich behalten, da ich dann ju Dettmold gur Schule gangen, bernacher bat mich ber Gr. Landdrofte nacher Schlüchtern in der Grafficaft Sanau gur Schule verschidt, nachgebent batt er mich nacher Sanau verschidet ba ich bann vor Page uff. getretten war, ich ban bazumahl nicht- wieber nach Saufe war, undt meine Eltern, fo nunmehr wiederumb uff ihren Gute Golbenfels wohnetten, welches fie in bas Siebente Jahr megen ber damalich Rriege Troubelen von ben Spaniern haben ver lagen mußen undt fich im exilio uffhalten, besuchen wollte, alf reife ich babin, fand fie bepberfeits gefundt, aber ben vierten Tag farben fie beyderfeits an ber Peft, nachdem ich fie beyderfeits gur Erbe bestattete, habe ich mich wieder nacher Sanau begeben, undt fury barauff mein abichebt genohmen, und mich wieber nacher Weftfahlen jum frn. Landbroften nacher Dettmolbi

begeben, ba ich bann von bannen mitt 3hr fürfil. Bnabe Fürft Lubwig von Anhalt bin weggegangen, ber Intention mich gur Mangfelbische Urmee ju begeben, welche ju ber Beit an ber Elbe lage undt fich mitt 3hr fürftl. Gnade Bergog Johan Ernft von Beimar, welcher banifche Regimenter führett, conjungirte, wie ich ba ju Savelberg in anno 1626 die Mangfelbische Armee angetroffen , undt ben Grn. Dbriften Poblit uffgewartet , bev welcher Armee undt Dbriften ich auch verplieben, undt bamitt in Ungarn maricirt, als vor fic ber Graff von Mangfeldt, unbt oben gedachter Bergog von Beymar mitt bem Bettlebem Gabor undt Turden conjungirt. Rachdem aber ber Graff von Mangfelbt Borhabens eine Reife nach Benedig ju thun, plieben bie Manffelbtifche undt Beymariche, unter bem Commando beg Bertog von Beymar in Ungarn, bei bem Bettlebem Gabor, undt vermeinte ber Graff von Mangfelbt nach feiner Berrichtung ju Benedig wiederumb nach Ungarn ju ber Armee ju geben, nachbem er aber bey Gran von der Armee ab mitt eglichen Officirern, worunter ber Obrift Poblig mitt war, und berfelbe mich auch mitt nahm, murbe ber Graff von Mangfelbt fampt feiner Suite mit Turfen begleittett, als wir aber in Boffnien famen, farb der Graff von Mangfeldt, undt als ber Corper nachdem er balfamirt wart, mitt big in Dalmatien nacher Spalatro geführt, ba wir ba 14 Tage im Lagareth muffen verbleiben, bernacher ichidten bie Benetianer ein Galler, undt auch Schiffe por bie Pferde bag wir uff Benedig famen, bie Pferbe wurden alfo ju Deftre verfauft, ber graft. Corper muß im Lagaret zu Spalatro fteben pleiben.

÷

÷

Ē

:-:-

١

ŗ

"Bon Benedig bin ich mitt dem frn. Obrift Poblig nach ber Schweiß uff Zurich verreißett, alba ich ein Jahr wegen Unspälichkeit habe liegen mußen pleiben. Undt dann begabe ich mich uff Geneve, da ich mich eine Zeitlang uffgehalten, von da begab ich mich zu erst uff Straßburg, von da reißete ich nach bolland, undt begab mich unter des frn. Obrist Sperreuters Regiment zu Fuß, welches er darzumal im Schwedischen Dienste geworben, trug ansenglich eine Pieque undt bin in anno 1629 unter selbigen Regiment von Amsterdam nach Schweden gesegelt, und den Winter über in Stockholm gelegen. Als aber Ihr

grafen Gerhard von Sammerftein, gegen 100 Mart Brabantifd bem Grafen Reinald von Gelbern 10 Mart Gefälle in feinem Hofe Stockerg (super Curtem suam propriam vulgariter nuncupatam Stocberg) angewiesen. Gin Stocberg ift in ber Rabe ber Burggrafichaft, wo Barich Eiflia illustrata feden alten und neuen Ortenamen nachweiset, und auch im gangen Julicifden überall nicht zu finden ; wir vermuthen, zumal von Redinghoven bie Urfunde bem Bergifchen Archiv zu Duffelborf entnommen bat, wohl nicht ohne Grund, daß biefe Befigung Stocherg, welche Johann bereits befaß, ale noch fein Bater die Burggraficaft inne batte, welche alfo ju letterer nicht geborte, fein anderer als ber hof Statenberg bei Sonborn ift, welchen wir nicht volle bunbert Jahre fpater, icon ju Anfang bes 15. Jahrhunderts (1419) in den Sanden unferer Borfahren, ber Johann bes Alben und Johann bes Jungen auf Saus Sammerftein bei Son-Bir ichliegen biernach nicht obne Babriceinlichfeit, bag mit bem Curti Stafenberg auch bie nach ber Sauptburg am Rhein genannte fleinere Burg Sammerftein bei Sonborn und Elberfeld, welche mit Stafenberg unmittelbar grenzte, icon 1335 ju ben Allodien ber Burggrafen von Sammerftein geborte. Sie werden bier, wie fo mande andere große Befchlechter, bie Falfenftein, Belvenftein, Rerven, Lichtenberg , Werdenberg 2c., bem neuen Befig ben Ramen ber alten Stammburg gegeben haben.

"Etwa burch des Burggrafen Johann Kinder mögen sie von dem alteren Zweige getrennt sein. Und ist es Spiel des Zufalls, oder weiset auch das auf eine Namensgemeinschaft hin? Gewiß ift, daß in derselben Weise, wie bei unsern völlig unzweiselhaften Bordern, seit dem Jahr 1416 her der Name Johann (Hans) ein stereotyper Hammersteinischer Famisien-Rame war und noch ist (wir sinden bei unsern Bergischen Borfahren in der Stammtafel nicht weniger als 11 Johanns und seit Hans Adam im Hannoverischen Zweige der Familie ebenfalls deren 14), so bei den Burggrafen von Hammerstein, bei denen die eine Linie sogar die Johannsche heißt, daß in dem Andernachischen Zweige des burggrässichen Geschlechtes dieser unser Familien-Name dergestalt (etwa gleich dem Reußischen Heinrich) eingenistet war,

bag bie Johanns noch wieber burch einen besondern Rebennamen unterschieben murben. Rach einer Urfunde bes Coblenger Archive von 1362 gibt es in Andernach einen Johann, genannt Dietrich von Sammerftein, und einen Johann, genannt Belchot von Sammerftein. Der bier in Betracht tommenbe Sof wird überbies im Lebenbriefe von 1453 nicht Stafenberg, fondern bem Ausbrud Stocberg febr gleichlautend Stadiberg genannt. es gibt einen Umftand, welcher biefe Identitat von Stocberg und Stadlberg faft jur Bewigheit erhebt. Wir wiffen nämlich, bag in Rieder-Deutschland, und bagu geborte bie Begend von Stadlberg, Die Namen, Die im Mittelalter Die Betonung: Stoc ober Stod enthielten, in fpaterer Beit regelmäßig in bie Betonung Stad vermandelt murben; fo bieg 1258 bas Saus ber herren von Arbergen: Stodfamp, und fpater allgemein Stadfamp. Stocberg bieg banach unzweifelhaft fpater Stadberg ober Stadiberg, Stafenberg.

"Diefes Busammentreffen, wonach Guter, bie in ben Banben eines ber Burggrafen und namentlich eines folden, welcher ben Revers über bas Erbbanneramt ausstellte, fich befanben, fpater in ben Banden eines unferer unzweifelhaften Bergifchen Borfabren befunden worden, erfcheint auch in anderer Beziehung pon besonderem Intereffe. Denn bamit wird auch fur ben Uebergang bes Bappens ber brei Rirdenfahnen , welche allem Anschein nach von dem Erbbanneramte bes Rurfürftenthums Trier berrühren, bas Friedrich von Sammerftein 1312 erwarb, und beffen Leben eben diefer Johann, Sohn Gerhards, noch 1341 muthete, auf den fungern, ju Sammerftein bei Sonborn und Elberfeld angeseffenen Zweig bes Geschlechts bie Erklarung fich finden. Gine andere altere Berbindung mit bem Bergogthum Berg finden wir in Gunther, bie Burggraficaft Sammerftein zc. Seite 13. Durch eine Urfunde von 1328 beftätigen banach bie Gobne eines Burggrafen Ludwig von Sammerftein, Ludwig und Johann, ber befannten recht eigentlich Bergifchen Abtei Altenberg, wo bie Bergifden Fürften und Bergifden Eblen bestattet murben, brittebalb Dom Beinrenten. Intereffant ift für uns auch gerate biefe Berbindung, wenn wir miffen, mas

grafen Gerhard von Sammerftein, gegen 100 Mart Brabantifc bem Grafen Reinald von Gelbern 10 Mart Gefälle in feinem Hofe Stockerg (super Curtem suam propriam vulgariter nuncupatam Stocherg) angewiesen. Gin Stocherg ift in ber Rabe ber Burgaraficaft, wo Barich Eiflia illustrata feben alten und neuen Ortonamen nachweiset, und auch im gangen Julidifden überall nicht zu finden; wir vermuthen, zumal von Redinghoven bie Urfunde bem Bergifden Ardiv ju Duffelborf entnommen bat, wohl nicht ohne Grund, daß diese Besitung Stocberg, welche Johann bereits befag, ale noch fein Bater Die Burggraffchaft inne batte, welche alfo ju letterer nicht geborte, fein anderer als ber hof Statenberg bei Conborn ift, welchen wir nicht volle bunbert Jahre fpater, icon ju Anfang bes 15. Jahrhunderts (1419) in ben Sanben unserer Borfabren, ber Johann bes Alden und Johann des Jungen auf Saus Sammerftein bei Sonborn finden. Bir ichliegen biernach nicht ohne Bahricheinlichfeit, bag mit bem Curti Stafenberg auch die nach ber Sauptburg am Rhein genannte fleinere Burg Sammerftein bei Sonborn und Elberfeld, welche mit Stafenberg unmittelbar grenzte, icon 1335 gu ben Allodien ber Burggrafen von Sammerftein geborte. Sie werden bier, wie fo mande andere große Befchlechter, bie Falfenftein, Belpenftein, Rerpen, Lichtenberg , Berdenberg 2c., bem neuen Befit ben Ramen ber alten Stammburg gegeben baben.

"Etwa durch des Burggrafen Johann Kinder mögen fie von dem alteren Zweige getrennt sein. Und ift es Spiel des Zufalls, oder weiset auch das auf eine Namensgemeinschaft hin? Gewiß ift, daß in derselben Weise, wie bei unsern vollig unzweiselhaften Bordern, seit dem Jahr 1416 her der Name Johann (Hans) ein stereotyper Hammersteinischer Familien-Rame war und noch ist (wir sinden bei unsern Bergischen Borfahren in der Stammtafel nicht weniger als 11 Johanns und seit Hans Abam im Hannoverischen Zweige der Familie ebenfalls deren 14), so bei den Burggrafen von Hammerstein, bei denen die eine Linie sogar die Johannsche heißt, daß in dem Andernachischen Zweige des burggrässichen Geschlechtes dieser unser Familien-Name dergestalt (etwa gleich dem Reußischen Heinrich) eingenistet war,

baß bie Johanns noch wieber burch einen befondern Rebennamen untericieben murben. Rach einer Urfunde bes Coblenger Archivs von 1362 gibt es in Andernach einen Johann, genannt Dietrich von Sammerftein, und einen Johann, genannt Belchot von Der hier in Betracht fommenbe Sof wird über-Sammerftein. bies im Lebenbriefe von 1453 nicht Stafenberg, fonbern bem Ausbrud Stocberg fehr gleichlautend Stadlberg genannt. es gibt einen Umftanb, welcher biefe 3bentitat von Stocberg und Stadlberg faft jur Gewißheit erhebt. Bir wiffen nämlich, baf in Rieder-Deutschland, und bagu geborte bie Begend von Stadlberg, bie Namen, bie im Mittelalter bie Betonung: Stoc ober Stod enthielten, in fpaterer Beit regelmäßig in die Betonung Stad vermandelt murben; fo bieg 1258 bas Saus ber Berren von Arbergen: Stodfamp, und fpater allgemein Stad. tamp. Stocberg bieg banach unzweifelhaft fpater Stadberg ober Stadiberg, Stafenberg.

"Diefes Bufammentreffen, wonach Guter, Die in ben Banben eines ber Burggrafen und namentlich eines folden, welcher ben Revers über bas Erbbanneramt ausstellte, fich befanben, fpater in ben Banden eines unferer unzweifelhaften Bergifchen Borfahren befunden worden, ericeint auch in anderer Begiebung pon besonderem Intereffe. Denn bamit wird auch fur ben Uebergang des Bappens ber brei Rirdenfahnen , welche allem Anschein nach von dem Erbbanneramte bes Rurfürftenthums Trier berrühren, bas Friedrich von Sammerftein 1312 erwarb, und beffen geben eben biefer Johann , Sohn Gerharbs , noch 1341 muthete, auf den jungern, ju Sammerftein bei Sonborn und Elberfelb angefeffenen 3weig bes Gefchlechts bie Erflarung fich finden. Gine andere altere Berbindung mit bem Berzogthum Berg finden wir in Gunther, Die Burggraficaft Sammerftein zc. Seite 13. Durch eine Urfunde von 1328 beftätigen banach bie Gobne eines Burggrafen Ludwig von Sammerftein, Ludwig und Johann, ber befannten recht eigentlich Bergifchen Abtei Altenberg, wo die Bergifchen Fürften und Bergifchen Eblen bestattet wurden, brittebalb Dom Beinrenten. Intereffant ift für uns auch gerade biefe Berbindung, wenn wir wiffen, was

Gunther burch Urfunden dargethan hat, daß sene Ludwig und Johann von Sammerstein, welche offenbar nahe Bergische Besiehungen hatten, einen jüngsten Bruder hatten, der sich Arnold nannte. Denn dieser Arnold von Sammerstein, Sohn des Burgsgrafen Ludwig und der Gräfin Isalda von Isenburg, ist — wenn nicht etwa mit Rücksicht auf die oben gegebene Nachricht über den Besis von Stotberg, rectius Stakenberg, eine Ableitung von Johann, dem Sohne des Burggrasen Gerhard, mehr für sich hat — allen vorliegenden Umständen nach als identisch zu betrachten mit dem Arnold, welcher an der Spise des Stammsbaums unserer Bergischen Hammersteins sieht, die hernach im Aufange des 17. Jahrhunderts sich ins Hannoverische wandten. Mit diesem Arnold beginnt daher auch die Geschichte unseres Geschlechts vom 15. Jahrhundert an."

Bedachter Urnold, in welchem bas angeführte Werf ben einen ber Sohne bes Burggrafen Ludwig von Sammerftein und ber Isalba von Ifenburg - Braunsberg ju erfennen glaubt, foll im 3. 1395 geftorben und ber Bater fein jenes Werner ober Johann Werner ber Alte, ber 1417 ale Amtmann ju Solingen, und 1419 ale Befiger ber Burg Sammerftein bei Sonborn vorfommt, auch am 21. Sept. 1419 ju St. Ratharinen Altar im Rlofter Grafrath eine Jahredrente von 4 Malter Rorn widmete. Bon feinen Göbnen trug ber erftgeborne, Johann ber Junge, fein Erbe und Gut Sammerftein am Freitag nach Severini 1453 bem Bergog Gerhard von Julich und Berg zu Leben auf und murbe er ber Bater jenes Raspars, geft. 1560, in beffen Sohnen Abolf und Christoph bas Gefchlecht fich in bie altere Linie gu Sammerftein, und in die jungere ju Dege ichied. Jene erloid nach bem 3. 1682, Chriftoph erfaufte 1570 bas in einer romantifden Schlucht an ber Bupper belegene, bem Amt Budeswagen einbezirfte Dege, Dyn, Sammerfteiner Dege, und ftarb im Jahr 1607, fieben Rinder, Frang Gunther, Sans Berner, Sans Chriftoph , Sans Abam , Anna , Gertrud und Anna Glifabeth binterlaffend. Gertrud, geb. 1576, heurathete ben Georg Sans pon Boblis, ber unter Mansfelds Kabnen biente, fpater fomebifder, leglich englischer General murbe. Frang Gunther, auf

١

Dege, ber 1597 als hoffüchenmeifter, 1600 ale haushofmeifter au Beibelberg vorfommt, gewann in ber Che mit Unna von Plettenberg bie Tochter Urfula Margaretha, Gem, Ludwig von Bembyfe, Amalia und Anna Amalia. Amalia wurde bie Gemablin bes ju Beibelberg fo einflugreichen Sofmaricalle Johann Friedrich von Landas, und fcreibt an fie, 26. Dai 1636, ibr Dheim, Saus Chriftoph von Sammerftein, bag ibre Schwefter Unna Amalia fich bei ibrer Dobn , ber Bittme von lev , aufbalte, "und bat fich leiber albereit von ber reformirten Religion gum Pabfithum gemendet, ber allmächtige Gott wolle ihr gnabig fein , und une vor bergleichen Unfall behuten." Spater nahm fie ben Schleier gu Duren, in bem Rlofter ber Annunciaten, und ba 1647 bem Orben vergonnt worden, ju Anbernach ein Rlofter ju errichten, find babin aus Duren funf Schweftern abgegangen, 1653 : barunter befand fich Anna Amalia von Sammerftein, welche auch bie erfte ancilla bes Andernacher Rlofters geworden, Abth. III Bb. 4 G. 291.

Sans Werner von Sammerftein, kurpfälzischer Saupemann auf Bedelheim, 1608, erkaufte von denen von Stein-Callenfels den Goldenfels bei Stromberg, ftarb aber auf besagter Feste im Sept. 1622 an der Pest, an einem Tage mit seiner Sausfrau Martha Wolf von Sponheim. Des Chepaars Grabstein befindet sich in der evangelischen Kirche zu Stromberg unter dem Altar. Es überlebten ihm die Söhne Friedrich Christoph und Hans Philipp; dieser, schwedischer Rittmeister, blieb 1645 bei Sameln vor dem Feind, oder wurde nach einer andern Nachricht ermordet.

Friedrich Christoph, nach seiner eigenhändigen Aufzeichnung geboren ben 15. Sept. 1608 auf Schloß Bedelheim, wurde als Rnabe von seinen Eltern zu seinem Dheim, bem Pfälzischen Saushosmeister Franz von Sammerstein nach Bensheim an der Bergstraße gegeben, reisete mit diesem, als er sich nach Prag zu seinem herrn, dem sogenannten Konig von Böhmen, begeben wollte, zunächt nach Detwold zum Landdrosten Sans Adam von hammerstein. Der Oheim Franz starb hier, der Nesse blieb bei dem andern Oheim hans Adam, welcher ihn erst in Detmold und später in Schlüchtern, Grasschaft Sanau, auf die Schule schilke.

Ronigl. Mafft. ben folgenden Frühling mitt Dero Flotten undt ber Armee auß Schweden undt Preugen uff Tentichen Boben, und bey Penemunden ohnfern Bollgaft, Bolfer an Landt fegen ließen, worunter mein Dberft Sperreuter mitt war undt nachdem gemelter Dbrift Sperrenter Die Schange fo gegen Bollgaft über mar mitt Sturm eroberte, alf gabe 3hr Ronigl. Dafft. meinem Dberft ein Regiment Schwedischer Reuter, wozu er aber nachgebent ein Regiment Teutscher Reuter geworben, undt mir bie Corporalschafft geben bey ber Leibcompagnie. 20. 1631 hatt er mir bas Cornett geben, bernacher jum Capitain Leutenant gemacht, undt bann nachgebeng mir eine Compagnie ju Pferdt geben, alf aber ber Br. Generalmajor Sperreuter abgebanft, undt furt bernach Br. Konigemart, fo Sperreutere Dbriftleutenant gewesen, in ber Bechte gefangen wurde, batt mich ber Gr. Reltmaricall Aniephausen vor Major vorgestellt, alg aber ber Br. Dbriftleutenant Ronigemart feines Befangnus wiber entlebigett, ift ihme bas Regiment geben, undt er batt mich jum Dberftleutenant vorgestellt, undt bin ich mitt bem Regiment gur Sauptarmee gangen, ber Dberfter Ronigsmarf aber ift in Beftfalen plieben, undt alba ein neu Regiment gerichtet, alf batt ber Gr. Feltmarichall Torfterfohn mir in Mabren ber Dimis bas alte Regiment geben undt alg Dberft vorgestellt, undt mich barmitt in die Statt Dimig gelegett, worinne ich auch über ein Jahr gelegen, big ung S. Excell. ber Br. Reltmaricall Torftenfobn entfegett batt, ba ich bann mitt bem Regiment von S. Ercell. bin wieder beraug, undt ju ber Armee genohmen worden. Unno 1646 ift mir von 3bre Ronig Maift. ju Schweben bie Generalmajorcharge über bie Cavallerie gnädigl. uffgetragen, bie ich bann big zu Aufgang bes bamaligen Teutschen Rrieges, bin continirlich ohn geendert bey dem Regiment geplieben, bis ich vom Corporal jum Oberften bavon worden. Unno 1657 bin ich in bes Gesampthauses Braunschweig und guneburg Dienfte getreten, und in Unno 1659 ben 4. October bin ich von ber bodlobliden Alliang bestellt alg Generalmajor wie bie Bestallungen außweißen, big ich in Unno 1662 ben 10. Mug. umb gnabige Erlagung wegen meiner Leibesbetrachtung unterthanigft ange-

begeben, ba ich bann von bannen mitt 3hr farfil. Gnabe Rarft Ludwig von Anhalt bin weggegangen, ber Intention mich gur Manffelbifche Armee ju begeben, welche ju ber Beit an ber Elbe lage undt fich mitt 3hr fürftl. Gnabe Bergog Johan Ernft von Beimar, welcher banifche Regimenter führett, conjungirte, wie ich ba ju Savelberg in anno 1626 bie Mangfelbische Armee angetroffen , undt ben brn. Dbriften Poblig uffgewartet , bep welcher Armee undt Obriften ich auch verplieben, undt bamitt in Ungarn marfchirt, als vor fic ber Graff von Mangfeldt, unbt oben gebachter Bergog von Beymar mitt bem Bettlebem Gabor undt Turden conjungirt. Nachbem aber ber Graff von Mangfelbt Borhabens eine Reife nach Benedig ju thun, plieben bie Manffelbtifche undt Beymariche, unter bem Commando beg Bergog von Weymar in Ungarn, bei bem Bettlebem Gabor, undt vermeinte ber Graff von Mangfelbt nach feiner Berrichtung ju Benedig wiederumb nach Ungarn ju ber Armee ju geben, nachdem er aber bey Gran von der Armee ab mitt eglichen Officirern, worunter ber Dbrift Poblig mitt war, und berfelbe mich auch mitt nahm, wurde ber Graff von Mangfelbt fampt feiner Suite mit Turfen begleittett, als wir aber in Boffnien famen, farb der Graff von Mangfeldt, undt ale ber Corper nachdem er balfamirt wart, mitt big in Dalmatien nacher Spalatro geführt, ba wir ba 14 Tage im Lagareth muffen verbleiben, bernacher ichidten bie Benetianer ein Galler, undt auch Schiffe vor die Pferbe bag wir uff Benedig famen, die Pferbe wurden alfo ju Deftre verfauft, ber graft. Corper muß im Lagaret zu Spalatro fteben pleiben.

"Bon Benedig bin ich mitt bem hrn. Obrift Poblig nach ber Schweiß uff Zurich verreißett, alba ich ein Jahr wegen Unspälichkeit habe liegen mußen pleiben. Undt bann begabe ich mich uff Geneve, ba ich mich eine Zeitlang uffgehalten, von ba begab ich mich zu erst uff Straßburg, von ba reißete ich nach holland, undt begab mich unter des hrn. Obrist Sperreuters Regiment zu Kuß, welches er darzumal im Schwedischen Dienste geworben, trug anfenglich eine Pieque undt bin in anno 1629 unter selbigen Regiment von Amsterdam nach Schweden gesegelt, und den Winter über in Stockholm gelegen. Als aber 3br

Ronigl. Mafft. ben folgenden Fruhling mitt Dero Flotten undt ber Armee auf Schweden undt Preugen uff Teutschen Boben, und bey Penemunden ohnfern Bollgaft, Bolfer an Landt segen ließen, worunter mein Dberft Sperreuter mitt war undt nachdem gemelter Dbrift Sperreuter Die Schange fo gegen Bollgaft über war mitt Sturm eroberte, alf gabe 3hr Konigl. Dajft. meinem Oberft ein Regiment Schwedischer Reuter, wozu er aber nachgebeng ein Regiment Teutscher Reuter geworben , undt mir bie Corporalschafft geben bey ber Leibcompagnie. 20. 1631 hatt er mir bas Cornett geben, bernacher zum Capitain Leutenant gemacht, undt bann nachgebeng mir eine Compagnie ju Pferdt geben, alf aber ber fr. Generalmajor Sperreuter abgebanft, undt fury bernach Gr. Ronigemarf, fo Sperreutere Dbriftleutes nant gewesen, in ber Bechte gefangen wurde, batt mich ber br. Reltmaricall Aniephausen por Major vorgestellt , alf aber ber Dr. Dbriftleutenant Ronigemart feines Befangnus wider entlebigett, ift ihme bas Regiment geben, undt er batt mich jum Dberftleutenant vorgestellt, undt bin ich mitt bem Regiment gur Sauptarmee gangen, der Oberfter Ronigsmart aber ift in Befffalen plieben, undt alba ein neu Regiment gerichtet, alf batt ber Gr. Keltmarichall Torfterfohn mir in Mabren bey Olmis bas alte Regiment geben undt alf Dberft vorgestellt, undt mich barmitt in die Statt Olmit gelegett, worinne ich auch über ein Jahr gelegen, big ung G. Ercell. ber Br. Feltmarfchall Torften, fobn entfegett batt, ba ich bann mitt bem Regiment von G. Ercell. bin wieder beraug, undt zu der Armee genobmen worden. Anno 1646 ift mir von Ihre Ronig Dajft. ju Schweben bie Generalmajorcharge über die Cavallerie gnadigl. uffgetragen, bie ich bann big zu Aufgang bes bamaligen Teutschen Rrieges, bin continirlich ohn geendert bey bem Regiment geplieben, bis ich vom Corporal zum Oberften bavon worden. Anno 1657 bin ich in bes Gefampthaufes Braunschweig und Luneburg Dienfte getreten, und in Unno 1659 ben 4. October bin ich von ber bochlöblichen Alliang bestellt alf Generalmafor wie die Bestallungen augweißen, big ich in Anno 1662 ben 10. Aug. umb gnabige Erlagung wegen meiner Leibesbetrachtung unterthanigk angehallten, welche ich bann in Anno 1663 den 20. Febr. erhalten undt also im fünfundtfünftzigsten Jahr meines Alters die Rriegsbienste wegen Leibesbeschwerlichkeiten quittiren müßen."

"Wir finden diefe Rriegsgeschichte Friedrich Chriftophe noch vervollftandigt burch Dr. Conrad Barthold Behrens genealog. und hiftorifche Borftellungen von 600 Graflich, Freis berrl. und abel. Gefdlechtern ac., wovon bas Manufcript früher beim Bofgerichte-Affeffor und Syndicus Johann Abolph Beinhagen in Silbesbeim befindlich gewefen und wovon eine Abschrift bes Paffus : Sammerftein, im Equorder Archiv liegt. Danach murbe Kriedrich Chriftoph auch mabrent feines Dienftes im breifigfahrigen Rriege mehrfach ju vertrauten und wichtigen Commissionen gebraucht. Go murbe er 1635 an den Reichefangler Drenftierna gefandt, um beffen ausbrudliche Unficht barüber ju erlangen, ob Bergog Georgii von Luneburg Ordre au pariren fei. Unno 1639 murde er wieder von General Banner nach Schlesien verschidet nebft bem Dberften Schulmann und Belm Brangel, ,,,, famen auch im felbigen wieder gurud auf Blat gur rechten Beit, ba bie Raiferlichen in felbige Stadt fielen und die Feinde überrumpelten, wobei fich aber nach ihrer Unfunft bas Blatt mandte und ber Raiferliche General Vomvejus gefangen wurde. 1646 wurde er jum Beneralmafor über bie Sowedische Cavallerie bestellt, ba General Brangel ibn bei Rordlingen voraus nach Donamert fcidete, bie Brude ju erobern, bei welcher auf einer Seite ber Baierifche Dbrifter Drudmuller mit 800 Pferben ftundt, und biefelbe bei Anfunft ber Schweden sofort in Brandt fteden wollte, weswegen ber herr von Sammerftein bei Bochftabt ju Rug burch bie Donau ging, Drudmuller überfiel und in die Flucht folug, auch die Brude conservirte. Unno 1647 murbe er von General Ronigemart aus Beftphalen mit einigen Regimentern zur Berftarfung ber Brangelfcen Sauptarmee geschidet, welche basmal in Bobmen bei Tevel gegen bie Raiferlichen verschanget batte, und waren im gangen Rriege bie beiben Urmeen nicht fo nabe bei einander geftanben, bag fie weder Rofer noch Pag, fondern nur die veften aufgeworfener Berte icheibeten, beffen aber ungeachtet ber Berr von

hammerftein feine Truppen, mit welchen er aus Meißen antam, gludlich jur Sauptarmee brachte, wie benn auch ber Freiherr von Puffendorff fowohl in feinen Schwedischen Rriegsgeschichten ale in feiner Ginleitung Tom. IL pag. 786 Seiner Meldung thut."" In berfelben Schrift wird berichtet, baf ber bamalige Pfalggraf Rarl Buftav es verhinderte, bag die Spanier, die ibn wegen des großen Ansehens bei der Armee in ihre Dienfte verlangt, Diefes erreicht, und habe biefer ibm auch bei ber Ronigin Chriftine eine Penfion jumege gebracht. ,,,, Bleichwie nun ber Berr von Sammerftein von Unfang bes teutschen Rrieges jur Armee fommen, alle Chargen burchgangen und vom gemeinen Soldaten ein Beneral worden, alfo hielt er auch bis zu Ende mit großem Ruhm aus, und war zu feiner Beit ber lette, fo aus Schwedischer Beneralität bes teutschen Rrieges übrig mar."" Es findet fich fodann in der Schrift eine, wie es beißt, von geschidter Reber concipirte 12 Seiten lange lateinische Inscription, welche ben Lebenslauf bes Generale enthalt und ber Leidenprebigt angebrudt ift. (Nicht unmöglich ifts, bag auch fie von Leibnig verfaßt fei, wie die Grabidrift bes. Generale.)

"Bon feiner Correspondenz mit ben Bermandten, mit bem Relbmaricall Grafen Ronigemart, mit bem Schwedischen Rriege-Commiffair Softatter von Rheinberg ift in Gesmold Mandes aufbewahrt. Bon ber Correspondeng mit feinem Dberbefehles haber, bem berühmten Feldmaricall Torftenfon, mabrend bes breifigfabrigen Rrieges, finden fich im Gesmolder Archive im Driginal und im Equorder in Abschrift noch zwei Briefe, welche bier mitzutheilen wohl verlohnt : ",Bobledler, geftrenger, viels geliebter Berr Dbrifter. Auf bes Berrn Dapfulle an mich gethanen Schreiben babe ich Ihren allerseits guten Buftand wie auch baß nunmehro die Blotade baselbft aufgehoben erfreulich vernommen; wie nun bie herren fich bis anhero allerfeits rubmblicher ers wiesen, alfo mache ich mir feinen Zweifel, es werde ber Dbrifter an fein Bort, wie bishero Lobliden gefdeben noch fernerer feiner befannten Sorgfalt nach fich bergeftalt erweisen, bamit bie Stadt Olmus nicht allein vom Lande mit aller Rothdurfft wohl verseben und gegen alles feindliche Beginnen mainteniret,

befonbers auch weil 3hr Ronigl. Maft. und Erone Schweben, wie bem Berrn Dberften felbften befannt, boch und viel baran gelegen, in bero Devotion conserviret werben moge. Der Berr Dbrifter bat fich gewiß zu verfichern, bag 3hr Ronigl. Daft foldes zu vercompenfiren nicht unterlaffen werben, bergestalt ich bann fowohl ben Berrn Dbriften ale auch andere bei ihnen agirenben herren Officieren allerfeits ju recommanbiren meine Ungelegenheit fein laffen will. Dag nunmehro Glogau alf welches 4 Bochen bart attaquiret gemefen, nebft Gottlichen Beiftand entfeget, foldes wird ber Bothe mit Umftanbe berichten, auch aus bes Commanbenten herrn Dberften Payfulls Schreiben mit mebrerem zu erseben sein, nunmehro werde ich auf bes Feinbes Actiones gute Achtung geben und was mir die Rriegsraison an die Band giebet vornehmen thun, damit die Beren Dbriften Gottlichen gnädigen Obbutt empfehlen. Bir verbleiben in übrigen bes Berrn Dbriften dienstwilligft Linbard Torftenson M. Relde bei Großglogau am 31. August Anno 1632. Abreffirt : A Monsieur Monsieur le Colonel Hammerstein à Olmitz.""

"Bobledler geftrenger freundl. lieber Berr Dbrifter. Bon bes Berrn Dber-Lieutenant Buniden anbero gefertigten Fendrich habe ich aller in Olmit anwesenden Officire, wie nicht wenigers felber Stadt Bottlob guten Buftandt mit mehren gern vernommen. Bie ich nun nicht zweifle ber Berr Dbrifter nebft andern Berren Officiren werden noch ferner wie bisbero rubmblich gefchen, ihre tapfere treue Fürforge und Bigilang nebft bem Berrn Dberft Payfull bergestallt anwenden wie es ju Confervation ber Stadt Olmit gereichet, und daß felbige in 3hr Ronigl. Daft und Cron Schweden Bemalt conferviret uff feinerlei Beife aber in Feindes Sandt, wann auch nicht ein Pferdt, welche nebft Berleihung gottlicher Gnaben wohl wieber erlangt werben fonnen, darin behalten werden follte, gerathen moge, Alfo werbe ich nicht unterlaffen ben 3br Ron. Daf. und Eron Schweben es hochlich zu rühmen, besonders auch vor meinen Particulier ibm nach aller Möglichkeit in feine desiderien ju willfahren nicht unterlaffen , womit 3d ben Berru Dbriften ber gottlichen gnabigen Absicht Gottes empfehlen thue. Dat. im Sauptquartier Malschwis ben 29 Marty Ao 1643 des Herrn Obristers bienstwilligst Linhard Torstenson M. Der Herr Obrister hat sich zu versichern, daß Ich Sie uff alle ersordernde Falle gewiß entfegen werde."

"Außer biefen beiben Briefen Torftenfons finbet fich noch ein britter de dato Strassund vom 20. Juni 1643 an Hammerstein à l'Armée. Das Gesmolder Archiv enthalt baneben noch: 1) ben Buficherungebrief ber Ronigin Chriftine von Schweben, bag Sammerftein fur feine Dienfte in Pommern ein Gut haben folle (ift unterblieben). 2) Befcheinigung von Rarl Guftav d. d. Stodbolm ben 28. Januar 1651, baß Sammerftein bie Satisfactionsgelber ber Stadt Frankfurt mit 146,9662 Rthlr. richtig an Schweben abgeliefert habe (nebft Belegen). 3) Patent bes bisher. Dberften Sammerftein jum General, d. d. Stodholm 28. April 1646, von ber Ronigin Chriftine. 4) Gin Schreiben ber Ronigin Christine an B. voll gnabigen Bertrauens in ibn, d. d. Stodholm ben 31. Marg 1647. 5) Gine umfangreiche militairische Correspondenz bes Generals. 6) Gine Abnentafel ber Wolf von Sponheim. 7) Der Martha Wolf von Sponbeim gemalten Stammbaum. 8) Eine geschriebene Ahnentafel Friedrich Chriftophe.

"lleber die Thaten des Generals ist noch folgendes mitzutheilen. Puffendorff erzählt: ""Wie in der Schlacht bei Ohlmnis,
4. April 1639, die feindliche Infanterie, welche sich in den Wald
bei der Stadt und von da aufs Gebirge retiriren wollte; von
Stahlhansch, Slangen und Hammerstein umringt und geschlagen
wurde. Es wurde fast des Feindes ganze Armee ausgerottet.
Eine ganze Meile war hin und wieder mit todten Leichnamen
bedeckt. Der Gefangenen waren 1500, darunter der GeneralWachtmeister Graf Pücheim, die Obersten Weber und Wengler,
die Oberstlieutenants Baradis und Wacheim und andere Officiere
in der Zahl 300, 6 Stücke, 21 Fahnen, 42 Standarten waren
weggenommen.""

"1648 wird General von Sammerstein nach geschlossenem Frieden im Oberrheinischen Kreis bequartirt; er hatte unter fich 12 Regimenter zu Pferde mit 96 Compagnien, 1 Regiment Dragoner von 8 Compagnien; vorn ber Stab, baneben bie Garnisonen. Bu Benfeld mit 1½ Regimentern von 12 Compagnien
samt beren Stabsbedienten baselbft. 1650 hat hammerstein ben
Pfalzgrafen Karl Gustav von Stade nach Wismar und weiter
nach Schweden begleitet. Am 20./30. Oct. 1650 hatte General
Hammerstein bei der Krönung der Königin Christine mit sieben
andern Generalspersonen, den Berühmtheiten des dreißigsährigen
Krieges: Reichs- und Feldzeugmeister Wittenberg, Feldmarschallseieutenant von Königsmark, General Steinbock, General-Lieutes
nant Douglas, Generalmajor Payfüll 2c., den mit Gold und
Silber gestickten Thronhimmel, unter welchem die Königin ging
und zulest sich auf dem silbernen Sessel niederließ, zu tragen.

"Im erften ober zweiten Jahrgange ber Mittheilungen bes bifforifden Bereins ju Denabrud findet fich auch eine Darftellung ber Belagerung ber Befte und Stadt gurftenau burch die Schweden; es erhellt baraus, bag erft Sammerftein, bernach Graf Ronigemart bie Belagerungearmee commandirte. 1653 erhielt hammerftein "bei der hinausreise aus Schweden"" vom Pfalggraf Rarl Buftav eine Donation von 2000 Rthir. 1657 wurde ibm von ben gesamten Bergogen von Braunschweia-Luneburg bie Stelle eines Generals und Dbercommandanten ibrer pereinigten Urmeen übertragen. Die besfallfige Bestallung ift ju Besmold. Er bezog megen biefes Dienftes einen Behalt von monatlich 300 Rthlr. 1659 wurde ibm die Stelle eines Generalwachtmeisters ber Cavallerie für bie Truppen ber Allians von ben versammelten Rriegerathen ber allitren gurften, b. b. bes Ronige von Franfreich, ber Rrone Schweden, verschiedener Rurfürften, ber Bergoge von Braunfdmeig-Luneburg zc. anges boten. Nachdem er wegen feines frühern Dienftes fich arrangirt, nahm er biefe Stelle an. Die Driginal-Bestallung und bie Driginal-Capitulations-Documente, vollzogen vom Ronig von Franfreid, von Schweden und allen betreffenden gurften, befinden fich im Archive ju Gesmold. Er hatte megen Diefes Dienftes monatlich 500 Athlr. zu bezieben.

"Schon 1661 wunschte er wegen Leibesschwachheit biesen Dienft aufzugeben; Die allierten Furften bewogen ihn indeffen

Tugend-Sammer an und von ben Steinberoifden Thaten bes herrn Friedrich Chriftoph von hammerftein ac. ac. vor. folgte eine Betrachtung ber Sterblichfeit von Dtto Friedrich von Barninger, Freisaffen ju Bergberg, Fürftl. Denabrudifcher auch Braunfdweig-Luneburgifder Cammermeifter ju Sannover, ber barin unter Anderm anführt, daß er felbft vom General von hammerftein unterhalten und jum Glud verholfen mar, und bag ber General einft einen Better aus ber Befangenschaft in ber Tartarei für ichwere Rangion losgelofet batte. banfungerebe für bas große Gefolge bielt G. E. von D., mahrfceinlich Georg Lud. von Munchaufen, Gobn von Borries und ber Sovbie Magdalena von Sammerftein auf Olbenborf. Die in ben Personalien gur Leichenpredigt mit vorfommende Schildes rung ber letten Rrantbeit bes alten Generals zeigt, baf er in feinen Schmerzen fich an Chrifti Bort aufrichtete, bie Gunben feiner Jugend erfannte und ernftlich bereuete, daß feine letten Borte maren : ,,,ich befinde mich wohl in meinem Gemuthe und bin rubig , ich bin verfichert , bie Pforten ber Bolle follen mich nicht übermaltigen.""

"Balb nach bem Tobe erschien auch ein zu Rinteln gebruckter fernerer Sermon, Der christliche Ritter und seine Qualitäten überschrieben, ber nach bem Druck auch vom Cammermeister von Bärninger ist. In dem Exemplar davon, welches sich auf der Königl. Bibliothek zu Hannover unter den Folio-Memorien besindet, ist dieser Namen sedoch durchgestrichen. Bei denselben Memorien besindet sich auch noch ein Exemplar des Hauptsermons mit dem Bilde des Generals und des Castri doloris. In seinem Kirchensermon liest man auch folgende originelle Strophe: ""Ein lobwürdiger Kriegsmann muß drei Stücke an sich haben, etwas vom Garten, etwas von der Karten, etwas von der Schwarten. Bon der Schwarten, daß er im Falle der Noth könne Hunger ausstehen, daß ihm die Schwarten krachen; von der Karten muß er haben Herzen; von dem Garten muß er haben berzen; von dem Garten muß er haben bas Blümlein Rittersporn.

Bo biese bren Dinge sehnb bensammen, Berbient man erft ben Solbaten Ramen.""

"Außer dem oben bemerkten Rupferstich, der dem Leichen, sermon beigefügt ist, sind noch zwei andere Rupferstiche vorhanden, welche den General Friedrich Christoph von Hammerstein darsstellen. Der eine sindet sich im Theatro Europaeo Tom. IV zw. S. 310 und 311 eingehestet; er ist ohne Angabe des Berfassers und scheint wenig getreu. Der andere, dem oben näher beschriesdenen sehr ähnlich, besindet sich auf der Königl. Bibliothef zu Hannover unter den von Jung gesammelten Rotizen über die Familie von Hammerstein; er ist in Stockholm gravirt und von Fald gezeichnet. Bortressliche Delbilder des Generals sind zu Equord, zu Gesmold und zu Loxten. Seine Gebeine ruhen noch im Familiengewölbe zu Heiligenkirchen; dort sand seinen Sarg Schreiber dieses im Sommer 1853, und es gelang ihm, zu dessen Erhaltung Einiges zu thun.

"Der General hinterließ ein febr bedeutendes Bermogen ; er fagt in feinem Teftamente, er habe baffelbe ,,,,burd Gottes Gnade und milben Segen im Rriege"" erworben, wozu allerbinge ber 30fabrige Rrieg wohl binlangliche Belegenheit ibm gegeben haben mochte. Er ermabnte felbft : "Bon meinen Eltern habe ich nichts ererbet ; bas But Golbenfels, fo mein Bater feliger gefaufet, ift von ben Spaniern bei Eroberung ber Pfalz gang ruinirt, und nach ber Eltern Tod haben wir Brüber nicht einen Thaler Werth bavon genoffen, und was bie Eltern an Baarichaften falvirt, haben fie in ichweren Rriegezeiten im Exilio verzehren muffen, und bas Benige, fo noch übrig blieben, haben wir Gebruber ju unfrer Rothdurft gebrauchen muffen, batten was nothig gehabt, aber aus Mangel mußten wir Mittel und Bege fuchen, wie wir mit Ehren burch die Belt fommen möchten."" Das bei bem Tobe vorgefundene Bermogen icheint in feinem Anfange icon im Jahre 1646 vorbanden gemefen gu . fein : benn bas Archiv ju Apelern besitt eine Urfunde vom 21. bes Bartmonats 1653; banach batte fcon 1646 Friedrich Chris forb von Sammerftein in Gemeinschaft mit bem Landbroften Sans Abam von Sammerftein gegen Berichreibung gewiffer 3ntraden in ben Aemtern Detmold und Barenbolg bem Grafen Bermann Abolph jur Lippe 20,000 Rthir. gelieben.

Tugend-hammer an und von ben Steinheroifden Thaten bes Berrn Friedrich Chriftoph von Sammerftein ac. ac. vor. folgte eine Betrachtung ber Sterblichfeit von Dito Friedrich von Barninger, Freifaffen ju Bergberg, Fürftl. Denabrudifder auch Braunschweig-Runeburgischer Cammermeifter ju Sannover, ber barin unter Anderm anführt, bag er felbft vom Beneral von hammerftein unterhalten und jum Glud verholfen war, und bag ber General einft einen Better aus ber Befangenicaft in ber Tartarei für schwere Rangion losgeloset batte. bantungerebe für bas große Befolge bielt G. E. von D., mabrfceinlich Georg Lud. von Munchhaufen, Gobn von Borries unb ber Sophie Magdalena von Sammerftein auf Olbendorf. in ben Personalien gur Leichenpredigt mit vorfommende Schilderung ber legten Rrantheit bes alten Benerals zeigt, bag er in feinen Schmerzen fich an Chrifti Bort aufrichtete, bie Gunben feiner Jugend erfannte und ernftlich bereuete, bag feine letten Borte waren : ,,,,ich befinde mich wohl in meinem Gemuthe und bin rubig, ich bin verfichert, die Pforten der Solle follen mich nicht übermaltigen.""

"Balb nach bem Tobe erschien auch ein zu Rinteln gebruckter fernerer Sermon, Der driftliche Ritter und seine Qualitäten überschrieben, ber nach dem Druck auch vom Cammermeister von Bärninger ist. In dem Exemplar davon, welches sich auf der Königl. Bibliothef zu Hannover unter den Folio-Memorien befindet, ist dieser Namen sedoch durchgestrichen. Bei denselben Memorien besindet sich auch noch ein Exemplar des Hauptsermons mit dem Bilde des Generals und des Castri doloris. In seinem Kirchensermon liest man auch folgende originelle Strophe: ""Ein lobwürdiger Kriegsmann muß drei Stücke an sich haben, etwas vom Garten, etwas von der Karten, etwas von der Schwarten. Bon der Schwarten, daß er im Falle der Roth könne Hunger ausstehen, daß ihm die Schwarten frachen; von der Karten muß er haben Herzen; von dem Garten muß er haben das Blümlein Rittersporn.

Bo biese bren Dinge sehnd bensammen, Berbient man erst ben Solbaten Namen.""

"Außer dem oben bemerkten Kupferstich, der dem Leichensfermon beigefügt ist, sind noch zwei andere Kupferstiche vorhanden, welche den General Friedrich Christoph von hammerstein darsstellen. Der eine sindet sich im Theatro Europaeo Tom. IV zw. S. 310 und 311 eingehestet; er ist ohne Angabe des Verfassers und scheint wenig getreu. Der andere, dem oben näher beschriesbenen sehr ähnlich, besindet sich auf der Königl. Bibliothef zu Hannover unter den von Jung gesammelten Rotizen über die Familie von Hammerstein; er ist in Stockholm gravirt und von Falck gezeichnet. Bortressliche Delbilder des Generals sind zu Equord, zu Gesmold und zu Loxten. Seine Gebeine ruhen noch im Familiengewölbe zu Heiligenkirchen; dort sand seinen Sarg Schreiber dieses im Sommer 1853, und es gelang ihm, zu dessen Erhaltung Einiges zu thun.

"Der Beneral hinterließ ein febr bedeutendes Bermogen; er fagt in feinem Teftamente, er habe baffelbe ,,,,durch Gottes Gnade und milben Segen im Rriege"" erworben, wozu allerbinge ber 30jabrige Rrieg wohl binlangliche Belegenheit ibm gegeben haben mochte. Er ermabnte felbft : ""Bon meinen Eltern habe ich nichts ererbet ; bas But Golbenfele, fo mein Bater feliger gefaufet, ift von ben Spaniern bei Eroberung ber Pfalz gang ruinirt, und nach ber Eltern Tob haben wir Bruber nicht einen Thaler Berth bavon genoffen, und mas bie Eltern an Baarichaften falvirt, haben fie in ichweren Rriegezeiten im Exilio verzehren muffen, und bas Benige, fo noch übrig blieben. baben wir Gebrüber ju unfrer Rothdurft gebrauchen muffen, batten was nothig gehabt, aber aus Mangel mußten wir Mittel und Bege fuchen, wie wir mit Ehren burch bie Belt fommen möchten."" Das bei bem Tobe vorgefundene Bermogen icheint in seinem Anfange icon im Jahre 1646 vorhanden gemesen gu . fein: benn bas Archiv zu Apelern besigt eine Urfunde vom 21. bes Sartmonate 1653; banach hatte icon 1646 Friedrich Chriftoph von Sammerftein in Gemeinschaft mit dem Landbroften Sans Abam von Sammerftein gegen Berfcpreibung gewiffer Intraben in ben Memtern Detmold und Barenbolg bem Grafen hermann Abolph jur Lippe 20,000 Rthfr. gelieben. Statt

biefer Intraben murbe bem General, ber nach einer am 20. Rebr. 1653 gugelegten Liquidation noch 14,583 Rtblr. au fordern batte, nun ber Grafliche Sof und Meierei Dblendorf (mit Delentrup ibentifc) famt ber Linderhufe und allen Pertinenzien an Dienften, Buten, Triften und Beiden verfdrieben und vervadtet. Daneben erhielt er gewiffe ", Logiamenter auf Unferm Sanfe und Schloß Sternberg ju feiner nothigen Bohnung und Accommodation, auch die Safenjagd im Amte Sternberg, Die Fifcherei auf der Exter und Bega, freie Feuerung auf bem Stamm, Daft, freies Mablen in ben Mublen u. f. w." Die Grafiche Cammer, welche balb einfab, bag fie fich in einen bochft ungunftigen Bertrag eingelaffen batte (benn die Reierei ohne bas Borwerf batte icon fruber mabrent ber Rriegezeiten 2370 Rtblr. Pact geld gufgebracht) batte freilich bas Dacht- und Pfantverbaltnis gern wieder aufgelofet. Da aber bas Capital nicht gurudbegablt werben fonnte, fo blieb ber General 33 Sabre lang, bis gu feinem Tobe, im Besit ber Meierei. Diefer Umftand, fowie einige fleine Streitigfeiten über Pachtremiffionen , Jagberceffe, Frobnbienfte mochten zwar in bem Berbaltnig bes Generals gu ben Beborben mitunter Storungen hervorrufen ; im Gangen wat berfelbe aber mit ber landesberrlichen Familie, inebefonbere bem bamaligen regierenten Grafen Bermann Abolph, welchen er am Bofe in Detmold ofter besuchte, in einem febr freundschaftlichen Bernebmen.

"Wir sinden im Equorder Archiv, wo überhaupt Berschiebenes über dieses Pfandverhältniß ausbewahrt ift, daß 1684 die Lippische Regierung Miene machte, ihn in Folge eines vom Raiser dem Grafen zur Lippe ertheilten allgemeinen Moratorii aus dem Pfandbesis zu werfen. Er erwirkte aber beim Reichs-Cammergericht ein Rescriptum manutenentiae und wurde daburch in diesem Besige gesichert. Die Lippische Regierung versichert dann unterm 21. Oct. 1684 dem Obersten Christoph Ludolph, daß sie nicht die Absicht bege, in Ansehung des herrn Generalmajors und dessen hohen Angehörigen irgend eine Aenberung zu machen, bittet vielmehr im Austrage des hochgrästichen herrn demüthig um einen fernern Borschuß von 12,000 Rthlr.

und meint, ""weil in des herrn Obersten vornehmer Familie zu so viel Geldmitteln leicht zu gelangen sei, man werde mit einer attentionirten Resolution die Dürstigkeit hiesiger herrschaftslicher Cammer secondiren"". (Es ist dieser Pfandbesis von Delentrup und Sternberg lange in der Familie geblieben; er ging zunächst auf den Better des Generals, den Obersten Christoph Ludolph von hammerstein, Besiger von Gesmold, über, und nach ihm auf hans Werner von hammerstein auf Equord, des legtern Sohn. Noch 1732 sicherte hans Werner seiner Gemahlin, geb. Gräsin von Schlippenbach, den Wittwensitz auf dem hause Delentrup oder auf dem Schlosse Sternberg oder, wenn sie das nicht wolle, 100 Rihlr. Wohnungsgelder aus Delentrup zu. Erst 1747 ist die Einlösung des Pfandguts erfolgt und damit dieser Besig für die Familie erloschen.)

-

: -

-

-

Ξ

ï

ŗ

3

3

Ċ

ľ

ŀ

"3m 3. 1673 faufte ber General Friedrich Chriftoph von benen von Stuben bas ehemals von Wieterheimsche Gut Apelern in ber fest heffischen Graffcaft Schaumburg, wobei er bie von Stubenichen Agnaten abfand. Es find barüber eine Menge von Berhandlungen im Apelernichen Archive. Als Curiofitat mag aus biefer Beit noch bemerft werben, bag bie Grafin Glifabeth von Befterburg unterm 14. Juni 1678 Friedrich Chriftoph eine Berichreibung auskellte, wonach er fur 300 Riblr., bie er bem Brafen Erich ju Leiningen und Dacheburg vorgeschoffen batte, zwei Fuder Bein erhalten foll. 3m 3. 1671 vermachte Friedrich Chriftoph laut Contracts in Gegenwart von Zeugen feinem Better Frang Werner ben Sof zu Ohlendorf, und feste biefen, welcher gleich barauf nach Franfreich reifete, fofort vollfommen in Befig. Das Geschäft wird in Folge bes balb barauf erfolgten Todes bes Frang Werner nicht weiter von Wirtsamfeit geworben fein. Die febr ber alte General für bas Bohl ber Familie bedacht war, bavon geben fein Teftament vom 21. Oct. 1680 und feine Cobicille vom 12. Juni 1681 und 4. Juni 1684, fowie ber in Beziehung barauf von ihm vermittelte Kamilien-Bertrag über Apelern zwifchen Chriftoph Ludolph und Chriftian Gunther, ben Stiftern ber Gesmolber und Loxtener Linie, vom 24. Januar 1682 ein rebenbes Beugnif.

Bodelheim, seiner Zeit die Immatriculation bei dem Rheinischen Reichsritter-Directorium gebührend gesucht und wirklich erhalten hat, und will man wissen, ob jest der Generalmasor von Sam=merftein sich auf dem Rittertage der Sachen annehmen will.)

"Die Erbschaft Friedrich Christophs blieb für die Sammerssteinsche Berwandtschaft eine fehr bedeutende. Sein Universalserbe Christoph Ludolph von Sammerstein mußte nach seinem Testamente auszahlen:

| 1.  | an die Rirche und Armen ju Beiligenfirchen | 3,600       | Rthlr. |
|-----|--------------------------------------------|-------------|--------|
| 2.  | an die Rirche zu Apelern                   | 300         | "      |
| 3,  | an Georg Christoph                         | 12,000      | "      |
| 4.  | an Christian Gunther ,                     | 12,000      | "      |
| 5.  | ben beiden Gebrudern auf honrath           | 4,000       | "      |
| 6.  | an Frau von Munchhausen, geborne von       |             |        |
|     | Sammerftein                                | 1,000       | "      |
| 7.  | an Frau von Merode, geb. von Sammerftein   | 1,000       | "      |
| 8.  | Frau von Landas, geb. von Sammerftein      |             |        |
|     | (in Seibelberg)                            | 300         | "      |
| 9.  | Frau von Reven , geb. von Sammerftein,     |             |        |
|     | auf Auel                                   | 200         | "      |
| 10. | Frau von Pawel Rammingen                   | 200         | "      |
| 11. | Ugnes Margaretha von Sammerftein           | 1,000       | "      |
| 12. | Frau Magdalena von Uder, geb. von Belbar   | <b>5</b> 00 | "      |
| 13. | Cammerdiener Martin Rodlig                 | 400         | "      |
| 14. | Berndt Hinrich von der Lippe (vermuthlich  |             |        |
|     | ber Sohn von Anna von Beffel, Großsohn     |             |        |
|     | bet Levefe von Sammerstein aus erfter Che  | 1,000       | "      |
| 15. | Georg Christoph und Christian Gunther Die  |             |        |
|     | Capitalien in Emben                        | 16,750      | "      |
|     | Denselben bas Capital in Ofifriesland      | 21,000      | "      |
|     | an Arme                                    | 300         | W.     |
| 17. | Begrabniffoften                            | 2,500       | "_     |
|     | Summa                                      | 78,050      | Rthir. |

"Er behielt bennoch aus ber Berlaffenschaft etwa über 37,750 Riblr. und bas Gut Apelern, sowie bas bedeutenbe Pfanbgut Delentrup. Moge bas Anbenken bes alten tapfern Generals auch ferner wie ein Segen von oben auf ber Familie ruhen und unsere Sohne lehren, wie mit eigner Rraft und Gottes gnäbiger Sulfe viel geleiftet werden kann."

Sans Christoph, von Christophs Sohnen ber dritte, erhenrathete mit Ratharina von Lüningk das Gut Honrath im Bergischen Amt Blankenberg, und starb 1637, neben zwei Töchtern die
Sohne Hans Jürgen, Johft Dietrich und Hans Christoph hinterlassend. Davon hat der einzige Johft Dietrich, der in seiner ersten
Ehe mit Agnes von Mosbach genannt Breidenbach das Gut Mühl
erheurathete, Nachkommenschaft, die Sohne Hans Adam Friedrich und Johann Ludwig gesehen. Johann Ludwigs Sohne, Avnold
Karl und Moriz Hector Kasimir erstritten im J. 1725 das der
Familie entfremdete Hammerstein, starben aber beibe, die letzten
der Honrather Linie, ohne Nachkommenschaft, Arnold Karl 1755,
ber süngere Bruder den 4. Nov. 1764.

Sans Adam, Chriftophe fungfter Sobn, geb. 19. Jul. 1579, trat um Oftern 1593 in bes Grafen Simon VI gur Lippe Dienft, als Auffeber ber grafichen Gobne am Soflager ju Brate, und begleitete 1606 ben Erbgrafen Simon VII in feiner Reise burch bas fübliche Franfreich. Richt fobalb batte Semon VII bie Regierung angetreten (7. Dec. 1613), und Sammerftein wurde jum Rath ernannt, bald barauf mit bem Gut Sornolbenborf beichenft. Er fpielte an bem grafficen Sofe eine glangenbe Rolle, übte befonders auf Rinange, Rammer- und Dangfachen bedeutenden Ginfluß, bis des Grafen Simon VII Ableben 1627 ibn bestimmte, fich auf bie febr einträgliche und bequeme Droftenftelle in Barenholz zu beschranten. Seine erfte Frau, Ratharina Elisabeth von Salbern, Burfards, auf Equord, Tochter, hatte um 1609 ibm 4000 Goldgulben und 2000 Riblr. jugebracht, und ihm bamit bie Mittel verschafft "zu mancherlei finanziellen Unternehmungen, welche hauptsächlich in ber pfanbschafteweisen Uebernahme von Gefällen und Behnten gegen von ihm bei bas maliger allgemeiner Gelbverlegenheit ber Furften burch bas ihm aufliegende perfonliche Bertrauen berbeigeschaffte Geldsummen bestanden, mas für größern Bermogenserwerb ein weites Felb eröffnete. Borgugeweise icheinen auch in fener Beit ber Ripper und Wipper bie Manzoperationen bes kleinen Lippeschen Staats, welche er langere Zeit zu leiten hatte, einen nicht unbeträcht- lichen Gewinn für ihn abgeworfen zu haben. Wie bedeutend er in diesen Operationen in den Jahren 1620 bis 1630 betheiligt war, das zeigt eine höchst interessante Abhandlung des Archivsecretairs Falkmann zu Detmold, die im Archiv des historischen Bereins für Niedersachsen pro 1850 abgestruckt ist. Liefert diese Münzgeschichte einen nicht unbedeutenden Beitrag zur Charakteristik hans Adams, so zeigt sie auch, welchen Gesahren derselbe bei den Münzoperationen für seinen herrn mitunter ausgesest war, und man sieht nicht ohne Interesse, wie der Senat der Stadt Frankfurt nach ihm und seiner Rutsche fahndete und er nur durch die Flucht vor Gesangenschaft sich retten konnte.

"Die Geldverlegenheit bes Bergogs Friedrich Ulrich von Braunschweig scheint es nun ferner gewesen zu fein, was es Bane Abam möglich machte, fcon im 3. 1621 bas fcone Gut Equord im Silbesheimichen Amte Peine zu erwerben. Burchards von Salbern, bes Belben ber Bilbesheimer Stiftefebbe, Rach. kommen waren burch bie Folgen ber langen gebbe in ihrem Bermogen gurudgefommen. Sein Entel Burchard von Salbern, ber Schwager Sans Abams von Sammerftein, war 1614 gendthigt, fein Gut Equord an ben befannten Staats von Dunchhausen zu verkaufen, ber, geb. 3. Juni 1555, gestorben 1633 ju Bevern, einen fo beispiellofen perfonlichen Credit befag, bag er, ein einfacher Privatmann, in fener Beit, in welcher große Fürften vergeblich 100,000 Riblr. ju leiben fuchten, eine gable lofe Menge von großen Gutern faufen und als Pfandinhaber übernehmen fonnte, ale: Leigfau, Amt Grohnbe, Amt Steperberg, Botheim, Amt Bienenburg, Bedenftebt, Allersheim, Amt Elbingerode, Stapelburg, ben Rlofterhof ju Silbesheim, Amt Bevern, Meinbreren, Dorenburg, Gr. Lups, Equord zc., Guter, bie ju 13 Tonnen (1,320,565 Rthir.) bamale geschät wurden, und auf welche er 10 Tonnen Golbes (1,011,458 Riblr.) an Soulben contrabirte.

"Staats von Munchhausen hatte Equord im J. 1617 wieber an Bergog Friedrich Ulrich von Braunschweig verlauft, und am

30. Sept. 1621 taufte Sans Abam von Sammerftein, nachbem er am 27. Aug. 1621 feine aus Equord berftammenbe erfte Frau verloren hatte, vom Bergog burd einen ju Bolfenbuttel errichteten Contract das Gut Equord cum pertinentiis für 21,000 Rthlr. in specie." Er nahm noch zwei Frauen, Ratharina Maria von Rlente, verm. 1623, geft. 9. Juni 1641, und Levete von Mundbaufen, Diefe, verm. 10. Juni 1643, geft. 18. Dec. 1675, ben Ruf einer mufterhaften Sausfrau binterlaffend. 3br Berr war nicht minder ein gleich thatiger und gludlicher Sausvater, ber namentlich bas Fürftlich Cellifche Umt Altenbruchbaufen, fo er gegen bie bar bezahlte Pfandfumme von 20,000 Athlr. übernommen, febr vortheilhaft benutte. Bei aller feiner Sparfamfeit unterhielt er eine Dienerschaft von 38 Ropfen , und geben bie punttlich von ihm geführten Rechnungen manche Aufschluffe über die Lebensart ber Zeit und die Preise ber Dinge. Gine Tonne Mostovifden Thran toftete 5 Athlr. 54 gr., 3 Potte 7 gr., eine Tonne Mindener Bier, ale ber Br. Generalmafor allbier, 2 Rthir. 7 gr., 1 Pfund Biscuit 48 gr., ein Dugend Rurnberger Ruchen 16 gr., eine balbe Tonne Berger Lache 3 Riblr. 18 gr., 1 Dbm Rheinwein und 4 Tonnen Mindener Bier, gelegentlich ber Bieberfunft bes Generalmafors von hammerftein aus Schweben angefauft 20. Dec. 1650, Rthir. 23, ein gaglein fpanifcher Wein, 13} Quart ad 14 gr., 2 Rthlr. 45 gr., 1 Flafche Frangbranntwein 1 Riblr. 224 gr., 1 Flafche Malvaffer 56 gr., por Beigbrod, in Anwesenheit ber Generalmajorin Bulf und ber pon Bergen, 12 gr., an ben Rannenmacher ju Bilfen, für brei Salbviertelfannen und 24 Dugend Teller, 24 gr., zwei holzerne Souffeln, fur bas gemeine Befind baraus ju effen, 10 gr., Bebuf ber Krau Landbroftin in Bremen bestellt ein paar fcwarzer Corbuanschube, 66 gr., bem Borreiter ein paar neue Stiefel 3 Rthir., ein paar Rinderschube 25 gr., für bie Sommerschube von ber Frau Landbroftin Rammermagd 36 gr., Gifen aufgefclagen vor bie 4 Reitpferde 2 Rthir. 39 gr., vor 6 Rutichenpferde 4 Rthir. 66 gr., por 11 Pferbe an St. Stephans Tag Aber gu laffen 33 gr., für zwei arme Studenten 6 gr., 5 fcmarge raube Rinberbute 2 Riblr. 36 gr., Jurgen Chriftoph (ber nachberige GroßWipper bie Mänzoperationen des kleinen Lippeschen Staats, welche er längere Zeit zu leiten hatte, einen nicht unbeträcht- lichen Gewinn für ihn abgeworsen zu haben. Wie bedeutend er in diesen Operationen in den Jahren 1620 bis 1630 betheiligt war, das zeigt eine höchst interessante Abhandlung des Archivsecretairs Falkmann zu Detwold, die im Archiv des historischen Bereins für Niedersachsen pro 1850 abgebruckt ist. Liesert diese Münzgeschichte einen nicht unbedeutenden Beitrag zur Charakteristik Sans Adams, so zeigt sie auch, welchen Gesahren derselbe bei den Münzoperationen für seinen Herrn mitunter ausgesest war, und man sieht nicht ohne Interesse, wie der Senat der Stadt Frankfurt nach ihm und seiner Kutsche fahndete und er nur durch die Flucht vor Gesangenschaft sich retten konnte.

"Die Geldverlegenheit bes herzogs Friedrich Ulrich von Braunfdweig fcheint es nun ferner gewesen zu fein, mas es Bane Abam möglich machte, fcon im 3. 1621 bas fcone Gut Equord im Silbesheimichen Amte Peine zu erwerben. Burdards pon Saldern, bes Belben ber Bilbesheimer Stiftefebbe, Rad. kommen waren burch bie Folgen ber langen gebbe in ihrem Bermögen gurudgefommen. Sein Entel Burdard von Salbern, ber Schwager Sans Abams von Sammerftein, mar 1614 gend thigt, fein But Equord an ben befannten Staats von Dand. hausen zu verkaufen, ber, geb. 3. Juni 1555, gestorben 1633 ju Bevern, einen fo beispiellofen verfonlichen Credit befag, bag er, ein einfacher Privatmann, in fener Beit, in welcher große Fürften vergeblich 100,000 Riblr. ju leiben fuchten, eine gabl. lofe Menge von großen Gutern faufen und als Pfandinhaber übernehmen fonnte, ale: Leigfau, Amt Grobnbe, Amt Stepers berg, Bogbeim, Amt Bienenburg, Bedenftebt, Allersheim, Amt Elbingerode, Stapelburg, ben Rlofterhof ju Silbesheim, Amt Bevern, Meinbreren, Dorenburg, Gr. Lups, Equord 2c., Guter, bie ju 13 Tonnen (1,320,565 Rthlr.) damale geschägt wurden, und auf welche er 10 Tonnen Golbes (1,011,458 Rthir.) an Soulben contrabirte.

"Staats von Munchhaufen hatte Equord im 3. 1617 wieber an Bergog Friedrich Ulrich von Braunfcweig verfauft, und am

٠.

.:

::

-

.

, :

::

::

:

î

:

30. Sept. 1621 faufte Sans Abam von Sammerftein, nachbem er am 27. Aug. 1621 feine aus Equord berftammende erfte Frau verloren hatte, vom Bergog burch einen ju Bolfenbuttel errichs teten Contract bas But Equord cum pertinentiis für 21,000 Rthlr, in specie." Er nabm noch zwei Frauen, Ratharina Maria von Rlenfe, verm. 1623, geft. 9. Juni 1641, und Levefe von Munchhausen, Diefe, verm. 10. Juni 1643, geft. 18. Dec. 1675, ben Ruf einer mufterhaften Sausfrau hinterlaffenb. 3hr Berr war nicht minder ein gleich thatiger und gludlicher Sausvater, ber namentlich bas Fürftlich Cellifche Amt Altenbruchbaufen, fo er gegen die bar bezahlte Pfandfumme von 20,000 Rthir. übernommen, febr vortheilhaft benugte. Bei aller feiner Sparfamfeit unterhielt er eine Dienerschaft von 38 Ropfen , und geben bie punttlich von ihm geführten Rechnungen manche Muffchluffe über bie lebensart ber Beit und bie Preise ber Dinge. Gine Tonne Mosfovischen Thran foftete 5 Rthlr. 54 gr., 3 Potte 7 gr., eine Tonne Mindener Bier, als der Gr. Generalmajor allbier, 2 Rthir. 7 gr., 1 Pfund Biscuit 48 gr., ein Dugend Rurnberger Ruchen 16 gr., eine balbe Tonne Berger Lache 3 Riblr. 18 gr., 1 Dbm Rheinwein und 4 Tonnen Mindener Bier, gelegentlich ber Bieberfunft bes Generalmajors von Sammerftein aus Schweben angefauft 20. Dec. 1650, Rthir. 23, ein Kaglein fpanifcher Bein, 134 Quart ad 14 gr., 2 Rthlr. 45 gr., 1 Flasche Frangbranntwein 1 Rtblr. 221 gr., 1 Flafche Malvaffer 56 gr., por Beigbrod, in Anwesenheit ber Generalmajorin Bulf und ber von Bergen, 12 gr., an ben Rannenmacher ju Bilfen, für brei Salbviertelfannen und 24 Dugend Teller, 24 gr., zwei bolgerne Souffeln, fur bas gemeine Befind baraus ju effen, 10 gr., Bebuf ber Frau Landbroftin in Bremen bestellt ein paar ichwarzer Corbuanfdube, 66 gr., bem Borreiter ein paar neue Stiefel 3 Rthlr., ein paar Rinderschuhe 25 gr., fur bie Sommerschuhe von ber Frau Landdroftin Rammermagd 36 gr., Gifen aufgeschlagen vor bie 4 Reitpferbe 2 Rthlr. 39 gr., vor 6 Rutichenpferbe 4 Rthlr. 66 gr., por 11 Pferbe an St. Stephans Tag Aber ju laffen 33 gr., für zwei arme Studenten 6 gr., 5 fcmarge raube Rinderbute 2 Rtblr. 36 gr., Jurgen Chriftoph (ber nachberige Großvogt) seine rothen Buren verlängert 4 gr., ber Frau Drostin einen schwarzen Taffentrod gearbeitet 6 gr., Jungser Anna Mag-balena ein Schnürleibchen mit Fischbein 12.gr., Junker Jero-nymus 2 Paar leinene Strümpse gestickt 6 gr. Bereits werden 3 Ries Papier, 1½ Pfund Blackraut (zu Tinte) und 1000 rothe Siegeloblaten das Jahr über verbraucht. In hohem Grade brückend waren auch hier die Kriegslasten; im J. 1638 mußte in 14 Tagen für Hatzelds Hofftab Bieh und Korn-im Betrag von 458 Rihlr. geliefert werden.

3m 3. 1635 murbe Sans Abam mit einer wichtigen Genbung betraut. "Er wurde namlich bergeit vom Bergog Auguft von Celle nach Bien an ben faiferlichen bof behuft gemiffer Unterhandlungen gesandt und fehrte erft im Frubjahr 1636 nach Altenbruchbaufen gurud. Es ift fcon an fich mabriceinlich, bag biefe Miffion, wenn auch formell vom Bergog August veranstaltet, eigentlich von Seiten bes Bergogs Friedrich von Celle eingeleitet murbe, welcher lettere, nach von ber Dedens Bergog Georg von ganeburg, im 3. 1635 eine febr gebeime Diffion nach Bien abgeordnet baben foll, um einen Abfall von bem bergeit mit Schweben beftebenben Bunbnig ber Braunichmeig. Buneburgis fchen gurften vorzubereiten. Reuerlich ift jedoch ber 3med biefer wichtigen und fur bie Sannoverifden Lande von weitreichender Bedeutung gewordenen Diffion burch Forschungen im Bannoverifcen Landesarchiv völlig flar geworden. Gerade im 3. 1635 war ber Streit gwischen Bergog Georg von Celle ale Bertreter ber Cellischen Linie und Bergog August bem Jungern, bamals noch Bergog von Dannenberg, um die Erbfolge in bas erledigte Bergogthum Bolfenbuttel am beftigften entbrannt, und ber lettere hatte große Chance, bei bem ibm geneigten Raifer ben alleinigen Befit bes Bergogthums ju erwirfen. In biefem gefährlichen Augenblid fandte Bergog Georg ben Landbroften Bans Abam von Sammerftein mit bem Cellifden Rath Dr. Affelmann nach Wien; fie eröffneten fofort ihre geheimen Unterhandlungen mit bem Raifer, welche junachft jum 3wed batten, George Abgeben von ber Schwedischen Partei und feinen Beitritt jum Prager Frieden zu erklären. Die Unterhandlung war schwierig, weil

Beorg fich nicht auf der Stelle ju febr binden , gleichwohl fur feine Beneigtheit jum Uebertritt Bugeftandniffe wegen ber Gucceffion in Bergog Friedrich Ulriche binterlaffene Cande haben wollte. Der wichtige Erfolg biefer Sendung mar, dag die Lande Friedrich Ulrichs beiben, Georg und August bem Jungern, übergeben murben und bie faiferliche Belehnung erfolgte. Es ift biftorifc gewiß, daß biefes Abtommen ben Grund zu ber noch im 3. 1635 bewerfftelligten Theilung im Saufe Braunschweige Luneburg abgab, burd welche bie noch fest beftebenben Berhalt. niffe, bas Bergogthum Braunichweig in ben Banben ber Auguftis nischen Linie und bie übrigen Lande in ben Sanden ber fest toniglicen Linie, begrundet wurden. Correspondenzen mit Bergog August dem Meltern von Celle über biefe Diffion find im Besmolber Archiv, aber fie ergeben nicht naber bie 3wede ber Diffion. Auch die Reiseroute und sonftige intereffante Data finden fich bort. Er brachte vier ungerifche Rlepper, barunter zwei Belter mit, welche ibm ber Graf jur Lippe abtaufen wollte. In Bien vertehrte er mit einem Ritter, bem Dberften (Susmann) von Ramedy, von bem fich auch Correspondeng findet, und ber bamale in Bobmen bie Guter Tachau ic. erworben batte. 216 Sans Abam beimfam nach Bruchhausen, fant er fein Saus und ben Fleden mit acht faiferlichen Regimentern belegt. Bergog August danft ibm fpater fur die ichwere und unter gefährlichen Umftanden unternommene Mission, und verspricht ibm bafur Berlangerung ber Pfandicaft von Altenbruchbaufen, um fo mehr, ba feiner feiner Runeburgifden Ritter bie gefährliche Miffion habe übernehmen wollen."

Auch in Lippischen Angelegenheiten wurde hans Adam häufig angerufen, und in Röthen ein Erretter. Erfrankt in den letten Tagen des 3. 1652, suchte er hülfe in der Apotheke zu Minden, und waren höchst einsach die Medicamente, so von dannen er bezog: ein Alpstier von Rosenwasser, etwas Cardamomen, etwas Zuderscandis, 6 Loth gereinigtes Manna, hustensaft, ein Fluspulver, China, eine Melonenmilch und als letzte Sabe, am 8. Febr., ein Schlafbalsam, dem sehr bald, 10. Febr. 1653, der Tod folgte. Das Begräbnis sorderte einen Auswand von 650 Athlr. 44 gr.,

außerbem berichtet eine im Besmolber Archiv vorhandene Schrift über ben Auswand bei fener Bestattung, barin beißt es : "Berzeichniß und Auffag, mas zu bes Beilande Sochwohl Ebelgeborenen und Geftrengen Berrn Sans Abam von Sammerftein, bei Lebzeit gemelener Rurftl. Braunichm. Luneb. Landbroften ber Graficaft Boya, Droften ju Altenbruchbaufen nunmehro Seel. angeftellten Leichenbegangnig und Trauermahl, in ber furge vonnöthen und geforbert wirb. An gabmem Bieb : Bier gange frifche Dofen, feche feifte Schweine, zwölf Ralber, fechezehn Schafe, fechezehn welfche Sanen, achtzig Sunner. Un Wild und Weibtwerf: Runf Stud Rebe, zwanzig Saafen, zwanzig Bradbanen. An Kifch. wert: 3men frifche lachfe, vor brei Riblr. Sechte, vor zwen Riblr. große Badfifche, bunbert Stud Rarpffen. Un Gewurge: Bier But Buder, brey Pfund Ingber 2c. 2c. 2c. Un Butter : Eine Tonne Butter. An Effig und Senff 2c. 2c. An Gartengemachse ic. ic. Troge Fischmabre ic. ic. An Epern: Taufend Eper. Ins gemein : Bor 14 Rthir. erbene Topfe ac. ac. Done Auftern und Dufcheln, fo nach Belieben in die Ruche geschafft werben fonnen." Mitglied ber fruchtbringenden Gefellichaft, bieg ihr Sans Abam ber Erhalter. Er ift, wie er in feinem Teftamente fagt , "mit bem Stabe über ben Jordan gegangen , bat feinen Rachlag nicht von feinen Eltern geerbet, aber blog und alleine auf väterlichen Seegen Gottes, wozu mein Kleif, Dube und Dienstbarfeit und andere fich geweigert, mein Arbeit gewesen, augefohmen ift." Denno chfonnte er in feinem Teftamente feinen Rachlaß folgenbergestalt fpecificiren:

- "1) Edwort mit feinen Pertinentiis . . . 30,000 Rthir.
  - 2) Bodenem So mit 7 belegt verzinfet . . 5,000
  - 3) Hornoldendorff mit seinen Pertinentiis sammt der Asendorffer Psandzehnten . . 20,000 "
  - 4) Die Baarschaft in Holstein . . . . 14,000
  - 5) Auf hiesigen Restanten und Ueberschuß bei Lippe, die Schulden abgezogen . . 1,000 " = 70,000 Rtblr."

"

In feiner erften Che hat Sans Abam brei, in ber zweiten fieben Rinder, in ber britten funf Gohne gesehen.

Der zweiten Che gebort an Georg Chriftoph, geboren 1624, ber, hofmaricall zu Bergberg, bei ber verwittweten Bergogin, Droft zu Ohsen, Bebeim- und Rammerrath, im 3. 1658 nach Beibelberg an ben Aurfürften Rarl Ludwig entfendet murbe, um die Beurath zwifden beffen Schwefter, ber Pringeffin Sophie und bem Bergog Ernft August ju negociren; er brachte bie Beurath, welcher bas haus hannover ben englischen Thron ju verbanten batte, gludlich ju Stande und führte noch in demfelben Jahr die fürftliche Braut ber Residengstadt Sannover ein. Um 12. Febr. 1662 wird er von Bergog Ernft Auguft jum Gebeimen und Rammerrath, Sofmaricall und Droften ju 3burg und Redenberg ernannt, worüber fich bie Beftallung im Equorder Ardive findet. Es wird ihm bamit bie Regierung bes Stifts, bas Directorium ber fürftlichen Rammer und baneben bas Amt bes hofmarichalls anvertraut, auch führt er besonders bie Dberaufficht ber Memter 3burg und Redenberg. Er foll "Unferes fürftlichen Saufes Status" auf bie Gbre bes Allerbochften und Erhaltung ber Augeburgifden Confession fegen, foll ale Sofmarichall auf Sofordnungen und "Burgfrieden" balten, foll fonberlich dabin feben, "daß Bucht und Chrbarfeit wohl beobachtet und bev anwesender frembder Berrichaft mit Aufwartung und fonften folder Unftalt gemacht werden, bag es uns jur Reputation gereicht und nicht verfleinerlich feyn moge, bag alle Bollerey, übermäßiges Freffen und Saufen und bie Binkelgelage fo viel möglich eingestellt werben." Bebeimrath und Rammerprafibent ju Denabrud 1668, wurde er von Bergog Beorg Bilbelm als Brofwogt nach Celle berufen, welche Stelle er am 19. Dec. 1671 antrat, jugleich bie Droftamter ju Gronnenberg, Bittlage und hunteburg beibehaltend. In allen diefen Aemtern und in vielfaltigen biplomatifden Sendungen erwarb er fich bobes Berdienft um bas fürftliche Saus, gleichwie um bas Land. Er ftarb auf Schloß Gesmold, ben 22. Nov. 1687, aus ber erften Che mit Unna von Sebftebt ben Sohn Alexander, aus ber andern Che mit Anna Bedwig von Peng ben Sohn Beorg Wilhelm, bann zwei Tochter, baneben aber eine burch ungemeffenen Antauf von Gutern, barunter bas febr bebeutenbe Gesmold im Dengbrudifden, veranlagte

Schulbenlaft von 135,950 Riblr. binterlaffenb. Alexander, geb. 1660. machte 1692 als General-Abjutant bei bem Bergoge von Celle ben Feldzug in Ungern mit. Am 29. Juli 1693 rettete er in ber Schlacht bei Reerwinden ben Rurpringen Georg Ludwig von Sannover, nachmals Ronig Georg I, indem er biefem, als beffen Pferd erichoffen war, bas feinige gab, und ihn auf Daß es Alexander biefe Beife por Gefangenicaft icutete. gemefen, beweifet ein Bettel im Gesmolder Archiv, welcher folgenbermaßen lautet: "Beifolgenben Brief bitte ich burch expressen nach Gesmold zu fenden, und wird man den Boten wohl bezahlen. Es ift ein Brief von dem Alexander von Sammerftein barinnen, biefer hat bem Churpringen ein Pferd gegeben, wodurch ibm bas Leben erhalten. Der herr Dbrifter wird mohl ben Inhalt biefes Briefes communiciren." (Diefer Dberft ift obne Zweifel Chriftopb Ludolph.)

3m Sommer 1720 war ber General-Lieutenant Alexander von Sammerftein mit bem Ronig von London nach Sannover Er wurde bort von einer so beftigen Rrantheit befallen, "bag, wie Bans Werner von Sammerftein an feinen Bater Chriftoph Ludolph nach Gesmold fcreibt, faum Soffnung porhanden ift. Chriftoph Ludolph und Philipp reifen nun am 26. Mug. eilig nach Sannover, um ibn wo moglich noch ju pflegen. Sans Werner zeigte, ba feiner feiner Beschwifter gegenwärtig, feinen Tob, welcher ben 25. Mug. 1720, Morgens 1 Uhr, nach achttägiger ichwerer Rranfbeit zu bans nover erfolgte, ben Berwandten an. Er mar in ben letten feche Tagen obne Befinnung. Unmittelbar nach Alexanders Tobe mußte herr von Schut auf Befehl bes Ronigs an ben Grafen von Bothmer nach London fdreiben, um ju erfahren, mas Mlerander in London an Bermogen gehabt und was er davon in ben Banben seiner bortigen Maitreffe gelaffen babe. Der Graf von Bothmer antwortete barauf aus London unterm 6./17. Sept. 1720: »Monsieur de Hammerstein est regretté ici de tous, ceux qui l'ont connu. Sa Mistriss ayant appris les précautions qui ont été prises touchant ses effets, en a été fort alarmée. Elle a des lettres d'Attorney en bonne forme de

luy, 1 pour la maison, 2 pour 2 mille pièces dans la compagnie d'Afrique, et 3 pour cinq mille pièces de souscription dans la vieille assurance et non seulement il semble que le défunt lui aye donné ces lettres d'Attorney dans l'intention de lui laisser ces effects après sa mort, mais je crois qu'elle pourroit le confirmer aussi par ses lettres et par témoins à qui il l'a dit. Mr. Paul du Four en est un et Me. la Princesse mesme raconte quil lui a dit quil laissait ses effects à sa maîtresse.« In Folge biefer Nachricht icheinen bie Erben es völlig aufgegeben ju baben, ben Rachlag bes Generals aus England herauszuziehen. Bas fich in Sannover fand, war febr wenig; es war burch bas hofmarschallamt verstegelt und in einer Rammer im Goldnen Engel an ber Martiftrage beponirt, wo hammerftein logirt zu haben icheint und mahricheinlich auch geftorben ift," ale General-Lieutenant, ben 25. Aug. 1720. Equord, im Silbesbeimifden, fiel hierauf an feinen Bruber Beorg Bilbelm. Es icheint biefer ben größern Theil feines. Lebens auf bem Gute Stintenburg jugebracht ju haben; gegen Ende deffelben lebte er ju Samburg. Er war großer Mufiffreund und bielt zu dem Ende eine Musikbande auf Equord. Seine Guter wird er febenfalls ichlecht verwaltet haben, und barüber gerieth er febr bald in unerquidliche Streitigfeiten, theile mit feinen Schwestern , welche fürchteten , ber Allobial= Erbichaft baburd verluftig zu werben, theile mit ben lebens-Manaten, melde beforgten, an ihrer Lebens-Erbicaft zu verlieren. Bon feinen Schweftern und ben Ugnaten wegen feines nicht zu rechtfertigenden Saushalts angefochten, gerieth er, wie eine ges brudte Proceffchrift befagt, "auf einen Ginfall, fic an feinen Bermandten, bie es boch in ber That nicht bose, sonbern gut mit ibm meinten, auf eine recht empfindliche Urt ju rachen.

"Er errichtete nämlich zu Equord am 8. Aug. 1728 einen Schenfungebrief, worin er bem Rönig von Preuffen einen Anspruch von 93,550 Riblr. (bie Summe, welche ben Allodialserben in Equord verschrieben war) an dem Gute Equord samt allen Melloramenten und daneben die im Gute Stintenburg für seine Erben radicirten 45,978 Riblr. consentirter Allodials

gelber per donationem inter vivos verehrte, biefem Monarden freigab, noch bei feinem leben unter einigen bedungenen Bortheilen Poffeffion ju nehmen, wofür er, um einen machtigen Sous zu baben, ben Titel Geheimer Rriegerath erhielt! Das Document ift noch in Equord, und baneben Beorg Bilbelms Bollmacht an feinen Secretair Frixius, dem Ronig von Preuffen feine Guter und Capitalien ale Befchent aufzutragen. Unterm 9. Oct. 1732 ju Samburg in Gegenwart bes R. Preuffifchen Beb. Rathe und Refidenten Deftinon und bes Sof- und Dbergerichtsraths hermes wiederholte er - wahrscheinlich in Folge neuer ibn ärgernber Bewegungen feiner Bermanbten - biefe Schenfung burch eine ju Samburg ausgestellte Urfunde, und befraftigte fie mit bem Bufat : bag 3hro Majeftat freifteben solle, von dem But Equord cum pertinentiis Possession au nehmen, und fo lang ju nugen, bis die gemelbeten Allodialgelber famt ben Meliorationen vergutet worden, unter Borbebalt bes Niegbrauchs fur ben Schenfer auf beffen Lebenszeit." Als Grund biefer fonderbaren Schenfung mar im Donationsbriefe gefagt, fie gefchebe "aus einer beharrlich tragenden allerunterthänigften Devotion für Gr. Ronigl. Majeftat in Preuffen geheiligte Perfon und Dero ganges Allerburchlauchtigftes Saus." Daneben wurben burch eine Urfunde vom 8. Oct. 1732 auch die gesamten Guter in Medlenburg : "Dronnewig, Benthin, Raguth und Neuhoff, welche Georg Wilhelm befag, ebenfalls bem Ronig von Preuffen verehrt! In Reuhoff follte feine Schwefter Barbara Bedwig ben ihr verschriebenen Niegbrauch behalten. Bei wirklicher Trabition bes Guts Raguth follte ber Ronig 20,000 Rtblr. und bei seinem Ableben ferner 20,000 Riblr. an ben, wohin er affigniren werbe, gablen : Bentbin follte gum Unterpfande bafur angewiesen werben konnen. Der Ronig nahm bas Gefchent an, und es wurde nun eine geraume Beit biefe abenteuerliche Schenfung völlig gebeim gehalten."

Am 5. Febr. 1739 fanden fich zwei foniglich preuffische Bevollmächtigte, ber Kriege- und Domainenkammer-Prafident von Ribbed und Kriegerath Beyer zu Equord ein, und nahmen in Gegenwart von Notar und Zeugen Besig von dem Gute. "Tags

barauf begehrten fie Manuteneng bei ber Silbesbeimifden Regierung, die jedoch erft Production ber Driginal-Schenfungsbriefe forderte. Sofort legten nun auch fowohl ber Schenfgeber Georg Bilbelm, ale bie Lebensvettern (Corten unterm 12. Marg) gegen bie fonigliche Besignehmung Protest ein, und erflarte Georg Bilbelm zugleich burch ein Schreiben vom 22. April ben Preuffifchen Commiffarien : er muffe ber Besitzergreifung als einer ibm unbefannten und fremden Sache contradiciren. Die Commiffarien erwiederten barauf: ber Ronig laffe fich gefallen, bag Beorg Bilbelm bie Pachtgelber von Equord ferner beziebe, aber bie Poffessionsergreifung sei burch ben Donationsbrief vom 9. Dct. 1732 mit flaren und burren Worten freigestellt; er werbe nun boch wohl nicht feine zumal einem fo großen herrn gegebene Parole ine Bergeffen ju ftellen ober gar ju violiren gemeinet fein; man gebe ibm wohlmeinentlich zu erinnern, bag er fich nicht burch sinistre etwa von Uebelwollenden berrührende Insinuationes von feiner auten Intention ableiten laffe." Alfo Schrieben die Commiffarien am 1. Juni, und am 7. Juni 1739 entschlummerte Georg Wilbelm, fowere Processe, ale bie Rolge ber unbesonnenen Schenfung, feinen Erben, verbeurathet mar er nicht, binterlaffend.

Denn R. Friedrich Bilhelm schried an seine Commissarien, Ribbect und Beyer, unterm 20. Juni 1739: "Der Gerichtsverwalter Schüler muß die Possession auf dem Gute Equord
möglichstermaaßen erhaupten, und der hammersteinschen Observatoris los zu werden trachten, auch wosern etwas Gewaltsames
wider ihn Schüler sollte unternommen werden, deutlich zu erkennen
geben, wie er ausdrücklichen Besehl erhalten zu declariren, daß
Wir alle mögliche Mittel, umb Gewalt zu begegnen und zu
steuern in händen und in der Nähe hätten, selbige bedürsendensalls zu manuteniren, unsere rechtmäßig ergriffene Possession zu
gebrauchen wissen würden." Zugleich ließ der König auf die
Güter Georg Wilhelms in Medlenburg und Lauenburg Possession
nehmen, die bisherigen Verwalter wegsagen und neue darauf
seßen. Die Regierung zu Raßeburg wollte aber einen so
vornehmen Lehnsvasallen nicht haben, ließ den Königl. Ber-

walter nach Rapeburg bringen und einige Dragoner auf Stintenburg legen. Dennoch hat später ber König ober vielmehr ber Prinz August Ferdinand von Preussen, dem der König seine Ansprüche aus der Donation durch Urfunde, Potsdam, 3. Mai 1740, überließ, seine Donationsansprüche wegen der Medlenburgischen Güter durchgesetzt. Das Gut Raguth war, wie der Eransferirungshrief für Prinz August Ferdinand sagt, ""unter Unserer Connivenz und Nachsicht" von Georg Wilhelm von Hammerstein noch bei Lebzeiten verlauft und kam nicht weiter in Betracht. Die Lauenburgischen Güter sind in Folge einer Lehenserpectanz an die Gräflich von Bernstorssische Familie gelangt, und das darin radicirte Capital von 45,978 Rithlr. haben später durch Bergleich die Erben der Schwestern Georg Wilbelms und der Prinz von Preussen getheilt.

Bon bes Landdroften Sans Abam von Sammerftein Sohnen britter Che find Chriftoph Ludolf ale Begrunder ber Gesmolder und ber baju geborigen Equorber Linie, Chriftian Gunther als Begrunder ber Linie in Loxten ju merfen. Chriftoph Ludolf. auf hornoldendorf, Frommhaufen, Gesmold, Aplern, Dratum, bannövrifder Dbrift, "war ein recht alter Deutscher, b. i. ein braver, frommer und ehrlicher Dann, und babei ein tuchtiger Saushalter, ber burch feinen Kleig und Mube großen Reichtbum erworben." Bu beffen Erwerbung mag indeffen bie Erbichaft von Friedrich Chriftoph von Sammerftein, bem ichwebischen General, ben Grund gelegt haben. Chriftoph Ludolf, geft. 24. Mug. 1728, war in ber Che mit Johanna Sophia Schent von Winterftebt ein Bater von 17 Rindern, barunter bie Sobne Sans Berner, vom welchem bie jungere Linie in Couord, und Ludwig, von welchem bie Linie in Gesmold. Sans Berner, geb. 27. Marg 1696, Domberr ju Denabrud, Archibiacon gu Barthausen und Lintorf, Denabrudischer Dberfagermeifter, furcolnischer Gebeimrath, wurde vielfaltig von Rurfürft Clemens August ju Gefandtichaften verwendet, wie er benn 1735 nach Sannover abgeordnet worden, "gewiffe Differenzen auszugleichen, in welche ber Rurfurft von Coln burd bie Bartnadigfeit ber Denabruder Lanbftanbe in Rinanglachen und burch bas bifcof-

liche Berfahren gegen bie Stadt Silbesbeim mit Sannover gerathen mar, fobann aber auch Sannovers Beiftand in ber Raffau-Siegenichen Erbichaftsfache ju erlangen, in welcher gerade bamale bie zu erwartende Geburt eines mabriceinlich untergeschobenen Rindes ju Magregeln Anlag gab. Es wurde biefe Miffion aber besonders wichtig burch bie von Sans Werner mabrend berselben gefundene erfte Unfnupfung zu dem erft 1743-1744 errichteten, fo bedeutend gewordenen Bunbnig Rurcolns mit ben Seemachten England und Solland gegen Rranfreid. Das von Sans Werner über die Mission geführte febr intereffante Diarium, bas jugleich ein lebbaftes Bilb bamaliger Sannovericher Sof- und Regierungezuftanbe und eine Schilderung ber regierenben Berfonlichkeiten gibt, weiset nämlich nach, bag icon bamals ber englische Minifter Lord harrington in einer Abschiedeunterredung ben Bebanten einer engen Alliang ber brei Staaten gegen Frankreich aufwarf, daß hammerftein benfelben ergriff und ibm bei bem furfürftlichen Sofe ju Bonn burch eine eigens ju biefem 3mede babin unternommene Reife Gingang verschaffte, woraus bann fpater biefe Alliang felbft folgte.

"Richt minder bedeutend, als bei ber erften Ginleitung, mar Sammerfteine Ginflug bei bem bemnachftigen wirflichen Abichluß iener Alliang. Es finden fich in ben von ihm aufbewahrten Acten bie vollftanbigften Beweise, bag, nachdem ber Chevalier be Champigny in London ben Allianztractat mit England 1743 erreicht hatte, wobei Sammerfteins Ginflug ebenfalls nicht wenig wirfte, bie im 3. 1744 erreichte Alliang mit ben Generalftagten, au benen er ale außerorbentlicher Gesanbter bee Rurfürften abgefandt wurde, wefentlich fein Werf war. Seine Corresponbengen geben ein lebhaftes Bild ber am Bofe zu Bonn maltenben Varteiungen und Intriquen; es gab eine englische und eine frangofifche Partei, biefe vorzugemeife auf bem weftpbalifchen Abel berubend," und machtig genug, um Sammerfteine Entfernung von ben Beichaften burchzusegen, im Dct. 1745. Großentheils burch feine Bemühungen wurde Equord ber Ramilie erhalten; in bem Bergleich vom 16. Marg 1769 mußte er fich jedoch zu einem Opfer von 30,000 Riblr. verfteben. Auf Ableben bes Moris hector Rasimir von hammerstein, 1764, nahm er Besty von ben hammersteinischen Gutern hammerstein und Dege im Bergischen, wie er benn auch Statenberg von bem Rloster Gräfrath einlösete. Mit ber Gräfin Euphemie Louise von Schlippenbach verheurathet, ftarb er ben 18. Sept. 1787. Ihm überlebten vier Kinder, darunter die Sohne Georg August und Friedrich Philipp, dieser auf Sögeln im Osnabructischen seshaft.

Georg August, ber Erbauer bes großen Bohnhauses zu Equord, gest. 7. Mai 1813, wurde in der Ehe mit henriette Wilhelmine von Münster ein Bater von 17 Kindern, darunter hans Georg, Friedrich, Georg, gest. als hannövrischer Major an den bei Waterloo erhaltenen Bunden, 9. Jul. 1815, Karl, William Friedrich, Louise Dorothea, diese, verehlichte von Schüsseler, Verfasserin der sogenannten Equorder hauschronis, welche der treueste Spiegel des Lebens ihrer Familie in den 3. 1769—1803. Sie starb kinderlos 1834.

Sans Georg, gewöhnlich Sans Sammerftein genannt, war ben 17. Sept. 1771 geboren, und bemnach 14 Jahre alt, wie er seinen erften Liebesroman mit einer Coufine, Louise von Schele anknupfte, baneben aber, beinabe von ber Biege an, ein gang unbandiger Charafter. "Als im Sommer 1786 ber Dheim, General von bem Busiche, mit feinen 4 Sohnen, ben nachberis gen Sannoverichen Generalen, in Equord langer verweilte, war Sans bas Triebrad fur bie vielen wilben Streiche, welche bie Rnaben ausführten. Schon jest bilbete er fich mit feinen Brubern zu bem ausgezeichneten Schugen, ber fpater, wenn ber Abjutant bas Rartenblatt binbielt, jedes Dal mit ber Piftole bas Af binausicof, und ber noch in fpatem Alter auf ber Jago jum freilich verwegenen Scherz ber Jagogafte bem auf feinem Stabe rubenden Schafer ben Stab mit ficherer Rugel megichog. Noch jest zeigt ber Saal zu Equord an ben Banben bie Spuren ber Rugeln, mit welchen bie Bruber, bie bier an ben Banben ihre Betten hatten, fich gegenseitig, immer bicht über ben Ropfen bas Biel ficher treffend, aus ben Betten ftatt guten Morgens gu begrüßen pflegten, und bei benen ben eingelabenen Freunden,

wenn sie bort mit schliesen, horen und Sehen verging. Furcht war schon jest bem jungen hans und seinen Brüdern fern, des Baters Erziehung aber auch ganz darauf berechnet, Muth und Entschlossenheit in ihnen zu nähren; hatte er doch unter Anderm bie Nachts von der Stadt heimkehrenden Knaben von dazu bestellten Leuten unterwegs angreisen lassen, damit sie lernten sich ihrer haut zu wehren."

Rad Göttingen gur Universitat geschidt 1790, verbiente Bans fich icon nach bes erften Semefters Ablauf bie Relegation, bie auch ju helmftatt ibn traf. Bum zweitenmal nach Gottingen gewandert 1792, murde er abermale, ale Senior bes Orbens ber Conftantifien und wegen Raufereien relegirt, Dai 1793, obgleich er als Domberr zu Denabrud am 26. Rov. 1792 aufgeschworen batte. Die Pfrunde foftete 10,000 Riblr. und führte ben 3nbaber nachmalen jum Befige von St. Splveftere Propftei. Der Aufenthalt ju Donabrud veranlagte eine gewaltige Leibenschaft für Minette von Schele, nachmalige Generalin von Müffling, ber Beuratheconfens war aber von bem Bater nicht zu erhalten. Sans manderte im Winter 1795 nach Jena, mit bem Borfage au ftudiren, batte aber ftatt beffen Duelle, entfuhrte "bas icone Chriftelden", lebte mit bem Mabden eine Zeitlang als Jager im Thuringer Balb, und wurde enblich wegen Schlägereien und Unruhen von ber Universität ausgewiefen. Gin Befuch, bem Dheim, Grafen von Munfter in Ronigebrud abgeftattet, bielt ibn langere Beit bort und in Dresben feft: er verlobte fich mit ber febr iconen und liebenswürdigen Grafin Conftange von Bernftorff, geborne Rnuth-Gylbenfteen, mußte aber von wegen bes Dheims Ginfpruch fich gurud verloben , und wegen eines Piftolenbuelle Dreeben verlaffen. Er wenbete fich nach Berlin, wo ein Gelufte, jum Diplomaten fich auszubilben, ibm antam, ber Bater forberte ibn aber nach Saufe, um bemnachft bas 1796 angefaufte Gut Bergberg im Medlenburgifden ibm gur Bewirthicaftung anzuvertrauen. Dag er feine Mufterwirthicaft geführt babe, läßt fich von bem Spieler und Berfcwenber erwarten. Babrent feines Aufenthaltes ju Doberan im Babe fam er au 3mift mit bem Oberforftmeifter C. von Lutow aus

Guffrow, ber über bem Aussechten bes Sanbels einen fcweren bieb bavon trug.

"Im 3. 1798 hielt Sans fich in Schwerin auf, erhielt bort vom Bergog Friedrich Frang ben Titel Rammerberr und Candfagermeifter; er mar in fteter Begleitung bes Bergogs, mit bem er viel spielte, bann mit ibm in Doberan und auf Parforce-Diese Zeit foftete, vorzüglich burch bas Spiel am Sofe, große Summen. Bon Doberan aus entfuhrte bans im Mug. 1799 eine 16fabrige febr reiche Brafin Caroline von Soweinig, geborne von Schlichting. Diefe Gefchichte, bie ibm vielfach geschadet bat, ift einer ber abenteuerlichften feiner vielen Romane. Raft im Angeficht bes Chemanns fubr er bie junge Frau in einer mit 6 Poftpferben bespannten Rutiche mit Binbeseile nach Samburg, von ba junachft nach Berfum bei Egnord jum Paftor. Inmittelft hatte ber Bergog von Medlenburg, ben Sans vorber bei einer Spielpartie von ber beabsichtigten Entführung in Renntnig gefest ju baben icheint und ber nun, von ber Bergogin und von bem burch bie Bermanbten ber jungen Frau bagu veranlagten Berliner Sofe gebrangt, von bem Berbacht bes Mitmiffens fich ju reinigen genothigt mar, Stedbriefe wegen biefer bas beispiellosefte Aufseben erregenden Entführung erlaffen, und bie icone Beute mar in Berfum nicht mehr ficher. Bane führt fie nun erft nach Silbesheim, bann nach Dengbrud. und bringt fie erft unter ber Firma einer Schwefter bei einem Brediger in Reuenkirchen im Olbenburgifden, bann burch eignes schmeichelnbes Auftreten bei ber Aebtiffin und burd Bermittlung feiner Tante, ber Frau von der Borft, in dem Rlofter Gertrubenberg bei Denabrud unter. Er felbft fahrt bann bie Defebe, lagt ba Wagen und Pferbe und foleicht im Gewande eines fvanischen Monchs ins Rlofter 3burg, wo er, nur Latein und Spanisch rebend, fic als Rlofterbruber introducirt und für langere Beit ungefannt gaftliche Aufnahme findet, wofür er - wenn wahr ift, was man erzählte - jum Dank mitunter fatt ber bagu berufenen Klofterbrüder in der Klofterfirche bie Meffe liefet!

"Nachtliche Besuche im Rlofter Gertrubenberg bei ber angeblichen Schwefter, geforbert burch bie in Defebe ftets fertig

febenbe Equipage, erheitern biefe Episobe bes Mondelebens. Gine furze Beit balt er fic bann auch auf bem nicht fernen Bute feines Dutels, bes Grafen Münfter, ju Lebenburg auf. Inmittelft muß ber Bater von Equord aus mittelft einiger 1000 Riblr. , bie ale Buge nach Medlenburg gefandt werden , bie ftedbrieflichen Berfolgungen jum Schweigen bringen. Sans fam nun mit feiner iconen Caroline, welche er nach ju veranftaltenber Scheibung vom Grafen Schweinig als feine Gattin gu erlangen boffte, nach Equord, wo ihre Schonheit und Liebenswurbigkeit ben Bater ju gewinnen weiß. Bon ba reifet er mit ibr jum Dheim Munfter nach Ronigebrud, ber beftrebt ift, bie gange Angelegenheit zu vermitteln und auszuföhnen. Als fic ber völligen Trennung von bem Grafen Schwierigfeiten barbieten, übernimmt fie ihr Bormund, herr von Bigthum, unter bem Bormande, bag nur auf biefe Beife bie Scheidung bewirft werben fonne, und überlieferte fie bort bem Manne, trop aller lebensgefährlichen Berfuche von Sans Sammerfteins Seite foldes ju verhindern. Auch die ferneren Berfuche, die junge Frau, die auscheinend febr ungern in die alten Berbaliniffe gurudgegangen war und ibn brieflich bat, fie ju erlofen, von Reuem ber Gewalt bes Mannes zu entziehen, gelangen nicht, und es blieb ibm gulest nichts Anderes übrig, als ihr zu entfagen, mas nicht ohne schweren Rampf feiner Seele geschah, und fie bem nicht von ihr geliebten Manne gu laffen; ein Ende, wie es wohl faum je bei einer folden Entführungegeschichte vorfommt. Biederholte Berausforderungen feinerseite gegen ben Mann und ben Bormund batten feinen Erfola.

"Nach biesem Drama wandte sich hans, ber inmittelft auch ben Kammerherrnschlüssel bem herzog von Medlenburg zurudsgeschickt hatte, in voller Berzweislung zum Erzherzog Carl von Desterreich, ber ihn zu Donaueschingen empfing und zum Lieutenant im Szekler husarenregimente machte." Er focht bei mehren Gelegenheiten mit Auszeichnung. "Bon der Armee heimkehrend macht er die Bekanntschaft der Gräfin Julie von Platen, die bald sein herz gewinnt. Um sich mit ihr verloben zu können, reiset er nach der Armee zurud, und nimmt dort, auf des Baters

Bunic, ber ibm bas Gut Bergberg verfpricht, ben Abichieb. Bieder in der Beimath angelangt, findet er Bergberg icon verfauft, und wird jum Dheim Friedrich Philipp nach Sogeln geschickt, um fic beffen Wirthschaft anzunehmen. Sein Beirathe plan icheitert; die Grafin Julie von Platen entscheidet fich fpater für herrn von Malortie. Die Birthichaftsführung in Sogeln war nichts für Sans Sammerfteins unrubigen Beift, er bat p beren Befferung ichwerlich beigetragen. 3m 3. 1801 finben wir ibn icon wieber mit feinem Onfel, bem Grafen Ernft Munfter auf ber Reise nach England, um fich bort eine Anftellung im Bannoveriden zu verschaffen. Der Plan icheint nicht gelungen ju fein, benn 1802 trat er, nachbem er England burdreif't batte, eine größere Reise an. Er ging junachft nach Paris, bier war es, wo er im Marg 1802 ben Curlanbifden Baron Dberft von Anorring im Duelle ericoft. Bei hammerfteins Relegation and Gottingen batten fie mit einander ein Duell auszumachen gehabt, batten fic aber an bem bestimmten Rendezvous, bas fedem anbere bezeichnet war, verfehlt. Anorring hatte nun bei hammer fteine Ericeinen in einer Gefellicaft bei ber Pringeffin von Roban fich beleidigend über ihn geäußert, was zu diefem verbangnigvollen Duelle führte. Sans flüchtete in Folge deffelben junachft nach Borbeaux ju ber verwandten Familie Verrot, mußte fich aber balb nach Rizza einschiffen, war bann brei Monate in Reapel, acht Monate in Rom, hielt fich bann in Florenz auf, und mandte fich über ben Mont-Cenis nach Paris gurud. Die romantischen Abenteuer, bie ber icone und fraftige, babei gewandte und talentvolle junge Mann auf biefer Reife beftanb, und von benen er manches aufgezeichnet haben foll, grenzen ans Unglaubliche. In allen Rreisen ber Gefellicaft verschaffte ibm feine ritterliche Liebenswürdigfeit Gingang, und genußsuchtig wie er war, babei Alles mit lebhaftem Beifte erfaffend, wußte et überall die intereffanten Seiten bes Reiselebens fich zu eigen 34 machen und die rafch fommende und rafch icheibende Belegenheit ju nugen. Es ift fein Marchen, bag ber burch Schonbeit, ritterlichen Anstand und Talente mabrhaft imponirende Mann, lediglich um an fich zu erproben, mas bie eigene Rraft ohne ben

Namen und die Verhältnisse vermag, sich die Aufgabe stellte, einen großen Theil von Italien, als Troubadour gekleibet, die Mandoline in der Hand, unter dem Namen eines unbekannten sahrenden Sängers, zu Fuß, ohne irgend eine Begleitung, zu durchwandern, und sich lediglich durch die seiner Erscheinung gezollte Aufmerksamkeit allenthalben gastliche Aufnahme zu verschaffen; und es ist kein Märchen, daß ihm diese Aufgabe völlig gelang, daß er in dieser Verkeidung in den Schlössern der Großen Eingang und vermöge seiner wunderbar zaubernden Erscheinung ausgezeichnete Aufnahme, sa die Freuden manches interessanten Liebeshandels zu sinden wußte.

"1803 finden wir ihn wieder ju Saufe, in ben 3. 1802 und 1804 bas Gut Sogeln für feinen Bater verwaltenb. 1805 ging er wieder auf ein halbes Jahr nach Göttingen, und gwar unter bem angenommenen Namen Belvig, bies Dal hauptfachlich gur Benugung ber Bibliothet fur fein Bert über bie Familie von Sammerftein": Beptrage gur Gefdichte ber Grafen und Freiherrn von Sammerftein, von ben frubeften Beiten bis gur Mitte bes 15. Jahrhunderte; aus Urfunden und gleichzeitigen Schriftftellern. Gottingen, 1806. 49 Mit 3 Tabellen und 1 Rupfer. "Bie fleißig er bies Mal auch mar, fo erhielt er boch alsbald wegen Scandals, wie er felbft fagte, bas Confilium." 1806 lebte er wieber in Sogeln und Equord, erhielt auch 1807 bas Doctor-Diplom von Belmftadt. 1807, nach bem Tilfiter Frieden, wurde er von ber Silbesheimfchen Ritterfchaft gur Begrugung bes Ronigs Jerome nach Paris gefandt, trat bort ale Abjutant und Rammerherr in Beromes Dienfte, und jog mit bemfelben in Caffel ein. Den 29. Rebr. 1808 aum Chef d'escadron du premier régiment de chevaulegers, ben 27. Juni 1808 jum Colonel ernannt, organifirt er nun im Sommer bas erfte Chevaulegere-Regiment in Bolfenbuttel, und ging bann im Sept. b. 3. mit bemfelben nach Spanien.

Als er bas Regiment an ben Thoren von Mabrid bem Raiser vorführte, und bieser vernahm, daß es zwar 600 Pferbe stark, bavon aber nur 390 gegenwärtig, weil theils bie Reiter

erfrantt, theile bie Thiere gebrudt, fprach Rapoleon: "Es lobnt fic nicht ber Dube, eine fo fleine Reitericar aus Deutschland berguführen. Sie fonnen nur wieder nach Weftphalen gurud. febren, und wenn Sie ben Reft Ihrer Leute berangezogen, fofort aufbrechen." Es ergab fich im Regiment ob biefer Borte große Aufregung, ber Dbrift ließ fich aber nicht verbluffen, bracht es auch am andern Tage bei bem Raifer babin, bag bie Beifung gurudgenommen wurbe. Borlaufig wurde bas Regiment nur ju Ordonnangen, jum Convopiren, jur Beforberung von Depefden verwendet. Es completirte fich indeffen nach und nach, und follte am 24. April 1809 eine Guerilla, die fic awischen Billa und Santa Elvidora gesett hatte, vertreiben. "Bir waren einige Deilen geritten," fcreibt Capitain Beffon, "als wir an einer kleinen Anbobe eine ziemliche Anzahl Truppen concentrirt fanden. Die unfer ansichtig werbend, wichen in ein von Mauerwerf umfoloffenes Felb, und bilbeten barin ein Carre. Es fprach au und ber Dberft : "Cameraben, der Raifer bat uns wollen nach Deutschland gurudschiden, allein es ift mir gelungen, eine Frift bei ibm ju bewirken, bis wir Belegenheit fanden, ihm Proben unserer Tapferfeit ju geben; ber Beitpunft hat fich gefunden, und hoffe ich, bag ihr burch eure Ausbauer mein Butrauen und mein Wort rechtfertigen werdet."" Rit biefen Borten gab er feinem Pferbe bie Sporen, im Ru fest er über bie Mauer, in Begeifterung folgte bas Regiment, und 800 Mann vom Regiment Cuenca wurden ju Gefangenen gemacht, 40 von ben Feinden, tobt ober vermundet, blieben liegen. Bir hatten 5 Tobte und 7 Berwundete. Die Gefangnen und bie eroberte Sahne wurden in bie Mitte einer Abtheilung bes Regimente genommen und im Triumph nach Mabrib gebracht."

Hans von hammerstein, der schon bei Burgos, Somosterra, Madrid, in der Berfolgung des Generals Moore gefochten hatte, wurde von nun an mit seinem bald allgemein gefürchteten Regisment der Avantgarde zugetheilt. In der Sierra Morena verlor er seinen ihm sehr werthen Abzutanten, den Grasen Ernst Munster, dessen Manen zu sühnen, er ein von verrätherischen Monchen bewohntes Kloster anzünden ließ. Brigadegeneral im Juni 1809

foct er bei Santa Dlega gegen Cuefta, zu Talavera gegen Bellington, zu Aranjuez gegen Benega. "Am 16. Nov. 1809 wird er Abjutant bes Ronigs, bann jur Bermablung Rapoleons nach Paris gerufen. 3m Darg 1810 muß er im Bagen bes Ronigs mit. Jerome von Caffel nach Paris reifen, bann mit bem Raifer burch bie Rieberlande von Bruges aus. Auf bes Raifers Berlangen gibt Jerome mabrent ber Reife in ben Rieberlanden Befehl, zwei Sufarenregimenter zu organistren. Sammerftein reiset sofort von Bruges ab, um biese Organisation in Sannover ju übernehmen (30. Mai 1810). Den 5. Aug. 1810 wird er jum Grafen ernannt und jum Gouverneur von Sannover beftellt. 3m Winter 1810 wird er ale Weftphalischer Gefandter nach Ropenhagen gefandt. Ropenhagen weiß noch beute von feiner Liebenswürdigfeit, aber auch von feinen Extravagangen gu fagen. Bier war es, wo er beim Baben junge Madden in bas Baffer warf, blog um bie Freude ju haben, ein gitternbes Berg fcmimmend zu retten, und jedes Mal gelang dem fuhnen und fraftigen Sowimmer biefes Bageftud. 3m Sept. 1811 febrt er gurud als Inspecteur ber leichten Cavalerie, erhalt bann bas Commando der Beftphalifden Armee in Sachfen von Beiligenftabt bis Dresben, wird barauf als Generalabjutant bei R. Jeromes Perfon attacirt. 1812 erhalt er bas Commando ber leichten Cavalerie, bie er nach Rugland führt, wo er bie Avantgarbe ber Weftphälischen Armee commandirt. Seine Bravour zeigt fic am Bug, bei Smolenst, Balontina, Mofchaist.

3

Ξ

Ċ

"Auf bem Rudzug war es hammerstein, ber, als die Armee bereits völlig aufgelöset war, und nur noch unordentliche hausen ohne Commando sich fortwälzten, einen geordneten Reiterhausen, bestehend aus 105 Officieren der fünf ausgerückten Westphälissen Cavalerieregimenter und 160 bärtigen, mit Orden versehenen Wachtmeistern, sammelte, mit ihnen geschlossen auf der Straße sortzog, wo sie brüderlich theilten, was sie mit dem Sabel in der Faust nahmen, wo es sich sinden mochte! Mit diesem hausen mußte er noch oft den sie umschwärmenden Kosaten die Spisse bieten; es gelang ihm den Marschall Dudinot, der mit seinem Generalstab in einem hause verbarricadirt, sich ritterlich aus

folcher Beise ber ihm bezeigten Gunst sohne; er will und kann nicht glauben, daß Hans bei diesem Absall betheiligt, indessen sei die Situation der Art, daß er, König ihn nicht serner um sich haben könne: »Vous m'avez dit vous-même que si l'un de vos frères....., vous trouveriez juste votre propre arrestation, parce qu'aucun d'eux ne pensoit et n'agissoit que d'après vos conseils et vos ordres; vous m'avez ainsi indiqué ce que la prudence me commande; mais par ma répugnance à vous soupçonner complice d'un crime, j'adoucis l'arrêt que vous avez prononcé, et je me borne, en vous suspendant de vos fonctions sans vous destituer, à vous ordonner de suivre sur le champ à Mayence le porteur de la présente. Vous y demeurerez jusqu'à nouvel ordre, ainsi que vos frères, qui y seront également conduits, comme otages de la conduite du colonel Hammerstein.«

Sammerftein wurde nad Maing gebracht, bann nach Sam, wo er mabrend eines fiebenmonatlichen Aufenthalts verschiebene Auffage über beutiche Geschichte und Alterthumer ausarbeitete. Weitere zwei Monate verlebte er in ber Befangenschaft zu Saumur, bis gu feiner Befreiung burch bie Allierten. Sein Anerbieten, in beren Dienft ein Corps Freiwilliger nach Frankreich au führen, 1815, murbe abgelehnt, und bie friegerifche Laufbahn verlaffend, wendete er fich nach Equord, fo burch bes Baters Tob ibm anheimgefallen war. hier lebte er ber Jagb, ben Wiffenschaften und ber Candwirthschaft, Diefe freilich nicht fein Beruf. In bem Alter von 53 Jahren, ben 10. Darg 1824, vermablte er fich mit feiner Richte, ber am 12. Dec. 1805 gebornen Grafin Abelgunde von Bernftorf. 3m 3. 1824 versuchte er ber Kamilie, mit Ruducht auf die Abstammung von ben Burggrafen von Sammerftein, ben Grafentitel zu verschaffen. Bannoverifche Regierung forberte in Folge feines Befuchs ein Butachten von bem Sofrath Gidborn (nach ber befannten que bernementalen Regel, vorzugeweise Richtwiffenbe zu befragen) au Gottingen, ber zwar bie bynastifche Berfunft ber Burggrafen anerkannte, aber eine nabere Rachweisung ber Berbindung ber Freiherren mit genen Burggrafen forberte. Die Sache blieb

liegen. Dagegen hatte hammerstein bereits im J. 1816 für die Familie von R. Georg erhalten, daß sie zum Andenken der Abstammung von den Burggrafen ihre drei hämmer in das Wappen ausnehmen, und darüber die Grafenkrone führen möge. Er hatte auch durch Vermittlung des Regierungsraths Werner von harts hausen die Ruine hammerstein am Rhein erkauft, und beabsichtigte 1824, sie zusamt den Gütern Equord und Mehrum in einen Fideicommisverband zu bringen. Die deshalb der Verswandtschaft gemachten Vorschläge blieben ohne Folge, von wegen der sortschreitenden Zerrüttung seines Vermögens.

Um feinetwillen hauptfachlich hatte ber Bater bas fcone But Bergberg verfaufen muffen. Das nicht minber bebeutenbe Sogeln vertaufte er felbft im 3. 1817 für 75,000 Rtblr., pon benen jedoch 51,000 Rthir. von wegen barauf haftenber Schulben abgingen. Das baus Sammerftein, bann Dege und Stafenberg im Bergischen batte er bereits 1812 veräußert. Dennoch gelang es ibm, mit einer Unleibe von 120,000 Rtblr. bei bem Crebitverein der Calenberg-Grubenbagen-Bildesbeimifden Ritterfcaft 1831 einzutreten, was jedoch ben Ausbruch bes Concurfes beschleunigt ju haben icheint. Der Creditverein übernahm bie Berwaltung ber Guter, bie noch immer gegen 4000 Rtblr. aus Brundftuden und etwa eben fo viel aus abgelofeten Gefällen ertrugen. Sammerftein fab fich genothigt, famt Familie Equord zu verlaffen, und lebte fortan in hildesheim von einer schmalen Competenz. Bieberholte Schlaganfalle labmten ibn von ber einen Scite beinahe ganglich, bag er nur mit ber größten Una ftrengung bie Reder au führen vermochte. Biffenschaftliche Beschäftigung war jest feine einzige Beitverfürzung : bas mannichfaltige Leiden trug er als ein Mann.

"Auch ben ehemals westphälischen General Freiherrn von Sammerstein sah ich öfter," schreibt Barnhagen von Ense, "gedrudt von einem schweren Geschick, bas er in keinem Betracht verdient hatte. Die unglückliche Errichtung des Königreichs Bestphalen hatte auch ihn, wie so viele wackere Manner, aus seinem natürlichen Berhältniß in diese aufgedrungenen geriffen, und als der Augenblick herannahte, dieses Mißgeschick durch freie That abzuwersen, wich der salsche Boden unter ihm, während der rechte unerreichdar blieb. Seine großen Geistes- und Gesmüthsgaben, seine Gesinnung und seine Willensfrast waren ein besseres Loos werth, von dem nur einigermaßen begünstigt, er unsehlbar unter den ausgezeichnetesten helden der deutschen Sache geglänzt haben würde." Noch muß erinnert werden, daß hammerstein über die für Westphalen epidemische Frage um das Terrain der hermannsschlacht verschiedene Abhandlungen geliesert hat. Er starb den 9. Dec. 1841; ihm überleben vier Söhne, davon hat der älteste, Sigmund, die Güter von dem Ereditverein abgelöset, und sind sie 1853 durch Consens sämtslicher Agnaten, unter königlicher Bestätigung zu einem nach Primogenitur vererblichen Fideicommiß erhoben worden.

Georg Augusts zweiter Sobn Friedrich, geb. 5. Rov. 1775, bat als Dberforftmeifter für ben Barg bobes Berbienft um bas Land, wie um bie Berwaltung fich erworben. Unter weftphas lischer herrschaft Conservateur des eaux et forêts zu Rinteln, und bort, aller Politif fern, bem Bald und ber Jagd lebend, "wurde er nicht wenig überrascht, als er am 28. Aug. 1813 in bem weftphalischen Moniteur seine Absegung las, obne bag ibm vorber irgend Etwas barüber befannt geworben mar, und faum hatte er fich von feinem Erftaunen etwas erbolt, als ein Benbarmerie-Officier zu ibm eintrat, ibn arretirte und sofort zur Reise nach Caffel nothigte, wo er in bas Caftell abgeliefert wurde. Done Berbor blieb er in bem Gefangniffe, welches zwei feiner Bruber mit ibm theilten, bis am 30. Sept. 1813 Czernpichem Caffel fturmte. Dit feltener Beiftesgegenwart und großem Rutbe folug er mabrent bes Sturmes auf bas Caftell ben jufällig bei ibm eintretenben Gefängnigmarter nieber, nabm ibm die Schluffel ab, befreite die übrigen Befangenen, fie griffen mit Stuhlen und bergleichen bewaffnet bie Bache von innen an, öffneten die Thore, und hammerftein entfam mit feinen Brubern unter bem beftigften Rugelregen gludlich über bie Rulba, trieb fich mehrere Tage im Reinbardswald umber, und ficherte fo feine Freiheit. 3m Winter und Frubjahr 1814 organifirte er als Major bas Salgitterice Landwebrbataillon; und rudte liegen. Dagegen hatte hammerstein bereits im J. 1816 für die Familie von R. Georg erhalten, daß sie zum Andenken der Abstammung von den Burggrafen ihre drei hämmer in das Wappen ausnehmen, und darüber die Grafenkrone führen möge. Er hatte auch durch Bermittlung des Regierungsraths Werner von Hartsbausen die Ruine hammerstein am Rhein erkauft, und beabsichtigte 1824, sie zusamt den Gütern Equord und Mehrum in einen Fideicommisverband zu bringen. Die deshalb der Verswandtschaft gemachten Vorschläge blieben ohne Folge, von wegen der fortschreitenden Zerrüttung seines Vermögens.

Um feinetwillen hauptfachlich batte ber Bater bas icone But Bergberg verfaufen muffen. Das nicht minder bedeutende Sogeln vertaufte er felbft im 3. 1817 für 75,000 Rtbir., pon benen jeboch 51,000 Rthir. von wegen barauf haftenber Soulben abgingen. Das Saus Sammerftein, bann Dege und Stafenberg im Bergifden batte er bereite 1812 veraugert. Dennoch gelang es ibm, mit einer Unleibe von 120,000 Rthlr. bei bem Crebit= verein der Calenberg-Grubenhagen-Bildesheimischen Ritterfcaft 1831 einzutreten, was jeboch ben Ausbruch bes Concurfes beschleunigt zu baben icheint. Der Creditverein übernahm bie Berwaltung ber Guter, bie noch immer gegen 4000 Rthir. aus Brundftuden und etwa eben fo viel aus abgelofeten Befallen ertrugen. Sammerftein fab fich genothigt, famt Familie Equord au verlaffen, und lebte fortan in Silbesbeim von einer ichmalen Competenz. Wiederholte Schlaganfalle labmten ihn von ber einen Scite beinahe ganglich, bag er nur mit ber größten Una ftrengung bie Reder zu führen vermochte. Biffenschaftliche Befchaftigung mar jest feine einzige Beitverfürzung : bas mannichfaltige Leiden trug er als ein Mann.

"Auch ben ehemals westphälischen General Freiherrn von Sammerftein sah ich öfter," schreibt Barnhagen von Ense, "gestrückt von einem schweren Geschick, bas er in keinem Betracht verdient hatte. Die unglückliche Errichtung des Königreichs Westphalen hatte auch ihn, wie so viele wackere Männer, aus seinem natürlichen Berhältniß in diese aufgedrungenen geriffen, und als der Augenblick herannahte, dieses Mißgeschick durch freie

That abzuwersen, wich der falsche Boden unter ihm, während ber rechte unerreichbar blieb. Seine großen Geistes- und Gemüthsgaben, seine Gesinnung und seine Willensfrast waren ein besseres Loos werth, von dem nur einigermaßen begünstigt, er unsehlbar unter den ausgezeichnetesten helden der deutschen Sache geglänzt haben würde." Noch muß erinnert werden, daß hammerstein über die für Westphalen epidemische Frage um das Terrain der hermannsschlacht verschiedene Abhandlungen geliefert hat. Er starb den 9. Dec. 1841; ihm überleden vier Söhne, davon hat der älteste, Sigmund, die Güter von dem Ereditverein abgelöset, und sind sie 1853 durch Consens sämislicher Agnaten, unter königlicher Bestätigung zu einem nach Primogenitur vererblichen Fideicommiß erhoben worden.

Georg Augusts zweiter Sobn Friedrich, geb. 5. Nov. 1775, bat als Oberforstmeifter für den Barg bobes Berdienft um bas Land, wie um bie Berwaltung fich erworben. Unter wefiphas lischer herrschaft Conservateur des eaux et forêts au Rinteln, und bort, aller Politif fern, bem Balb und ber Jago lebend, "wurde er nicht wenig überrascht, als er am 28. Aug. 1813 in bem weftpbalischen Moniteur seine Absegung las, obne bag ibm vorber irgend Etwas barüber befannt geworden war, und faum batte er fich von feinem Erftaunen etwas erbolt, als ein Benbarmerie-Officier ju ibm eintrat, ibn arretirte und fofort gur Reife nach Caffel nothigte, wo er in bas Caftell abgelufert wurde. Obne Berbor blieb er in bem Gefangniffe, welches zwei feiner Bruber mit ibm theilten, bis am 30. Sept. 1813 Czernpidem Caffel fturmte. Mit feltener Geiftesgegenwart und großem Muthe ichlug er mabrend bes Sturmes auf bas Caftell ben jufällig bei ibm eintretenben Wefangnigwarter nieder, nahm ibm die Schluffel ab, befreite die übrigen Gefangenen, fie griffen mit Stuhlen und bergleichen bewaffnet die Bache von innen an, öffneten bie Thore, und hammerftein entfam mit feinen Brudern unter bem beftigften Rugelregen gludlich über bie gulba, trieb fich mehrere Tage im Reinhardswald umber, und ficherie fo feine Freiheit. 3m Winter und Frubjahr 1814 organifirte er als Major bas Salzaitterice Landwebrbataillon; und rudte

mit demselben nach Frankreich, wo er im 3. 1815 sich bei der Schlacht von Waterloo so auszeichnete, daß er nach derselben das Commandeur-Areuz des Guelphenordens erhielt und zum Obristlieutenant avancirte. Nach der Rückfehr der Truppen ins Baterland kehrte er in den Harz zurück, und lebte dort, nache dem er 1819 den Militärdienst wieder verlassen, ganz seinem geliebten Walde." Er starb den 8. April 1851, aus der Ehe mit Dorothea von dem Bussche-Haddenhausen vier Söhne und sechs Töchter hinterlassend.

Rarl Sans Wilhelm Ernft, von Georg August ber vierte Sohn, geb. 1. Aug. 1782, ergablt von fich felbft: "So febr auch unfere Eltern beforgt waren, und eine wiffenschaftliche Bilbung und feine Erziehung ju geben, und une außerbem ju fraftigen Menfchen beran zu bilden, fo gelang foldes in miffenfcaftlicher Sinficht bod nur mangelhaft, wie es in ber Regel bei Privat-Unterricht der Fall ift, und ich fam nicht schulmäßig vorbereitet im Jahre 1799 auf bas Collegium Carolinum nach Braunschweig und 1800 nach Selmftabt auf die Universität, um, gegen meinen Bunich, Jurisprubeng ju ftubiren. Babrenb meines bortigen Aufenthalts erhielt ich bie Domprabenbe gu Denabrud, mußte im Berbft 1802 borthin ju Abhaltung meiner Resideng, und meldete mich im Frubjahr 1803, ale bie Frangofen bas Land befegten, beim Jagercorps, welches aber auseinanderging, ale ber Feind naber rudte und endlich bie Armee gur Capitulation brachte. Mein Widerwillen gur furiftifchen Laufbahn ward nun noch größer, und ich erhielt von meinem Bater endlich die Erlaubnig, bas Forftfach zu ergreifen, bem ich langft zugethan war. Rachbem ich 2 Jahre bas Forftwefen am Barg erlernt batte, ging ich ein Jahr nach Salle, woselbft ich vielfache Duelle zu besteben batte, und barauf nach Göttingen, wonach ich mich bei ber Cammer in Salberftadt jum Examen melbete.

"Als furz darauf ber Krieg gegen Franfreich 1806 losbrach, konnte ich bem aus eignem Kriegsmuthe nicht widerfiehen, zumal gegen die Franzosen, wogegen wir seit 1789 schon durch unsern Bater, einen ftrengen Aristofraten, genahrt, einen tiefen

Abichen empfanden. 3d wurde burch birecte Empfehlung unfers Meniner Oncles vom Ronige (Friedrich Wilhelm III) ale aggregirter Lieutenant jum Dragoner-Regimente von Bobefer nach Munfter gefegt, maricirte mit bem Blucherichen Corps nach Caffel und von bort gur Sauptarmee in die Wegend von Beimar, wo wir am Tage vor ber Schlacht bie Communication mit bem bei Urnftadt ftebenden Corps unterhielten, und erhiellen am 14. Dct. erft gegen Mittag Befehl, jur Armee ju flogen. Bei Beimar angefommen, befam unfere Schwabron ben Befehl, eine reitende Batterie ju beden, bie brei andern Somabronen ftanden am rechten Klugel bes binter Beimar zu Dedung bes Rückzuges von Jena aufgestellten Corps. Wir bielten im farten Ranonenfeuer, wobei wir viele Leute verloren. Unfere brei Schwadronen bieben auf bas feinbliche 26. Dragoner-Regiment ein . wo mein Bruber William noch bas Glud hatte, beffen Dberften berunter ju hauen, julest aber erhielten wir Befehl, der Uebermacht zu weichen, und famen mehrentheils mit bem Reinbe zugleich in bie Stabt.

"Bis Nordhausen ging die Flucht, wo wir wiederum angegriffen, ben Rachtrapp bilbeten, und mehrere Leute im Rand. nenfeuer verloren. Bir wurden nun über Ellrich birigirt und erhielt ich Befehl ben 2 Schwadronen unfere Regiments, welche bereits ben Weg über Ilfelb angetreten hatten, eine Orbre ju bringen. Bei ber Rudfehr jum Regimente wurde mir in ber bereits eingetretenen Dunkelheit ber Weg von mehreren feinde lichen Cavalleriften verfperrt, fo bag ich mich, auf bie Schnellige feit meines vortrefflichen englischen Pferbes und mein gutes Sowert verlaffend, burchhauen mußte und gludlich bas Defile Beiter ging es über ben Barg, Salberflabt, Magbeerreichte. burg bis nach Prenglau, wo wir endlich auf eine unerhorte schandbare Beife capitulirten. Unfer Regiment, welches fiets zusammengeblieben war und immerhin die Arrieregarde bilbete, hatte auf der Flucht mehrfache Gefechte, namentlich vor Prenglau felbft, wo mir einigemale mein Nebenmann weggefchoffen wurde. "Nach Beendigung bes Rrieges erhielten alle Regimenter

Dieffeits ber Elbe ben Abichied, und bemubete ich mich nun, in

wesiphalischen Forfibienft ju fommen, wurde aber, burchaus gegen meinen Billen, von Jerome unter bie Garbe bu Corps geftedt, bamit gebiente Officiere und Leute von Kamilie berfelben einen Rang und Stamm geben follten. Gine gleich barauf erhaltene fcwere Rrantheit, welche mich lange Beit bem Tobe nabe brachte, befreiete mich von biefem Dienfte und ich wurde in einem Alter von 25 Jahren als Invalide entlaffen. Rach und nach wieder bergeftellt, wurde ich Dberförfter in Denabrud, bann Sous-Inspecteur 2. Claffe in Balfenried, beirathete am 3. Nov. 1809 meine erfte Frau, Abelbeid von Beifter, und fam endlich im 3. 1811 ale Cous-Inspecteur 1. Claffe nach Seefen. Sier wurde ich am 28. Mug. 1813 verhaftet und mit meinen Brubern jugleich ins Caftell nach Caffel geschleppt. Rach acht Tagen befam meine Frau bie Erlaubnig, mich bort täglich eine Stunde beim Commandanten ju befuchen, auch erhielten wir burd fie Radricten über bie politifche Lage und wußten bereits Tages vorher die Anfunft von Czernpfchem als Jerome noch feine Abnung bavon batte. Um 6 Uhr Morgens flurzte ber Secretair bes Caftells mit ber Nachricht in meine Coje, wo ich ibn fofort anfagte, bie Schluffel entwand und fo meine Mitgefangenen befreiete, eine Magregel, welche gleichzeitig mein Bruder Frig mit bem Schließer vollführte. Meine tapfere Frau mar auf ben erften garm mit ihrem Tochterden ju mir geeilt, woburch wir zusammen flieben fonnten, hielten uns mit meinem Bruder Frit einige Tage am Reinhardswalde auf, gogen uns beimlich nach bem Barg, wo ich meine Geschäfte wieber übernahm, inzwischen einige Wochen mich bis an bie Babne bewaffnet, von treuen Forfibebienten begleitet, in ben Balbern umbertreiben mußte.

"Endlich schlug die Befreiungsstunde. Bei dem Landwehrbataillon Salzgitter, welches mein Bruder Fris errichtete und commandirte, ward ich als Hauptmann angesett, marschirte im Sept. 1814 nach Brabant, wo wir bis zur Wiedereröffnung bes Feldzuges in Antwerpen standen. Schon am 15. März hatten wir die Ordre zum Borrücken mit der leichten Brigade, womit wir die Borposten an der Grenze bezogen, erhielten aber

nach einigen Bochen Befehl ju einer Linien - Brigabe bes bamaligen Dbrift Salfett zu flogen, womit wir zulest in ber Gegend von Ath lagen, und am 16. Juni Morgens burch unfere Reuersignale aufgeschreckt murben, auch alebalb bie Orbre gum Marich erhielten. Nachts einige Stunden in Braine-le-comte augebracht, rudten wir am andern Morgen nach Nivelles, und fpater aufe Schlachtfelb zwischen Mont-S.-Jean und Braine-l'alleu. Bon Nivelles bis babin murben wir vom Reinde cotogirt, inamifden, einige Plankeleien abgerechnet, weiter nicht angegriffen. Unfere Divifion war vom Corps bes Beneral Bill, welcher bie Referve befehligte, jum rechten Flügel ber Bauptarmee entfandt. Strome von Regen burchnäßten und bis gegen Morgen, wo wir etwa eine Stunde vor Tage unter bas Bewehr treten mußten, bald barauf aber abfochten, bis wir endlich um Dittag angegriffen, in Linie rudten, auch gleich in Ranonen-Schuflinie famen. Nachdem wir mehrere Cavallerie-Angriffe abgefclagen, erhielt ich ben Befehl mit meiner Compagnie und ben Schuten ben Garten und bas Solg ber ferme Hougomont wieder gu nebmen, welches im Laufe bes Tages icon mehrfach genommen und wieder verloren war. Das Glud mar mir gunftig, ich nahm bas bolg unter einem furchtbaren Tirailleur- und Ranonen-Feuer, behauptete es auch, bis ich gegen Abend, wo das übrige Bataillon nadrudte, burch eine feinbliche Gewehrfugel im Ruden getroffen, nieberfturgte und nach Mont-S .- Jean getragen murbe. Die Rugel faß am Rudgrate in ben Musteln, indem fie mabrfdeinlich erft auf einen Baum geschlagen, burch bas naffe Beng nicht weiter eingebrungen mar. Benngleich bie Merzte wochenlange ftrenge Rube empfahlen, ritt ich am anbern Dorgen wieber gur Armee. Der Maric nach Paris mar, mit Ausnahme ber Einnahme von Peronne, bis nach Pierrefitte obne Gefecht. Dort erhielt ich bas Commando einer Feldwache, beim unausgesetten Tirailliren. Für die Wegnahme bes bolges bei hougemont wurde ich außer ber Reibe Major und erhielt ben Orden. Bis jum 1. Nov. campirten wir im holge von Boulogne, bezogen fobann Cantonnements bei Berfailles und marfcirten am 10. Januar 1816 nach bem Baterlanbe gurud, wo wir nach einem sehr beschwerlichen Wintermarsche Ende Februar eintrasen und Goslar zur Garnison erhielten. Bei Reduction der Armee trat ich auf Wartegeld, wurde aber bereits 1820 wiederum als Masor bei dem Regimente in hameln angesetz, und 1822 zum Forstmeister der Forstinspection hildesheim bestellt. Meine Frau starb den 4. Juni 1831, und hinterließ von 11 Kindern 7 bei Leben. Am 28. Nov. 1833 verheirathete ich mich wiederum mit Abelheid von Oldershausen, welche mich mit 10 Kindern beglückte, wovon indessen 3 gestorben sind, so daß aus beiden Ehen gegenwärtig nur 12 Kinder am Leben sind."

William Friedrich von Sammerftein, ber 5. Sohn Georg Augusts auf Equord, geb. 3. Marg 1785, wird icon 1793 als ein befonders wilder, ja tollfühner und impertinenter Anabe, bes Batere Liebling, geschildert. Er trat 1799 ale Cabet bei ber hannoverischen Garde ein. Fähnrich 1800, hatte er 1801 ein Duell mit bem von Maricald, bas er mit Ehren beftanb. Bur Unthätigfeit verurtheilt burch bie Capitulation von Mollen 1803. erhielt er in bemfelben Jahre eine Lieutenantsftelle bei bem preuffischen Regimente Bailliog, Curaffiere, von bannen er 1805 ju Bobefere Dragonern überging. Bei Jena vollführte er eine gludliche Attaque auf bas 26. frangofifde Dragonerregiment, beffen Dbrift burch ibn vom Gaul heruntergebauen murbe. Rriegsgefangner vermöge ber Capitulation von Prenglow, bann Premier-Lieutenant in bem 1. westphälischen Chevaulegereregis mente, murbe er nach einigen Monaten zum Rittmeifter beförbert und bem Rriegsminifter Grafen Morio als Abjutant beigegeben. Deffen Begleiter in ber Sendung nach Reapel 1808, folgte er, faum gurudgefehrt, feinem Regiment als Courrier bis Borbeaur. wo er bas Commando einer Schwabron übernahm, und an beren Spige ben Winterfeldzug von 1808-1809 machte. Bum öftern wurden Streifcommandos ausgesendet, um bie Berbindung gwiften bem Divisionegeneral Lapiffe und bem Marfchall Soult ju erhalten, und bagu ließ hammerftein vorzugeweise und ftete mit Erfolg fich gebrauchen. In verschiebenen Armeebefehlen wird feine ausgezeichnete Bravour belobt, "bie er besonders bei bem Ueberfalle von Martin bel Rio als Führer biefer Expedition,

sowie bei Hinoposa erwies, bei welch letterm Orte er mit seiner Escadron eine aus mehr benn 2000 Spaniern und Portugiesen bestehende Infanteriemasse angriff, sprengte und ein enormes Blutbad aurichtete.

"Für diese überaus fühne That, in ber er auch zwei Sougwunden erhielt, murbe er von Rapoleon mit bem Orben ber Ehrenlegion betheilt. In Salamanca eintreffend, fand er feine Beforberung jum Major ber Garbe bu Corps. Dit einem rud tebrenden Cadre reifte Sammerftein noch mit offener Bunde nach feinem neuen Bestimmungsorte Caffel, wo ibm als wohlverbiente Belohnung für fein ausgezeichnetes Betragen in Spanien bas goldene Rreug ber weftphalifden Rrone murbe. Bon ber Barde bu Corps ju ben Garde-Lanciers übertretend, bann jum Dbriftlieutenant im 2. Susarenregiment befördert, marschirte er ale Ecuyer d'honneur und Ordonnanzofficier in des Konigs Gefolge 1812 nach Rufland. Dbwohl er hier bei Beginn der Feind, feligkeiten auf eigenes Berlangen im Cavalleriecorps bes Generals la Tour-Maubourg mitwirfte, mußte er boch icon nach bem Gefecht von Romanow unverzüglich fich wieder ins hoffager begeben, um feinen nach Beftphalen gurudfehrenden Ronig als Ecuyer d'honneur, wo er von Grobno über Baricau bie Caffel ununterbrochen Tag und Nacht zur Seite bes foniglichen Bagens ritt, zu geleiten. Sein Bleiben in Caffel war feboch nicht von langer Dauer, inbem er nach bem bei ber Schlacht von ber Mostowa gefallenen Oberften jum Oberften bes 1. Curaffier, regiments ernannt, fich ungefäumt nach Bilna, wo er fcon bie gurudiehende Armee traf, begab und hierauf wieder mit ben geringen Ueberbleibfeln feines Regiments nach ben weftphalifden Staaten rudte. Dafelbft angelangt , warb Sammerftein dum Dberften bes 1. Sufarenregiments, bas er binnen 6 Bochen volltommen reorganisirte und fampffabig ftellte, beforbert und mit felbem alsbald gur Armee abgefchidt.

"Nach der Schlacht von Lugen und der Einnahme von Dresben erhielt er unter Marschall Mortier das Commando der Avantgarde, für deren geschickte und fühne Leitung bei mehren Gesechten — Morizburg, Soperswerda, Lukau 2c. — er nicht

nur von Mortier vor der Front ber gangen Truppe febr fomeidelhaft belobt, fonbern auch perfonlich vom Raifer Napoleon mit dem Officierefreug ber Ehrenlegion betheilt murbe. Rach Auffündigung bes Baffenstillftanbes erhielt Sammerftein, ber abermals bie Avantgarbe bes Corps bilbete, in Borlig bie Beftimmung, fich bem in Reichenberg ftebenben General Brunn angufdliegen, wofelbft er mit feiner gangen Sufarenbrigabe fich entichlog, ber bereits allgemein geworbenen Erhebung gur Befreiung Deutschlands beigutreten. Ungeachtet er im Lager ftebenb, von frangofischen und volnischen Truppen umgeben mar, unternahm er bennoch ben mit großer Gefahr verbundenen Uebergang gur f. f. ofterreichischen Armee, die ibn in Lubbenau mit ungemeinem Enthusiasmus empfing. Ebenso ward ibm turg barauf von bem Feldmarfchall Fürsten Schwarzenberg , bem ruffifchen Raifer und bem Ronig von Preuffen, endlich von bem Raifer von Defterreich ber ausgezeichnetfte Empfang und von biefem bie Berficherung, bag alle feine Bebingungen binfichtlich ber Aufnahme und bee Fortbeffanbes ber ber Armee zugeführten Sufarenbrigabe aufgenommen werben.

"Mit ber in Prag unter bem Rurften Bentheim gebilbeten öfterreichisch-beutschen Legion jur Armee nach Italien bestimmt, maricite Sammerftein mit bem 1. und 2. Sufarenregiment bis Beilheim, wofelbft ibm auf fein Anfuchen, jur Armee nach Franfreich bisponirt zu werben , bie Beifung gutam , burch bie Soweig auf Bafel zu ruden. hier fant er ben Befehl, fic mit aller militairifden Borfict über Solotburn, Reufcatel, burch bas Thal von Pontarlier, über Salins, Dole bis gegen Chalons-fur-Saone ju bewegen, und bann vereint mit General Scheiter bis Macon (nicht Magon) ju marichiren. Marichall Augereau, in Lyon feftgefest, unternahm in biefer Beit zwei Ausfalle, einen gegen Auperre ohne Erfolg, ben anbern gegen Macon, von wo bie Defterreicher, ber Uebermacht weichenb, ben Rudjug bis Chalons antraten. Sammerftein commandirte ba bie Arrieregarbe und hatte im beständigen Gefecht einen beigen Lag zu bestehen, ibn felbft traf eine Rugel, bie jebenfalls tobtlich gewesen mare, wenn nicht ein in ber linken Beftentafche befindliches Febermeffer , welches fie zerfcmetterte , ihre Rraft gelahmt batte.

"Durch bas por Chalons aufgestellte Corps bes Relbmarfoall-Lieutenants Biandi marb ber Reind wieder nach Lyon gurudgebrangt, und am 20. Marg ber Angriff auf biefe Stabt von beiben Seiten ber Rhone unternommen. 216 am Abend biefes Tages bie feindlichen Curaffiere einen verzweifelten Ausfall machten und bereits mehre Ranonen und Befangene nahmen, ba warf fich Sammerftein an ber Spige feiner braven Sufaren entgegen, bieb allein 4 Curaffiere vom Pferbe, eroberte felbft eine im Abfahren begriffene Ranone, und nahm mit ben Seinen bem Feinde nicht allein wieder famtliche Gefcuge und Gefangene ab, fondern brangte ibn burch einen zweiten fühnen Angriff mit foldem Ungeftumm in bie Stadt, bag er von jedem weitern Rampfe abließ, und fic, Nachts Lyon raument, gegen Balence jurudjog. Der hartnädige, ben gangen Tag binburd mabrenbe Rampf hatte somit einzig burch biefen fraftigen Rudfchlag ein entschiebenes Ende genommen, mas fich auch fcon bes andern Tages nach ber Befignahme von Lyon baburch aussprach, bag hammerftein nicht nur von feinem Regimente, fondern auch vom gangen Streifcommando unaufgeforbert zwei Tapferteitegeugniffe erhielt, welche beide vom Corpscommandanten Pring von Seffenhomburg, bann vom Feldmarfcall-Lieutenant Bianchi und General Scheiter bestätigt maren.

"Nach bem ersten Parifer Friedensschlusse, als die deutsche Legion theils durch Eintheilung in die österreichische Armee, theils durch Entlassung in die Heimath aufgelöst wurde, begad sich Oberst Hammerstein nach Wien, wo er zum Regiments-Commandanten von Merveld Uhlanen ernannt wurde. Im Frühjahre 1815 marschirte er mit seinem Regimente aus De-breczin wieder nach Frankreich, auf welchem Marsche er verschiedene taktische Aufgaben, die ihm als Avantgardes und detachirten Commandanten wurden, glüdlich löste. Im Lager von Montiersens Der erhielt er die Bestimmung, mit seinem Regismente nach Paris ins Hostager einzurüden, von wo er nach mehrmonatlichem Ausenthalt in die kaiserlichen Staaten rüdsehs

Do fprach Achilleg: Jungfram mein, Dag es an ewren Bulben fein, So zaiget mir fie am Spot, Ob ew bag werb aptgot hab gewert ewo pet Dag lat mich graffwen fie ge ftet. Er greif von ber Bruft ze Tal Ber bem Bain überal Un bag werb Framenfpil, Da vand er Wunne vil, Daz ich fein nicht gefegen mad. Sein Framb wert ung an ben Tad Da er nicht man Beiphait vant Er fprach: mir ift bag bechant Dag apgot bat mir pag getan. Greiffet ber ich bin ein Dan ac.

Des letten Babenbergers Zeitgenoffe war ber Dichter. 3mei Jahrhunderte fpater lebte Raspar der Ennenfl, Raifer Friedrichs IV Begleiter in ber Romerfahrt, in beren Lauf er auch ju Rom auf der Tiberbrude 1452 ben Ritterschlag empfing. Er forieb: Mein Caspar bes Ennendl Bergeidnug mas fic bei Rapfer Fridricen Rapf nad Rom jugetragen, als der ich felbft mit bem Rapfer geweft, und alles angefeben. Diefe Reifebeidreibung nehme ich bier auf, ju Ehren und Frommen ber erleuchteten Patrioten, meine Lantsleute, welche ber Nationalität halber ben Piemontesern, bie zwar aufällig fein italienifc fprechen, fo gern ben fcmalen Reft beutscher Berricaft über Italien binwerfen möchten. Gie werben baraus erfeben, wer feit einem Jahrtaufend ber rechtmäßige Ronig von Italien ift, und fuge ich bingu, immerbar, wenn auch mit fürgerer ober langerer Unterbrechung, bleiben wirb. Go wollen es bie Raturperhaltniffe. Denn Italien ift lediglich eine Berlangerung bes beutiden Ruftenlandes, nicht gefdieden von Deutidland burch bie Alpen, wie es von Frankreich geschieden ift, fonbern beberricht burch bie von Deutschen bewohnten Alpen. Deshalb finden wir noch in ben Glanztagen romifder Berricaft, unter Marc Aurel 3. B. beutsche Scharen plundernd in Tuscien und an ben Ufern ber Tiber. Fester noch bat biefe Abhangige feit fich gefnupft burch bie Bilbung bes Landes Tyrol. Der alten Raifer Abficht war es gewesen, mittele ber Mart Berona

einige sprachliche Narren nennen, ober aber in öftreichischer Mundart in Reimen beschrieben, und tragt er darin der beiben Länder Schickfale bis zu der Schlacht auf dem Marchfelde 1246 vor. Schmerzlich beklagt er des ftreitbaren Berzogs Friedrich Tod:

Daz ist Heerzog Fribereich, Bon bez Tobe Osterreich Soll immer weinen und chlagen, Und Traurens nicht verbagen. Wen sein Leip und sein Nam Sind noch heut ein glüender Stam. Da wart der Fürst irstagen Berwaist wart daz Lant zu den Tagen Des tet von Ungern Chunich Wela. Sein Heern gesigten an den Ungern sa, Daz man in chlagen sagt weit. Zu dem heiligen Chreucz er begraben leit.

Das Buch, nach bes Lazius Ansicht detsi simplici dictione tamen dextre conscripsite, wurde burch hier. Megiferus, Ling 1618, veröffentlicht. Dagegen ift nur in der handschrift vorbanden Ennenkls Weltgeschichte, von der Schöpfung bis auf Raiser Friedrich II, theils in Reimen, theils in Prosa geschrieben. In der Borrede beigefügten Versen sagt er:

Der bicz Geticht gemacht hat Der siczt zu Wienn in ber Stat Mit Hauß, und ist Johanns genant. An ber Kronken er es vant, Der Jannse ber Ennenkel so hiezz er.

"Dem Berfasser bieser Chronif," urtheilt ein moderner Kritiker, "ist es sehr gleichgültig, ob er die wichtigken Ereigenisse der Geschichte von Adam bis auf den Raiser Friedrich vollsständig der Reihe nach erzählt. Diese Bollkändigkeit opsert er bei seder Gelegenheit auf, wo sich ein Mährlein anspinnen läßt, wie denn das ganze Werk nicht als ein historisches Buch, sons dern als ein wunderliches Gespinnst von Fabeln und Mährden anzusehen ist, die sich schon gleich bei der Erzählung der Sündsstuth ankundigen und bei einem tollen Abenteuer mit dem Teusel und einem Sohne Noah's in der Arche." Erbaulich ist besons ders das Gespräch so Achilles, als Weib verkleidet, mit einer Jungfrau führt:

Do fprach Achilleg: Jungfram mein, Mag es an ewren Sulben fein, So zaiget mir fie am Spot, Ob em bag werb aptgot hab gewert ewo pet Dag lat mich gräffwen fie ze ftet. Er greif von ber Bruft ze Tal Ben bem Bain überal An bag werb Framenspil, Da vand er Wunne vil, Dag ich fein nicht gefegen mad. Sein Framb wert ung an ben Lad Da er nicht man Beiphait vant Er fprach : mir ift bag bechant Dag apgot hat mir pag getan. Greiffet ber ich bin ein Dan 2c.

Des letten Babenbergere Zeitgenoffe mar ber Dichter. 3wei Jahrhunderte fpater lebte Raspar ber Ennentl, Raifer Friedriche IV Begleiter in ber Romerfahrt, in beren lauf er auch ju Rom auf ber Tiberbrude 1452 ben Ritterschlag empfing. Er fdrieb: Mein Caspar bes Ennendl Bergeidnug mas fich bei Rapfer Fridrichen Rapf nach Rom jugetragen, als ber ich felbft mit bem Rapfer geweft, und alles angefeben. Diefe Reifebeschreibung nehme ich bier auf, ju Ehren und Frommen ber erleuchteten Patrioten, meine Lantsleute, welche ber Nationalität balber ben Viemontesern, Die awar aufällig fein italienisch sprechen, fo gern ben schmalen Reft beutider Berricaft über Italien binmerfen möchten. Gie werben baraus erfeben, wer feit einem Sabrtaufend ber rechtmäßige Ronig von Stalien ift, und fuge ich bingu, immerbar, wenn auch mit fürgerer ober langerer Unterbrechung, bleiben wirb. Go wollen es die Raturverbaltniffe. Denn Italien ift lediglich eine Berlangerung bes beutiden Ruftenlandes, nicht geschieben von Deutidland burch bie Alpen, wie es von Frankreich geschieben ift, fonbern beberricht burch bie von Deutschen bewohnten Alpen. Deshalb finden wir noch in ben Glanztagen romifder Berricaft, unter Marc Aurel &. B. beutsche Scharen plundernd in Tuscien und an ben Ufern ber Tiber. Refter noch hat biefe Abhangige feit fich gefnupft burch bie Bilbung bes Landes Tyrol. alten Raifer Abficht war es gewesen, mittele ber Mart Berona

Seibe, von Gold, Sammet und von Scharlach, und fepnd alle für dem Ronig niedergefniet und baben ibm bie Schluffel ju benen Thoren geantwortet und fich und bie ihren mit leib und mit Gut bem Ronig bemuthiglich empfohlen als die feinen, und daß er gewaltiglich moge thun, schaffen und beiffen als ihr rechter naturlicher Berr, mann fie fein und bes beiligen Romifchen Reichs waren. Die Priefterfchafft mit bem Beiligthum fennd ben ber Stadt bem Ronig entgegenfommen und niebergefniet, barnach allmächtig Frauen und foftlich - fcon wehlgeziert Jungfrauen, nach bem bochften befleibt, und haben ben Ronig empfangen mit Niederfnien, barnach bas gemeine Bolf, von Männern, Frauen und Kindern ein groffe Schaar. Den Ronig bat man eingeführt unter einem foftlichen himmel ju Unfer Lieben Frauen in die Sauptfirchen und ba loblichen und mit Freuden gefungen Te Doum laudamus, und haben ben Ronig geherbergt in ein icones Clofter, ba alle Cammern vaft zierlich und föftlich mit foftbarlichen Tüchern überzogen und gezieret waren. Allba ift Konig Friedrich blieben bep brep, geben Tag, und haben ibm die von Floreng berrlich und genng entboten, besgleichen aber auch bem edelften Ronig Lasla und bes Ronigs Bruder, Bergogen Albrechten.

Dahin schiete Pabst Nicolaus zween mächtig Cardinal, beren einer war sein Bruder, ber ander des Titl S. Angeli, die empsiengen den König wegen des Pabstes, und daß er ihm die Kapserliche Eron willig und mit Freuden wollt geben; diese Cardinal seynd wohl mit 200 Pferden fürbaß stetiglich bey dem König blieben dis gen Rom. Dahin ist zu dem König gesom, men der von Hohen. Syen köstliche Botschafft, und habend ihn mit steissiger Bitt zu ihn zu kommen demuthiglich ingeladen. Dahin seynd auch kommen der von Benedig und der von Mailand Botschafft, und stätigs mit dem König geritten dis gen Kom. Dahin kam auch ein herrliche Botschafft des Königs von Portugal, die bracht den erste Mähr, daß die viellöblichst Königin gen Pisa kommen wär, darauf der König dahin von Stund schieft ein mächtige Botschafft, wohl mit 400 Pferden, die Königin zu empfangen als sein liebste Gemabel, und sepad

mit Namen dahin geschickt worden: Bischoff von Regenspurg, heryog von Teschen, Burggraf von Maydburg, Graf Ulrich von Schaumberg, herr Ulrich von Stubenberg, herr Ulrich von Stahrenberg, herr hans Ungnad, Cammermeister, herr Jacob von Castel, Wertmeister, herr Ulrich von Sonnenberg, herr hans von Zelding, die Ritter herr Georg von Weisseneck, Asum hamed, Rewanger', die Knechte Haner, Raindorffer, Raumbsschiffel, Wilhelm, der Cammerschreiber.

Die Ronigin ift antommen mit einem Ergbischoffen, einem Margrafen und mehr benn 80 Rittern und Ebelmann, und mit einer machtigen Grafin fampt 40 Frauen-Bild, alles in Sammat, Gold und Seiden gefleibet, mit viel gulbin Salsbanben gezieret, bag ihre Bolde ju Rog und gug mehr benn 700 Personen geweft. Darnach ber Ronig von Florenz aufjog gen ber Soben-Sven, ba ward er von ben Burgern mit fo groffen Freuden empfangen, daß zuviel war zu fagen, und bat febermanniglich geschrien mit lauter Stimm: bie lebt ber Rapfer! haben alle Baffen ber Stadt überftreuet mit grunem Gras und mit grunen Burbaumen , mit foftlichen Tuchern bie Baufer alle bebangen, und in jeglichem aufgebangen ein brevedigten Schild, baran war gemalet, an bas ein Ort bas Rapferthum, an bas ander . Portugal und an bas britt Ort Defterreich , haben bem Rayfer viel foftlich Freudenspiel gemacht, und haben jumal foftliche Schenfung gethan, und viel überfluffige Genugsamfeit ift ba geweft. Um Donnerstag in ber erften Saftwoche fam babin bie icon löbliche Ronigin, ber ritten am erften entgegen bie von der Boben-Sven, wohl hundert der Machtigften vom Rath, gumal toftlich in rothen Sammat und rothen Scharlach befleibet, bie fielen ihr ju gugen und auf ihre Rnie, und empfiengen fie als ihr gnabigfte, gewaltigfte Frau, und befahlen fich und ihr Stadt, Land und Leut in ihr Suld und Gnab, und gewaltsam zumal bemuthiglichen.

Darnach tam ber Allererleuchtigft herr und Fürft, hergog Albrecht von Defterreich, des Ronigs leiblicher Bruber, wohl mit tausend Pferden, und mit ihm viel Grafen, herren, Ritter und Knecht, und flund da ab von seinem Pferd, wie auch alle herren

madtiger Doctor, bann berr Albrecht von Bottenborf, Sofmeifter, herr Georg von Boldenftorff, Cammermeifter, berr Bernhard ber Dadenfteiner, ihr Maridald, Berr Georg Beiffeneder, herr Balthafar Rottenberger, und viel foftlicher Ritter bes Ronigs, bie er ihr jugeschafft batt, und viel Portugaller-Ritter, mehr bann 50 jumal foftlich. Die Frau Ronigin fag auf einem gang verbedten Rog, mit gulben Duch, und batt an ein foftlich aulben Mantel in blau und ein foftlich Salsband am Rachber ritt bie Pottenborferin, ibr hofmeifterin, mit Krauen und Jungfrauen, und ritten neben einer jeglichen Frauen ober Jungfrauen allweg zween Ritter, an jeglicher Seiten einer. Darnach ritten bie Berren von Reichsftabten, zumal ein foftlich Beug, ber maten viel von Rug auf geharnischt, und mar ein wohl-ruftiger Beug, wohl bey 500 Mannen ju Rog. Der Pabft und die Romer, ju bes Romifden Ronigs But, batten beftellt 3000 Soldner ju Rog, bie waren wohl geharnischt, und batten gar viel helm mit Golb und Silber beschlagen und mit tofflichen Rederbuschen gezieret, und darnach giengen wohl 200 Mann ju gug, auch wohl geharnischt, die hielten die Rachbut.

Alfo reit ber Konig zu Rom ein, und ba er fam an ein Berg, zu Latein genannt Montem Gaudii, ba fcwur er ben Romern ju halten all ihr gut und alt Gewohnheit. Da er nun fam au bem Thor bes beiligen Engels, ba marb er berrlich empfangen von aller Priefterschafft und Pralaten, jumal viel Bifchoff, Probft, Abt, Chorherren und viel ander Geift. lichen herren und Orben, mit allen heiligthum und Drnaten, mit viel toftbarlichen himmeln und Belten von Golb und von Seiben, bas man alles bem Ronig entgegentrug, bas fürmahr viel icon mas, und mar GDtt felbe in ber Denfobeit auf Erben fommen, man mocht ibm nicht wohl mehr Ebr und Burd haben entbotten, bann fie batten ba Creus und Rauchfäffer und fungen mit boch-lobender Stimme: Ecce ego mitto Angelum meum vobis qui præparabit viam ante me. Da ftreueten und wurffen feine Cammerer viel Gelbe por ibm unter bas Bold, und trug ibm ber Stadt-Dbrifter ein foftliches Schwert nach, und waren alle Burger und machtige Romer,

besgleichen die mächtigste Römerin, Frauen und Jungfrauen ein müglich Schaar, die sielen alle nieder auf ihre Anie für dem Rönig und empsiengen ihn, darnach thät auch desgleichen das gemein Bolc, deß so viel war, daß man Wunder da sah, und jedermänniglich sepret denselben Tag, und auch die nächsten zween Tag darnach, als war es Ofiertag oder Christag gewesen.

Unter zweven himmeln zogen alfo ber Ronig und bie Ronigin bin ju bem Munfter bes beiligen Simmelsfürften Sanct Peters bis an die Stiegen, ba ftund ber Ronig ab, und giengen ibm etlich Cardinal entgegen und führten ibn bie Staffel binauf bis zu bem beiligen Batter bem Babften, ber ba an ber Stiegen fag ju obrift , mit feinen Beiftlichen und Dienern , ba tuffet ibn ber Ronig fein guß und opfert ibm Golb. Darnach ftund ber Pabft auf und empkeng ben Ronig mit Sandbieten, die ihn ber Ronig auch fuffet, und jum brittenmal umbfieng ibn ber Pabft und gab ibm ben Rug bes Friedens an ein Bang. Da fniet ber Ronig vor ibn nieber, ba las ber beilig Batter lang ob ihm und fest ihm barnach zu ihm nieder. Darnach empfieng er ben Eblen gurften Ronig Lasta und bes Ronigs Bruder, Bergog Albrecht, und bie andern machtigen Berren, bie füßten ihm alle bie Sug. Darnach führt man auch zu ihm Die Ronigin, die fuffet ibm ben Sug, ba fprach er anbachtig Bebeit und Collecten lang ob ihr. Darnach führt man ben Rapfer in ein Capell, und hielt ber Diaconus ober Evangelier bas Buch mit dem Tert bes beiligen Evangelii bem Rapfer por. und fdwur er allba ein leiblich Gid. Darauf murb er von ben Dombberren ju St. Peter aufgenommen zu einem Chorheren, und führten ben Rapfer und die Ronigin fur St. Vetere Altar. ba sang man Te Deum laudamus, und sas unser beiliger Batter etlich andachtig Collect über fie bevbe und verfündete ba Allen Ablag. Darnach führt man ben Ronig und Ronigin in bes Pabftes Palaft und rubet allba bis auf ben Donnerftag por Letare, und all Nacht fam unfer beiliger Batter ber Pabft gu bem Ronig, und waren offt bep zwepen Stunden bey einander, und batten groß beimlich Gmein und Rath mit einanber.

mächtiger Doctor, bann berr Albrecht von Bottenborf. Sofmeifter, herr Georg von Boldenftorff, Cammermeifter, berr Bernhard ber Dachenfteiner, ihr Maricald, herr Georg Beiffeneder, herr Balthafar Rottenberger, und viel foftlicher Ritter bes Ronigs, bie er ihr jugeschafft batt, und viel Portugaller-Ritter, mehr bann 50 jumal foftlich. Die Krau Ronigin faß auf einem gang verbedten Rog, mit gulben Duch, und batt an ein föftlich gulben Mantel in blau und ein foftlich Salsband am Salfe. Rachber ritt bie Pottenborferin, ihr Sofmeifterin, mit Frauen und Jungfrauen, und ritten neben einer jeglichen Frauen ober Jungfrauen allweg zween Ritter, an jeglicher Seiten einer. Darnach ritten bie herren von Reichsftädten, zumal ein foftlich Beug, ber waren viel von Kuß auf geharnischt, und war ein wohl-ruftiger Beug, wohl bey 500 Mannen gu Rog. Der Pabft und die Romer, ju bes Romifden Ronigs but, batten beftellt 3000 Solbner ju Rog, bie waren mohl geharnischt, und batten gar viel Belm mit Golb und Silber befchlagen und mit fofelichen Reberbuschen gezieret, und barnach giengen wohl 200 Dann ju Rug, auch wohl geharnischt, die hielten die Rachut.

Alfo reit ber Ronig zu Rom ein, und ba er fam an ein Berg, ju Latein genannt Montem Gaudii, ba fcwur er ben Romern zu halten all ihr gut und alt Gewohnbeit. Da er nun fam au bem Thor bes beiligen Engels, ba warb er berrlich empfangen von aller Briefterschafft und Bralgten, zumal viel Bifchoff, Probft, Abt, Chorherren und viel ander Geiftlichen herren und Orben, mit allen heiligthum und Dr. naten, mit viel foftbarlichen himmeln und Belten von Golb und von Seiben, bas man alles bem Ronig entgegentrug, bas fürmahr viel icon mas, und mar BDit felbe in ber Denfobeit auf Erben tommen, man möcht ibm nicht wohl mehr Ebr und Burd haben entbotten, bann fie batten ba Creus und Rauchfäffer und fungen mit boch-lobenber Stimme: Ecce ego mitto Angelum meum vobis qui præparabit viam ante me. Da ftreueten und wurffen feine Cammerer viel Gelbe por ibm unter bas Bold, und trug ibm ber Stadt-Dbrifter ein foftliches Schwert nach, und waren alle Burger und machtige Romer,

besgleichen die mächtigste Romerin, Frauen und Jungfrauen ein müglich Schaar, die sielen alle nieder auf ihre Anie für dem Rönig und empsiengen ihn, darnach thät auch desgleichen das gemein Bolck, deß so viel war, daß man Wunder da sah, und jedermänniglich sepret denselben Tag, und auch die nächsten zween Tag darnach, als war es Oftertag oder Christag gewesen.

Unter zweven Simmeln zogen alfo ber Ronig und die Ronigin bin ju bem Munfter bes beiligen himmelsfürften Sanct Detere bis an bie Stiegen, ba ftund ber Ronig ab, und giengen ibm etlich Cardinal entgegen und führten ibn bie Staffel binauf bis zu bem beiligen Batter bem Babften, ber ba an ber Stiegen fag ju obrift , mit feinen Beiftlichen und Dienern , be fuffet ibn ber Ronig fein gug und opfert ibm Golb. nach ftund ber Pabft auf und empfieng ben Ronig mit Sanbbieten, bie ibn ber Ronig auch fuffet, und zum brittenmal umbfieng ibn ber Pabft und gab ibm ben Rug bes Friedens an ein Wang. Da fniet ber Ronig vor ibn nieber, ba las ber beilig Batter lang ob ihm und fest ihm barnach ju ihm nieber. Darnach empfieng er ben Eblen Fürften Ronig Lasla und bes Ronigs Bruber, Bergog Albrecht, und bie andern machtigen Berren, bie füßten ihm alle bie guß. Darnach führt man auch zu ihm Die Ronigin, die fuffet ibm ben guß, ba fprach er anbachtig Gebeit und Collecten lang ob ibr. Darnach führt man ben Rapfer in ein Capell, und hielt ber Diaconus ober Evangelier bas Buch mit dem Text bes beiligen Evangelii dem Rapfer por, und schwur er allba ein leiblich Gib. Darauf murb er von ben Dombberren ju St. Peter aufgenommen ju einem Chorberrn. und führten ben Rapfer und bie Ronigin fur St. Peters Altar, ba fang man Te Deum laudamus, und las unser beiliger Batter etlich andachtig Collect über fie berbe und verfündete ba Allen Darnach führt man ben Ronig und Ronigin in bes Pabftes Palaft und rubet allda bis auf ben Donnerftag por Letare, und all Nacht fam unfer beiliger Batter ber Pabft gu bem Ronig, und waren offt bep zwepen Stunden bep einander, und batten groß beimlich Gmein und Rath mit einanber.

Seibe, von Golb, Sammet und von Scharlach, und feynd alle für bem Ronig niedergefniet und haben ibm bie Goluffel gu benen Thoren geantwortet und fich und bie ihren mit Leib und mit Gut bem Ronig bemuthiglich empfohlen als die feinen, und bag er gewaltiglich moge thun, schaffen und beiffen als ihr rechter natürlicher Berr, wann fie fein und bes beiligen Romifchen Reiche waren. Die Priefterschafft mit bem Beiligthum fennd bep ber Stadt bem Ronig entgegenfommen und niebergefniet, barnach allmächtig Frauen und foftlich - fcon wohlgeziert Jungfrauen, nach bem bochften befleibt, und haben ben Ronig empfangen mit Nieberfnien, barnach bas gemeine Bolf, von Mannern, Frauen und Rindern ein groffe Schaar. Den Ronig bat man eingeführt unter einem foftlichen himmel ju Unfer Lieben Frauen in die Sauptfirchen und ba loblichen und mit Freuden gefungen Te Deum laudamus, und haben ben Ronig geherbergt in ein schones Clofter, ba alle Cammern vaft zierlich und foftlich mit foftbarlichen Tüchern überzogen und gegieret maren. Allda ift Ronig Friedrich blieben bey brep. geben Tag, und haben ibm die von Florenz berrlich und genug entboten, besgleichen aber auch bem edelften Ronig Lasla und bes Ronigs Bruder, Bergogen Albrechten.

Dahin schiete Pabst Ricolaus zween mächtig Cardinal, beren einer war sein Bruder, ber ander des Titl S. Angeli, die empfiengen den König wegen des Pabstes, und daß er ihm die Rapserliche Eron willig und mit Freuden wollt geben; diese Cardinal seynd wohl mit 200 Pferden fürbaß stetiglich bey dem König blieben dis gen Rom. Dahin ist zu dem König gesommen der von Hohen. Syen köstliche Botschafft, und habend ihn mit steissiger Bitt zu ihn zu kommen demuthiglich ingeladen. Dahin seynd auch kommen der von Benedig und der von Mailand Botschafft, und stätigs mit dem König geritten die gen Rom. Dahin kam auch ein herrliche Botschafft des Königs von Portugal, die bracht den erste Mähr, daß die viellöblichst Königin gen Pisa kommen wär, darauf der König dahin von Stundschift ein mächtige Botschafft, wohl mit 400 Pferden, die Königin zu empfangen als sein liebste Gemahel, und seynd

mit Namen dahin geschickt worden: Bischoff von Regenspurg, herzog von Teschen, Burggraf von Maydburg, Graf Ulrich von Schaumberg, herr Ulrich von Stubenberg, herr Ulrich von Stahrenberg, herr hans Ungnad, Cammermeister, herr Jacob von Castel, Wertmeister, herr Ulrich von Sonnenberg, herr hans von Zelding, die Ritter herr Georg von Weissened, Asum hamed, Rewanger', die Knechte haner, Raindorffer, Raumbsschiffel, Wilhelm, der Cammerschreiber.

Die Ronigin ift ankommen mit einem Ergbischoffen, einem Margrafen und mehr benn 80 Rittern und Ebelmann, und mit einer machtigen Grafin fampt 40 Frauen-Bilb, alles in Sammat, Gold und Seiben gefleibet, mit viel gulbin Salsbanden gezieret, bag ihre Bolde ju Rog und gug mehr benn 700 Personen geweft. Darnach ber Ronig von Florenz aufgog gen ber Soben-Spen, ba marb er von ben Burgern mit fo groffen Freuden empfangen, daß zuviel war zu fagen, und hat febermanniglich geschrien mit lauter Stimm: bie lebt ber Rapfer! baben alle Baffen ber Stadt überftreuet mit grunem Bras und mit grunen Burbaumen, mit foftlichen Tuchern bie Baufer alle behangen, und in jeglichem aufgehangen ein brevedigten Schild, baran war gemalet, an bas ein Ort bas Ravfertbum, an bas anber . Portugal und an bas britt Ort Defterreich, haben bem Rayser viel föftlich Freudenspiel gemacht, und haben zumal foftliche Schenfung gethan, und viel überfluffige Genugsamfeit ift ba geweft. Am Donnerstag in der erften gaftwoche fam babin bie icon loblice Ronigin, ber ritten am erften entgegen bie von der Soben-Spen, wohl hundert der Machtigften vom Rath, jumal föftlich in rothen Sammat und rothen Scharlach befleibet, bie fielen ibr ju Sugen und auf ihre Rnie, und empfiengen fie als ibr gnabigfte, gewaltigfte Frau, und befablen fich und ibr Stadt, gand und leut in ibr buld und Gnab, und gewaltsam aumal bemutbiglichen.

Darnach tam ber Allererleuchtigft herr und Fürft, hergog Albrecht von Defterreich, bes Ronigs leiblicher Bruber, wohl mit tausend Pferden, und mit ihm viel Grafen, herren, Ritter und Anecht, und flund ba ab von seinem Pferd, wie auch alle herren

mit ibm; es flieg auch ab bie allerehrmarbigft Krau Ronigin und empfieng Bergog Albrecht lieblich und froblic. Darnach fam ber Durchleuchtig Ronig, Fürft und herr, Ronig Lasla, bas alleredelft Blatt vom Rayferlichen Stammen geboren, und mit ibm aus ber Magen ein foftlicher Beug, mit ber Benediger und Railander Botichafft, auch andern Berren und Stadt-Ambassadoren. ba empfieng Ronig Lasla bie Konigin mit groffen Freuden, beff Uebermaß mar; barnach fam ber Allerdriftenliche, Grogmachtig und Durchleuchtigft Romifche Rapfer Friedrich felbften geritten zwischen obgenannten zwey Carbinalen mit viel Berren, und empfieng ber Ronig bie loblich-fcon Rayferin mit groffen Freuben lieblich und freundlich, benn fie einander vor nie gefeben. Burben alfo in bie Stadt einzogen, und thaten bie von Soben-Spen ein fofiliche Schenfung ber Ronigin, Die trugen gweybunbert Manner, je ameen und ameen nach einander, und warb ba groß Frobloden von jedermänniglich in ber gangen Stadt mit Sofieren, mit Dangen, Singen und mit allen weltlichen Freuben, ba die Stadt ju ber Soben-Spen allmeg groß Lieb bat au einem jeglichen Romifden Rapfer, und empfehlend fic ihm mit ihrem Leib und But, und in Saufern und aufferhalb malen fie gewöhnlich bas Rapferthum. Der Rapfer blieb allde in die viert Bochen, und fein Gemabel acht Tag; in ber andern Saftwochen bat fich ber Ronig gebebt, und am nachften Tag bie Ronigin. Durch bes beiligen Batter, bes Pabft Lanbe hat man alles geschenft und nichts laffen zehren, ward überall burch alle Stadt bes Rofflichften bem Ronig erboten bis gen Rom.

Am Mittwoch vor Oculi ift der König fampt der Königin für die würdig Stadt Rom kommen, aber des Nachts also vor der Stadt blieben; man lägert sich auf einer Wiesen in schönen Zelten von blau, roth und weisser Seiden, welche der Pabst auszusschlagen bestellt. Donnerstag vor Oculi legten sich alle an in Streits Harnisch, und führt des Reichs-Panner (dem Abler mit einem Haupt in einem gulden Duch, an einer guldin Stangen) der Wohlgeboren Edl Herr, Herr Michel des heiligen Römischen Reichs Burgsgraf zu Maydburg und Graf zu Harded, zu dem sind geordnet gewest Grasen, Herren und Ritter, wohl bey 500 Mann, in

fofilich Barnfich mit ihren Dienern : por bem Banner gogen auch au Roff 200 Mann mobl gebarnischt; nach bem Panner seynb geordnet geweft wohl 600 ju Rog, und was ba Bergogen Albrechts bes Ronigs Bruder Bold vaft wohl gezeugt. Darnach ift georbnet geweft bes Lieb-Ebles Blatt Ronig Lasla, und mit ibm bie Benediger und viel ander Teutscher und Balfder Berren und Ritter, ein toftlich Beug von 600 Mann, auch vaft all gewaynet. Darnach ritt ber Romifd Ronig, por ibm ber Senat von Rom, all in Sammat und Scharlach gefleibt, mit filbernen Staben in ibren Sanben ; bem Consul ber Stadt Rom (fo auf fein Saupt ein boben Beben-But trug und angetban war mit einem rotben langen Mantel, auch mit Beben unterzogen) trug man por ein gulbin Schwert, welches er, ba er bes erften zu bem Ronig fam, unterschlug, und redt bas nicht über fic, bieweil er ben bem Ronig war, wenn er fein Burbigfeit von einem Ravfer bat, und batte bas Umbt langer nicht als ein balbes 3abr, fo fest man bann einen andern. Stem ber Ronig reit allein, und man führt ibm fein foftlichs Sowert, bas that ber Marfchald von Pappenheim. Der Ronig ritt ein icones verbedtes Pferb mit einem iconen gulben Sattel mit viel Ebigefteinen, jumal foftlich mit zierlichen Steg-Raiffen und Sporen, und bat gar ein fofilich Baum, und reit in einem toftlich braunen Rod mit Gold beschlagen, und führet jumal ein foftlich Saleband und ein icon toftbarlich Rrang umb ein ichwargen but, alfo bag man bie Bier, fo er an feiner Perfon und Pferd führet, achtet und ichaget beffer bann ju zweimalhunderttaufend Ducaten mit fambt dem Schwert. Reben bem Ronig ritten zween herrliche Carbinal, fambt viel Beiftlich und Beltlichen, von Landberren und Grafen, item bes Ronigs Rathe und Doctores. Es giengen auch ju Sug viel Landherren und bes Ronigs Cammerer und Truchfeffen bey 50 Mann, in ihren Barnifd, bag niemand ju bem Ronig naben mocht. Rach bemfelben jug wohl ber 200 Knaben mit Kahnen, auch alle ju Rog, nach benfelben aber viel Berren, Ritter und Rnecht. Darnach ritt baber bie Ebl gierlich Ronigin Leonora, neben ihr aween Surften, der Bergog von Tefchen und ber Dargraf von Portugal; nach ihm folget ein Ersbischoff und ein

in aller seiner Rapserlichen Würdigkeit, mit der töstlichen Ewn auf dem Haupt, und führte die Rosen in der rechten Hand, und war aus der massen groß Bold da, und wer nur den Rapser möcht anrühren, der gedaucht sich selig und würdig zu sepn. Man säet auch groß Geld vor dem Rapser bis auf den Beg und unter das Bold. Ju Lateran hat der Pahst ein töstlich Mahl lassen bereiten, mit aller Genugsamkeit, dahin kam der Rapser aus der Rirchen, und darnach in der dritten Stund der Nacht reit der Rapser wieder zu St. Peter, und ward da die Rapserliche Ehe erst dasselbst verbracht.

Georg Achas Ennentl, Freiherr, geb. 17. Oct. 1573, über sette ben Thucybides in das Lateinische, schrieb Sejanus seu de praepotentibus regum ac principum ministris; de privilegiis parentum et liberorum; libros III de privilegiis juris civilis; de privilegiis militum et militiae, de juribus et nexu principis et statuum, sammelte auch in vier Foliobanden alte Handsschriften, Urfunden, Chronifen, Beschreibungen, Excerpte und Anecdoten sur die östreichische Geschichte, gleichwie sein Bruder Job Hartmann, gest. als der lette Mann seines Geschlechtes den 9. Febr. 1627, hinterlassen hat: Aufzeichbuch von Job Hartmann Ennentl Freyherrn, was er etlich Jahr hin und wider in alten Briefen, Urfunden und Berzeichnisen befunden, fürzlich ausgezogen und hieringeichnisen befunden, fürzlich ausgezogen und hieringen vermerkt hat Annis a nato Christo 1602 ad 1608, ebens salls nur in der Handschrift vorhanden.

Ludwig von hammerstein, von den zu Jahren gekommenen Söhnen Christoph Ludolfs der fünfte, geb. 6. Aug. 1702, besaft Dornoldendorf, später Gesmold, Aplern, Dratum, und ftarb, in seiner zweiten She mit Dorothea Sophia Ernestine von Münch hausen, Wittwe von Cornberg, Bater von 9 Kindern, den 3. Juni 1786. Seit 1763 wohnte er auf Gesmold, wo von seinem pünktlichen und strengen Regiment noch manche Erinnerung forts lebt. Häusig erschalte vom Balcon sein unwilliger Rus: "In den Thurm! in den Thurm mit ihm!" nachlässigen oder widers setzlichen Untergebenen geltend. Sein Sohn Georg Gottlieb Maximilian pflanzte die Linie in Aplern, während der süngere

Sobn, Friedrich Werner Ludwig, Die Linie in Gesmold fortsette. Georg Gottlieb Maximilian farb ben 9. Sept. 1783. Seine Bittme, Amalia Gertrud von Manchaufen, handhabte ale Bormunderin bie Guter mit mannlichem Beift, und vermehrte fie burch ben Anfauf (2./15. Juni 1796) von Beinsen, im Preis pon 64,000 Riblr. in Gold. Sie ftarb 2. Jul. 1829. alterer Sobn, Lubwig Maximilian, auf Beinfen, farb ben 10. Marg 1842, zwei Gobne binterlaffend; fein Bruber Borries Friedrich Rarl, auf Aplern und Grove, + 30. Dec. 1844, binterließ diefe Guter feinem einzigen Sohne, Borries Ludwig Philipp Albrecht. Friedrich Werner Ludwig, auf Besmold, geb. 3. Marg 1756, und am 25. Rov. 1784 mit Friderite Chriftine Sophie von Lowbow vereblicht, faufte von der Kamilie feiner Schwiegermutter bie großen Barnewigischen Guter, Regow, Leppin, Rlopfow, Roggentin und Rechlin, im Dedlenburgifden, welche er auch meiftens bewohnte, ba ibr verwilderter Buftand feiner ordnenden Sand bedurfte. In Gesmold 1791 weilend. trat er mit Reftigfeit ben Unruben entgegen, welche ber Freibeiteschwindel, Folge ber frangofischen Revolution, im Bolfe bervorrief, er mußte jeboch endlich benfelben weichen, und nach Auburg zu feinem Salbbruder von Cornberg flüchten. Er farb ben 25. Dec. 1827. 3bm überlebten fieben Rinder, barunter bie Sohne Ludwig, Rarl Ludwig Ernft, Friedrich und Friedrich Beinrich.

Christian Gunther von Sammerstein, der Begründer der Linie in Loxten, geb. 24. Febr. 1649, diente zuerst unter den Braunschweigischen Bölfern in den Riederlanden, dann als Fähnsrich in des Grasen Josias von Walded Regiment bei der Bertheidigung von Candia, 1669. Als Bolontair folgte er dem Siegeszuge Ludwigs XIV bis zu den Thoren von Amsterdam 1672, dann erhielt er eine Compagnie in dem holländischen Regiment von Degenfeld, so doch bald an den Pfalzgrasen von Birtenfeld überging. Er diente bei der Belagerung von Bonn, socht bei Seness, und als Major bei Mont-Cassel und bei Saint-Denys. Obristieutenant im Nov. 1688, war er der Armee, so Wilhelm von Oranien nach England sührte, zugetheilt. Am 1.

Rul. 1690 focht bas Regiment bei Aleurus mit boben Ebren, bie boch mit schwerem Berluft erfauft, und am 3. Aug. 1692 bei Steenkerken, und bier fiel ber tapfere Dbriftlieutenant. Die Runde von feinem Tobe gelangte alebald nach Boxten, und bie Bittme, Gertrud Agnes Schenf von Binterftedt, obaleich boben Leibs, flieg ju Gaul, um, gefolgt von einem berittenen Ruecht, nach Brabant zu zieben, wo fie bie Leiche ihres geliebten berren aufzufinden und fodann nach Saus bringen zu konnen hoffte. Leider blieb diefer beroifche Gilritt ohne allen Erfolg; es gelang nicht, ben ohne Zweifel ausgeplunderten und zwischen anden Tobte gerathenen Leichnam aufzufinden. Frau Gertrud Agnes beschreibt in einem Briefe vom 7. Dct. 1692, an ihre Schwefter gerichtet, die Reise und die auf bem weiten Ritt burchgemachten Stationen, mas ihr boch nur 70 ober 75 Bulben foftete. Sie bat, laut eigenhändiger Aufzeichnung ihres Gemahle, 24,400 Rthit. in die Che gebracht, bazu was er felbft bamals batte, 31,200, und mas er durch Gottes Segen erworben, 35,367 Rehlr., folagt er ben Berth feiner Guter ju 107,947, feine Schulden ju 11,133 Rthlr. an. Loxten, im Denabrudifden, bat er um ben Preis von 27,800 Rthir. angefauft, "auch den Bau des neuen faft fürftlichen herrenbaufes begonnen. Ale er farb, mar bet toftbare und fcwierige Bau gerade in vollem Bange; unter ber flugen Leitung feiner Bittme (geft. 11. Jul. 1728) ift berfelbe gludlich vollendet, und noch beute fteht bas Saus ba, ein ireff. lices Monument jener Beit und der fleißigen Rrafte unferer Dit Anbacht betrachten ibre Urenfel noch fest ber Altvordern. Stammmutter Gertrud Agned fleine, mit gemalten Wandfliefen versebene Stube im Souterrain neben ber großen Ruche und ben foweren eichenen Tifd und die eichene Bant, welche ihr Rubes feffel war, von ber aus fie burch ein nach ber Ruche gebenbes fleines Fenfter ihr Gefinde beachtete. Sie mar eine Mutter pon 11 Rindern geworden, darunter bie Gobne Friedrich Chris Roph, Rarl Ludolf, + unvermählt 1708, Christian Ludwig, bet Begrunder der Linie in Caftorff, und Alexander; Diefer, Dombechant zu Minden, blieb finderlos in brei Eben, und farb ben 1. Febr. 1755.

Friedrich Christoph auf Coxten, geb. 31. Dai 1679, verm. 15. April 1727 mit Bartha Sophia von ber Schulenburg, farb am 25. Rov. 1740. Er war ein Bater von 11 Rindern geworben, barunter bie Gobne Friedrich Chriftian Lubolf, Bans Gunther Rarl, Ludwig August Christoph, + 18. Mai 1777, Rudolf Georg Bilbelm, Philipp Rarl Ludwig, geft. 16. Januar 1762, und Chriftoph Friedrich Alexander, + 19. Mai 1824. Sans Gunther Rari, geb. 17. Dec. 1730, trat als Cornet ein am 28. Januar 1746 bem Regiment Sammerftein, bas nach feinem Dheim Chriftian Ludwig, bem Begrunder ber Linie in Caftorff genannt, und wurde Lieutenant am 13. Dai 1749, Rittmeifter am 24. April 1757. Wie bas Regiment Sammerftein überhaupt zeichnete er fich aus bei Bergen, 13. April, und noch mehr bei Minden, wo er eine fdwere Ropfwunde bavon trug. "In ber Schlacht bei Minden befand fich bas Regiment mit holftein, Dragoner, auf dem linfen glügel ber Armee nabe bei bem Bangenbeim'ichen Corps, welches in ber linten Rlanfe ber Armee bem Broglio'fden Corps gegenüber fanb. Nachbem biefe beiden Cavalerie-Regimenter, vereint mit ihrer Infanterie und Artillerie, beibe frangofische Linien burchbrochen und in bie Blucht geschlagen batten, fo machten fie, ungeachtet fie burch ben bisberigen unermudeten Dienft febr geschwächt maren, noch einen ruhmvollen Choc auf die berbeieilende Broglio'sche Cavalerie, folugen diefe aus bem Relbe, nahmen eine Infanterie-Brigade biefes Corps gefangen, eroberten 2 Rabnen und 10 Gefchuse und trugen fo mefentlich gur gludlichen Enticheidung ber Schlacht bei. Der Bergog Ferdinand bezeigte baber über ihr Betragen eine befondere Bufriedenheit." Der Rittmeifter von Sammerftein verdiente fich an biesem Tage Beforberung. Er wurde am 3. Juni 1760 ale Major jum Regiment Jungermann, am 24. Januar 1772 als Obriftlieutenant ju Alt-Bremer verfest. Dbrift am 7. Dec. 1777, erhielt er 1781 bas Reuterregiment Celle, ober Rr. 2. Generalmajor ben 31. Marg 1787, gab er im 3. 1793 fein Regiment an ben Pring Ernft Auguft, ben nache. maligen Ronig ab, und ift er ben 1. Dec. 1795, Generals Lieutenant feit bem 3. Mug. beffelben Jahre, geftorben.

beiligen Majeftat-Apfel, alles mit iconen geiftlichen Collecten. Rach dem allen füßet er jum Beschluß dem Dabft bie guß und fest fich nacher in feinen Stuhl, ba fnieten vor ihn fein Bruder Bergog Albrecht , und andere Kurften , herren, Ritter und Rnecht, auch bie von Reichsftabten, und wunschten ihm Blud und alle Seligfeit. Darnach führt ber Lobliche Rouig Lasla und ber Bergog von Tefden bie icon jung und garte Ronigin bar, die war wohl geziert, und war ihr haar ichon und weidenlich über ihren Raden gugericht, und ihr Scheitel gang blog und vaft lieblich angufeben, ba ward fie fur St. Detere Altar geführt und gesalbet, auch viel Collecten über fie gesprochen, barnach ihr die Eron aufgesegt, Die insonderheit bargu gar fofilich mar bereitet, und bann geführt zu ihrem Stubl. Darnach las ber Pabft die Secret, wie die ander war für ben Romifden Rayfer, und verbracht ba bas Umbt und manbelt GDtt. Da nun unfer beiliger Batter ber Pabft bas Sacrament niegen follt, ba gieng er wieder vom Altar bin auf fein Stubl, ber war boch, bag ibn febermanniglich möcht gesehen, ba bracht man ibm ein foftliche Batten, barauf lag der würdig Fronleichnam JEsu Chrifti, als er ibn bat vorher confecriret, und wurden von ihm drey Theil ausgetheilt: alfo muft ber Rapfer und auch bie Rapferin binauf au ihm geben, und empfieng ba ber beilig Batter bas beilig wurdig Sacra ment anbachtiglich aus feinen eigenen Banden; alfo fniet ber Rapfer und die Rapferin vor ibn, die empfiengen auch bas Saerament würdiglich von ihm mit groffer Andacht und Demuthigfeit; barnach bracht man bem Pabft einen groffen foftlichen Reid mit dem rosenfarben Blut 3Esu Chrifti, und lag ein gulbin Röhrlein in dem Relch, und der heilige Batter nog daffelb Sacrament burch bas gulbin Robrlein, und verbracht ba ber Pabft das Ambt der Deg wurdiglich.

Nachdem alles vollbracht, gab unser heiliger Batter ber Pabk und alle Cardinal und Bischoff dem Herrn Rapser das Geleit für St. Peter und auch alle Staffeln ab, da gab der Pabst dem Rapser die Icone Rosen von Jericho, die man alle Sonntag Lætare weihet. Reit auch der Pabst und die Cardinal mit dem herrn Rapser :

fort bis ju ber Tiber-Bruden, ba ließ man fliegen bas Reichs-Pannier, baran ber Abler mit zweven Saupten war, bas führte Berr Michel bes beiligen romifchen Reichs Burggraf ju Mapbs burg und Graf ju Barbed vor bem Rapfer bis mitten auf bie Tiber-Bruden. Daselbft ward auch aufgeworffen bes Ebl St. Beorgen bes himmel-Ritters Sabnblein, bas marb ba befohlen bem Eblen Ritter herrn heinrich von Ranbed, und alfo mitten auf ber Tiber-Bruden bielt ba bes Reichs Bannier und St. Beorgen Rabnlein, und folug ba ber Romifche Rapfer Ritter, Burften, Grafen, herren und Cbelleuth, bey brepfundert, wie beren etlich viel beschrieben feyn mit Ramen: Bergog Albrecht von Defterreich, herhog Blabiflam von Tefchen, Bilbelm Graf von hennenberg, Graf Micael von Maybburg, Margraf Rudolph von Rottel, Graf hans von Leiningen, Graf Ulrich von Schaumberg, Graf Saug von Montfort, Graf Sans von Poffing, Graf Albig von Sult, Graf Sans von Pfannenberg, Graf Sans von Tirftein, Graf Ulrich von Berbenberg, Graf Beinrich von Tengen, Graf Niclas von Schaumberg, Schweber herr von Ruplenberg, Sans von Stubenberg, Bendo von Tidernabor, Ulrich von Stahrenberg, Bengla von Aichorn, Bengla von Comnit, Georg von Boldenftorff, Balde von Balginnus, Turbert von Stauffen, Albrecht von Bettau, Albrecht von Cberftorff, Riclas von Liechtenftein, Jan von Bettau, Bolfgang von Rrengt, Florian von Losenstein, Sadmar von Boldenftorff, Friedrich von Stubenberg, Sans von Belding, Beinrich von Pettau, Christoph von Rappach, Erasm von Wildhausen, Balram von Bed, heinrich Maricall von Pappenheim. Ebelleute : Cunrad von Morfpurg, Bolfgang von Ungnad, Reinprecht von Belmfiatt, Caspar Ennendl, Saug von Landenberg, Jacob zu Rhein, Sans von Flachsland und anbere.

Und da die Ritter all geschlagen wurden mit des heiligen Rapser Carls Schwert, das der Engel Gottes vom himmel hat gebracht, daß ihm auch all besonder Gnad von Gott, Ehr und Lob vor den Menschen ist, da musten sie alle niederknien, und ward ihnen da orndlich nach Nothdurff erzehlt Ritterliche Ordnung. Darnach reit der Kapser bis zu St. Johannes Lateran,

ift. ""Ich habe mich nicht (sagte er zu ben Officieren, die nm ihn waren) zu biesem Commando angeboten. Ich habe vor wenigen Tagen, wie Ihnen bekannt ist, angezeigt, daß ich nicht versprechen könnte, den Ort einen Tag zu halten; daß er bei einem Sturm gleich verloren geben würde, und daß ich gern das Commando niederlegte, wenn ein Anderer mehr zu leisten verspräche; das alles habe ich aus Ueberzeugung geäußert; nu aber (sette er, mit dem ihm eigenen tiefen Blick in das menschliche Herz, hinzu) wollen wir auch bedenken, daß der Mensch mit Anstrengung und gutem Willen immer weit mehr thun fan, als er glaubt thun zu können; daß Thätigkeit und Klugheit, wenn es glücken soll, unglaubliche Schwierigkeiten überwinden."

"Sobald ber Reind eine fefte Stellung eingenommen batt, begann er eine furchtbare Ranonabe. In allen Strafen und Platen ber bem Reuer ausgesetten Stadt burchfreugten fich feine Rugeln; bie Poften mußten fich burch leicht aufgeworfene Schangen gegen Rudicuffe beden; aus manden Saufern feblug bie lobe empor. Dennoch murben alle Sturme ber Republifaner abges folagen, und faum konnten die Hannoveraner abgehalten werben, bem jurudgeworfenen Feinde nachzueilen. Unfange war et ber fleinen Babl Bannovericher Geichute gelungen, vermoge ber Thatigfeit und Sachkenntnig ihrer Officiere mehrere feindlicht Batterien jum Schweigen zu bringen. Aber Taufende von Frangöfischen Schugen lagerten in und vor ben Graben, binter beden und Furchen, und mablten fich bie unverbroffenen Ranoniere jum Riele. Die Berbindung auf den Straßen der Stadt war burch ben Rugelregen völlig gehemmt; jeben Borfchlag, ben Beinb burch einen fühnen Ausfall aus ber genommenen Stellung in vertreiben, wies ber General von Sammerftein mit Bestimmtheit jurud, weil er jest icon ben Plan begte, fic burchauschlagen, und er beshalb feine fleine Bahl von Patronen ju fparen geawungen war. Am 29. April lieferte ber Defterreichifche Felbe zeugmeifter von Clairfayt gegen ben mit 60,000 Dann in Beff Flandern eingefallenen Pichegru bie gebnftundige Schlacht bei Mouscron. Trop aller Anftrengungen ber Deutschen fiegten auch Dier die Republifaner; der Muth der Sannoveraner, welche

unter Depnhausen bie Stellung bei Mouscron, aus welcher ber General von Bangenbeim burd bie Gegner gebrangt worden war, noch einmal wieber gewonnen, fonnte bas Befchid bes Tages nicht aufhalten. Doch bonnerten bie Gefdute vom Schlachtfelbe berüber, ale Moreau fein beer in gefchloffenen Bataillons gegen die Stadt vorruden ließ und ben Beneral von hammerftein zur Uebergabe aufforderte. ",3ch fenne meine Pflichten und werde mich nicht ergeben,"" war bie raschgefagte Antwort bes Greifes, ben, abgesehen von dem Befühl feiner Rriegerehre, die Uebergeugung, bag ber unter ibm fampfenden Schar von Emigranten jedenfalls der Bertrag nicht gehalten werben murbe, gur Ertheis lung biefes Befcheibes trieb. Alebalb begann bas Befchiefen ftarfer als juvor; jeder Berfuc, bie burd Bomben gegundeten Baufer ju lofden, mußte aufgegeben werden; ber größere Theil ber fleinen Pulvermagagine mar burch Granaten in die Luft gesprengt und bamit ber Besagung bas lette Mittel gur Fortfegung ber Bertheibigung genommen.

"Die Stadt mar größtentheils niebergebrannt und rauchte noch in allen Eden, Die Rrafte ber Solbaten maren ericopft, bie wenigen Lebensmittel waren unter bem Soutte ber Saufer pergraben, Die Munition mar verschoffen ober im Reuer aufgegangen, und 20,000 ben Sieg gewohnte Reinbe ichloffen 2000 Mann, die durch verlorene Schlachten und Treffen niedergeschlagen maren, in biefem traurigen Aufenthalte ein. Rie tonnte ein Commandant mit mehrerem Rechte capituliren, ale ber General von Sammerftein in biefer Lage. Selbft bie Beit, bie ihm beftimmt war, ben Ort ju halten, lief icon mit bem 28. April ab. Aber fein beroifder Geift, feine boben Begriffe von militairifder Ebre, und ber Bebante, bag bie Reinbe ben bei fic habenden Emigranten nicht die Capitulation halten möchten, bestimmten ibn, unter feinen Umftanden fic auf eine Unterband. lung einzulaffen. Bergebens murbe ihm von einem ber erften Stabs-Officiere vorgestellt, bag ber Biderftand fest nur eine unnute Blutveridwendung fei; bag er bem Intereffe bes Baterlandes, das ohnebin an dem Kriege feinen Untbeil nebme (um fo lebhaftern Untheil hat es, nicht an gerechtem Bertheibigungs.

trieg, sondern an den Beleidigungen und Bedrückungen eines übermüthigen Feindes von 1803—1814 zu nehmen gehabt), micht gemäß handle, wenn er nicht diese braven Leute für dasselbe ershalte; daß das Hannoversche Corps, beständig erponirt, schon zum Theil aufgerieden und auf eine höchst undankbare Art beshandelt werde, und daß ohne die Annahme der angebotenen ehrenvollen Capitulation auch dieser kleine Theil desselben so gut als verloren sein würde. Seine Antwort war: ""Ich glaube nicht politische Berhältnisse in Betracht ziehen zu dürsen; — wir handeln hier als Soldaten, welche nicht blos die Berpstichtung haben, ihre Schuldigkeit zu thun, sondern sich auch für die Ehre des Hannoverschen Corps, wenn es erfordert wird, auszunopsern, und hierzu haben wir sest Gelegenheit, — und nie capitulire ich."

In ber Unmöglichkeit, die Bertheibigung weiter fortaufeben, befolog Sammerftein burdanführen, was icon fruber fur einen folden Sall, nach Scharnhorfte unverdächtigem Beugniß, feine Absicht gewesen, was aber ber von Muret gegebene Bericht (Abth. III Bb. 2 G. 489) einzig ben Bubringlichfeiten ber Emigranten gufdreiben will. Dit bem Entwerfen ber Disposition ju feinem verwegenen Unternehmen befchäftigt, außerte Sammerftein gegen verschiebene Officiere, Die fein Bertrauen batten: "Ich weiß wohl, daß unfere Unternehmung ein großes Bageftud ift, und bag ich ichweren Berantwortlichkeiten ausgesest bin; benn wenn fie ungludlich ausfällt, fo wird man mich tollführ und unfabig jum weitern Commando erflaren. Dies ift aber bei vielen ehrenvollen Unternehmungen bas Schickfal bes erften Befehlsbabers. Das Unerwartete bat im Rriege gewöhnlich ben gludlichten Erfolg, und hierauf muffen wir gegenwartig rechnen. Der General Moreau fennt unsere Schwäche, und wir baben feine Beifpiele in ber Gefdichte, bag eine Garnifon fich burd ben gehnmal ftarfern Reind geschlagen batte. Er wird dies von - und am wemigsten erwarten, und auf biefen Fall nicht gefaßt Unfere fcwachen Bataillone find mit vorzüglich braven und ambitiofen Officieren befest, von welchen wir und viel verfprechen fonnen, - immer bleibt aber bennoch ber Erfolg febr unfider, und bamit niemand beim ungludlichen Ausgange zur

Berantwortung gezogen werden kann, so will ich weder Ariegsrath noch andere Berathungen halten, und diesen Abend, sobald
es sinster ift, die Dispositionen an die Befehlshaber der Bataillone und des Cavaleries und Artillerie-Detachements kurz vor
der Aussührung geben, — und dis dahin soll mein Vorhaben
weiter Niemand ersahren."

Um 10 Ubr follten alle Commandeure ber Bataillone, ber Artiflerie- und Cavalerie-Commandos in einem Saufe nabe bei bem Brugger Thore fich verfammeln. Der Oberft von Dreves, bem bei ben Arrangements, welche er für seinen Boften auf bie Racht ju treffen nothig fand, fein Abjutant, ber Lieutenant von Breimann, erschoffen murbe, tam nicht zur bestimmten Beit, und bies verursachte, daß bie Ausführung ber Unternehmung erft um 11 Ubr aufing , fatt , nach ber Absicht bes Generals, bies um 12 Uhr gefchehen follte. Sehr merfwurdig waren bie augern Umftande bei ber Ertheilung ber Disposition. Das Rimmer, worin fie ausgegeben wurde, war mehr durch bie Klamme ber brennenden Bebaude, als der aufgestellten Lichter erleuchtet ; bie Bomben fvielten nach biefer Gegend gerade jest febr lebbaft; balb fielen fie auf bas Gebaube, in bem fic ber General befand, und frachten in bemfelben, als wenn ber Blis einschluge, bald crepirten fie in dem Garten, nabe vor den genftern. Reben biefem Getofe borte man bas Bebflagen eines Officiers, ber eben in bas Rebenzimmer gebracht wurde, und burch eine Ranonenfugel ein Bein verloren hatte. Ueber alles merkwurdig war bierbei bie Stimmung ber Anwesenben. Die Absutanten, welche in vier Rachten nicht geschlafen batten, folummerten auf ber platten Erbe, taub gegen bie Gefahr, bie fie umgab. Bei bem Entidluffe zur ganglichen Aufopferung und bem Gefühle ber bevorftebenden noch gefahrvollern Auftritte hatte ber Trieb ber Selbsterhaltung feine Birffamteit verloren.

Raum waren der Oberft von Dreves und alle Commandeure versammelt, als der General seine Unterbefehlshaber in seiner ihm eigenen originellen heroischen Haltung, mit der entschlossensten Stimme also anredete: "Meine herren, ich habe Sie nicht zu mir tommen lassen, um einen Kriegsrath zu halten: ich will mich

mit ber Garnison burchichlagen, ich will lieber im freien Relbe fterben . als eine Cavitulation unterfdreiben. Das Batgillon Loyal-Emigrants, mit 20 Mann Cavalerie, gebet aus bem Courtraper Thore, laffet die Ueberschwemmung links und faut pon ber Seite in die Borftadt Brugge, welche vom Reind befest ift : ber Lieutenant Lubers, von ber Sannoveriden Cavalerie, wird ben Beg zeigen. Bu gleicher Beit ftellt fich eine Compagnie bes 1. Grenabler-Bataillons binter die Barriere bes Brugger Thores, öffnet diefe und fällt auf die gegenüberftebende Batterie, sobald die Loyal-Emigrants auf den Feind treffen. Auf diese Compagnie folgt bas erfte Bataillon vom 14. Regimente, bann bie Artillerie, bann bas zweite Bataillon bes 14. Regiments; jur Arriere-Garbe find bie brei letten Compagnien bes erften Grenadier-Bataillons und die noch übrigen 40 Mann von ber Cavalerie bestimmt. Das Bataillon Loyal-Emigrants macht. nachdem es die Brugger Borftadt genommen, Front gegen ben Reind, ber von ber Seite von Geluwe fommt; bas erfte Bataillon des 14. Regiments macht, sobald es aus dem Thore ift, links Front und fellt fich bem Feinde, ber fich bier zeigt, fo lange entgegen, bis die Artillerie paffirt ift; rechts werben bie vom Baffer bebedten Uebergange von einem Detachement vom zweiten Bataillon bes 14. Regiments befest. Da ber Reind nach Belume ju im Lager fieht, fo wird er von bier mit feiner gangen Macht fommen; es follen baber eine Saubige und zwei Ranonen auf bem Baftion links bem Brugger Thore fteben bleiben und ben Feind, ber von biefer Seite gegen ben Weg nach Roufelger vorbringt, in bie Flanke nehmen. 200 Mann von allen Bataillonen, außer von dem Bataillon Loyal-Emigrants, bleiben unter bem Oberfilieutenant von Spangenberg mit ben fcmeren haubigen und ben 4 Stud Apfündigen Ranonen in bem Orte und vertheidigen ibn wo möglich bis 9 Uhr. Der Marfc gebet auf Roufelaer."

Raum hatte ber General seine Disposition geendigt, als ihm die Commandeure von dem Bataillon Loyal-Emigrants, dem 1. Grenadier-Bataillon, dem 14. leichten Infanterie-Regiment und dem Cavalerie-Detachement für diesen Entschluß dankten und

ibm bezeugten, baf fie alle Rrafte anwenden marben, biefe Dispositionen auszuführen, fo lange fie noch einen Blutstropfen batten. Die Truppen ftellten fich auf ber Esplanade, mabrend bie Bomben, die jest alle auf Die brennenden Gebaude gerichtet maren und fic von ber Seite von Salluin und Apern burd. freugten, bas iconfte Schaufpiel gaben. Sie batten eine fo gute Richtung, bag nicht eine auf die Esplanabe amischen bie Truppen fiel. Der General fprach ju jebem Bataillon, lobte fein Betragen mabrend ber Belagerung, und verfprach ihm nur bann bie Befreiung von einer felavischen Gefangenichaft, wenn es fich auf fein Bajonnet verlaffen wurde. Die unaufborliche Unrube und die beständige Gefahr, in der die Truppen feit vier Tagen waren, gaben biefer Unternehmung eine eigene Anficht. Es ichien, als wenn fie glaubten, daß bies ber gewöhnliche Bang bes Rrieges mare. Dan munichte einander Glud, dag es enblich fo weit gefommen, und blos biejenigen maren untröftlich, welche jurudbleiben follten. Das augenblidliche Beburfnig reigt im Rrieg zu großen Thaten. Man follte biefen Umftand mehr benugen, nicht wie Tilly (?) und Trent, aber wohl wie im Revolutionsfriege ber Frangofen.

Sowie das Bataillon Loyal-Emigrants auf ben Feind traf und ber erfte Schuß fiel, fturmte bie Compagnie bes 1. Grenge bier-Bataillons, unter bem Sauptmann von Sugo, die Brude ber Borftadt Brugge; Die Salbbrigade bes Generals Banbamme wurde hier überfallen und größtentheils niedergeftogen; man machte in ber erften Sige feine Gefangene. Nur fo weit wurde bie Disposition gludlich ausgeführt; von nun an aber traten ungludliche Bufalle und Digverftandniffe aller Art ein. Das erfte Bataillon vom 14. Regiment, welches zwifden ber Borftabt und bem Thor, links bem Bege, fich bem Reind entgegenstellen follte, murde von ihm bier mit bem lebhafteften Feuer empfangen, ebe es fich formirt batte. 3mei Amufetten, welche bas Batgiffon führte, machten ungludlicher Beife bie Tete. Der Officier, ber fie commandirte, ließ, ale er eben bie Barriere paffirt mar und ins feindliche Reuer tam, gleich abpropen, und bielt bierburch bas Bataillon auf eine bochft nachtheifige Art im Marfche auf.

ift. ""Ich habe mich nicht (sagte er zu ben Officieren, die um ihn waren) zu biesem Commando angeboten. Ich habe vor wenigen Tagen, wie Ihnen befannt ift, angezeigt, daß ich nicht versprechen könnte, den Ort einen Tag zu halten; daß er bei einem Sturm gleich verloren gehen wurde, und daß ich gern das Commando niederlegte, wenn ein Anderer mehr zu leisten versspräche; das alles habe ich aus Ueberzeugung geäußert; nun aber (seste er, mit dem ihm eigenen tiefen Blick in das menschliche Herz, hinzu) wollen wir auch bedenken, daß der Mensch mit Anstrengung und gutem Willen immer weit mehr thun kann, als er glaubt thun zu können; daß Thätigkeit und Klugheit, wenn es glücken soll, unglaubliche Schwierigkeiten überwinden."

"Sobalb ber Feind eine fefte Stellung eingenommen batte, begann er eine furchtbare Ranonade. In allen Strafen und Plagen ber bem Feuer ausgeseten Stadt burchfreugten fich feine Rugeln; bie Poften mußten fich burch leicht aufgeworfene Schangen gegen Rudicuffe beden; aus manchen Saufern folug bie Lobe empor. Dennoch wurden alle Sturme ber Republifaner abgeichlagen, und faum fonnten bie Sannoveraner abgehalten merben, bem gurudgeworfenen Reinde nachqueilen. Unfange mar es ber fleinen Bahl Bannoverfcher Gefcute gelungen, vermoge ber Thatigfeit und Sachfenntnig ihrer Officiere mehrere feindliche Batterien jum Schweigen ju bringen. Aber Taufende von Frangöfifchen Schugen lagerten in und vor ben Graben, binter beden und Aurchen, und mablten fic bie unverbroffenen Ranoniere aum Riele. Die Berbindung auf ben Strafen ber Stadt mar burd ben Rugelregen völlig gehemmt; jeben Borfchlag, ben Reind burd einen fühnen Ausfall aus ber genommenen Stellung ju vertreiben, wies ber General von Sammerftein mit Bestimmtheit jurud, weil er jest icon ben Plan begte, fic burchzuschlagen, und er beshalb feine fleine Bahl von Patronen ju fparen geamungen war. Um 29. April lieferte ber Defterreichifche gelbzeugmeifter von Clairfayt gegen ben mit 60,000 Mann in Beft-Rlandern eingefallenen Pichegru die zehnftundige Schlacht bei Mouscron. Tros aller Anftrengungen ber Deutschen fiegten auch bier bie Republifaner; ber Duth ber Sannoveraner, welche

unter Depnhausen die Stellung bei Mouscron, aus welcher ber General von Bangenheim burch bie Begner gebrangt worben war, noch einmal wieder gewonnen, fonnte bas Gefchid bes Tages nicht aufhalten. Noch bonnerten bie Befduge vom Schlachtfelbe berüber, ale Moreau fein Beer in geschloffenen Bataillone gegen bie Stadt porruden ließ und ben Beneral von Sammerfiein gur Uebergabe aufforderte. "36 fenne meine Pflichten und werbe mich nicht ergeben,"" war bie raschgefaßte Antwort bes Greifes, ben, abgeseben von bem Gefühl feiner Rriegerebre, bie Uebergeugung, bag ber unter ihm fampfenden Schar von Emigranten jebenfalls ber Bertrag nicht gehalten werben wurde, jur Ertbeis lung biefes Befcheibes trieb. Alebald begann bas Befchiefen ftarfer ale guvor; jeder Berfuc, bie burch Bomben gegundeten Baufer ju lofden, mußte aufgegeben werben; ber größere Theil ber fleinen Pulvermagazine mar burch Granaten in die Luft gesprengt und bamit ber Befagung bas lette Mittel gur Fortfegung ber Bertheibigung genommen.

"Die Stadt war größtentheils niebergebrannt und rauchte noch in allen Eden, die Rrafte ber Solbaten maren ericopft, bie wenigen Lebensmittel waren unter bem Schutte ber Saufer vergraben, Die Munition mar verschoffen ober im Reuer aufgegangen, und 20,000 ben Sieg gewohnte Reinde ichloffen 2000 Mann, die burch verlorene Schlachten und Treffen niedergeschlagen waren, in biesem traurigen Aufenthalte ein. Die fonnte ein Commandant mit mehrerem Rechte capituliren, als ber General von Sammerftein in biefer Lage. Gelbft bie Beit, Die ibm beftimmt war, ben Ort ju halten, lief fcon mit bem 28. April ab. Aber fein beroifder Beift, feine boben Begriffe von militairifder Ehre, und ber Bebanke, bag bie Feinde ben bei fic babenben Emigranten nicht die Capitulation halten mochten, bestimmten ibn, unter feinen Umftanden fich auf eine Unterbandlung einzulaffen. Bergebens murbe ibm von einem ber erften Stabs-Officiere vorgestellt, daß ber Biberftand fest nur eine unnute Blutverichwendung fei; bag er bem Intereffe bes Baters landes, bas obnebin an bem Rriege feinen Antheil nehme (um fo lebhaftern Antheil bat es, nicht an gerechtem Bertheibigungs.

trieg, sondern an den Beleidigungen und Bedrückungen eines übermüthigen Feindes von 1803—1814 zu nehmen gehabt), nicht gemäß handle, wenn er nicht diese braven Leute für dasselbe er halte; daß das Hannoversche Corps, beständig exponirt, schen zum Theil aufgerieben und auf eine höchst undankbare Art isc handelt werde, und daß ohne die Annahme der angedotenne ehrenvollen Capitulation auch dieser kleine Theil desselben so gut als verloren sein würde. Seine Antwort war: ""Ich glaube nicht politische Berhältnisse in Betracht ziehen zu dürsen; — wir handeln hier als Soldaten, welche nicht blos die Berpsichung haben, ihre Schuldiskeit zu thun, sondern sich auch für die Ehr des Hannoverschen Corps, wenn es erfordert wird, auszuspsen, und hierzu haben wir sest Gelegenheit, — und nie capitulice ich."

In der Unmöglichkeit, Die Bertheidigung weiter fortgufegen, befolog Sammerftein burchzuführen, was foon fruber für einen folden Sall, nach Scharnhorfts unverdächtigem Beugniß, feint Absicht gewesen, was aber der von Muret gegebene Berich (Abth. III Bb. 2 G. 489) eingig ben Budringlichkeiten ber Emi granten gufdreiben will. Mit bem Entwerfen ber Disposition ju feinem verwegenen Unternehmen beschäftigt, außerte Bammer ftein gegen verschiebene Officiere, die fein Bertrauen hatten: "Ich weiß wohl, daß unfere Unternehmung ein großes Bagt ftud ift, und daß ich fcweren Berantwortlichfeiten ausgefest bin; benn wenn fie ungludlich ausfällt, fo wird man mich tollfühl und unfahig jum weitern Commando erflaren. Dies ift aber bei vielen ehrenvollen Unternehmungen bas Schickfal bes erfin Befehlshabers. Das Unerwartete hat im Rriege gewöhnlich ben gludlichten Erfolg, und hierauf muffen wir gegenwartig rechnen. Der General Moreau fennt unfere Sowache, und wir haben teine Beispiele in ber Gefdichte, bag eine Garnifon fic burd ben zehnmal ftarfern Feind geschlagen batte. Er wird biet von und am wenigsten erwarten , und auf biefen Rall nicht gefaft fein. Unfere fcwachen Bataillone find mit porzüglich braven und ambitiofen Officieren befest, von welchen wir une viel ver fprechen konnen, - immer bleibt aber bennoch der Erfolg febr unficher, und bamit niemand beim ungludlichen Ausgange jut

Berantwortung gezogen werden kann, so will ich weder Ariegsrath noch andere Berathungen halten, und diesen Abend, sobald
es sinster ist, die Dispositionen an die Besehlshaber der Bataillone und des Cavalerie- und Artillerie-Detachements kurz vor
der Aussührung geben, — und bis dahin soll mein Vorhaben
weiter Niemand ersahren."

Um 10 Uhr follten alle Commandeure ber Bataillone, ber Artillerie- und Cavalerie-Commandos in einem Saufe nabe bei bem Brugger Thore fic versammeln. Der Dberft von Dreves. bem bei ben Arrangemente, welche er für feinen Doften auf bie Racht zu treffen nothig fand, fein Abjutant, ber Lieutenant von Breimann, erschoffen murbe, tam nicht gur bestimmten Beit, und Dies verursachte, daß bie Ausführung ber Unternehmung erft um 14 Uhr anfing , fatt , nach ber Absicht bes Generals, bies um 12 Uhr gefchehen follte. Gehr merfwurbig maren bie außern Umftande bei ber Ertheilung ber Disposition. Das Zimmer, worin sie ausgegeben wurde, war mehr burch bie Rlamme ber brennenden Gebaude, als der aufgestellten Lichter erleuchtet; bie Bomben fvielten nach biefer Gegend gerade fest febr lebbaft; balb fielen fie auf bas Gebaube, in bem fic ber General befand, und frachten in bemfelben, als wenn ber Blis einschluge, balb crepirten fie in bem Barten, nabe vor ben genftern. Reben Diesem Betofe borte man bas Bebflagen eines Officiers, ber eben in bas Rebenzimmer gebracht wurde, und burch eine Ranonentugel ein Bein verloren hatte. Ueber alles mertwürdig war hierbei die Stimmung ber Anwesenden. Die Absutanten, welche in vier Rachten nicht geschlafen batten, folummerten auf ber platten Erbe, taub gegen bie Befahr, bie fie umgab. bem Entichluffe gur ganglichen Aufopferung und bem Gefühle ber bevorstebenden noch gefahrvollern Auftritte hatte ber Trieb ber Selbsterhaltung feine Birffamfeit verloren.

Raum waren der Oberft von Dreves und alle Commandeure versammelt, als der General seine Unterbefehlshaber in seiner ihm eigenen originellen heroischen Haltung, mit der entschloffensten Stimme also auredete: "Meine herren, ich habe Sie nicht zu mir tommen laffen, um einen Kriegsrath zu halten: ich will mich

mit ber Garnison burchichlagen, ich will lieber im freien Relbe fterben , als eine Capitulation unterschreiben. Das Bataillon Loval-Emigrants, mit 20 Mann Cavalerie, gebet aus bem Courtraper Thore, laffet die Ueberschwemmung links und faut von ber Seite in die Borftadt Brugge, welche vom Reind befest ift : ber Lieutenant Lubers, von ber Sannoverichen Cavalerie, wird ben Beg zeigen. Bu gleicher Beit ftellt fich eine Compagnie bes 1. Grenabier-Bataillons binter bie Barriere bes Brugger Thores, öffnet biefe und fällt auf die gegenüberftebende Batterie, sobald die Loyal-Emigrants auf den Feind treffen. Auf biefe Compagnie folgt bas erfte Bataillon vom 14. Regimente, bann bie Artillerie, bann bas zweite Bataillon bes 14. Regiments; aur Arriere-Barbe find bie brei letten Compagnien bes erften Grenadier-Bataillons und bie noch übrigen 40 Mann von ber Cavalerie bestimmt. Das Bataillon Loyal-Emigrants macht, nachdem es bie Brugger Borftabt genommen, Front gegen ben Reind, ber von ber Seite von Beluwe fommt; bas erfte Bataillon des 14. Regiments macht, sobald es aus dem Thore ift, links Front und fellt fich bem Feinde, ber fich bier zeigt, fo lange entgegen, bis bie Artillerie paffirt ift; rechts werben bie vom Baffer bebedten Uebergange von einem Detachement vom aweiten Bataillon bes 14. Regiments befest. Da ber Feind nach Belume zu im Lager ftebt, fo wird er von bier mit feiner gangen Macht tommen; es follen baber eine Saubige und zwei Ranonen auf dem Baftion links dem Brugger Thore fteben bleiben und ben Reind, ber von biefer Seite gegen ben Beg nach Roufelger vordringt, in die Klanke nehmen. 200 Mann von allen Bataillonen, außer von bem Bataillon Loyal-Emigrants, bleiben unter dem Dberftlieutenant von Spangenberg mit ben fcmeren Saubigen und den 4 Stud Apfundigen Ranonen in bem Orte und vertheibigen ihn wo möglich bis 9 Uhr. Der Marfc gebet auf Rouselaer."

Raum hatte ber Generat feine Disposition geendigt, als ihm die Commandeure von dem Bataillon Loyal-Emigrants, dem 1. Grenadier-Bataillon, dem 14. leichten Infanterie-Regiment und dem Cavalerie-Detachement für diesen Entschluß dankten und

ibm bezeugten, bag fie alle Rrafte anwenden marben, biefe Dispositionen auszuführen, fo lange fie noch einen Blutstropfen batten. Die Truppen ftellten fic auf ber Esplanade, mabrend bie Bomben, die jest alle auf die brennenden Gebaude gerichtet waren und fich von ber Seite von Salluin und Dpern burchfreugten, bas iconfte Schaufpiel gaben. Sie batten eine fo gute Richtung, bag nicht eine auf die Esplanabe zwischen bie Truppen Der General fprach ju jedem Bataillon, lobte fein Betragen mabrend ber Belagerung, und verfprach ihm nur bann bie Befreiung von einer sclavischen Gefangenfchaft, wenn es fic auf fein Bajonnet verlaffen murbe. Die unaufborliche Unrube und bie beftanbige Gefahr, in ber bie Truppen feit vier Tagen waren, gaben biefer Unternehmung eine eigene Unficht. Es ichien. als wenn fie glaubten, daß dies ber gewöhnliche Bang bes Rrieges mare. Man munichte einander Glud, daß es endlich fo weit gefommen, und blos biejenigen maren untroftlich, welche aurudbleiben follten. Das augenblidliche Beburfnig reigt im Rrieg ju großen Thaten. Man follte biefen Umftand mehr benugen, nicht wie Tilly (?) und Trenk, aber wohl wie im Revolutionsfriege ber Frangofen.

Sowie das Bataillon Loyal-Emigrants auf ben geind traf und ber erfte Schug fiel, fturmte bie Compagnie bes 1. Grenabier-Bataillons, unter bem Sauptmann von Sugo, bie Brude ber Borftadt Brugge; Die Salbbrigade bes Generals Bandamme wurde bier überfallen und größtentheils niedergeftogen; man machte in ber erften Sige feine Gefangene. Rur fo weit murbe bie Disposition gludlich ausgeführt; von nun an aber traten ungludliche Bufalle und Digverftandniffe aller Art ein. Das erfte Bataillon vom 14. Regiment, welches zwifden ber Borftabt und bem Thor, links bem Bege, fich bem Feind entgegenftellen follte, wurde von ihm bier mit dem lebhafteften Reuer empfangen, che es fich formirt hatte. Zwei Amufetten, welche bas Bataillon führte, machten ungludlicher Beise bie Tete. Der Officier, ber fie commandirte, ließ, ale er eben bie Barriere paffirt mar und ins feindliche Feuer tam, gleich abpropen, und hielt bierburch bas Bataillon auf eine bochft nachtheilige Art im Mariche auf.

Dies zog sich nun zur Seite, kam aber in ber Finkerniß gleich baburch in Unordnung, die hintern singen an zu fenern, Reihe und Glieder verloren sich. Die Officiere formirten zwar dassselbe nach und nach und brachten es so weit vor, daß der Weg von der Barriere bis an die Brücke frei war. Diese anfängliche Unordnung hätte nicht geschabet, wenn, nach der Disposition, drei Geschüße auf dem Bastion links von dem Brügger Thore, jest dem vordringenden Feinde mit Kartätschen (auf 150 und 300 Schritt) in die rechte Flanke geseuert hätten, — dies aber geschah nicht. Der Feind nahm daher das Bataillon, welches in der Finkerniß sich nicht parallel mit dem Wege zwischen der Vorstadt und dem Ravelin gestellt hatte, sondern mit dem linken Flügel zu weit vorgesommen war, in die linke Flanke. Reihe und Glieder waren nicht völlig wieder hergestellt, und gingen nun gänzlich verloren.

Alle biefe widrigen Bufalle erzeugten am Ende eine radgebende Bewegung nach ber Brude ber Brugger Borftabt, welche Die größte Thatigkeit und Bravour ber Officiere nicht zu verbinbern im Stande war. Die Artillerie batte, mabrent biefes Borgangs, binter bem Bataillon burch bie Brugger Borfadt befiliren follen. Der Commandeur ber Artillerie mar aber nicht an ber Tete und nahm nicht ben furgen Beitpunft in Acht, in welchem es nur möglich war durchzufommen. Den übrigen Artillerieofficieren war bie Disposition nicht befannt. General von Sammerftein biefen Rebler bemerfte, wurde er gleich verbeffert; es famen aber nur zwei Ranonen mit ihren Bagen burch : benn ba bas erfte Bataillon vom 14. Regiment gurudgebrangt mar, fo gewann ber Reind ben Weg zwischen ber Barriere und bem Thore. Der General, ber beständig gwiften ber Barriere und ber Borftabt, wo ber entscheibende Punft und bas Gefecht am bigigften war, fich befand, fagte in biefem Augenblide: "Die Sache gebet folecht, ich will lieber auf ber Stelle fterben, ale in ben Ort gurudgeben." Sierauf befahl er, bag bie noch übrigen brei Compagnien bes erften Grenabier-Bataillons, welche jur Arriere-Garbe bestimmt waren, porruden follten. Die Gefduge hielten, außer zwei Ranonen, welche ber grind

wegführte, jest in bem Brugger Thore, und machten ben Ausgang beschwerlich. Der Befehl jum Angriff erwedte viele Freude bei dem Grenabier-Bataillon. Der Commandeur beffelben, der Major von Lixfeld, befahl, blos bas Bajonet ju gebrauchen. Die Grenadiere fonnten nur einzeln rechts und links amifchen ben Bagen burchfrieden, und bie Compagnien formirten fic außer der Barriere im feindlichen Feuer, ohne einen Schuß zu thun. 'Der General rebete fie, als fie beraustamen, fo an: "Bon euch bangt alles ab: wenn ihr fchieft, fo find wir verloren: wenn ibr mit bem Bajonet in ben Reind einbringt, fo fiegen wir, und ihr babt bann meine brave Garnison gerettet." Gleich barauf commanbirte er felbft : "Borwarts Marfch," und blieb vor ber Fronte. Der Anlauf war rafc und obne Reuer. Der Feind wurde geworfen; eigentliches Sandgemenge fand bennoch nicht ftatt. Aber gleich nachher war bas Bataillon vom Keinde umgeben; es fonnte nur den britten Theil bes Raumes, aus bem es ben Feind vertreiben follte, ausfüllen, und murbe alfo überflügelt. Reihe und Glieber waren jum großen Theil icon aufangs verloren gegangen. Das Reuern war jest nicht zu verhindern, und auch das einzige, was man thun konnte. Das feindliche Bordringen auf die linte Rlante und in ben Ruden. pereinigt mit bem in ber Fronte, bemirfte balb eine gurudgebenbe Bewegung nach ber Brude, welche in bie Borfiabt Brugge führte. Die hoffnung, daß mabrend biefes Angriffs bie Ranonen burds tommen wurden, folug aber biesmal fehl. Jest verhinderte es ber von neuem in die Borfabt gedrungene Feind. Er nahm bie erfte Ranone, noch ebe fie bie Brude paffirte, und nun fubren bie anbern rechts aus bem Bege, ohne ju wiffen, wohin.

ı

Mit den Borgängen in der Brügger Borftadt hatte es folgende Bewandtniß. Die Emigranten waren abgedrängt und hatten sich nicht in derselben, der Disposition gemäß, behauptet; die hugosche Compagnie vom ersten Grenadier-Bataillon war vom Feinde zerstreut, der hauptmann selbst war verwundet und gefangen. Während dieses Gesechts war das 1. Bataillon vom 14. Regiment zum Theil durch die Borstadt gekommen. Jest aber hatte sich der Feind in Besig derselben gesest. Da er in-

bef in ber Meinung mar, bag ein Entfat von ber Seite von Roufelaer tame, fo hatte er Front gegen Roufelaer gemacht, und diefer Umftand machte es möglich, bag bie 3 Compagnien bes 1. Grenabier-Bataillone fich noch burchschlagen fonnten, obgleich bas Durchkommen für bie Ranonen unmöglich mar. Als bie 3 Compagnien bes Grenabier-Bataillons anfingen gurudgugeben, war alle Soffnung verloren, noch Befduge gu retten. Der General wollte aber bennoch burchaus nicht in ben Drt jurudgeben. Er befahl, einige Gefchute, bie icon aus ber Barriere hervorgefommen waren, abzuprogen und auf ben Zeinb, ben man nun in mehreren Linien nach ber Seite von Gelume por fich fab, ju feuern. Die feinblichen Bataillone maren in vollem Avanciren; bas nabe Rartatichenfeuer brachte fie aber bald jum Steben. Unterbeg tamen bie übrigen Befcune noch aus ber Barriere und progten rechts bem Bege ab, ohne bag fie Befehl bazu batten. Das 2. Bataillon bes 14. Regiments folgte ben legten Ranonen und jog fich rechts hinter bas Befout. Es war baber jest alles, mas noch jurud mar, morunter fic auch bie Munitiones und Bagagemagen befanden, in einen fleinen Raum gebrangt, Denfchen, Pferde, Bagen und Gefchas burcheinander. Es feuerten 3 Geschute gegen ben Feind, ber etwas vorgebrungen war. Unfange machten einige Compagnien von bem 2. Bataillon bes 14. Regiments Front und feuerten eine Zeitlang, balb aber verloren fich Reih und Glieber.

Der General wollte mit biesem Theile noch einen Bersuch bes Durchtommens nach ber Seite von Courtrai machen. Es wurden nach einer Brude, welche man sowie eine zweite Brude vor der Einschließung in einer andern Absicht, als sie bei der Bertheidigung des Orts und dem Durchschagen zu gebrauchen, hatte machen lassen, und welche jest mit Wasser bedeckt waren, die Geschüße geführt; allein kaum war eins hinüber, so kamen die Feinde aus der Vorstadt und nahmen es in Empfang. hierauf machte man einen Versuch über die zweite Brude zu kommen, welche noch höher mit Wasser bedeckt war. Zwei Geschüße kamen hinüber, das dritte suhr, da man im Wasser die Brüde nicht sehen konnte, zu weit rechts, ein Rad der

•

;

ţ

t

£

ï

l.

Ž

;

i

ľ

Ranone blieb auf berfelben, und bie Pferbe hielten fich linfe, um nicht in ben Abgrund gezogen zu werden, und fo mar ber Uebergang gefperrt. Die abgeprogten Ranonen feuerten unterbeg noch immer awischen ber Borftabt und ber Barriere. Der General befahl fest, daß diefe Geschute fo lange, bis fie genommen wurden, beftanbig mit Rartatiden feuern follten, bie andern aber verlaffen werden fonnten, und bag bie Mannichaft, fo weit es möglich fein wurde, fich über bie erfte Brude retten follte. Er batte ben Abend vorber befohlen, eine britte Brude au ruis niren, um von biefer Seite beim Durchfclagen gebedt ju fein, obne ju wiffen, daß biefer Befehl nicht vollftredt mar, glaubte baber, bag man fic berfelben nicht mehr bedienen fonnte. Gine geraume Zeit hielten bie amifchen ber Borftabt und ber Barriere feuernden 3 Beidute ben Feind gurud; er umging fie aber am Belume-Bach und fam über bie vorermabnte zweite Brude. Es entftand nun ein Sandgemenge in bem Bintel zwischen bem aberichwemmten Bache und ber Stadt; man folug fich einzeln. Dag man fich unter folden Umftanben gefangen geben fonnte, bavon wußten bie Bauerburichen, welche bas 14. Regiment ausmachten und erft vor der Einschließung von Menin vom Lande gefommen waren, nichts.

Der General von hammerstein rettete sich für seine Person über die erste Brüde nur mit großer Gesahr des Lebens. Es ertranken hier viele Soldaten. Man sah Pferde und Menschen unter einander im Wasser herum schwimmen. Die Soldaten reichten einander Bretter, Latten u. s. w. und suchten sich gemeinschaftlich durchzuhelsen, ungeachtet kein Punkt war, wo man nicht abwechselnd sich schleg. Man gab sich alle erdenkliche Mühe, dem gewissen Tode zu entgehen, und doch troßte man dem ungewissen auf eine beispiellose Art. Endlich suhr ein Artilleries Unterossicier mit seiner Kanone nach der erwähnten dritten Brüde, ihm solgten gleich ungefähr 50 Mann und einige Cavaleristen, und bald darauf noch einige Seschüße, welche nicht verlassen waren. Run entstand ein kleines Gesecht auf der Chausse nach Courtrai. Der General rief jest: "nach Moorseele!" weil er fürchtete, daß der Zug sich nach Courtrai wenden möchte. Man

borte ein wieberholtes Befchrei : "nach Moorfeele!" Alles, mas auf bem Courtraier Bege war, jog fich baber links; nach und nach famen 3 Ranonen und ungefähr 200 Mann, von benen 30 au Pferde maren (etwa 12 Cavaleriften und bie übrigen Officiere, Trainfnechte und Ranoniere), auf bem Bege nach Moorfeele bei einander. Die feindlichen Sufaren tamen von ber Borftadt Brugge jum Borfchein; eine Ranone und einige 30 Mann Infanterie bielten fie aber zurud. Berichiedentlich wollten Re einhauen, sobald aber die Ranoniere zusprangen, um abzupropen, fo tehrten fie gurud. Die Jufanteriften fcoffen einzeln und theilten einander die Patronen mit, die fie noch batten. Bei all biefem guten Willen borten bennoch alle Berbaltniffe ber Subordination fast ganglich auf. Gin allgemeines wechselseitiges Bureben, fich nicht gefangen ju geben, fich ju webren, fo lange man noch einen Blutstropfen batte, trat an feine Stelle. Bon ber andern Seite fab man Trupps, bie von Gemeinen commanbirt wurden, und wo Gemeine andern Gemeinen wie ihren Df. ficieren geborchten.

Der General, welcher fest bemerfte, baf bie gange feindlice Ract fic in ber Gegend ber Borftabt Brugge concentrit batte, hielt die übrigen Bataillone verloren; fein Abjutant, welcher nach ber Borftabt Brugge mit ben Grenabieren gefdidt war, um ibm von bem Buftanbe in biefer Gegend Radricht ju geben, war nicht wieber zurudgefommen; alles ichien ihm eine ungludliche Wendung genommen ju baben. "3ch bedaure," fagte er, "daß die Truppen mit ihrer bewiesenen Tapferkeit nicht gludlicher gewesen find. 36 verliere wenig babei - ich bin sechezig Jahre alt - ich habe aber auch nichts babei gewinnen wollen." Indem er so philosophirte, fam ein Train-Corporal und meldete, ber Feind fame. Es war ein feindliches Recognods cirungs-Detadement, welches bie vorgeeilten berittenen Trains fnechte verfolgte. Die Infanteriften ftellten fic in die Beden und ichoffen auf ben Feind. Man machte einige Gefangene, und nun ging es wieder vorwarts nach Moorfeele. Diefer Ort war vom Feinde befest; man nußte bort eine Brude über die Beule, einen nicht zu burdwatenden Bach, paffiren und alfo bier von

neuem fich schlagen. Der General theilte seine fleine Cavalerie ein und formirte bavon zwei Buge; die Infanterie murbe in mehrere getheilt; bie Ranonen folgten. Rachbem biefe Anords nung getroffen mar, fagte er : "Die Cavalerie fagt im Carriere auf den Feind, haut alles nieber, die Infanterie folgt und ftogt, was fich ihr widerfest, ju Boben. Marfc, marfch!" Go ging es im Galopp, unter beftanbigem Gefdrei von Bictoria, balb ohne weitere Abtheilung in einem Rlumpen, pormarts. Der frangofifche Doften murbe gerftreut; er batte Front gegen 3fegbem und glaubte nicht, daß von ber Seite von Menin etwas fame. Die Reinde liefen burcheinander, und als wir die Brude paffirt waren, marfcirte ein feindliches Bataillon in ber Richtung gegen Lebegbem auf 2-300 Schritt von und. Unfere Entbedung ichien ibn febr ju befremben. Dan fab einander an, blieb im Marich, und nur einzelne Soldaten fingen julest von beiden Theilen an, fich mit Tirailliren ein bischen zu amis firen. Der General wollte bei bem mabrgenommenen Esprit de Corps bie Leute nicht an die Berbaltniffe ber Subordination erinnern. Gin gemiffer Beift ber Ungufriedenbeit über ben Ausgang ber Unternehmung mar überdies unverfennbar. Er batte mit Leuten zu thun, welche erft vor wenig Monaten eingefleibet und ererciert waren, und bei welchen ber Beift ber Unterwurfigfeit noch nicht berrichend fein fonnte. Dazu tam, bag berfenige Theil, welcher bier mar, feine Rettung fich felbft verdantte.

Der Marsch ging auf Jseghem, ein Fleden, in welchem ber General im Winter mit seinem Regimente 5 bis 6 Wochen im Duartier gelegen hatte und sehr beliebt war. Er befahl, auf bem Markte auszumarschiren, die Leute einzutheilen, mit der Cavalerie die Thore zu besegen, während von den Einwohnern einige Erfrischungen herbeigebracht wurden. Noch waren diese nicht angekommen, als ein seinbliches Cavalerie-Detachement in den Ort sprengte. Alles lief von neuem durcheinander nach dem Ausgang und der Brüde, welche über die Mandelbed nach Brügge führt. Selbst hier waren die Leute nicht zu halten. Einige Gemeine sagten ganz laut: was kann uns dies alles noch helsen! ein seber muß sich hier wehren so gut als er kann,

mit der Garnison durchichlagen, ich will lieber im freien Relbe fterben, als eine Capitulation unterfdreiben. Das Bataillon Loval-Emigrants, mit 20 Mann Cavalerie, gebet aus bem Courtraver Thore, laffet die Ueberfcwemmung linfe und faut von ber Seite in die Borftabt Brugge, welche vom Reind befest ift : ber Lieutenant Lubers, von ber Sannoverichen Cavalerie, wird ben Beg zeigen. Bu gleicher Beit ftellt fich eine Compagnie bes 1. Grenabier-Bataillons binter bie Barriere bes Brugger Thores, öffnet biefe und fallt auf bie gegenüberftebende Batterie, fobalb bie Loyal-Emigrants auf ben Feind treffen. Auf biefe Compagnie folgt bas erfte Bataillon vom 14. Regimente, bann bie Artillerie, bann bas zweite Bataillon bes 14. Regiments; aur Arriere-Barbe find die brei letten Compagnien bes erften Grenabier-Batgillons und bie noch übrigen 40 Mann von ber Cavalerie bestimmt. Das Bataillon Loyal-Emigrants macht, nachbem es bie Brugger Borftabt genommen, Front gegen ben Reind, ber von ber Seite von Geluwe fommt; bas erfte Bataillon bes 14. Regiments macht, fobalb es aus bem Thore ift. links Front und ftellt fich dem Feinde, ber fich bier zeigt, fo lange entgegen, bis die Artillerie paffirt ift; rechts werben bie vom Baffer bebedten Uebergange von einem Detachement vom zweiten Bataillon bes 14. Regiments befest. Da ber Reind nach Beluwe ju im Lager ftebt, fo wird er von bier mit feiner gangen Macht fommen; es follen baber eine Saubige und zwei Ranonen auf bem Baftion links bem Brugger Thore fteben bleiben und ben Reind, ber von biefer Seite gegen ben Beg nach Roufelger porbringt, in die Klanke nehmen. 200 Mann von allen Bataillonen, außer von bem Bataillon Loyal-Emigrants, bleiben unter bem Dberftlieutenant von Spangenberg mit ben fcmeren Saubigen und ben 4 Stud Apfundigen Ranonen in bem Orte und vertheibigen ibn wo möglich bie 9 Uhr. Der Marfc gebet auf Roufelaer."

Raum hatte ber General seine Disposition geendigt, als ihm die Commandeure von dem Bataillon Loyal-Emigrants, dem 1. Grenadier-Bataillon, dem 14. leichten Infanterie-Regiment und dem Cavalerie-Detachement für diesen Entschluß dankten und

feiner Befrelung mit fo vieler Freude entgegengeseben und mar - nun felbft verschwunden, vielleicht tobt. Ginen immer treuen, immer guten Untergebenen batte man bei fcweren Bunben anfange mitgefchleppt und ungeachtet feines glebene boch verlaffen Der Bedante, bag biefe treuen, biefe und immer eifrigft gedienten und geliebten Gefährten vielleicht noch jest im Blute obne bulfe liegen fonnten und gewiffermagen für unfere gludliche Errettung unbeschreiblich leiben mußten, biefe und mande andere traurige Bilber erwedten bei Bielen eine außerft wehmuthige Stimmung, bie fich auf mehr ale eine Art außerte und übers Bange verbreitete. Bemeinschaftliche große Befahr und große Leiden verwischen alle gegenseitigen fleinlichen Berbaltniffe, die fonft die Menfchen beunruhigen und betrüben, baber die Berglichfeit, die unbedingte Bulfsleiftung, bas große gegenseitige Bertrauen und die innigfte Brubericaft ber Rriegs. gefährten in und nach blutigen Auftritten. Diefe Befühle belohnten auch une in Roufelaer für bie ausgestandenen Dubfelige feiten und Gefahren; bei bem Emigranten-Bataillon ging bie Freude jur Behmuth aber. Satte ber General capitulirt, fo waren 400 größtentheils ehemalige Officiere vielleicht icon biefen Morgen jum Richtplat geführt worben. Mit tiefer Rubrung naberten fie fich ihrem Erretter und dauften ihm fur bie Erhaltung ihres Lebens. Er nannte fie nachber nie anders als feine Freunde, und fab fie, ohne bag er es fich bewußt mar, als fein Eigenthum an. Er rettete ibr Leben bei einer andern Belegenheit noch einmal auf eine febr eble Urt. Er befam Befehl, fie in eine Festung, die man eben ber Belagerung preisgeben mußte, ju werfen. "3ch will es nicht thun," fagte er, "meine Strafe tann nicht groß fein , wenn ich jur Berantwortung gezogen werbe; bei meinem Alter hat man nicht viel mehr ju erwarten, aber auch nicht ju fürchten. 3ch werbe nie wieber Belegenheit haben, 400 Menfchen das leben ju retten."

Das Ereigniß, fo wunderbar in feinem Erfolg, fo ruhmlich für den General, befpricht er in einem Schreiben an feinen Bruder, d. d. Thorout, 26. Mai 1794, das hochft einfach ge-halten, ben Brieffteller in dem liebenswürdigften Lichte erscheinen

laft, und besbalb bier abgebrudt zu werben verbient. "Bielgeliebter Bruder, ba ich, seitbem die Truppen fic naber gufammengezogen, in außerft fritifder Lage mit ben mir untergebenen Truppen erftlich in Chelinde und nachmals in Menin geftanden, mußte ich beforgt fein, nicht die Ehre retten gu fonnen, wenn etwas verloren murbe. Mit Bulfe ber Borfebung bin ich aus bem Labyrinth berausgefommen : bie mir anvertrauten Truppen baben burch Muth und Standhaftigfeit unvollendete Berican. gungen ehrenvoll vertheibigt, wobei Munition und Lebensmittel feblten ; barauf wurde befchloffen, une durchzuschlagen, ber geinb ward überfallen, wir babnten uns über Erfchlagene ben Beg, tamen burd und baben nachmals in biefer Proping, fo bermalen von Truppen entblößt mar, wie auch, ale ber Berr Graf Clair. fapt mit einer Armee berbeitam, mal nugliche Dienfte geleiftet. Den 11. d. M. Abends ward ich mabrend der Action bei Beule jur Unterftugung bes angegriffenen linten Flugels ber Claip fantischen Armee beordert, mit vier Escabrons und zwei Bas taillonen vorzuruden; weil icon ber Feind repoulfirt war und niemand einen Zugbreit unfrerfeits gewichen war, ohne zu fiegen, wurde die Racht der Rudzug gemacht, wobei ich feinen Mann verlor. Den 18. d. M., als General Graf Clairfapt bie Eps bei Warwid passirte und am rechten Ufer den Keind schlus, hatte ich ben Auftrag, Menin ju obferviren, welches auf zwei Punften den gangen Tag hindurch mit der Feldbatterie die Berte beschießen ließ, welche bamit vertheibigt gewesen; um zwei Uhr in der Nacht erst zog ich mich zurud, ward aber furz darauf angegriffen, wo meine Cavalerie vorruden mußte, der Rajot von Linfingen mit bem 9. Dragoner-Regiment ein feindliches Bataillon ganglich gu Grunde richtete, wodurch ben feindlichen Unternehmungen Einhalt geschah und mir eine rubige Arrières garbe ber Armee ju machen ber Borjug gemabrt murbe. gnädiges Schreiben bes Raisers Majeftat, bes Bergogs von Jord, Grafen Clairfapt, und die Berficherung ber Bufriedenheit bes Ronigs Majeftat bienen ben braven Leuten, fo meine treuen Behülfen und Befährten gewefen, jur Aufmunterung, find mit Deswegen angenehm; ich bante Bott für ben Segen und bas

Giad, so mir verliehen worben, um so mehr ich nicht erwarten burfte zu erleben, auf so ausgezeichnete Art unsern Truppen Ehre und Ruhm zu erwerben, wie alles so glüdlich ausgefallen. Außer Pferben habe ich in Menin burch eine Bombe einen Theil meiner Effecten verloren, der Rest ist auf dem Rudzuge eingebüßt, daher ich auf unbequeme Art mich behelfen muß. Ich bin lebenslang meines vielgeliebten Bruders getreuer Bruder R. von Hammerstein."

Richt minder bedeutend für des Generals Charafteristift ift die Weise, in welcher sein Tagebuch des nachmals so berühmt gewordenen Scharnhorft gedenkt. "Bor allen andern halte ich mich verspsichtet, nur noch des Hauptmanns Scharnhorft allein Erwähnung zu thun. Dieser hat bei seinem ganzen Aufenthalte in Menin, nacher beim Bombardement, und letlich beim Durchschagen, Fähigkeiten und Talente, verbunden mit einer ganz unvergleiche lichen Bravour, einen nie ermüdenden Eiser und eine bewunsberungswürdige Contenance gezeigt, daß ich ihm allein den glücklichen Ausgang meines Planes, mich durchzuschlagen, versbante. Er ist bei allen Aussührungen der erste und der letzte gewesen. Ich kann unmöglich alles beschreiben, von welchem großen Rutzen dieser so sehr verdienstvolle und einem seden zum Muster auszuktellende Officier mir gewesen ist."

Bon R. Georg III beschentt mit einem goldenen Degen, auf bessen Griff das Wort Virtuti, und auf der andern Seite Menin the 30. avril 1794, auf bessen Klinge zu lesen For my country the King, hatte der General den schmerzlichen Auftrag, die hanndverischen Truppen, Angesichts des unaufhaltsam vordringens den Feindes, nach der Ems zu führen, und bezog er mit ihnen Winterquartiere in Offfriesland. Am 17. Mai 1798 wurde er zum Generallieutenant der Infanterie ernannt. Bittere Früchte hat getragen, was 1794 in den Niederlanden gesäet worden. Das ganze Kurfürstenthum Hannover siel den Franzosen zur Beute. "Die Anhänglichseit und das Bertrauen der Armee für den General von Menin indessen gaben sich auch während des unglücklichen Jahres 1803 kund. Her führte Hammerstein unter dem Feldmarschall Graf Wallmoden eine Division der Hannoverse

schen Armee. Als im Lager bei Lauenburg die traurige Menterei sich zeigte, welche der Anlaß zu der bekannten Lauenburger Capitulation wurde, da verlangte ein großer Theil der Armee, daß er das Commando übernehmen und sie gegen den Feind sühren solle; sein Rame wurde überall gerusen, und wer weiß, ob, wenn er das Commando übernommen hätte, die Capitulation das Ente gewesen wäre? Er wirkte sedoch, wenn er auch die Maßregeln des Höchtcommandirenden im Innern nicht billigte, nur beruhigend, und vermied es, seiner Dienstpflicht streng eingedenk, dem Berlangen der ausgeregten Masse irgend Folge zu geben.

"Rach ber Auflösung der Sannoverschen Armee nahm ber General Rubolyb von Sammerftein langere Beit feinen Aufentbalt in Sannover. Seine Briefe zeugen bavon, daß er bort anfänglich wegen feiner Thaten vielfach von ben Frangofen, bie als die herren in hannover walteten , beläftigt , fpater aber, namentlich von ben bobern Befehlshabern, megen feiner, ob gleich gegen ihr eigenes Baterland bewiesenen Tapferteit und Relbberrn - Gigenfcaften , mit großer Auszeichnung behandelt Diefe feine Stellung benutte er baju, um bem alten hannoverschen Militair durch seine Fürsprache bas Loos so viel als möglich zu erleichtern ; burd feinen Ginfluß gelang es, vielen ber entlaffenen Officiere die Fortzahlung der Pension zu fichern. Er war es auch, ber bem Ronig Jerome bas alte Sannovericht Militair bei Gelegenheit des Einzuge des Ronigs in Sannover im August 1810 in den noch übrigen alten Hannoverschen Uniformen vorftellte und babei eine bonnernbe Rebe in frangofifcer Sprace hielt, worin er fich über die Billigkeit der alten Anbanglichkeit an vorige Zeiten und herrscher so weitläuftig und fraftig ausließ, daß biefe offene und freie Rebe bem Ronig 3 lang icheinen mochte. In ben letten Jahren feines Lebens lebte er auf einem den Berwandten feiner Frau geborigen Gute Schenkenhorft bei Errleben in ber Altmark. hier mar es, wo er am 4. Oct. 1811, Abende nach 10 Uhr, 76 Jahre und 4 Tage alt, einer Rrantheit erlag. Reine Sannoveriche Rabne begleitett einen der größten hannoverichen Generale jur Gruft ; ftill murbe er in der Rirche ju Errleben eingefenft."

In der She mit Louise Sophie Eleonore Schent von Flechtingen, verm. 17. Nov. 1772, war der General Bater von neun Kindern geworden. Der älteste Sohn, Ernst, 24. Jul. 1774 geboren, 1794 des Baters Oberadjutant, 1795 Rittmeister, trat, wohl nach Austosung der hanndverischen Armee, in russische Dienste, und wurde dort als Major 1815 oder 1816 von einem Officier erstochen, oder nach einer andern Bersion durch Jusall mit einem türkischen, vergisteten Dolche verlett, daß er des Todes. Der jüngere Sohn, Ludwig, Canonicus und letzlich Senior des Stistes zu Bardewief, starb den 14. Nov. 1852, vier Kinder hinterlassend.

Kriedrich Chriftian Ludolf, des Kriedrich Chriftoph auf Loxten altefter Sohn, geb. 4. Mai 1728, verm. 7. Juni 1756 mit Dorothea Sophie Louise von bem Busiche, geft. 20. Marg 1797, ernannte feinen britten Sobn, Beorg Sans Chriftian Bilbelm, aum Erben ber Guter Loxten, Diet, hamm und Quadenbrud. Diesem folgte in beren Befite ber einzige Sobn feiner Che mit Auguste Elisabeth Bertha Anna Johanna Belena von Dinklage, Bermann von Sammerftein, geb. 6. Mai 1801. Chriftian Ludwig, ber Begrunber ber Linie von Lorten, bes Chriftian Guntber britter Sobn, geb. 18. Rov. 1682, wurde im Berbft 1699 nach Salle geschidt, "wo er unter andern fconen Runften bas Lautenfpielen" erlernte, folgte im Mai 1701 als Bolontaire ber Armee in Brabant, murbe Cornet ben 10. Januar 1703, und nachbem er ben Relbzugen bes fpanifchen Successionsfrieges in ben Rieberlanden beigewohnt, am 1. Januar 1715 Major, am 2. Dct. 1733 Dbrift eines feitbem feinen Ramen führenden Capalerieregiments.

An bessen Spige socht er in den Riederlanden 1742—1748. Generalmasor den 8. Januar 1743, commandirte er in der Schlacht bei Lasseld, 2. Jul. 1747, die sämtliche hannöverische Reuterei, und wird es vorzüglich seinen rechtzeitigen Chargen zugeschrieben, daß troß den elenden Dispositionen des herzogs von Cumbersland der Ruhm der hannöverischen Wassen bewahrt, größeres Unglud verhütet wurde. "Er warf, unter eigner Ansührung mit den drei Schwadronen des damaligen Regiments du Pont-

piétin, nachberigen 8. Cavalerieregiments, und ein Baar englifchen Schwabronen bes linken Flügels bas frangofifche Dragoun-Regiment von Beaufremont ganglich über ben Saufen. bas hammerfteiniche Regiment, commandirt vom Obriflieutenan Jobann Chriftoph von Dachenhaufen, biftinguirte, angefemt durch die Bravour des Regiments-Inhabers, fich auch an jemm Tage: nach bem erften Choc fam es mit 4 Stanbarten — namis awei eignen, einer feindlichen und einer dem Reinde wieder ab genommenen, vom Schulkeichen Regiment aber verlornen aurud. In dem bald barauf erfolgten 2ten Choc ift der Reun, fo bie Schultesche Standarte erobert, gleich anfangs erschofen; der Rebenmann hat die Standarte ergriffen, mahrend bes Chol geführt und glüdlich binausgebracht; es ift bie Frage geweit, wem bas bamals übliche Douceur von 100 Rtblr. Caffenga gebuhre, und ba foldes getheilt für bie Erben bes Erfchoffen und bem, fo bie Standarte ergriffen und nachber geführt, mb fchieben worden, fo hat der General von hammerftein lettern mi 50 Riblr. Bulage aus eignen Mitteln entschädigt."

Auch im fiebenjährigen Kriege wurde hammerftein, General Lieutenant feit 16. Aug. 1747, verwendet. Bei allen Gelege heiten wird feines Regiments Wohlverhalten gerühmt. Es fot 1757 bei Saftenbed , 1758 bei Crefeld , fand 1759 (banali 352 Mann fart) bei bem Corps bes Pringen Beinrich, 11 wirfte zu ber Expedition gegen die Reichsarmee im Meinung fchen und Burgburgifchen, gelegentlich beren in Deinungen bei furcolnische Regimenter gefangen, in Basungen zwei faiferlift Caraffier-Regimenter gesprengt wurden. Am 13. April 1759 focht hammerftein mit seinem Regiment bei Bergen, bebeutenbet Berluft erlitt bas Regiment, bobe Ehre bat es eingelegt. Da General, auch Gouverneur ber Stabt und Reftung Luneburg, ftarb ben 22. Dec. 1759. Am 4. Aug. 1717 war ibm Maria Elisabeth von Ahlefeld angetraut worden. Am 22. Januar 1720 erfaufte er um 62,300 Rthir. Species bie Guter Rrummenbict und Campen in Solftein, nachdem er fic, bebufe biefes Raufes von wegen ber Loxtenschen Guter mit 35,000 Riblr. abfinbet laffen. Das Besigthum in Solftein bat er nachmalen wieber

veraußert, bagegen Caftorff im Lauenburgifden, fo er mit einem Fibeicommiß belegte, angefauft.

Sein einziger Sohn, Sans Christian, geb. 5. Mai 1741, verm. 28. Mai 1763 mit Raroline von Schraber, farb ben 14. Mai 1771: es überlebten ibm brei Rinder, barunter bie Sobne Sans Detlef und Chriftian. Sans Detlef, geb. 18. Marg 1768, wurde Ranglei-Auditor, bald barauf hofgerichtsaffeffor gu Stade, Juftigrath, Rammergerichtsaffeffor ju Weglar. "Er nahm bie angebotene Stelle an, correspondirte, um fich in fliegenbem Batein ju üben, bamale mit allen feinen Freunden lateinifc. und galt alebald nach feinem Gintritt in Beglar ale eines ber fähigften Mitglieder bes Reichsgerichts. Das bortige Rlima fagte jeboch ber garten Gefundheit feiner Frau (Grafin Sophia Solf) und feiner Rinder nicht ju; auch mag ber eigenthumliche Sowulft bes Prozegganges, welchen er nicht zu bannen permochte, ibn angewidert haben. Er gab nach zweifahrigem Dienfte bie Stelle auf, und fehrte nach Bannover gurud, wo er ber Regierung feine Dienfte anbot. Die Bannoverfden Minifter fcidten ben Bebeimen Cabineterath Rebberg an ibn ab, um mit ibm ju verhandeln. Dan erflarte: ihm für jest eine Stelle nicht geben zu fonnen, wollte aber, bamit er einen Auf im Lande behalte, ibm einen Titel geben. Er ließ turg ben Miniftern fagen : wenn man feinen Ropf nicht brauchen tonne, fo wolle er feinen Jug auch fur fic behalten, und brach bamit bie Berbandlung ab.

i

"Es bot fich auch balb die Gelegenheit zu anderer Anstellung. Der König von Dänemark ernannte ihn 1801 mit einem Gehalt von 2500 Athlir. und dem Kammerherrenschlüssel, auch dem Indigenat, zum Bicekanzler zu Glücktadt. Diese Stelle hat er nicht lange bekleidet, denn schon nach wenigen Jahren ernannte ihn der Herzog von Oldenburg zu seinem Minister, und er trat nun in einen sehr wichtigen Wirkungskreis ein, in welchem er in kurzer Zeit Großes geleistet haben soll. Er wohnte in dieser Eigenschaft 1809 dem Congreß zu Erfurt bei, wo er durch sein Talent ein bedeutendes Ansehen, selbst dei Napoleon, gewann. Im I. 1810 gab er diese Stelle auf, weil sich eine Disharmonie

nnd was sollen wir hier noch machen? Gleichwohl wurden Reih und Glieder formirt, Züge abgetheilt u. s. w. Der General befahl nun den Weg nach Rouselaer zu nehmen. Er fürchtete, daß dieser Ort vom Feinde besetzt sein möchte; es wurden daher 3 Mann Cavalerie hingeschickt, um diesen Ort zu recognoseiren. Sie brachten, als man noch beinahe eine halbe Stunde von ihm entsernt war, die angenehme Rachricht, daß dort die noch übrigen 3 Bataillone und mehrere Geschüße, selbst eroberte, auf dem Markte aufmarschirt ständen. Wie ein Blitz suhr diese Rachricht durch unsere kleinen Colonnen. Die Berhältnisse der Obern und Riedern waren in diesem Moment wiederherzestellt, und Freude, Liebe und Bertrauen waren auf sedem Gesichte sichtbar.

Die burch bie Borftadt Brugge über Debigeele ihren Beg genommenen 3 Bataillone hatten bei ber Borftadt eine feinbliche Batterie genommen, aber nur 2 Geschüge mit weggeführt, weil bie Leute im erften Augenblide fich ber Pferbe bemachtigt hatten, welches in ber nacht nicht verbindert werden fonnte. Bataillone maren bei Dedizeele, unweit Lebegbem, auf ben gegen Rouselaer Front machenden Feind getroffen. Sie hatten ibn gerftreut und die abgebrochene Brude wiederhergeftellt. hatten ben General und bas 2. Bataillon vom 14. Regiment nebft ber Artillerie fur verloren gehalten. Ihre Freude war unbefdreiblich groß, ale fie ibren tapfern Unführer und ihre braven Rameraben erblidten. Ale ber erfte Augenblid ber leberrafdung vorbei mar, fing man an, fic nach feinen Freunden und Befannten zu erfundigen. Der Berluft war beim Durch. folagen zwar nicht fo groß, als man anfange glaubte, aber es wurden bennoch Biele vergebens gefucht. Debrere noch Lebenbe und in Gefangenschaft Gerathene hielt man überdies für tobt. Riemand von einigem Gefühl mar obne beimliche Leiben. Berwundete Freunde hatten um Sulfe gebeten, und fie marb im Betummel bes Gefechts nicht geleiftet. Ein treuer anbanglicher Untergebener war gefallen und batte für Berforgung feiner grau und Rinder gefieht. Gin Anderer batte in bem letten Augenblide noch Borforge und Liebe für unfere Erhaltung gezeigt und

als Gebeimer Rriegerath ein. Das Bannoveriche Militairgefen von 1820 und andere wichtige Eineichtungen find Zeugniffe feiner bamaligen Thatigkeit. Bald batte er auch bier fo bebentende Proben von ftaatsmannifdem Talent gegeben, bag man ibn für größere Dinge ju gewinnen fuchte. Bum Bebeimen Rath ernannt, nahm er febr wesentlichen Antheil an ben Borbereitungen für bie Organisation ber hannoverschen Berwaltung. welche 1823 ins geben trat. Bugleich nahm er als mehriähriger Deputirter ber Stadt Burtebude ben lebhafteften Antheil an ben Berbandlungen ber provisorischen und ber spätern allgemeinen Standeversammlung. Bir finden ibn bier in fetem Ginflang mit feinem Freunde Munker fur eine ben veranberten Berbaltniffen entsprechende Entwidelung bes Bannoverichen Staatelebens fampfend. Dit einer wahrhaft berrlichen Rebnergabe ausgeruftet, wußte er mit allen wichtigen Aufgaben gum Biele gu Die Aufbebung ber Steuer-Eremtionen gegen eine mäßige Entschädigung - eine Dagregel, welche 1848 bas Land por ben verberblichften Convulfionen, ben Abel por birectem Unariff bes britten Standes auf die Guter gerettet hat - ift allein ibm au banken. Das Ronigthum bat es ferner ibm au banten, bag bie Quotisation ber Steuern nach Brovingen, welche bas Zusammenwachsen ber einzelnen Theile Sannovers zu einem Befammtftaate recht grundlich gebindert baben murbe, trog bem provinzialiftifden Beifte, ber mit großer Debrheit in ben Stanben babin brangte, gludlich verhindert murbe.

"Ungeachtet bes von ihm festgehaltenen Princips einer Entwidelung nach Maßgabe ber burch bie Geschichte gegebenen Umftande hat er niemals in seinem öffentlichen Leben ben Charafter eines mäßigen und aufgeklärten Aristokraten verleugnet. Mit den Ministern in Hannover, besonders mit dem seder Neuerung auscheinend etwas zu sehr widerstrebenden Minister Bremer befand er sich bei Durchführung seiner Ansichten oft in Disharmonie; dies und die fortschreitende Zerrüttung seiner Bermögensverhältnisse ließen ihn im Jahre 1822 Entsernung von Hannover und dabei die bescheidene Stelle eines Beamten des schönen Amts Grohnde wünschen. Der König und Graf Mänster wollten sedoch läft, und beshalb bier abgebrudt ju werben verbient. "Biels geliebter Bruber, ba ich, seitbem bie Truppen fich naber gufammengezogen, in außerft fritifder Lage mit ben mir untergebenen Truppen erftlich in Chelinde und nachmals in Denin geftanden, mußte ich beforgt fein, nicht die Ehre retten gu fonnen, wennt eimas verloren murbe. Dit Gulfe ber Borfebung bin ich aus bem Labyrinth berausgefommen : die mir anvertrauten Truppen haben burch Muth und Standhaftigfeit unvollendete Berfchaugungen ehrenvoll vertheibigt, wobei Munition und Lebensmittel fehlten; barauf murbe beichloffen, une burchzuschlagen, ber Feind ward überfallen, wir babnten uns über Erichlagene ben Beg, tamen burd und haben nachmals in diefer Proving, fo bermalen von Truppen entblößt mar, wie auch, ale ber Berr Graf Clairfant mit einer Armee berbeifam, mal nugliche Dienfte geleiftet. Den 11. b. D. Abends ward ich mabrend der Action bei Beule jur Unterftugung bes angegriffenen linten glugels ber Clairfaptifchen Armee beorbert, mit vier Escabrons und zwei Bataillonen porzuruden; weil icon ber Zeind repouffirt mar und niemand einen Außbreit unfrerfeits gewichen mar, ohne zu fiegen, murbe bie Racht ber Rudjug gemacht, wobei ich feinen Mann verlor. Den 18. b. M., ale General Graf Clairfant Die Eps bei Barwid vaffirte und am rechten Ufer ben Reind ichlug, batte ich den Auftrag, Menin zu obferviren, welches auf zwei Punften ben gangen Tag hindurch mit ber Feldbatterie bie Berte beschießen ließ, welche bamit vertheidigt gewesen; um zwei Ubr in ber Racht erft jog ich mich jurud, warb aber furz barauf angegriffen, wo meine Cavalerie vorruden mußte, ber Major von Linfingen mit bem 9. Dragoner-Regiment ein feindliches Bataillon ganglich ju Grunde richtete, wodurch ben feinblichen Unternehmungen Ginhalt geschab und mir eine rubige Arrières garbe ber Armee zu machen ber Borgug gemahrt murbe. anabiges Schreiben bes Raifers Dajeftat, bes Bergogs von Nord, Grafen Clairfant, und Die Berficherung ber Bufriebenbeit bes Ronigs Majeftat bienen ben braven Leuten, fo meine treuen Bebulfen und Gefährten gewefen, jur Aufmunterung, find mit beswegen angenehm; ich bante Bott für ben Segen und bas

Glad, so mir verlieben worben, um so mehr ich nicht erwarten burfte zu erleben, auf so ausgezeichnete Art unsern Truppen Ehre und Ruhm zu erwerben, wie alles so gladlich ausgefallen. Außer Pferben habe ich in Menin burch eine Bombe einen Theil meiner Effecten verloren, der Rest ist auf dem Rudzuge eingebüßt, daher ich auf unbequeme Art mich behelfen muß. Ich bin lebenslang meines vielgeliebten Bruders getreuer Bruder R. von hammerstein."

Richt minder bedeutend für des Generals Charakteristif ist die Weise, in welcher sein Tagebuch des nachmals so berühmt geworsdenen Scharnhorst gedenkt. "Bor allen andern halte ich mich verspslichtet, nur noch des Hauptmanns Scharnhorst allein Erwähnung zu thun. Dieser hat bei seinem ganzen Aufenthalte in Menin, nachher beim Bombardement, und leslich beim Durchschlagen, Kähigkeiten und Talente, verbunden mit einer ganz unvergleichslichen Bravour, einen nie ermüdenden Eiser und eine bewunderungswürdige Contenance gezeigt, daß ich ihm allein den glücklichen Ausgang meines Planes, mich durchzuschlagen, versbanke. Er ist bei allen Aussührungen der erste und der letzte gewesen. Ich kann unmöglich alles beschreiben, von welchem großen Rußen dieser so sehr verdienstvolle und einem seben zum Muster auszustellende Officier mir gewesen ist."

Bon R. Georg III beschenkt mit einem goldenen Degen, auf bessen Griff das Wort Virtuti, und auf der andern Seite Menin the 30. avril 1794, auf bessen Klinge zu lesen For my country the King, hatte der General den schmerzlichen Auftrag, die hanndverischen Truppen, Angesichts des unaushaltsam vordringens den Feindes, nach der Ems zu führen, und bezog er mit ihnen Winterquartiere in Offfriedland. Am 17. Mai 1798 wurde er zum Generallieutenant der Jusanterie ernannt. Bittere Früchte hat getragen, was 1794 in den Niederlanden gesäet worden. Das ganze Kurfürstenthum Hannover siel den Franzosen zur Beute. "Die Anhänglichseit und das Bertrauen der Armee sür den General von Menin indessen gaben sich auch während des unglücklichen Jahres 1803 kund. Her führte Hammerstein unter dem Feldmarschall Graf Waltmoden eine Division der Hannovers

schen Armee. Als im Lager bei Lauenburg die traurige Menterei sich zeigte, welche der Anlaß zu der bekannten Lauenburger Capitulation wurde, da verlangte ein großer Theil der Armee, daß er das Commando übernehmen und sie gegen den Feind führen solle; sein Name wurde überall gerufen, und wer weiß, ob, wenn er das Commando übernommen hätte, die Capitulation das Ende gewesen wäre? Er wirkte sedoch, wenn er auch die Maßregeln des Höchtcommandirenden im Innern nicht billigte, nur beruhigend, und vermied es, seiner Dienstpflicht streng eingedenk, dem Berlangen der ausgeregten Masse irgend Folge zu geben.

"Rach ber Auflösung ber Sannoverschen Armee nahm ber General Rudolph von Sammerftein langere Zeit feinen Aufent. balt in Sannover. Seine Briefe zeugen bavon, bag er bort anfänglich wegen feiner Thaten vielfach von ben Frangofen, bie als bie Berren in Sannover malteten, beläftigt, fpater aber, namentlich von ben bobern Befehlshabern, wegen feiner, ob gleich gegen ibr eigenes Baterland bewiesenen Tapferfeit und Feldherrn - Eigenschaften , mit großer Auszeichnung behandelt wurde. Diese feine Stellung benugte er bagu, um bem alten Sannoverichen Militair durch feine Fürsprache bas Loos so viel als möglich zu erleichtern ; burch feinen Ginfluß gelang es, vielen ber entlaffenen Officiere die Fortzahlung ber Penfion ju fichern. Er war es auch, ber bem Ronig Jerome bas alte Sannovericht Militair bei Gelegenheit bes Einzugs bes Ronigs in Sannover im August 1810 in ben noch übrigen alten Sannoverschen Uniformen vorftellte und babei eine donnernde Rebe in frangofifder Sprace hielt, worin er fic über bie Billigkeit ber alten Anbanglichkeit an vorige Zeiten und herricher fo weitlauftig und fraftig ausließ, bag biefe offene und freie Rebe bem Ronig 3" lang icheinen mochte. In ben letten Jahren feines Lebens lebte er auf einem ben Bermanbten feiner Frau geborigen Gute Schenfenhorft bei Errleben in der Altmark. Bier mar es, wo er am 4. Oct. 1811, Abends nach 10 Uhr, 76 Jahre und 4 Tage alt, einer Rrantheit erlag. Reine Bannoperiche Rabne begleitete einen der größten Sannoverichen Generale gur Gruft; fill murbe er in ber Rirche ju Errleben eingefenft."

In der She mit Louise Sophie Eleonore Schent von Flechtingen, verm. 17. Nov. 1772, war der General Bater von neun Kindern geworden. Der älteste Sohn, Ernst, 24. Jul. 1774 geboren, 1794 des Baters Oberadjutant, 1795 Rittmeister, trat, wohl nach Austösung der hanndverischen Armee, in russische Dienste, und wurde dort als Major 1815 oder 1816 von einem Officier erstochen, oder nach einer andern Bersion durch Jusall mit einem türkischen, vergisteten Dolche verletzt, daß er des Todes. Der jüngere Sohn, Ludwig, Canonicus und leslich Senior des Stiftes zu Bardewiel, starb den 14. Nov. 1852, vier Kinder hinterlassend.

Friedrich Chriftian Lubolf, bee Friedrich Chriftoph auf Loxten altefter Sohn, geb. 4. Mai 1728, verm. 7. Juni 1756 mit Dorothea Sophie Louise von bem Busiche, geft. 20. Marg 1797, ernannte feinen britten Sohn, Beorg Sans Chriftian Bilbelm, jum Erben ber Guter Corten , Dief , hamm und Quadenbrud. Diefem folgte in beren Befite ber einzige Sobn feiner Che mit Auguste Elisabeth Bertha Anna Johanna Belena von Dinklage, hermann von hammerftein, geb. 6. Mai 1801. Chriftian Lubwig, ber Begrunder ber Linie von Lorten, bes Chriftian Gunther britter Sobn, geb. 18. Rov. 1682, wurde im Berbft 1699 nach Salle geschickt, "wo er unter andern fconen Runften bas lautenfpielen" erlernte, folgte im Mai 1701 als Bolontaire ber Armee in Brabant, wurde Cornet ben 10. Januar 1703, und nachdem er ben Relbzugen bes fpanischen Successionsfrieges in ben Rieberlanden beigewohnt, am 1. Januar 1715 Major, am 2. Dct. 1733 Dbrift eines feitbem feinen Ramen führenden Cavalerieregimente.

An deffen Spite focht er in den Riederlanden 1742—1748. Generalmasor den 8. Januar 1743, commandirte er in der Schlacht bei Laffeld, 2. Jul. 1747, die sämtliche hannöverische Reuterei, und wird es vorzüglich seinen rechtzeitigen Chargen zugeschrieben, daß troß den elenden Dispositionen des herzogs von Cumberland der Ruhm der hannöverischen Wassen bewahrt, größeres Unglud verhütet wurde. "Er warf, unter eigner Anführung mit den drei Schwadronen des damaligen Regiments du Pont-

pietin, nachberigen 8. Cavalerieregimente, und ein Baar englifchen Schwadronen bes linken Klugels bas frangofifche Dragoner-Regiment von Beaufremont ganglich über ben Saufen. bas Sammerfteiniche Regiment, commandirt vom Obriftlieutenant Johann Chriftoph von Dachenhaufen, biftinguirte, angefenert burd bie Bravour bes Regiments-Inhabers, fic auch an jenem Tage : nach bem erften Choc fam es mit 4 Stanbarten - namlich amei eignen, einer feinblichen und einer bem geinde wieber abgenommenen, vom Schulgeschen Regiment aber verlornen jurud. In bem bald barauf erfolgten 2ten Choc ift ber Renter, fo bie Schulgeiche Standarte erobert, gleich anfange ericoffen; ber Rebeumann bat die Standarte ergriffen, mabrend des Chocs geführt und gludlich binausgebracht; es ift bie grage gewesen, wem bas bamals übliche Douceur von 100 Riblr. Caffengelb gebubre, und ba foldes getbeilt fur bie Erben bes Ericoffenen und bem, fo bie Standarte ergriffen und nachber geführt, entichieben worben, fo bat ber Beneral von Sammerftein lettern mit 50 Riblr. Bulage aus eignen Mitteln entschabiat."

Auch im fiebenfahrigen Rriege wurde Sammerftein. Generals Lieutenant feit 16. Ang. 1747, verwendet. Bei allen Gelegen beiten wird feines Regiments Boblverhalten gerühmt. Es focht 1757 bei Saftenbed, 1758 bei Erefeld, fand 1759 (bamals 352 Mann ftart) bei dem Corps bes Pringen Beinrich , und wirfte zu ber Erpedition gegen die Reichsarmee im Meinungiiden und Burgburgifden, gelegentlich beren in Meinungen brei furcolnische Regimenter gefangen, in Basungen zwei faiferliche Caraffier-Regimenter gesprengt wurden. 2m 13. April 1759 focht Sammerftein mit feinem Regiment bei Bergen, bebeutenben Berluft erlitt bas Regiment, bobe Ehre bat es eingelegt. General, auch Gouverneur ber Stadt und Reftung Luneburg. ftarb ben 22. Dec. 1759. Am 4. Aug. 1717 mar ibm Maria Elisabeth von Ahlefeld angetraut worben. Am 22. Januar 1720 erfaufte er um 62,300 Rtblr. Species bie Gater Rrummenbief und Campen in Solftein, nachdem er fich, bebufe biefes Raufes von wegen ber Loxteniden Guter mit 35,000 Rtblr. abfinden laffen. Das Besithum in Solftein bat er nachmalen wieder

veräußert, dagegen Caftorff im Lauenburgischen, fo er mit einem Fideicommiß belegte, angefauft.

Sein einziger Sohn, Bans Christian, geb. 5. Mai 1741, verm. 28. Mai 1763 mit Raroline von Schraber, ftarb ben 14. Mai 1771: es überlebten ibm brei Rinder, barunter bie Sohne Sans Detlef und Christian. Sans Detlef, geb. 18. Mars 1768, wurde Ranglei-Auditor, bald barauf hofgerichteaffeffor gu Stabe, Juftigrath, Rammergerichtsaffeffor ju Beslar. "Er nabm bie angebotene Stelle an, correspondirte, um fich in fliegendem Latein zu üben, bamale mit allen feinen Freunden lateinisch. und galt alebald nach feinem Gintritt in Beglar ale eines ber fabigften Mitglieder bes Reichsgerichts. Das bortige Rlima fagte jeboch ber garten Gefundheit feiner grau (Grafin Sophia Solf) und feiner Rinder nicht ju; auch mag ber eigenthumliche Sowulft bee Prozegganges, welchen er nicht zu bannen permochte, ibn angewidert baben. Er gab nach zweisabrigem Dienfte bie Stelle auf, und fehrte nach Bannover gurud, wo er ber Regierung feine Dienfte anbot. Die Bannoverichen Minifter icidten ben Bebeimen Cabineterath Rebberg an ibn ab. um mit ibm ju verbandeln. Dan erflarte: ibm für fest eine Stelle nicht geben ju fonnen, wollte aber, bamit er einen guß im Lande behalte, ibm einen Titel geben. Er ließ furg ben Minis Bern fagen : wenn man feinen Ropf nicht brauchen toune, fo wolle er feinen guß auch fur fich behalten, und brach bamit bie Berbandlung ab.

"Es bot sich auch balb die Gelegenheit zu anderer Anstellung. Der König von Dänemark ernannte ihn 1801 mit einem Gehalt von 2500 Athle. und dem Kammerherrenschlüssel, auch dem Indigenat, zum Bicekanzler zu Glücktadt. Diese Stelle hat er nicht lange bekleidet, denn schon nach wenigen Jahren ernannte ihn der Herzog von Oldenburg zu seinem Minister, und er trat nun in einen sehr wichtigen Wirkungskreis ein, in welchem er in kurzer Zeit Großes geleistet haben soll. Er wohnte in dieser Eigenschaft 1809 dem Congreß zu Ersurt bei, wo er durch sein Talent ein bedeutendes Ansehen, selbst bei Napoleon, gewann. Im J. 1810 gab er diese Stelle auf, weil sich eine Dieharmonie

auch genannt Alogenhoff, im Läneburgischen Amte Bergen; er kaufte dasselbe von Christian Dietrichs. Seiner Kinder sind füns, und ist er der scharssinnige Forscher, der, gemeinschaftlich mit einem Better, Emil Ferdinand Victor Freiherr von Hammerstein-Gesmold, Premier-Lieutenant im hannöverischen Gardehusarwregiment, commandirt zum Generalstab, ein Sohn Ludwigs, durch die Ausarbeitung einer musterhaften Geschlechtshistorie unvergängliches Berdienst um seine Familie erworben hat.

## Ober- und Nieder-hammerstein.

Unmittelbar unter ber Burg, in ber Tiefe ift gelegen bas Rirchborf Ober-hammerftein, von welchem es in ber Amtsbeschreibung beißt: "Dberhammerftein grenzt oben an die Gemarfung bes Rledens Leubesborf, unten ju an Nieberhammerftein. Gemartung ift nur von einer Biertelftunde in ber Lange. hauptproduct ift Beinwachs. Der Burger find 28 und eint Wittib; Beisaffen feine. Baufer 25, einschließlich ber Rameral-Forfihof-Baufer, beren jeglichen Pacht-Abwurf ein zeitlicher herr Amtmann ju hammerftein, so wie des hofes Rodenfeld an ber Wiedischen Grenze als einen Theil bes Salariums beziehet. Uebrigens ift die innere Berfaffung wie bei Rieberhammerfiein Die Abtei Rommersdorf hat hier ein hofhaus, und versimpelet bieselbe ibre baselbft babende Beinguter ins geiftliche Cadafter. Die Aurfürftliche Rameralbofe jum Forft und Rodenfeld liegen bem Ort eine halbe und respect, gange Stunde ab auf einer febr rauben Berggegend." Etwas durftig ift biefe Befdreibung ausgefallen, um fo werthvoller find die von frn. Pfarrer Moris gutiaft mitgetheilten Notigen über Rirche und Pfarrei gu Same merstein. Es schreibt dieser wurdige Rirchherr, 21. Dec. 18581 "Bann die Pfarrei Sammerftein gegründet worden, lagt fic mit Bestimmtheit nicht angeben. Gine Urfunde, welche bierüber irgend einen Aufschluß zu geben vermögte, ift in hiefigem Pfatte ardive nicht vorhanden. Ueberhaupt find außer einigen auf Pergament geschriebenen Berfügungen ber Trierischen Erzbischift

Otto von Ziegenhain und Jacob von Sirt in den Jahren 1423 und 1454, zu Gunsten der Pfarrei und der Capelle zu Niedershammerstein gegeben, alle Urfunden aus ältern Zeiten gänzlich abhanden gekommen, und scheinen dieselben wohl während des breißigsährigen Krieges verschwunden zu sein. Hierfür spricht der Umstand, daß die hiesigen ältesten Tausbücher erst mit dem Jahre 1649, also unmittelbar nach jener Kriegsperiode beginnen. Die erste Urfunde im hiesigen Archive über das Bestehen einer selbstständigen Pfarrei zu hammerstein ist jener Erlaß des Erzebischofs Jacob von Sirt vom Jahre 1454.

"An der hiefigen Pfarrfirche au St. Georgen ward au breien verschiedenen Zeiten gebaut. Das Mittelfdiff ift bem Baufiple gemäß im 16. Sabrbundert errichtet worden ; bie beiben Seitenfchiffe wurden gegen Ende bes 17. Jahrhunderts erbaut. Die Errichtung bes Chores ift, wie aus dem rein romanischen Style beffelben erhellt, fpateftens in bas 12. Jahrhundert ju fegen. Daffelbe ift aus Tufffteinen erbaut. Ueber bem vieredigen, in ber Bobe von 20 Jug mit einem umlaufenden Rundbogen-Friege gegierten Unterbaue erhebt fich ber achtedige Dberbau; febe Seite bes lettern entbalt ein Rundbogenfenfter, welches wieder burch eine Saule getheilt ift. Obicon biefer Theil bes Baues in Conftruction wie Bergierung einfach ift, so ware er boch als eines ber alteften firchlichen Bauwerte in biefiger Gegend wohl werth, restaurirt ju werben. Eine Restauration vorzunehmen, erlauben feboch bie Mittel ber Gemeinbe nicht. Diefes Chor ift wohl jene freie taiferliche Capelle, ju welcher Bruno von Sammerftein 1335 burch Ronig Ludwig prafentirt worben, und gu welcher Rarl IV 1359 ben Clerifer Philipp von hammerftein ernannte. Es biente biefe Capelle als Gottesbaus fur bie gur Burg geborigen Leibeigenen, wie auch fur bie übrigen Infaffen bes Ortes Oberhammerftein, und bestand ohne Zweifel auf ber Burg felbft noch eine zweite Capelle, was aus bem Umftanbe erhellt, daß fich in der Pfarrfirche auch nicht ein einziges Grabmonument ber ehemaligen Burggrafen vorfindet. Es find außer ben Grabfteinen verschiebener Amtmanner, fo unter andern 30bann Ludwigs von Susmann und Dieterich Ludwigs von Boulid,

seine Talente nicht auf so geringe Stelle vergraben wiffen, und statt der gebetenen wurde ihm, wider den Borschlag der Minister zu Hannover, die wichtige Stelle des Hannoverschen Bundestagsgesandten zu Franksurt, wobel der König zugleich, in besonderer Anerkennung seiner Berdienste, ihm mit einem Auswande von mehreren tausend Thalern sein Hotel zu Franksurt (an der schonen Aussicht) einrichten ließ, übertragen.

"Mit diesem Wechsel begann für hammerstein ein neues, völlig verändertes Feld der Thätigkeit. Aber auch hier gelangte er bald zu großer Bedeutung. In sortwährender Einigkeit mit Münster, mit dem er einen lebhaften Briefwechsel unterhielt, hat er auf diesem wichtigen Posten in den schwierigsten und bedeutungsvollsten Angelegenheiten das größere und engere Bater-land mit nie wankender Treue und mit großem Geschick vertreten. Seine Arbeiten aus jener Zeit geben davon noch sest das ehrenvollste Zeugniß. Gewiß ist, daß er sich durch sein sestes Austreten — er wollte nicht die damals ziemlich allgemeine Gerrschaft des Präsidial-Gesandten Münch-Bellinghausen und sein Princip, den Bund von einer Rechtsbehörde in einen rein nach der Politik entscheidenden Congreß zu verwandeln, anerkennen und fördern — die entschiedene Feindschaft des Präsidialzesandten zuzog, der auf seine Entsernung mehrsach hinzuwirken suche.

"Dieses Berhältniß ift mit die Ursache seines unglucklichen Todes geworden, der freilich in seinem unglucklichen Sang zum Spiel und seinen zerrätteten Bermögensverhältnissen den Hauptgrund sand. Bon Biesbaden aus, wo er im Sommer 1826 mit seinem Sohn Eugen und seiner Tochter Caroline einige Wochen zum Gebrauch bes Bades sich aushielt, begab er sich am 29. Juli nach Rüdesheim. Hier schrieb er Briefe des Abschiedes an seine Frau und an den Canzleidirector, nachherigen Geheimenrath von Falde, die sein ganzes treffliches Gemüth und zugleich den letzten edlen Kampf einer großen Seele darlegen, und ging dann am 30. Juli den Rhein hinunter, indem er wahrscheinsch auf der Burg Hammerstein — dahin wollte er ein Schiff bedingen — sein Leben zu enden beabsichtigte. Er tam sedoch so weit nicht, und hat nach Allem, was ermittelt ift,

Commando entrig nun zwar ben Deserteur seiner Freiheit, mußte ihn aber auf bas energische Protestiren bes obgenannten Pastors wieder herausgeben: ""und habe ich, wie es heißt, biesem Desferteur biese Racht burchgeholfen, andere aber sind mitgeführet worden, und wie es ihnen ergangen, kann man sich einbilben.""

!

ľ

i

!

"Das alte Burghaus in Dberhammerftein geborte porbem ben Juntern von Claufen, fpater ging es in ben Befig ber Abtei Rommeredorf und dann in die Bande hiefiger Privatleute über. Der Junter Bernard von Claufen war um 1556 Amtmann gu hammerftein." Das ehemalige abeliche Frauenflofter St. Thomas bei Andernach befag in ben Gemarfungen von Ober- und Rieberhammerftein einen bedeutenden Complex von Weingutern. Noch besteht ber bem ehemaligen Rlofter zugehörige Ronnenhof mit ausgebehnten Raumlichkeiten. "Die Sofleute ber Abtei geben von ihren Pachtungen die Salfte ober auch ein Drittel bes Beinertrages. Die Priorin Martha Theresia von Diemar fammelte während vollen funfzig Jahren ben jahrlichen Berbftertrag in die Reller des Ronnenhofes, und jum Andenken deffen feierte fie am 25. Juni 1777 gu Dberbammerftein bas fünfzigfte Berbfigbilaum burch ein von herrn Job. Reich, bem bamaligen Paftoren, gebaltenes solennes hochamt und ein zwei Tage bauernbes Refteffen in ber Paftorat, wozu Abbatiffin von Ragel und Fraulein Priorin Alles angeschafft. Die gesammte Burgerschaft beider Gemeinden von Ober- und Riederhammerftein nahm an bem Sefte ebenfalls berglichen Antheil, und ward mannlich feder Burger und Junggefell mit einer Daas, jede Bittme aber mit einer halben Daas firnen Beins erquick."

Die Familie von Mees besaß zu Ober- und Niederhammerstein 16,462 Stöd, guten rothen und weißen Wachsthums, 10 Ruthen Aderland, 12 Ruthen Wiese, Busche, "geben Pfahle zu 2 Karren." Es war das nur ein sehr geringer Theil des von Meesischen Gutes zu Leudesdorf, von welchem S. 35 im Allgemeinen gesprochen, hier aber die genauere, aus dem J. 1805 herrührende Beschreibung solgt. Dasselbe "bestehet 1) in einem dauerhaft nach dem neuesten Geschmade gebauten Burghause samt zween geräumigen zur Landwirthschaft und Weindau eingerichteten Nebengebäuden, Reltern,

quittirte jeboch frabzeitig, ba bie Bewirthschaftung bes von ber Mutter für ihn angefauften Gutes Bahnfen, Amt Bobenteich, und manderlei wiffenschaftliche Studien ihn ganglich in Amspruch nahmen. "Sorgfältige Benugung ber vorhandenen Mittel machten es ihm möglich, bald bas querft angefaufte But vortheilhaft gu vertaufen und bann größere Guter im Medlenburgifden angufaufen, auch fpater bas vaterliche auf feinen altern Bruber vererbte und bann in frembe Sande übergegangene But Caftorff wieder zu erwerben. hier ließ er fich nun bauernd nieder und brachte bald biefes Gut mit dem bagu angefauften benachbarten Bute Rondeshagen burd wohlgewählte Cultur in einen portreff. lichen Buftand, indem er jugleich in Caftorff mit bem ibm eigenen Beschmade und unter Benutung ber ibm beiwohnenben Reuntniffe im Baufache, ein Wohnhaus fouf, bas noch beute von feiner gludlichen Begabung in Diesem Rache zeugt. Die gunftigen Umftanbe, in welchen er fich jest befand, wurden jeboch gar bald burch den Rrieg von 1806 und burch bie frangofische Docupation unterbrochen. Zweimalige Plunberung ber Guter und Die Laften bes Rrieges und ber Frembberrichaft brudten fo farf feinen Befig, bag er im 3. 1812 fich genothigt fab, biefe Guter aufzugeben und bas feiner Frau gehörige Gut Gulfeburg im Medlenburgifden in eigene Bewirthicaftung ju nehmen.

"Im J. 1814 nahm er von hier aus nochmals das Schwert zur hand, indem er, sobald das Land von Feinden frei war, das Rageburger Landwehrbataillon errichtete und im Befreiungstriege als Major nach Belgien und Frankreich sührte. Rach der Rüdstehr aus dem Feldzuge erhielt er seine Garnison in Lünesdurg, wo er zuerst als Obristlieutenant, dann als Obrist ein Bataillon des 5., später 4. Infanterie-Regiments commandirte, bis er im J. 1833 mit der damals eingetretenen Berminderung der Hannaverschen Armee in Pension trat. So weit es der Militairdienst gestattete, widmete er schon während besselben seine Kräste der Landwirthschaft. Das Gut Hülseburg, welches seine Frau und Kinder bewohnten und wo er seine Urlaubszeit zusbrachte, wurde von ihm, nach dem Zeugnisse aller Sachsenner, in einen Culturzustand gebracht, wie er bei wenigen Gütern im

Medlenburgifden ju finden mar. Als er auch biefes Gut in Rolge ber Bedrangniffe, welche bie vorangegangenen für ihn fo fdweren Beiten berbeigeführt batten, im 3. 1823 verlaffen mußte, überfiedelte er gang mit feiner Familie ins hannoveriche und etablirte anfangs biefe auf bem von lentheichen Gute Breftebt bei Uelgen, wo er auch mabrend bes Militairbienftes feine Urlaubszeit zubrachte, fpater felbft bort bis zum 3. 1838 wohnte, bann aber bie freundliche, allen benen, die ibn bort besuchten, befannte Bohnung por bem Gudesthore in Uelgen bezog, in welcher er die letten Lebensjahre, nachdem er eine schwere und fcmerghafte Rrantheit gludlich überftanben, im Rreife feiner Familie, geliebt und geehrt von allen Befannten, in einer fut fein bobes Alter feltenen Rraft bes Rorpers und Beiftes ver-Tebte, mit welcher er fich feinem nunmehrigen Berufe, bem Birten für bas Bobl bes Landmannes, in welchem er richtig bas Wohl bes gangen landes erfannte, widmen fonnte.

"Es batte nämlich ber bem Berewigten beiwohnende gerechte Ruf eines in allen Beziehungen bochft gebilbeten Landwirths, pon dem auch die mabrend feiner Duge im Militairbienfte von ibm verfagten, jum Theil ale Preisschriften gefronten landwirthi schaftlichen Abhandlungen zeugen, die Beranlaffung gegeben, bag man fich noch mabrent feiner Anstellung im Militairdienfte im 3. 1830 an ihn wandte, bamit er an bie Spige eines lands wirthschaftlichen Bereins trete, beffen Grundung von einigen in ber Rabe von Uelgen wohnenden Landwirthen beabsichtigt wurde, Er folgte diefer Anfforderung, und ber Berein fam burch ben thatigen Gifer, mit bem er bie Sache aufnahm, wirklich ju 200 Bir fonnen billig unterlaffen ,"" beißt es in ben Mittheilungen bes landwirthicaftlichen Provingial-Bereins ju Uelgen, "wir fonnen billig unterlaffen, alle bie fegensreichen Birfungen des Bereins bier einzeln aufzuführen : fie find befannt und Jedem fichtbar, ber ben frubern und jegigen Bufand bee Theiles unferer Proving, bem biefe Birtungen junachft juganglich murben, vergleicht. Bir fcmeigen baber von ber Regulirung ber Feldwirthicaften für einzelne Sauswirthe, burch welche icon über 200 berfeiben erft bes mabren Segens ber Gemeinheitstheilungen und Berkoppelungen theilhaftig geworden find, da fie gelernt haben, richtig zu nuten, was sie erhalten, von der Anlage vieler hundert Morgen Beriefelungswiesen, von der Berbesserung der Obstaumzucht, von der Beredlung der Biehracen, nur wollen wir unter den vielen und wichtigen Leistungen des Bereins hier die Begründung dieses Blattes erwähnen, welches ganz das Werk des Berewigten ist. Lange war sie das Ziel seines Strebens, da er es für erforderlich hielt, für die sortdauernde Belehrung des Landmannes durch Mittheilung gereigneter Aussätze an denselben zu wirken; lange konnte er, aller Bemühungen ungeachtet, seinen Wunsch nicht erreichen: doch auch hier siegte sein beharrlicher Eiser über alle Schwierigkeiten, am 1. Juli 1849 hatte er die Freude, die erste Nummer des Blattes herauszugeben und an alle Gemeinden der Provinz, sür welche er desselbe zugänglich gemacht hatte, versenden zu lassen."

"Seine Bemübungen, mit Rleinem anfangenb, ber Kamule einen geficherten Guterbefig zu grunden, find an ben Leiben ber frangofifden Decupation gescheitert. Rluge Benugung ber Mittel und eine weise Speculation hatten ihn por bem Anfang ber frangofischen Berrichaft fo weit gebracht, bag er bei einem bedem tenben Guterbefig im Lauenburgifden - Caftorff mit Reu-Caftorff und Chriftiansbobe und Ronbeshagen - und im Decklenburgifden - Bulfeburg mit Prefed und Bortfahl - ein reines Activvermogen von 100,000 Riblr. befag. Da fam er burch bie laften ber Occupation, mehrfache Plunderungen, wobei mitunter ber gange Biebftavel vom Reinde weggeführt wurde, die ungludligen Medlenburgifden Moratorien, welche feine Ginnabmen bebufb ber Zinsenzahlung abschnitten und ibn zu unvortheilbaften neuen Anleben brangten, fcwere Ginquartierung, allgemein gefuntenen Credit und Werth ber Grundftude, baneben burch einen lange bauernben Proces mit bem frangofifden Minifter Bourienne, bem er Sulfeburg verkauft hatte und der erft durch Sammerfieins Anruf beim Raiser Rapoleon ju gerechter Entschädigung wegen Nichtrealifirung bes Sandels vermocht werden tonnte, nach und nach bergeftalt in Berwickelungen, bag er, tros ber mufterhafteften Ordnung und Rlarbeit in :allen feinen Bermögeneverhaltniffen,

im 3. 1812 im Lauenburgischen bona cebiren mußte, und baß er 1823 auch die Medlenburgischen Gater, in welchen das Bermögen-seiner Frau stedte, verlor." Er hat im Drude veröffents licht: 1) Landwirthschaftliche Schriften, 2 Bände, die auch die verschiedenen Schriften enthalten, mittels beren er Preise der Universitäten Göttingen und Ropenhagen gewann; 2) eine Abhandlung über die Interessen des Landmannes im Lüneburgischen in Beziehung auf die Bewegung von 1830; 3) Grundsähe des Aderbaues, aus dem Englischen übertragen. Außerdem enthalten die Mittheilungen des landwirthschaftlichen Provinzial-Bereins zu Uelzen manche Abhandlungen aus seiner Feder, und ebenso sinden sich solche im Landwirthschaftlichen Sonntagsblatt, das er redigirte.

Berm. im 3. 1793 mit Dorothea von Plato, ftarb er ben 11. April 1850. Bon feinen gebn Rindern find zu nennen die Sobne Alexander, Otto, Bater einer zahlreichen Rachtommenichaft , Bilbelm , Detlef. Bilbelm Rarl Ronrad , geb. zu Caftorff 6. Rai 1808, wurde ju Bulfeburg erzogen, genog 1822 bis 1824 ben Unterricht auf ber Ritterafabemie ju Luneburg, war Micaelis 1824 bis Micaelis 1827 auf ber Universität Gottingen, 1828, 1829 und 1830 Amteaubitor zu Bobenteid, 1831 fup. Amtsaffeffor bafelbft, 1832 bis 1839 Sulfsarbeiter bei ber Ronigl. Landdroftei ju Luneburg, 1839 bis 1843 Regierungerath bei berfelben Beborbe, 1843 bis 1848 Regierungerath und Referent im Ronigl. Minifterium bes Innern ju Sannover, 26. Marg 1848 bis December 1850 Generalfecretair bes gebachten Ministeriums, October und Rovember 1850 besignirter Bunbescommiffair für bie Vacification von Solftein, December 1850 bis 22. Rovember 1851 Ronigl. Sannovericher Minifter bes Sanbels und ber Kinangen , unter Ronig Ernft Auguft , folog als folder ben Berliner Bollvertrag vom 5. Sept. 1851 ab, trat 22. Rov. 1851 beim Regierungsantritt Ronigs Georg V in ben Rubeftand, murbe aber am 10. April 1852 jum Minifter bes Innern ernannt und trat als folder wieder aus am 21. Rov. 1853. Seit 1847 ift er Befiger bes ablicen Guts Bledmar,

auch genannt Alogenhoff, im Läneburgischen Amte Bergen; er kaufte basselbe von Christian Dietrichs. Seiner Kinder sind füns, und ist er der scharssinnige Forscher, der, gemeinschaftlich mit einem Better, Emil Ferdinand Victor Freiherr von Hammerstein-Gesmold, Premier-Lieutenant im hannoverischen Garbehusarenregiment, commandirt zum Generalstab, ein Sohn Ludwigs, durch die Ausarbeitung einer musterhaften Geschlechtshistorie unvergängliches Berdienst um seine Familie erworben bat.

## Ober- und Nieder-hammerstein.

Unmittelbar unter ber Burg, in ber Tiefe ift gelegen bas Rirchborf Ober-hammerftein, von welchem es in ber Amtsbeschreibung beißt: "Oberbammerftein grenzt oben an bie Gemartung bes Fledens Leubesborf, unten ju an Rieberhammerftein. Gemarkung ift nur von einer Biertelftunde in ber Lange. Das Bauptproduct ift Beinwachs. Der Burger find 28 und eine Wittib; Beifaffen feine. Baufer 25, einschlieflich ber Rameral-Korfthof-Baufer, beren jeglichen Pacht-Abmurf ein zeitlicher herr Amtmann ju hammerftein, fo wie bes hofes Rodenfeld an ber Wiedischen Grenze als einen Theil bes Salariums beziehet. Uebrigens ift die innere Berfaffung wie bei Riederhammerftein. Die Abtei Rommereborf bat bier ein hofhaus, und versimpelet bieselbe ibre bafelbft habende Beinguter ins geiftliche Cadafter. Die Aurfürftliche Rameralhofe jum Forft und Rodenfeld liegen bem Ort eine halbe und respect gange Stunde ab auf einer febr rauben Berggegend." Etwas burftig ift biefe Beschreibung ausgefallen, um fo werthvoller find bie von frn. Pfarrer Moris gutigft mitgetheilten Notigen über Rirche und Pfarrei gu Same merftein. Es fdreibt diefer wurdige Rirdberr, 21. Dec. 1858! "Bann die Pfarrei Sammerftein gegründet worden, läßt fic mit Bestimmtheit nicht angeben. Gine Urfunde, welche bierüber irgend einen Aufschluß ju geben vermögte, ift in biefigem Pfarre arcive nicht vorhanden. Ueberhaupt find außer einigen auf Pergament geschriebenen Berfügungen ber Trierischen Erzbischift

Dito von Ziegenhain und Jacob von Sirt in den Jahren 1423 und 1454, zu Gunsten der Pfarrei und der Capelle zu Nieder-hammerstein gegeben, alle Urfunden aus ältern Zeiten gänzlich abhanden gekommen, und scheinen dieselben wohl während des dreißigsährigen Krieges verschwunden zu sein. Hierfür spricht der Umstand, daß die hiesigen ältesten Tausbücher erst mit dem Jahre 1649, also unmittelbar nach jener Kriegsperiode beginnen. Die erste Urfunde im hiesigen Archive über das Bestehen einer selbstständigen Pfarrei zu hammerstein ist jener Erlaß des Erzebischofs Jacob von Sirt vom Jahre 1454.

"An der hiefigen Pfarrfirche ju St. Georgen ward ju breien verschiedenen Zeiten gebaut. Das Mittelichiff ift bem Bauftvle gemäß im 16. Jahrhundert errichtet worden; bie beiben Seitenfciffe wurden gegen Ende bes 17. Jahrhunderts erbant. Die Errichtung bes Chores ift, wie aus bem rein romanischen Style beffelben erhellt, fpateftens in bas 12. Jahrhundert ju fegen. Daffelbe ift aus Tufffteinen erbaut. Ueber bem vieredigen, in ber Sobe von 20 Rug mit einem umlaufenden Rundbogen-Rriefe gezierten Unterbaue erhebt fich ber achtedige Dberbau; jebe Seite bes lettern enthält ein Rundbogenfenfter, welches wieder burch eine Saule getheilt ift. Obicon biefer Theil bes Baues in Conftruction wie Bergierung einfach ift, fo mare er boch als eines ber alteften firchlichen Bauwerte in biefiger Begend wohl werth, reftaurirt ju werden. Gine Reftauration porgunehmen, erlauben jedoch die Mittel ber Gemeinde nicht. Diefes Chor ift wohl fene freie taiferliche Capelle, ju welcher Bruno von Sammerftein 1335 burd Ronig Lubwig prafentirt worben, und au welcher Karl IV 1359 ben Clerifer Philipp von Sammerftein ernannte. Es biente biefe Capelle als Gottesbaus für bie gur Burg gehörigen Leibeigenen, wie auch fur bie übrigen Infaffen bes Ortes Oberhammerftein, und bestand obne 3weifel auf ber Burg felbft noch eine zweite Capelle, was aus bem Umftanbe erhellt, daß fich in der Pfarrfirche auch nicht ein einziges Grabmonument ber ehemaligen Burggrafen vorfindet. Es find außer ben Grabfteinen verschiebener Amtmanner, fo unter andern 30hann Ludwigs von Susmann und Dieterich Ludwigs von Boulid,

alte Berpflichtung wie fromme Sitte ift benn auch von ben Bürgern Nieberhammersteins bis auf unsere Tage redlich erfüllt und geübt worden, bis ein regierender Bürgermeister urplöglich Berpflichtung wie Sitte ohne irgend eine Entschädigung für die Kirche zu Rheinbrohl aufgehoben und dadurch wahrscheinlich die Gemeinde Niederhammerstein in ihren Finanzen bedeutend gerbestert bat.

"Die Burggrafen von hammerstein follen ehedem eine eigene Munze beseffen haben. Es heißt wohl noch eine Stelle des Schloßberges ",,die Munze", meines Wiffens find aber hier noch keine bahier geprägten Munzen gefunden worden. Bohl sand man einige Silbermunzen, dem Gepräge nach augenscheinlich hohen Alters, aber keine trug irgend eine Inschrift oder Emblem, woraus zu ersehen, daß sie aus der ehemaligen Burgherren Munze hervorgegangen.

"Im Jahre 1388 ward in der Pfarrfirde bie Bruderfcaft bes ,,,gottangenehmen Ritters und Martors Sct. Georg" gegrundet, laut uralten Brudericaftebuchern. Spater marb biefe Bruderschaft in jene ber beil. Mutter Anna und im Jahre 1788 in bie noch bestebenbe Confraternitat de Sanctissimo Sacramento umgewandelt. Der die Pfarrfirche umschließende Gottes ader fowie die anftogenden Paftorategebaulichkeiten befagen ebebem das Afplrecht; fie hatten die Freiheit ,,,, au beschüßen einen armen Sunder, ber auf bas leben gefangen ift, mann felbter nur bag Glud bat, einen Augenblid barauf ju fpringen, fo if er ein gang Jahr, sechs Wochen und einen Tag frey, und barf ibn niemand mit Gemalt und Dacht hinwegreißen"". Afplrecht ift zulest noch am 13. Febr. 1740 burch den bamaligen hiefigen Paftor Matthias Clas energifch gehandhabt worden. Am besagten Tage ward ein Trupp ausgeriffener Solbaten, welche bei Mannheim wieber eingefangen worden, von ber Compagnie bes Sauptmanns Soufter rheinahmarts nach Duffelborf und durch Oberhammerftein transportirt. Als einer ber Fahnenflüchtigen , Namens Matthias Toppet , ben Rirchof ericaute, entsprang er, wiewohl an Sanden und Rugen geschloffen, in ben Bering beffelben, und suchte Sous in ber Pfarrwohnung. Das

Commando entriß nun zwar ben Deserteur seiner Freiheit, mußte ihn aber auf das energische Protestiren des obgenannten Pastors wieder herausgeben: ""und habe ich, wie es heißt, diesem Deserteur diese Racht burchgeholfen, andere aber sind mitgeführet worden, und wie es ihnen ergangen, kann man sich einbilben.""

"Das alte Burgbaus in Dberhammerftein geborte vorbem ben Juntern von Claufen, fpater ging es in ben Befig ber Abtei Rommeredorf und bann in die Bande hiefiger Privatleute über. Der Junter Bernard von Clausen war um 1556 Amtmann gu hammerftein." Das ehemalige abeliche Frauenflofter St. Thomas bei Andernach befag in ben Gemarfungen von Dber- und Rieberhammerftein einen bedeutenden Complex von Weingutern. Noch besteht der dem ehemaligen Rlofter zugehörige Nonnenhof mit ausgebehnten Raumlichfeiten. "Die Sofleute ber Abtei geben von ihren Pachtungen die Salfte ober auch ein Drittel des Beinertrages. Die Priorin Martha Theresia von Diemar sammelte mabrent vollen funfzig Jahren ben jahrlichen Berbftertrag in bie Reller bes Ronnenhofes, und jum Andenken deffen feierte fie am 25. Juni 1777 zu Oberhammerstein bas fünfzigste Berbksubilaum burch ein von herrn Job. Reich, bem bamaligen Paftoren, gebaltenes solennes hochamt und ein zwei Tage bauernbes Refteffen in der Paftorat, wozu Abbatiffin von Ragel und Fraulein Priorin Alles angeschafft. Die gesammte Burgerichaft beiber Gemeinden von Ober- und Riederhammerftein nahm an bem Refte ebenfalls berglichen Antheil, und ward mannlich feber Burger und Junggefell mit einer Daas, jede Bittme aber mit einer balben Dags firnen Beine erquickt."

Die Familie von Mees besaß zu Ober- und Niederhammerstein 16,462 Stod, guten rothen und weißen Wachsthums, 10 Ruthen Aderland, 12 Ruthen Wiese, Busche, "geben Pfahle zu 2 Karren." Es war das nur ein sehr geringer Theil des von Meesischen Gutes zu Leubesdorf, von welchem S. 35 im Allgemeinen gesprochen, hier aber die genauere, aus dem J. 1805 herrührende Beschreibung folgt. Dasselbe "bestehet 1) in einem dauerhaft nach dem neuesten Geschmade gebauten Burghause samt zween geräumigen zur Landwirthschaft und Weinbau eingerichteten Nebengebäuden, Keltern,

Der Auflösung immer naber tommend, ließ fie einen ber Bruber au fich forbern, fprach au bem: "Beb in Gile ben grembling Ultan auffuchen, ber zu Foffe im Rlofter fich aufhalt, und fage ben. Gertrudis, bie Dagb Chrifti, foidt mich zu bir, bag ich frage, a welchem Tage fie diefe Belt verlaffen werbe, benn fie fürchtet mi erfreuet fich gleich febr. Er wird bir fagen, feste fie bing, was bu mir ju berichten baft. Beb und zweifle nicht." Da Boten beschied alebald Ultan: "Beute ift ber 17. ber Ralenden Aprile. Den Tag berauf wird Gertrudis, Die Magd Gottes, bie Jungfrau, bem Seiland verlobt, mabrend bem Dochamt ber forperlicen Sulle entfleigen. Und fag ibr, bag fie nicht fürcht, nicht gittere ob bes ihr Bevorftebenben, fondern in Freuden fi beeile, benn Patricius, ber beilige Bifchof, und bie auserwählm Engel Bottes find fertig, in namenlofer Glorie fie au empfanger. Beb und fpute bich!" Es fragte aber ber Sendbote, ob er bick Dinge burd gottliche Gingebung wiffe, benn fie murbe umfiant lichen Bericht von ihm verlangen. Und es entaganet Ulian: "Geb und eile, wiffe, bag fie morgen bem himmelreich eingeber wird. Bas fragft bu mich weiter ?"

Der Bote ging feines Begs, berichtete ber Dienerin Gottet, was er vernommen. Die, wie aus einem Tranme erwedt, won nigliden Antliges, richtete eine branflige Dauffagung zu Gott, bem es gefallen, burch feinen Diener fie troften au laffen. 31 ber Freude über die ihr gemachte Berbeigung, verbrachte fie bit gange Racht unter Pfalmobie und Gebet in ber Schwestern Ge fellicaft. Am andern Tage, ben zweiten Sonntag in ber Faften, gegen 6 Uhr, empfing fie die b. Weggebrung, bes Beilandes Beib und Blut, und nachdem ber Priefter bie Secret gebetet, gab fit unter fteten Dantfagungen an ben Schöpfer, burch beffen Gnabt seinem Reich einzugeben fie berufen, in bem 33. Jahre ihret Alters, ben 16. der Ralenden Aprils, 17. Marg 664, den Beif auf. "Ich und Bruder Rinchinus wurden alsbald gerufen, bie Someftern zu tröften, und es fragte mich Rindinus: ""Riechft be etwas ?"" - ",, Rein," fagt ich, ",, nur ber Schwestern berben Somera sehe ich."" Indem ich so sprach, empfand ich jebog einen unaussprechlich sugen Geruch , ale fei von ben foftlichfien

Salben und Gemurjen erfüllt die Celle, worin der h. Leichnam ruhte, und diesen Geruch verspurten wir noch langere Zeit, nachdem wir die Celle verlaffen."

l

!

:

ì

ţ

ľ

ľ

ı

ı

ı

ŀ

i

An St. Gertruben Sterbigge fam bie b. Mobeffa (4. Rov.), bie Aebtissin bes Rlofters auf dem Berge Sabend, le Saint-Mont, fo burch ben b. Romaricus gestiftet , fpaterbin nach bem naben Remiremont verlegt wurde, jur Rirche, vor bem Altar ber allerheiligften Jungfrau ju beten, und fie erblidte, bem Altar gur Rechten, die geliebte Freundin Gertrudis in ihrer gewöhnlichen Tracht und Saltung. Sprach bie Geftalt : "Ueberzeuge bich von ber Birflichfeit meiner Erscheinung, und vernimm gugleich, bag ich beute, in biefer Stunde, meine irbifche Gulle perließ. 3ch bin Gertrube, bie bu.fo febr liebteft." Damit war bie Erscheinung verschwunden. Bas ibre Augen geseben, bat Modefta, lediglich in beffen Betrachtung vertieft, an fenem Tage niemanden vertraut, als aber am andern Tage ber b. Clobulphus, ber Bifchof von Des (8. Juni, ber Bruber jenes Unfegis, welcher ber b. Gertrubis Schwager), bas Rlofter befucte, benutte Mobefta bie Gelegenheit , ibn gu befragen , wie er bie b. Gertrube bas lettemal gesehen habe. Der Bischof befdrieb nun beren ganges Aussehen. Da fonnte Mobefta nicht langer die Birflichfeit fener Erscheinung bezweifeln, wollte fie auch nicht weiter verheimlichen. Der Bifchof mertte fich Tag und Stunde, und erftaunte nicht wenig, als fie fo genau fimmten mit Gertrubens letten Augenbliden.

Zehn Jahre nach Gertrudens Ableben wurde ihr Kloster von einer Feuersbrunft heimgesucht. Unwiderstehlich wüthete die Flamme, daß alle Hoffnung, die Gebäude zu erhalten, aufgegeben. Die geweihten Jungfrauen entsprangen den Mauern, um die eine hier, die andere dort Justucht zu suchen. Der einzige Hausmeister hielt aus, und indem er besorgt aufschaute, den Fortgang der Flammen zu beobachten, erblickte er auf dem First des Resectoriums die h. Gertrudis, wie sie, den Jügen und der Tracht nach dieselbe wie im Leben, mit ihrem Schleier die Flamme vor sich her, dem Hause abwärts, trieb. Reineswegs erschreckt durch solches Gesicht, vielmehr von freudiger Zuversicht

ungemeffen. Dorf- und Gemeindsvorstand sind der Burgermeister und ein auch zwei Borstehere, welche das Beste der Gemeinde zu fördern haben, auf Maas und Gewicht und sonstige Polizeisgegenstände wachen muffen, fort derlei Uebertretungen dem Amte veranzeigen, und die Aurfürstliche gnädigste Berordnungen verstünden muffen. Die Abteien Marienstatt und St. Thomas geben von ihren da besigenden Höfen und Weingütern die sährliche Simpelen ins geistliche Cadaster."

## Rheinbrob C.

"Rheinbrohl , ein Fleden , auch Rameralortichaft , welche fahrlich nur gehn Simpelen, und ben Che - ober Schirmgulden abzutragen, bagegen aber bie Rahrunge - und Acciffreibeit zu genießen bat. Rheinbrohl grenzt oben an Riederhammerftein, unten an die Bonninger Gemarfung. Umfang und Grofe ber Gemartung eine halbe Stunde. Rother Beinwachs ober fogenannter Bleichart bas Sauptproduct, nebft Früchtenwachs für etwa ffahrigen Unterhalt. Benebft befigt Rheinbrohl einen anfehnlichen Gemeindswald, wo allfährlich ohne merklichen Abbruch beffelben mehrere hundert Rlafter in ber Ordnung gemacht werben konnen. Rarafter ift nicht ber befte, weil ein ober anderer fich fühlender, als Bemeindevorfteber ober vielmehr Bidler auftreten, und vieles berausnehmen will." Dagegen erinnert ber Dberamtmann von Wefterholt : "Bivifchen bem Amte und einigen ber angesebenften Perfonen in Rheinbrobl berrichen ausgezeichnete Animofitaten, und in biefer Sinfict fann ich ben bem Rheinbrobler Burger angeschulbigten Character nicht bingeben laffen. Freilich find einige bafelbft burd Wohlleben in Unftand gerathen, worüber ich mich auf meinen Bericht vom 11. Rov. a. p., über bie landwirthschaftliche Fragen vom 14. Marg 1776 beziebe; überhaupt aber ift ber Rheinbrohler Burger auf feinen und ber Bemeind Rugen wohl bedacht und fleißig, fo bag gegen gebn Bettler zu Leubesborf nur einer zu Rheinbrohl ift."

Die Amtsbeschreibung sahret sort. "Rahrungsquelle: Weinund Fruchtwachs. Das dasige Dorfgericht bestehet aus einem
Bogte, sieben Gerichtsscheffen und Gerichtscheren, bessen Berfassung ist die nämliche wie der vorhergehenden. Leibeigenschaft
bestehet keine borten. Die besondern Rechte und Berbindlichkeiten sind wie bei all schon erwähnten Ortschaften. Der Dorf-,
Polizei- und Gemeindsvorstand ist Burgermeister mit zwei oder
brei Borstehern. Dier ist der Schmidtburger, Karthäuser, Wallersheimer, Reichsabtei Werdenischer und Kloster-Katharinen Sof,
diese, mit dem Priorat Dünnwald, haben gar schone Weingüter,
worunter aber doch die Karthaus zu Coln den Borzug hat.
Ganz steuerfrei sind hierunter keine derlei Güter, sondern gebein
nach Berschiedenheit theils in das ritterschaftsiche, theils an's
geistliche Cadaster den Simpel-Anschlag."

Um 12. Mara 1226 erflaren Graf Beinrich III von Sayn und Frau Mechtilb, feine Gemablin, bann Aba ober Agatha, bes Grafen Ludwig von Loen ober Loog Bittme, bag fie ju bem Tempel in transmarinis partibus et fratribus ibidem deservientibus gefchenft haben, mas ihnen an ben Gutern Ronrads de Molandino gufomme, und verzichtet ber Graf ausbrudlich für fich und feine Gemablin allem , mas von biefen Gutern ihnen burd Minifterialitat verbunden. Dabei bebalt fich Graf Beinrich bevor ben Theil jener Guter, welche von St. Gertruben Sof in Brobl, beffen Bogtei er bergebracht bat, abbangig. Templerordens Praceptor in Alemannien war bamale Gebhard. Dag bie verwittmete Grafin von Loen eine Savnische Tochter. ergibt fich aus ber Urfunde vom 11. Marg 1225, worin Ludolf, ber Propft zu Sann, befundet, bag fie bem verftorbenen Gemabl eine Memorie in ber Octave von St. Marien Magbalenen au ftiften, gebn Darf an bas Rlofter Sayn vergabt bat. St. Gertruben Sof, ber beutige Schmidtburger Sof, mar Jahrhunderte bindurch ein Befigthum bes Stiftes Rivelles, welchem bie b. Bertrudis ale erfte Aebtiffin porftand. Gertrubis, bem Ronigsbaufe ber Rarolinger nabe befreundet, ift von feber bem Bolfe von Auftrafien ein Gegenstand ber feltenften Berehrung gewefen, intereffirt aber noch in eigenthumlicher Beife burch die große Angahl

ber schönen Trautchen, Träutchen, Drücken, welche ihr ju Ehren biesen gesegneten Namen geführt haben, führen, dars ich kaum sagen, da unsere krankhaft oder gleisnerisch andächige Beit neben Maria oder Anna nicht leicht einen andern Namen buldet. In Betracht dieser althergebrachten Berehrung wird ein kurzer Lebensabriß der h. Gertrudis vielleicht nicht mißsallen, zumal dieselbe bei unsern neuen Hagiographen, z. B. bei Alban Stolz gar nicht vorkommt, in der Heiligen Sage, von den Bersasser der Beatushöhle, in der widerlichsten, romanhasten Sußigkeit behandelt wird.

Gertrubis, eine Tochter Vivins von Landen, Des Bergogi und hausmaiers von Auftraffen, geft. 21. Rebr. 639, und ber frommen 3tta ober Ittisberga, war bemnach die Schwefter Grimoalbs, bes nachmaligen Sausmaiers in Auftrafien, und ber b. Begga, bie an Ansegis, ben Sohn bes b. Arnulf verheurathet, Bu Gertrubend Die Mutter Vivins von Berftal geworben ift. nächften Anverwandten geboren auch die bb. Abelaundis (Abth. Il Bd. 2 S. 420-431) und Balbetrubis, biefe bie Begründerin bes nach ihr benannten Stiftes ju Mons (Ste Waudru). Geboren im 3. 631 oder 632, war Gertrude noch ein Rind, ba ihr Bater die Ehre hatte, den R. Dagobert (geft. 638) zu bewirthen Die Gesellschaft befand sich bei Tafel, als ein junger Tanger nichts, bes Bergogs ber Auftraffer Sobn, fic einfand, um vot dem Ronig und ben Eltern bes Maddens ju verlangen, baf biefes ibm, nach ber Zeiten Brauch, verlobt werbe. Aus welllichen Rudfichten und von wegen freundschaftlicher Berbinbung fagte ber Antrag bem Ronig ju, und nach beffen Billen lief ber Bater bas Rind famt ber Mutter herbeirufen. Warum bas gefchebe, wurde ihnen nicht gefagt, und ohne Umfdweif fragte Dagobert bas Mabchen, ob es biefen in Seibe gefleibeten, von Gold ftarrenden Brautigam begehre. Und Gertrube, in 30rt entflammt, wies ben Antrag jurud, durch einen Gid bas Roth den erschwerend, und sprach, allgemach fich befanftigend: "Ridt biefen, feinen irdischen Brautigam will ich, Jesus Chriftus fei mein Brautigam." Der Ronig und die mit ibm tafelnben Großen bewunderten bodlich die Worte, fo durch des Rindel

Mund ber herr gesprochen, ber abgewiesene Freier zog seiner Strafe, beschämt und von Rachedurft erfüllt.

10.2

¥ :

e e

11:

, ; 1:

êm.

1, X

1, 18

Œ:

ni i

ii!

Y.

٠

3!

1

, ż

1,1

C

•

1

ı

ľ

Als Bittwe führte Frau Itta ein febr eingezogenes Leben, für welches bie vierzehnfahrige Gertrubis ihre alleinige Gefellfcaft. Mit bem Gebanten, wie bes einzigen Tochterleins Bufunft ju fichern, beschäftigt, murbe 3tta erfreut burd ben Besuch bes Bischofs von Maaftricht, bes b. Amanbus. Der, von Gottes Bort ber unermubliche Berfundiger, gab ihr ben Rath, ein Rlofter ju begrunden, für fie, für ihre Tochter und andern Brauten Befu Chrifti die ficherfte, die friedlichfte Wohnung. Itta glaubte bem Manne Gottes, und nahm gur Stunde ben Schleier, fich und all bas Ihre bem herren weihend. aber hat fie bittern Sag und ichwere Berfolgung fich augezogen ab Seiten berfenigen, Die junachft berufen, in ihrem beiligen Beginmen fie ju unterftugen. "Allzu weitlauftig möchte es fein, foreibt ber b. Gertrudis gleichzeitiger Biograph, wollt ich alle die Unwurdigfeiten und Beleidigungen, welchen bie Dagb Gottes ausgefest, beschreiben, von ber Dürftigfeit reben, ju welcher fie famt ihrer Tochter berabgebracht," als womit er vielleicht den erften Stoff geboten bat ju bem Mabrchen, bag Bertrudis, um fie aller Anfechtung zu entziehen, von der beforgten Mutter nach Diffranten versendet worden, wo fie auf der Raris- oder Salaburg, und in bem Ronnenklofter bei Reuftabt an ber Saale, von welchem nur mehr ber fogenannte Goldene Brunnen übrig, geborgen gemefen.

Richtiger ift, daß Frau Itta, ben hartnädig fortgesetzten heurathsanträgen für ihre Tochter ein Ende zu machen, der Schere eines Barbiers sich bemächtigte, und damit des frommen Kindes haar zu einer Krone verschnitt. Der Anblick jener Dorsnenkrone, an welche die Erlösung des Menschengeschlechts gestnüpft, scheint besänstigend auf die bisherigen Dränger gewirft zu haben, es verstummte der Streit, verloren hatte der Bose sein Anrecht. Ittas Tochter und ihre Gefährtinen empfingen von der hand des Priesters die kirchliche Weihe, und das Restiment der hiermit begründeten klösterlichen Gesellschaft übernahm Gertrudis. Denn sie war begabt mit der höchsten Sittenrein-

beit, mit ber lobenswerthesten Mäßigung in allen Dingen, auch in der Rede. Bon Angesicht schon, zeigte sie sich schoner der Seele nach; von herzen keusch, liebreich, war sie unermudlich in der Sorge für Arme und Pilgrime, für Kranke und Bejahrte, freng aber handhabte sie die Disciplin in Ansehung der Jungen. Aus Rom und aus den Ländern jenseits des Meeres, aus Irland absonderlich, berief sie gottesfürchtige und erleuchtete Männer, auf daß durch sie den Unwissenden Unterricht ertheilt werde.

In biefer nuglichen Birffamfeit erfreute fich Gertrubis bes Beiftandes ihrer Mutter. Nachdem aber Frau 3tta, bes Trierifden Ergbifchofe Modoald Schwefter, feit 12 Jahren Bittme, in bem 60. Jahre ihres Alters, am 8. Dai 658, bem herrn entschlafen war, bat auch nicht bie geringfte Abnahme in ber einmal eingeführten flofterlichen Ordnung ober in ber Saltung ber jugendlichen Achtiffin fich ergeben. Gertrubis blieb bis gu ihrem Ende ein Spiegel aller Tugenden, den Untergebenen ein unerreichbares Borbild, Bittwen, Baifen, Gefangnen, Pilgrimen bie unerschöpfliche Bobltbaterin, obgleich fie bas Rlofter famt ber Rirche beinahe von Grund auf erbaute, auch viele andere Gotteshäuser aufführte. Es bat auch ber Berr fein Boblgefallen ju außern an biefer treuen Magb, nicht gefaumt. ergablte fie und, noch von Schreden erfüllt, por bes b. Dartyrere Sirtus Altar ihr Gebet verrichtend, habe fich auf fie berabgelaffen eine flammende Rugel, bermagen ftralend, daß baburch beinahe eine halbe Stunde lang die gange Rirche erleuchtet, Das nämliche ereignete fich bei einer andern Belegenheit, Angefichts mehrer Schwestern. Bas foll biefe Lichtemanation anbeuten anberes, als ben Ausguß bes mabren Lichtes, fo feben erleuchtet, ber für fich und alle Chriftglaubigen betet. So bat fic auch bei Gertrubens Lebtagen ereignet, bag bie Anrufung ibres gesegneten Ramens in Lebensgefahr fcwebenben Rlofterleuten ein Anter ber Rettung geworben. Diefe, ju bes Saufes Rugen in einer Meerfahrt begriffen, und bes beiterften Betters fich erfreuend, glaubten ein Schiff von außerordentlicher Broge, bas von ber Seite ber ihnen zusteuere, mabrzunehmen. Inbem bas vermeintliche Schiff naber tam, erhob fich ein gewaltiger

Sturm, haushoch warf das Meer die Wellen auf. Und siehe, ein Ungeheuer, einem Berg vergleichbar und des schrecklichsten Aussehens, wurde wie aus der Tiefe gegen sie geschleubert, sichtbar, doch so, daß nur ein Theil des Rückens zum Borschein kam. Die Schiffer, in namenloser Augst, hielten sich verloren, und dachten nur mehr ihre Gößen anzurusen: des Klosters Diener ebenfalls, des letzen Stündleins gewärtig, riefen den Namen des wahren Gottes an. Da erhob die Stimme einer der Unsern — er ist noch heute bei Leben — dreimal sprechend: His, Gertrudis, wie du versprochen hast, und nachdem zum drittenmal die Worte wiederholt, suhr der Kraken hinab zum Abgrund, und in derselben Nacht erreichten die Unsern wohlgemuth und danks den sichern Dasen. Auf seiner Magd Gebet hat Christus das Leben behütet sener Armen. Also berichtet ein Augen- und Ohrenzeuge.

"Rach etwelchen Jahren, indem ber garte Leichnam burch bas Uebermaß von Abftineng und Rachtwachen gefdwächt, ernftlicher Rrantheit verfiel, bat die felige Jungfrau Gertrubis burch göttliche Offenbarung erfahren, bag ber Augenblid ihres Scheis bens berannabe. Sie bergichtete bemnach, mit Rath ber Diener Bottes und ber Schweftern, aller Ehre, Burbe und Gemalt. um bamit eine Richte, bie von ber Biege an burch fie zu bem flofterlichen Stande erzogen worden, die zwanzigfahrige Bulftrubis zu befleiben. Sie felbft in bem Laufe ber nachften brei Monate borte nicht auf zu beten, zu ermabnen, ben Schweftern bas Bort Gottes ju ertlaren : burch bie Soffnung geftarft, gebulbig in ber Anfechtung, ungebeugten Geiftes, beitern Angefichts. blieb ihr ber einzige Bunfd, ben Tag bes Scheidens anbrechen au feben. Aus bem Rerfer bem Thron, aus ber Finfternig bem Licht, aus dem Tode dem Leben zuzueilen, war ihr Streben, und wie fie nur noch bem Leibe nach ber Welt angeborte, fo war es ihr täglicher Bunich, jur Ewigfeit überzugeben. Dafür bereitete fie fich burch unausgesette Tugendübungen, burch bie ftrengfte Enthaltsamfeit. Daneben befleibete fie fich mit einem Cilicium, verordnete, daß man fie in das Cilicium gebult, gu Grab lege, barüber ein folechtes Tuch ausbreite.

Der Auflösung immer naber tommend, ließ fie einen ber Bruber ju fich forbern, fprach ju bem: "Geb in Gile ben Frembling Ultan auffuchen, ber zu Foffe im Rlofter fich aufhalt, und fage bem, Gertrubis, die Magd Chrifti, ichidt mich ju bir, bag ich frage, an welchem Tage fie biefe Belt verlaffen werbe, benn fie furchtet und erfreuet fich gleich febr. Er wird bir fagen, feste fie bingu, was bu mir ju berichten baft. Beh und zweife nicht." Den Boten beschied alebalb Ultan: "Beute ift ber 17. ber Ralenden Aprile. Den Tag berauf wird Gertrudie, die Magb Gottes, bie Jungfrau, bem Beiland verlobt, mabrend bem Dochamt ber forperlicen Sulle entfleigen. Und fag ibr, bag fie nicht fürchte, nicht gittere ob bes ihr Bevorftebenben, fonbern in Freuden fic beeile, benn Patricius, ber beilige Bischof, und bie auserwählten Engel Gottes find fertig, in namenlofer Glorie fie ju empfangen. Beb und fpute bich!" Es fragte aber ber Sendbote, ob er biefe Dinge burch gottliche Gingebung wife, benn fie murbe umftandlicen Bericht von ihm verlangen. Und es entgegnet Ultan: "Beb und eile, wiffe, daß fie morgen bem Simmelreich eingeben wirb. Was fragft bu mich weiter ?"

Der Bote ging feines Bege, berichtete ber Dienerin Gottes, was er vernommen. Die, wie aus einem Traume erwedt, wonnigliden Antliges, richtete eine brunftige Dantfagung an Gott, bem es gefallen, burch seinen Diener fie troften gu laffen. In ber Freude über bie ihr gemachte Berbeiffung, verbrachte fie bie gange Racht unter Pfalmobie und Bebet in ber Schweftern Befellicaft. Am andern Tage, ben zweiten Sonntag in ber Raften, gegen 6 Uhr, empfing fie bie b. Wegzehrung, bes Beilanbes Leib und Blut, und nachdem ber Priefter bie Secret gebetet, gab fie unter fteten Danffagungen an ben Schöpfer, burd beffen Gnabe feinem Reich einzugeben fie berufen, in bem 33. Jahre ihres Alters, ben 16. ber Ralenben Aprile, 17. Marg 664, ben Beift auf. "Ich und Bruder Rinchinus murben alsbald gerufen, die Someftern ju troften, und es fragte mich Rindinus: ""Riechft bu etwas ?"" - ""Rein,"" fagt ich, ""nur ber Schweftern berben Schmerz sebe ich."" Indem ich so sprach, empfand ich jedoch einen unaussprechlich fugen Berud , ale fei von ben foftlichften Salben und Gemurzen erfüllt die Celle, worin der h. Leichnam ruhte, und biesen Geruch verspurten wir noch langere Zeit, nachdem wir die Celle verlaffen."

An St. Gertruben Sterbtage fam bie b. Mobesta (4. Rov.), bie Aebtissin bes Rlofters auf bem Berge Sabend, le Saint-Mont, fo burch ben b. Romaricus gestiftet , fpaterbin nach bem naben Remiremont verlegt wurde, jur Rirche, vor bem Altar ber allerheiligften Jungfrau ju beten, und fie erblidte, bem Altar jur Rechten, bie geliebte Freundin Gertrubis in ihrer gewöhnlichen Tracht und Saltung. Sprach bie Geftalt : "Ueberzeuge bich von ber Birflichfeit meiner Erscheinung, und vernimm gugleich, daß ich bente, in biefer Stunde, meine irbifche Bulle verließ. 3d bin Gertrube, die bu.fo febr liebteft." Damit war bie Erscheinung verschwunden. Bas ibre Augen geseben, bat Mobesta, lediglich in beffen Betrachtung vertieft, an jenem Tage niemanden vertraut, als aber am andern Tage ber b. Clobulphus, ber Bifchof von Det (8. Juni, ber Bruber fenes Unfegis, welcher ber b. Gertrubis Schmager), bas Rlofter befucte, benutte Modefta bie Gelegenheit, ibn zu befragen, wie er bie b. Gertrube bas lettemal geseben babe. Der Bischof beschrieb nun beren ganges Aussehen. Da fonnte Dobefta nicht langer bie Birflichteit fener Erscheinung bezweifeln, wollte fie auch nicht weiter verheimlichen. Der Bifchof mertte fic Tag und Stunde, und erftaunte nicht wenig, als fie fo genau ftimmten mit Gertrubens letten Augenbliden.

Zehn Jahre nach Gertrudens Ableben wurde ihr Rlofter von einer Feuersbrunft heimgesucht. Unwiderstehlich wüthete die Flamme, daß alle hoffnung, die Gebäude zu erhalten, aufgegeben. Die geweihten Jungfrauen entsprangen den Mauern, um die eine hier, die andere dort Zuflucht zu suchen. Der einzige hausmeister hielt aus, und indem er besorgt aufschaute, den Fortgang der Flammen zu beobachten, erblickte er auf dem First des Resectoriums die h. Gertrudis, wie sie, den Zügen und der Tracht nach dieselbe wie im Leben, mit ihrem Schleier die Flamme vor sich her, dem Sause abwärts, trieb. Reineswegs erschreckt durch solches Gesicht, vielmehr von freudiger Zuversicht

erfüllt, ermunterte er bie Loidmannicaft, ibre Anftrengungen ju verboppeln, und bald mar bas Reuer gemältigt. Gin andermal wurde verschiedenen ber Schweftern in einer Bision mitgetheilt, bag niemand mehr es wagen burfe, bem Bettlein einzufehren, worin Gertrudis nach faurer Tagesarbeit und bem balbe Rachte bindurch fortgesetten Gebet, einer furgen Rube zu geniefen Da empfand bie Aebtissin Bulftrubis bobe Freude, bag es bem herren gefalle, burch fo ausgezeichnete Miracul bie Beiligkeit ihrer Borgangerin zu befunden. Der gange Convent wurde zusammenberufen, das Bettlein erhoben, unter großen Chrenbezeigungen und bem Lobe Gottes nach ber Rirche St. Pauls, bes Apoftels, gebracht, und bafelbft niebergefest, wo fo bann Beiden und Bunber in großer Bahl fich ergaben. Gine ber auffallendften war fenes von bem blinden Dabden, fo, wie es an bas Bett geführt worben, und zu bemfelben fich binneigte, augenblicklich bie Sehfraft wieder erhielt. Das Bett wurde auf Beranftaltung ber britten Aebtiffin, Aques, in die von ibr ju Ehren ber b. Gertrudis erbaute Rirche übertragen, und bafür eine angemeffene Feier verordnet. Die wurde befchloffen mit einer in ber Rirche abgehaltenen Bigil, welcher famtliche Schwestern beiwohnten. Als die Mette gebetet, biermit vollbracht bie Andacht, murden die fieben Lampen, welche gewöhnlich in fener Cavelle brannten, ausgelofcht, und ber gange Convent begab fich jur Rube. Wie erftaunten aber bie Schweftern, welche ber Dienft am Morgen nach ber Rirche gurudrief, bag bie fieben Lampen in beller Flamme leuchteten, obgleich bas Auslofden vor Aller Augen ftatt gefunden hatte. Sofort verbreitete fich bie Mahre von bem neuen Bunder burch bie gange Landschaft, baf unenblich aus Rabe und Ferne ber Pilgrime Angabl, Die insgesamt an bem Grabe ber feligen Jungfrau bie Befundheit ber Seele ober bes Leibes zu erbitten vermeinten, und alle, bie reinen Bergens au Gott beteten, gingen mobibebalten und gefund nach Saus.

Gleichwohl fanben sich bin und wieder immer noch Einzelne, welche ber h. Gertrudis hohe Begnadigung zu bezweifeln geneigt. Eine folche war Frau Adula, edlen Geschlechtes, in allen Dingen Gottes getreue Magb, in ber haltung bescheiben, in Demuth eine mabre Rlofterfrau, in ungeheuchelter Rachftenliebe eifrig, Alten und Rranfen reichliche Almofen fpenbend, Frembe und Pilgrime milbiglich aufnehment. Die fam jum Rlofter, obgleich erfüllt von Zweifeln um bie Bahrheit ber vielen Beichen und Bunber, welche bie Bermittlung ber b. Gertrubis bier wirken follte. Die Zweifel fprach fie gegen eine Rlofterfrau aus, und es erhob fic barüber zwifden ben beiben ein fderzhafter, langere Beit fortgeführter Streit. Ginft befragte jene Matrone ibre Biberfacherin um ben Tag, an welchem ber b. Gertrudis Reftlichkeit ju begeben. Die falle, entgegnet bie Befragte, auf ben Freitag ber fünften Kaftenwoche. "Das foll mir nicht einfallen, fpricht bie 3weiflerin, mir wegen biefes Refttages irgend etwas zu verfagen, über bemienigen, fo bie beilige Zeit mir auferlegt." Und die Jungfrau erwidert : "Wenn die felige Bertrubis irgend etwas von Gott zu erbitten vermag, fo wird fie forgen, daß bu an diesem Tag, wollend ober nicht wollend, ibr ju Ehren bich tafteieft."

Und es fam jener Tag, und alle, welche ber Reier beiguwohnen berufen, Manner und Frauen, Monche und Gott geweibte Jungfrauen, begingen benfelben in geziemenber Ebrfurcht. Dem hochamt folgte bie Dablzeit, es wurde in Fröhlichfeit, in fortmabrender Dankfagung für ben Geber alles Guten , gegeffen und getrunten , von Speifen freilich nur folche , welche in ber Faftenzeit erlaubt. Einzig jene Matrone follte am befagten Tage vollständig faften. Sie liebte über Alles ihr Rind, einen fleinen Rnaben. Der erbat fich von ihr Freiheit zu fpielen , und fie fagte: "Thu, was bu willft." . Der Rnabe ließ fich bas nicht aweimal fagen, bupfte und fprang, tam einer offenen Quelle gu nabe , fiel binein , und blieb ba verfunten , bis bie Schweftern wohlgemuth, genahrt und gestärft, von ber Dablgeit fich erhoben. Da fam eine ber Schweftern in Gile gelaufen, fprach : "Biffet ihr auch, bag jener Ebelfrauen Anabe bes Tobes?" Aragten alle: "Ber bat ibn umgebracht?" - "Er ift in ben Born gefallen, barin ertrunfen."

Da fuhr auf die Rlofterfrau, so mit der Mutter von wegen ber Bunderfraft ber h. Gertrubis den Streit gehabt, und sprach,

bie Stimme erhebenb : "Ihrentwegen haft bu bas gethan, weil die Mutter bes Rindes nicht an bie Wunder, fo bu in Gottes Ramen und Rraft mirteft, glauben wollte." Bieberum bub fie an : "Rlebentlich bitte ich beine Beiligfeit , o! bu Jungfran Chrifti Gertrubis, und beschwöre bich, bu wollest bas Rind ermeden, als welches von Gott ju erhalten, bu vermagft." Und eiligft begab fie fic auf ben Weg, bas Rind ju fuchen. Auf bem Bege begegnet ihr bie Mutter, fragend, "was thuft bu Sowester ? - 36 thue, was bu auch thun magft. Glaube feftiglich, bag in eben biefer Stunde bie b. Gertrubis bir bein Rind wiedergeben wird." Sie erhebt das Rind, legt es neben ber feligen Gertrubis Bettlein, und nicht lange, und ber tobte Rnabe wird Angefichts ber vielen Augenzeugen zum leben erwedt. Bon dem Tage an hat bie vielbefagte Ebelfrau an bie Bunderfraft ber b. Gertrubis geglaubt, und fofort, in Gegenwart bes gesamten Convents, ber Beiligen ju Ehren, ein Faften fich auferlegt. Am andern Tage ließ fie ju Ehren ber b. Gertrubis ein Sochamt abhalten, und bem folgte eine Dablgeit, an welcher fie famt ben Sowestern fic betheiligte. Der Rnabe, vollfommen unbeschäbigt, wartete babei auf, und frebengte ben Soweftern der Reihe nach bas Betrant. Die Mutter aber ließ bas geheiligte Bettlein in Gold und Ebelgefteinen ringsum faffen, und jum toftbarften aufpugen. "Damit biefes aber feinem unglaublich erscheine, forbere ich Gott jum Beugen beffen, mas meine Mugen faben, unverwerfliche Beugen befraftigen."

Dbelhard, ein hochangesehener Ebelherr in ber Lanbschaft Brabant, seit vielen Jahren mit bem Aussatz behaftet, forberte einst zu trinken von seiner Tochter Berlendis. Sie erhob sich ungesaumt, spulte einen Becher, füllte ihn mit Getrank und trug ihn bem Bater zu; ber trank und gab ihr den nicht ganzlich geleerten Becher zurud. Berlendis, obgleich ebenfalls durstend, wollte dem Bater nicht nachtrinken, sie goß aus, was in dem Becher geblieben, spulte ihn sorgsältig, füllte ihn wieder mit Getrank und trank. Das hatte der Bater gesehen, kein Wort verlor er barüber, in der Stille aber empfand er heftigen Unswillen: er rief seine Knechte, die mußten ihm ein Fuhrwerk

anschirren, und geradeswegs fuhr er nach Rivelles. hier übergab er ber b. Gertrubis, burd Darreichung von Rrauterbunbel (Bifc) und Zweig, mittels eines Deffers mit weißem Stiel, was er an Landereien befag, indem er jugleich ber Tochter alles Erbrecht abiprad. Bei biefem Auftrag ergab fich unerhort Bunber-Durch Bottes Schidung öffnete fic ber Schrein, worin ber Beiligen Gebeine ruben, ber entfeelte Leichnam bielt bie Sand empor, und nahm, Angefichts ber vielen Umftebenden, aus bes Mannes Sand ben Zweig, ben Bifd und bas Deffer, und jog fie in ben Sorein, ber augenblidlich feft fich folof, wie er vorher gewesen. "Da erhob sich zum himmel ein Jubels ruf, von Allen wurde ber Schöpfer gelobt, und feine Dagb, bie b. Gertrubis, burch beren Berbienft uns bas unerwartete, erfreuliche Miracul geworden, in ber tiefften Andacht verehrt." Berlendis aber, ber vaterlichen Erbichaft verluftig, tam, in ber Absicht, fich ju befehren, nach bem Rlofter ju Moorfeel, fo gu Ehren ber b. Jungfrau Gudula erbaut. Sie murbe von ben Sowestern in Andacht aufgenommen, bat fic aber noch andache tiger geführt, wie bas burch ihre Lebensbeschreibung fattfam befundet, daber fie auch als eine Beilige (3. Febr.) verehrt wird. Der oben besprochene Bifch ift noch beute in ber Rirche von Rivelles zu feben.

Nothwendig mußten bergleichen Ereignisse ben Ruf und zugleich den Wohlstand des Klosters zu Nivelles gar sehr erstöhen. Ohnehin hatte dasselbe von seiner Stisterin eine statzliche Dotation erhalten. Denn von Pipins von Landen Erbgut besaß Gertrudis ein volles Drittel, unter mehrem auch senes Nivelles, so von wegen der reichen Wildbahn Pipins Lieblingssig gewesen. Sie konnte daher auch andern Stistungen Manches zuwenden. So gab sie dem Bruder des h. Ultan, dem Königssich aus Munster, dem h. Folsan (31. Oct.) eine Strecke Landes, darauf ein Hospital und ein Kloster, die nachmalige Abtei Fosse, zu sesen. Maubeuge, wo die h. Adelgundis (Abth. II Bd. 2 S. 420—431) das Kloster erbaute, war ebensfalls ihr Eigenthum gewesen. Das Kloster Hamage, in Ostervant, an der Scarpe, wurde von Gertruden gegründet und

bem h. Petrus geweihet. Die Abtei Rivelles felbft, odgleich 881 burch die Rormanner verheert und eingeafchert, blieb fiets in hohem Wohlftand, auch nachdem sie die flösterliche Disciplin abgeworfen, in ein freiweltliches Stift, unter dem Regiment einer Aebtissin, sich verwandelt hatte.

»Le chapitre de Nivelles est composé de quarante-deux chanoinesses qui doivent avoir fait preuves de noblesse de quatre races, tant du côté paternel que du côté maternel. Le jour de leur réception qui se fait avec beaucoup de pompe et de magnificence, elles sont aussi reçues chevalières de saint Georges. On leur présente un carreau de velours, sur lequel elles s'agenouillent pendant la messe. A l'évangile elles tiennent à la main une épée nue, et à la fin de la messe un gentilhomme, après leur avoir donné l'accolade, leur donne trois coups du plat de l'épée sur le dos, et les reçoit ainsi chevalières de saint Georges. Leur habillement consiste en un corps de jupe blanc avec des bandes de velours noir par devant, des manches de toile fort amples, un autre morceau de toile qu'elle mettent depuis la ceinture jusqu'à mi-jambes, et fait en façon de surplis. Elles ont par dessus un manteau noir doublé d'hermine. Elles ont aussi une fourrure de petit gris au bas de leur jupe, une fraise autour du col, et la tête couverte d'un voile blanc, de soie. L'abbesse est dame de Nivelles, tant au spirituel qu'au temporel. Il y 8 dans le même chapitre des chanoines (30 nach Guicciardini) qui font leur service dans une église voisine, et en certains jours de l'année ils viennent dans le choeur des chanoinesses, où ils psalmodient avec elles. Dans le chapitre l'abbesse préside aux chanoines et aux chanoinesses, et ils pourvoient tous ensemble aux bénéfices vacants par la mort ou par le mariage des chanoinesses. & Buicciardini nennt die Stiftefirce »tempio grande et eccellente con ogni sorte d'ornamenti dentro et fuora.« Der Fürft-Aebtissin mar eine Propfin und eine Dechantin beigegeben.

Außer dem Sterbetag, dem 17. Marg, wurden in dem Stift gefeiert der 2. Dec., als an welchem die b. Gertrudis geweihtt

worben, ber 10. Rebr. ber Tag ber Erbebung ibres Leichnams, ber britte ber Kalenden bes Junius, indem am 30. Mai 1298 ber Leichnam einem neuen Schrein eingeschloffen worben, ber 4. ber Iben Aprils (10. April), indem am besagten Tage eine abermalige Eranslation vorgenommen worben. Dann fant pridie nonas Augusti (4. Aug.) eine große Procession fatt, jum Undenfen eines ber ausgezeichneteften Bunberwerfe det b. Gertrudis. Um bas Jahr 1244 lebte in bem Beguinage von St. Cprus, bas einft von mehr ale taufend Beguinen bewohnt, die fünfjährige Maria Lebaillet. Die nahm, ohne bag femand bavon wußte, einen Rrug, und ging jum Born. Der war tief, bas Rind mußte fic buden, um ben gefüllten Rrug emporzubeben, verlor barüber bas Gleichgewicht und fturzte in die Tiefe. Da blieb es liegen ben gangen Tag und die folgende Racht bis gut Frubstunde. Nicht wurde es vermift, bis bie gefamte Bevolferung bes Saufes gu gemeinfamem Bebet versammelt. Da wurde bann ringeum gefragt, ob niemand von Mariens Berbleiben wiffe, und erinnerte fich julest eine ber Befragten, bag fie Tage vorber bas Rind mit einem Rrug gefeben, als folle es Baffer bolen. Die Mittheilung veranlagte allgemeine Befturzung, man befurchtete ein Unglud, viele ber Schweftern machten fich auf, Die Berlorne gu fuchen. Das mar lange vergeblich, endlich murbe bas Rind gefunden, wie es topfüber in Die Tiefe binabgesturgt : ale ber traurige Fund fundbar worben, erhob fich allgemeines Jammern und Rlennen. Nichtsbestoweniger haben bie Betrubten, in bem Bertrauen auf Gott und feine glorwurdige Braut Gertrubis, befchloffen , ben Leichnam aus bem Born zu gieben , nach Gt. Gertruden Rirche ju bringen, und bort auf dem Alfar nieberjulegen; mit ihnen vereinigten fich zu gemeinschaftlichem Gebet bie Chorschwestern und Canonici besagter Rirche. Lange mabrte es nicht, und bas Mabchen, aus bem Tobe erwacht, murbe moble behalten feinen Angeberigen wiedergegeben. Stürmifche Danffagung brachten biefe bem allmächtigen Gott und ber feligen Bertrudis bar, und ju bem allgemeinen Jubel fimmte bas Belaute famtlicher Gloden. Das Bunber vernehmend, eilte ber Bifchof von Luttich , Robert von Thorote , ber zufällig in ber

Stadt sich befand, nach der Kirche, die Sache näher zu prüsen, und hat er nach sorgfältiger Untersuchung verordnet, daß indstünstige, auf den Jahrstag dieser Begebenheit, eine allgemeine Procession abgehalten, auch Gott und der h. Gertrudis zu Ehren ein feierliches Hochamt abgehalten werde, allen, welche der Procession und dem Amt beiwohnen würden, 40 Tage Ablaß verleihend. Jedesmal wird an diesem Tage die Erzählung des Wunders, welchem zu Ehren die Feier eingesetzt, in der Kirche öffentlich verlesen, der ganze Hergang mit dem To Deum beschlossen. Das fragliche Kind, zu Jahren gefommen, pilgerte nach Rom, stand auch, von dannen zurückgekehrt, bei einer und der andern der Stiftsfrauen von Nivelles in Diensten.

Die Berehrung ber b. Gertrudis hat teineswegs auf Bei gien, wo an die 40 Rirden ihr geweihet, fich befchrant, vielmehr burch bie Sprengel von Regensburg, Paffau, Saly burg zu ben Ufern ber Donau, burch bie Diocefen Rageburg, Schleswig, Ramin zur Offfee, durch Bohmen und Polen fic verbreitet. Unter ihrer Unrufung fenne ich in ber Trierifden Diocefe, nach ihrem beutigen Umfang, Die Pfarrfirden ju Barweiler, Landideid, Lorideid, Lunebad, Debingen und Sould. Die Gartner, nicht nur am Rhein, fondern auch im Inners von Schwaben, verebren bie b. Gertrubis, bie erfte Gartnerin, wie fie ihnen beißt, als ihre Schutheilige, mas ungezweisch bem oben mitgetheilten Bunder von bem Zweig und Bifc, it welchem die Ronigeferze nicht fehlen barf., jugufdreiben. Do gegen gilt in bem benachbarten Lothringen, und wohl auch it bem innern Franfreich, ber b. Fincrius als ber Gartner Patron. Bon biefem Beiligen, 30. Mug., entlehnen befauntlich bie Fiacres, ber Parifer Erfindung, ihren Ramen. Aub. le Mire, in Fastis Belgicis , p. 152, ergablt , es befinde fic neben St. Gertrubm Rirche zu Nivelles "ein Schöpfbrunn von dem allerlauteriften Baffer, das die Burger und Frembde in Klaschen und lageln nach haus mit fich zu tragen pflegen, die große Safelmauß ober Schlaffragen bamit zu verjagen."

Gleich allen andern großen Klöftern ber Niederlande hatte auch bas Stift Nivelles fich bedeutenbe Weinguter am Mbein

augelegt, als beren Product für eine große haushaltung unents behrlich. Unter diesen Gütern ftand oben an St. Gertruben Hof zu Rheinbrohl, und bem galten vornehmlich die umftandslichen und umsichtigen Vorschriften für die Behandlung und Ausbeutung der Weinberge. Da wird genau vorgeschrieben, zu welcher Jeit, nach welcher Vorbereitung, in welcher Verfassung die delegirten Chorherren, die autumnarii die Fahrt nach dem Rhein antreten. Die Tagreisen sind bestimmt, die Nachtquarstiere, die Stunden, in welchen zur Erleichterung des Marsches die Lanternen anzugunden. Wie die Lese einzurichten, mit den Bauleuten zu rechnen, die Relter zu behandeln, der Most zu besorgen und nach dem ersten Abstich abzussuhren, alles das ist mit Genausgkeit ausgeführt, und gibt der Urfande, die ich leider im Augenblicke nicht aufzusinden vermag, und daher nur nach dem Gedächtniß mittheilen muß, ungemeine Wichtigkeit.

Dag neben Rivelles noch andere geiftliche Stiftungen, und namentlich bie Reichsabtei Berben in Rheinbrobl begutert gewefen, ift oben vorgefommen. Gine Geschichte ber Abtei Berben, beren letter Abt Beba Sawels, ju fcreiben, batte ein mir uns vergeflicher Freund, ber nachmalige Appellationerath gu Coln, Peter Frang Joseph Dfüller, bamale abteilicher Syndicus, unternommen, ift aber bamit nur jum 21. Bogen gefommen, indem bie preuffische Regierung, nachdem ihr die Abtei im 3. 1803 jugefallen, die Fortfegung und Berbreitung bes Bertes in aller Beife binderte, ben Berfaffer gur Reftung fdidte. Allerdings bat er ihr Diffallen fich jugezogen burch mancherlei Acuferungen, bergleichen g. B. bie Frage, wie ein Graf von ber Mart bie Landeshoheit von Berben ansprechen fonne, ba boch bie Abtei um ein halbes Jahrtaufens alter als die Braffchaft. Die Unanade ift aber nicht von langer Dauer gewesen, wie man aus bes Mannes letter amtlichen Stellung erfeben haben wird, fonnte aber auch nicht besteben gegenüber feiner unendlichen Bute, feiner anspruchlofen Bieberfeit, feines reichen Biffens.

Bon biesem Wiffen hat er glanzende Proben abgelegt in ber zu Duffelborf 1816 erschienenen, bei Softammerrath Stahl auf Roften bes Versaffers gedruckten Schrift: Ueber bas Gaterwefen. Bon Peter Frang Joseph Maller, Bice Brafibent bes Tribunale ber erften Inftang, und Prafibent bee Bucht- und Banbelegerichte. 89 S. 517. Classifc ift nicht minder zu nennen eine frubere von ibm gelie ferte Arbeit: Beptrag gur Bestimmung ber Grangen awischen ben Franken und Sachsen ber Borzeit. Duise burg und Effen, 1804. 89 G. VIII und 95. Auffeben gang anderer Art baben inbeffen Mullers zwei Schriften: Reine Anfict ber Gefdicte, Duffelborf, 1814, S. 503, und bie Urfprace, bafelbft, 1815, G. 940, bei ihrem Erfdei nen gemacht. Darin sucht er zu beweisen, bag urfprunglig nur ein Bolt, bas beutsche, gewesen, bag biesem Bolt und feinem Raifer die Berrichaft bes Erdfreifes zuftand, daß baupt fächlich burch Monchelift bie mancherlei Spaltungen in biefes Bell gefommen find, welche zu beforbern, bie Monche in ber neuen Beit die verschiedenen Sprachen, absonderlich die fogenannten Claffifer und eine auf biefe Claffifer gebaute Beschichte componirten. Doch, er mag bie Grundzuge feines Syftems felbft wir tragen.

"s. 1. Urstand, Ursprache, Auflösung des Urstandes. Zwar nicht im Anfange, aber doch einmal war, se wie nur ein Menschen-Geschlecht, auch nur ein Bolf, das vor und nach sich ausbildete, und allmälig unter einem gemeinsammen Dbern mit oder gegen Willen vereinigte. 1) So wie nur ein Bolf, also war auch, in diesem Urbunde weuigstens, nur eint Sprache. 2) Fast alle Sprachen der Erde haben mehr oder weniger die unverkennbarsten Merkmale der setzt sogenannen deutschen Sprache. Zeder Theil der Erde, wo sich Spuren diese

<sup>&</sup>quot;1) Tandem omnes uni Monarchae subditi fuerunt.

Gerv. Tilb. bei Leibnitz Script. rer. brunsv. T. 1. p. 903. autem terra labii unius et sermonum corundem. Gen. 11. 1.

<sup>&</sup>quot;2) Erat autem terra labii unius, et sermonum eorundem. Gen. 11. l. Dixit dominus, ecce unus est populus, et unum labium omnibus. 6.

vox erit omnibus una.

pectora quae primo deus inspiravit ab ortu.

Syb. orac. lib. 1. p. m. 185,

wiewohl foldes weissagungsweise von dem neuen Reiche bes Lichts schill verstanden zu werden."

Sprache auffern, mar also auch einmal Zugebor bes Urbundes. Die Bewohner jenes Theils ber Erbe, auf welchem biefe Sprache fortbauernd bie gleichsam angeberne ift, find also auch bas Urvolf, und ihre Sprace ift alfo auch die Urfprace. Rach langen Beitraumen bildete fich der hellere Theil des Urvolle aus diefer Urfprace eine zweite, bie jest fogenannte lateinische Sprace, für Gottesbienft und Befcafte und jum Umgange unter fic. Aber Digvergnügte riffen fich endlich vom Urbunde los, und aus einem Bolf entftanden mehrere, und jur Abzeichnung von bem Urvolke und unter fich fo viel neue, mehr ober weniger abweichenbe, Sprachen, ale neue Bolfer. Je weiter bie Beftandtheile diefes Urbundes fich in die Belt binein erftredten, befto leichter ward auch die Trennung, befonders der auffern Theile, fo wie der Sauptstamm auch icon an fich felbft in eben bem-- felben Berhaltniffe geschwächt wurde, in welchem er fich unter jedem herricher burd Rachgeborne immer weiter und weiter ausbehnte. Zwar blieb ber Sauptstamm fortbauernb ber alleinberrichenbe, aber endlich icheinen bie Rachgebornen bie Welt für au groß gefunden au baben, um in ewiger Abbangigfeit von bem burch bie gange ber Beit immer frember werbenben Sauptftamme ju bleiben, und nicht auch felbft ein bleibendes Erbtheil ju haben. Bielleicht behagte es auch bem fogenannten gemeinen Manne nicht langer, von ber Theilnahme an Ehre auf immer ausgefcbloffen ju fenn. Der veranderte Zeitgeift batte freilich von felbft in ber Berfaffung, bie in ihrer Grundlage meifterhaft und fraftvoll mar, eine Menderung herbeiführen, und man batte fich auf balbem Bege follen entgegen geben, aber nicht allgeit gelingt es ber Stimme ber Bernunft , ihre Rechte ju behaupten , fie ward auch biesmal betäubt burch bas Toben ber Leibenschaften aller Urt, bis endlich bie welterschütternbe Lofung erscholl, unter bem taufdenden Schilde von Freiheit und Gleichbeit, worauf nicht felten eine noch größere Rnechtschaft folgt, aller Orten bie Blutfahne bes Aufruhre zu pflanzen. 3mar ward bie icon lange glübende Afche auf furze Beit gedampft, aber endlich brach fie in allgemein umgreifende Flammen aus, bie bis auf ben beutigen Tag nicht wieber baben gelofcht werben fonnen.

- "S. 2. Anfang biefer Auflofung. Der Anfang biefer Trennung fällt in ben Zeitpunkt, in welchen bie Befdichte ber Anfang bes Streits amifden ben Gibellinen und Belfen fest, b. b. ben Gelben und Blagen, indem bie Anhanger bes haupt fammes fortbauernd die gelbe Karbe behielten, die Aufrühm aber die blaue annahmen. 1) Der Gis und die Saupticauplik waren in Europa die griechischen Infeln, Sicilien, Reapel, m gulest gang Italien , Subfranfreich , und besonders die Ruften und Gebirgelander, und unter ben Stadten Darfeille, Avignen, Arles, Bienne, Lyon u. f. w. Sauptanführer waren unter anden Beinrich, ber fogenannte Lome, Die Rarle von Anjou ober 1981 Sicilien 2), die Philippe und Rarle von Burgund u. f. w. & wie überhaupt die Rriege über verschiedene Meinungen in bie fict gottesbienftlicher Bebrauche in Bertilgungefriege ausmann pflegen, so mar es auch biesmal das größte Unglud von allen. baß unter bem Sous und Einfluß der Berfcwornen ju Arigm ein zweites Dberpriefterthum entftand, welches porber nie gebir Grundfage aufftellte, und zulest auch burd alle erfinnlide Ditti. welche Gewalt und Lift nur immer barbieten mochten, weit 11 breit geltenb machte.
- "S. 3. Folgen dieser Auflösung. Ein Feuerberg Mithert nur die Gesilde seiner Umgebung, nur wenige Menschar verschlingt die bebende Erde, nur wenige Eiländer das tobente Meer, die wüthendste Flamme nur wenige Städte, aber diesmal wurden ganze Belttheile in ihren Grundsesten erschüttert, und die Geschichte gesteht selbst, daß unter andern durch Johann XXII so viel Blut gestossen, daß der Bodensee davon ganz würde geschicht worden sepn, und die Leichname der Erschlagenen nicht würde haben saffen können 3), oder wie es anderwärts heißliber dritte Theil des Meeres war Blut. Alles Elend, was die

<sup>&</sup>quot;1) Dahin zielt auch die Stelle des Jul. Caes.;

alterius principem factionis,

de bello Gall. lib, 5. p. m. 208. Wer aber biefer Julius Cafar fen, baten an einem anbern Ort."

<sup>&</sup>quot;2) Unter welchen anbern Ramen bieselben in ber Geschichte erscheinen, bir bon an a. D."

<sup>&</sup>quot;3) Vitrud. Chron. bei Eccard T. 2. p. 1793 u. f."

Menfcheit in ben nachherigen Jahrhunderten bis auf ben beutigen Tag erlitten, war Kolge Diefer unfeligen Umwälzung. Bollenbet war beinahe das große Werf der allgemeinen Berfittlichung, fo wie alle nur einen Gott anbeteten, fo war auch ber Raifer herr und Bater Aller, Alle waren Glieder eines Stams mes, Freunde, Bruder, ber gange Erdboden ihr Baterland, und nur ein Gefet gemeinsame Richtschnur; auf allen Deeren wehte bie einzige Flagge bes zweifachen Ablers von Deftreich und Weftreich, und in allen Beltgegenden waren Rieberlagen ber Schäte ber Erbe und bes Meeres und bes menfchlichen Runft= fleiffes gebauft, beren Austaufdung burd Schiffbarmachung ber Kluffe und Berbindung berfelben mit ben Meeren, und unter fic, immer mehr und mehr erleichtert ward : aber mit ber Ginheit verschwand auch bies Meifterwerf menschlicher Rraft; ber eine Menschenstamm gerfiel in mehrere; bie altern Ramen ber Derter wurden untennbar gemacht,, ober burch neue verbrangt; man verstand fich bald im eigenen Baterlande nicht mehr, und bie bieberigen Bruder wurden Feinde auf immer; auf einen erfampften ewigen Frieden folgten nun ewige Rriege, und die Welt fant endlich fo tief in die ihr bereitete Kinfternif, und alles ward fich barin einander fo fremt, bag bie Betrogenen, um mich ber eigenen Borte eines bobnifden Berfalfders zu bedienen, julegt auf den Treppen die Thuren nicht finden konnten.

1

"S. 4. Besit von Rom, Folgen bieses Besit es. In dieser allgemeinen Berwirrung gerieth auch Rom mit seinen Umgebungen abwechselnd in die hande der Verschwornen, unterbessen sie auch schon in andern Theilen von Italien sich sestgest hatten, und darin auch zum Theil behaupteten. Aufgeblasen durch den Erfolg und den Weihrauch gedungener Schmeichler, schien dies den Helben der Zeit zu genügen, sich würklich für die herrn der Welt zu halten, und alle Vorzüge des immer noch unermeßlichen Urstaats auf das neue kleine Afterreich zu übertragen. 1) Aber dieser Versuch gelang so leicht nicht, als

<sup>&</sup>quot;1) Daber fagt schon Birgil, wiewohl verblumt:

Tu regere *imperio* populos *romane* memento. Du (Aeneas) sollft römisch er Kaiser seyn. Lib. 6. v. 851.

bie Verschwornen wähnten: das Urhaus behauptete seine Oberbeit, das Urvolf seinen Ramen; nur daß sich, anstatt daß vorsher der Erstgeborne eines römischen Raisers geborner römischen Ronig war, nach diesem Vorbilde, zwar noch immer nicht Königreiche, doch Königthumer bildeten, die anfänglich den Raiser sortbauernd als Oberherrn erfannten, aber vor und nach ihre gänzliche Unabhängigseit erstritten, und daß endlich der Grundsanzliche Unabhängigseit erstritten, und daß endlich der Grundsanzliche und geltend gemacht ward: ein König ersennt keinen andern Oberherrn, als Gott, wenn solches schon durch das Verhältniß eines Königs von Böhmen u. a. m. zu dem Raiser widerlegt wird und die Geschichte also auch hier wieder mit sich selber im Widerspruch liegt.

"S. 5. Berluft ber Urfunden. Rach den Greigniffen ber Nachzeit zu ichließen, bat ber Berluft ber Sauptftabt and ben Berluft aller Staateurfunden gur Folge gebabt, fo wie to auch noch in ben folgenden Rriegen einer ber Sauptzwede war, alle Denfmaler bis auf die Graber ju gerftoren, und Leichnamt wie andere Urfunden ju plundern und zu rauben, ber befondere im breißigfahrigen Rriege pollends ausgeführt, und fogar noch in den pfälgischen Berbeerungsfriegen fortgefest ward, nach beffen Ende durch ben Ryswider Frieden gwar die unwichtigen Urfunden jurudgegeben, die wichtigern aber mit einer talten Bermeifung auf bie vom Rriege ungertrennlichen Unfalle einbehalten wurden. Daber ift auch ber Borfprung ju erflaren, ben bie überliftenben Bolferschaften von nun an über bas überliftete Urvolf gewannen, und daber das Selbftpertrauen, womit fene ihre Plane bis auf ben beutigen Tag entwarfen und vollführten, und baber aud ibre tiefe Berachtung bes Urvolfe, ale nothwendige Folge ber Finsterniß. Der Rudblid in Die Bergangenheit mard also burd ben weiten Zwischenraum ber ungufhaltsam fortrollenden Beit und burch bie wie Glieber an ber Rette gufammenhangenben Bertilgungefriege immer bunkeler und bunkeler, und julest bei nabe auf ewig verschloffen.

Dum domus Aeneae capitoli immobile saxum Accolct, imperiumque pater romanus habebit.

"S. 6. Kalfdung ber Gefdicte. Micht genug, bem Urftamm ben Beborfam aufgefündigt, bas Urvolf auf einen mit Rudfict auf feine vormalige Riefenmacht unverhaltnigmäßig geringen Flachenraum eingeengt, von allen Seefuften abgefdnitten, und baburch aller und feber Mittel jur Biebererhaltung feines alten Glanges beraubt zu haben, ward nunmehr ber noch boshaftere Plan angelegt, bas Urhaus und bas Urvolf allmalig gang zu unterjochen und bis auf Ramen und Sprache, bis auf bas Andenfen ju vernichten. Die Eroberer fener Theile bes Urreiche, aus welchen bas nachher fogenannte Franfreich ausgegangen, ale weltliches, und ber Befiger fener Reichstheile, welche bas Erbe bes b. Peters genannt werben, als geiftliches Bundeshaupt, versammelten in Diefer Absicht gange Schaaren von Berfälfdern in verschiedenen Abtheilungen, die, jeder in bem ibm angewiesenen Rache und Zeitpunfte nach einem in ibren Grundlinien wenigstens icon vom Anfange ber Emporung an entworfenen Plane, vor allem eine neu-romifche Geschichte erfaunen, um auf biefe Beife bem romifchen Reiche, ba folches noch fortwährte, ba bie Thaten ber Romer noch in Aller Ohren wiederhallten, und alfo auch beren wurfliches Dafeyn nicht aus bem Bedachtniffe verwischt werben tonnte, wenigstens eine andere Entftebung anzudichten. Daber bie Beschichte von Erbauung ber Stadt Rom, wogu fcon Birgil 1) ben Grund legte, aber mit folder Schlaubeit, bag fie eben fo gut von ber Beit, in welcher er lebte, und ber fie auch eigentlich angeborte, verftanden werben, als zum Grundftoff einer noch zu erbichtenben Beschichte ber Borgeit bienen tonnte; baber auch die abwechselnden Regierungeformen unter ben Ronigen, Confuln und Imperatoren. Eben fo tonte noch fortbauernd bie Benennung Deftreich und Westreich in eines Jeben Munde, und baber die Fabeln von ber Berlegung bes Sauptsiges von Rom nach Byzang burch Conftantin und ber Theilung bes Raiserthums burch Theodos. Aber jest ftellte noch bie aller Orten bervorblidende beutiche Sprace

<sup>&</sup>quot;1) In welchen Zeitpunkt Birgil gebort, bavon in einer besondern Ab, handlung."

ein hinberniß bar, bas fo leicht nicht ju überfteigen war; bie Allgemeinheit berfelben bis in alle Theile bes neugeschaffenen Iateinischen Reiche, und weiter, feste nothwendig Urverbindung und Einheit voraus, und fonnte bereinft Anlag geben, Lichtfunten aufzufangen. Die Ginheit ber Sprache lag zu flar am Tage, ale daß fie tonnte verduntelt werden, die Berfalfder gerriffen also wenigstens die Ginheit bes Bolfe, und nun traten Cimbren auf und Teutonen, Bermanen, Sueven, Langobarden, Cherusfer, Ratten, Sicambrer, Bataver, Franken, Sachsen, Dft= und Befts gothen, Allemannen, Burgunder, Angeln, Nordmanner, Alanen, Bandalen u. f. w., benen zuweilen noch bie Ehre wiederfuhr, unter bem gemeinsamen Namen von Barbaren wieder vereinigt ju werben. Jebes biefer neugeschaffenen Bolter erbielt nun aud feine eigene Geschichte, wenn icon ohne Bufammenhang und Ordnung, widersprüchevoll und absichtlich wild burcheinander geworfen, um auf feiner Seite Ausweg finden gu fonnen.

"s. 7. Bu Gunften Franfreiche. Befentlich gefchab biefes alles für Franfreich, um baburch Franfreich icon aus ber weiteften Ferne ber ben Weg gur Dberberricaft gu babnen; es war also auch allerdings zwedmäßig, bag Kranfreich ichon in ber altern Beschichte eine Aufseben erregende Stelle einnahm. Daber das land Gallien und die Ausbehnung beffelben bis an, mit Einschluß von Erft= und 3meit= oder Rlein. Germanien, und über ben Rhein mit willfürlicher Anschliegung ber Beffandtheile von Groß-Germanien, bis an und über bie Pyrenaen und Alpen, und baber mit Einschluß von Ancona, Ravenna u. f. w., wo ber Flug Rubico die Brenze zwischen Ballien und Italien bil bete, und um den Po berum bas circumpadanische, oder bies. feits des Po, mit Einschluß von Susa, Turin, Alexandria, Pavia, Mailand und der Combarbei überhaupt, bas cispadanische, und jenseits beffelben, wozu Piaceng, Parma, Bononien u. f. w. geborten, bas transpadanische Ballien. Aber wie verträgt fich ein so ausgebehntes Gallien bis an die Mauren von Rom mit ber auerkannten romischen Allgemeinberrschaft ? Daber bie Ginnahme Roms burd bie Gallier unter Brennus, wiewohl baburd würklich ein jungeres Ereignig bezielt wird; baber bie Monarcie

Frankreich im fünften Jahrhundert und die Merovingische, Rarolingische und Rapetingische Königsstämme; daher die Bereinigung
des Raiserthums mit der Wonarchie Frankreichs unter Rarl dem
Großen; daher der Wechsel der Raiserwürde von einer Nation
auf die andere, von den Griechen auf die Römer, von den Römern umgekehrt wieder auf die Griechen und auf die West- und
von diesen auf die Oftfranken, Sachsen oder Deutschen; daher
die Ausstellung des Grundsages, daß der Pabst die Raiserwürde
auch wieder von den Deutschen auf eine andere Nation bringen
könne (Bellarm. de transl. imp. p. 318 u. a.); daher die Weissagung Birgis, lib. 3. v. 57:

Hic domus Aeneae cunctis dominabitur oris,
Et nati natorum, et qui nascentur ab illis,

## Dvibe :

Una domus vires, et onus suscipiet orbis,

bes Flavius Bopiscus, im Florian: daß ein Raiser, aus bem Geschlechte ber Römer, über die Perser, Franken, Allemannen, Sarmaten u. s. w. gebieten und die ganze Erde sich zu eigen machen werde, suam faciat, des Rabanus Maurus bei dem Jahre 850: daß die Welt nicht untergehen werde, bevor nicht ein König von Frankreich den Often und Westen wieder vereisniget habe, eine Weissaung, die vor Kurzem in Würklichseit überzugehen schien, wenn der held der Zeit seinen größten Stolz nicht zugleich mit darin gesetzt hätte, sein Werk im Sturmschritte zu vollenden; daher das (causa 22. q. 2. c. 1. und 2.) zu biesem Ende zum voraus schon gebilligte Edict: de redus repetendis, und die, nacher auch selbst im deutschen Reiche 1) bekannt ges

<sup>&</sup>quot;1) Hieher scheint auch das judicium recuperatorium Friedrichs II, oder des Eisernen, von Brandendurg zu gehören (Ludewig Germ. P. lib. 1. c. 2. §. 13.), wodurch er die Neumark vom deutschen Orden soll zurückerhalten haben, wiewohl ich diese Thatsache sür erdichtet und als einen ausgeworsenen Zankapsel zwischen Brandendurg und dem deutschen Orden betrachte. Bei Gelegenheit des Beisnamens des Eisernen ist zu bemerken, daß alle derzsleichen Beinamen, wie z. B. der Brandendurzsischen Fürsten: Achilles, Nestor, Os imperii romani, Hector, Uhrses, Cicero, Sapiens, Alchymista u. s. w., der Sächsischen, Meisnischen, Thüringischen: Nero, Degener, Admorsus, Gravis, Severus, Strenuus, Bellicosus, Pacificus, Sapiens, Magnanimus u. s. w. und der Fürsten aus den übrigen Säusern überbaupt unächt sind."

wordenen Reunions-Rammern, judicium recuperatorium 1), in Kolge ber Grundfage Aubery's, um ale Gallier por und nach bie alten Besitzungen ber Ballier bis an und über ben Rbein, bis an und über die Pprenden und Alpen, bis bies- und jenfeits bes Do in einen Staatsforper zu vereinigen, ale Franfen bas Reich Rarle bes Gr. herzustellen, und endlich bie Anfpruche eines Raifers auf bie Welt geltend ju machen; baber auch bie Unftiftung bee Religionefrieges burd Franfreich und beffen Bundnig gegen ben Raifer, wenn icon Frankreich und Deftreich fic ju eben berfelben Rirche befannten, und Franfreich bie neuen Lebren, welche es im beutschen Reiche vertheibigte, bei fich nicht auffommen ließ, um, wie es Tilius geradezu gesteht, burch bie Bereinigung ber Berbundeten unter einem gewiffen Dberhaupt (certum caput) ein Begenreich in Deutschland felbft zu fiften, und burch beffen allmäligen Buwachs bie bisberige Berfaffung in ewige Bergeffenheit zu vergraben, wie vielmehr alfo jede Runde von Urverfaffung, b. b. von dem ehemaligen Umfange und Glange bes größten Erbreichs auf Erben zu vertilgen. »Eam rerum constitutionem quae jam in oculis versatur omnium, sepelevisset oblivione sempiterna, et primae conditionis notitiam sustulisset. Franfreich murbe lieber gefeben haben, wenn Deftreich fich an die Spige ber Protestanten gestellt batte; benn die romifche Rirche war beffen natürliche Berbundete, und es war alfo auch leicht vorauszuseben, daß bas unglaubige Franfreich fich balb wieder in den Schoog ber Rirche werfen, und der Freiftaat balb wieber gur Monarcie übergeben murbe, weil diefes allein ben Staats, grunbfagen angemeffen mar, in welcher Rudficht benn auch ber Erzconful fich mit ber Monarcie nach voriger Art nicht begnügte, und fic ohne weiters jum Raifer, vorläufig von Franfreich, erflärte.

"S. 8. Werfftatte zu Urfunden, Mungen, Inschriften und Geschichten u. f. w. In ebenberfelben Absicht wurden für bas sogenannte Mittelalter Wertstätten zu Urfunden 2) und

<sup>&</sup>quot;1) Wie z. B. unter Lubwig XIV, wohin auch die Sections de réunion, wie a. B. zu Nachen, bei dem Anfange des letzten Arieges zielten."

<sup>&</sup>quot;2) Wenn an einer Urfunde Ottos III ein Siegel heinrichs II hangt, Bessel ehron. Gottwie. Lib. 2. p. 230, so ift es boch wohl klar, daß ber Bet:

Mangen 1) und Inschriften 2) angelegt, und biese mit ben neuen Geschichten, Annalen, Commentaren, Chronifen, Capitularen,

falicher, nach Art ber Buchbruder, aus Betfeben in bas nachfte Bach gegriffen, ober icon bei einem frubern Bebrauch ein Siegel Beinrichs II aus Berfeben in bas Sach Ottos III gelegt haben muß: benn wenn biefe Urfunde wirklich unter Otto III ware ausgesertigt gewesen, fo war eine Berwechselung biefer Art nicht bentbar, weil heinrich II erft nach bem Tobe Ottos III gewählt fenn foll, und folglich ein Siegel Beinrichs II fcon unter Otto III unmöglich vorbanben fenn tonnte. Math. Paris. führt bei bem Rabre 1229, G. 354, eine Phille Friedrichs II an ; bas Bilbnig beffelben bat bie Ueberschrift: Fridericus Dei gr. rom. imp. s. a.; über ber rechten Schulter fteht: Rex Jerusalem. über ber linken : Rex Siciliae; auf ber Rebrfeite eine Stadt, mit ber Umidrift; Roma, caput mundi, tenet orbis frena rotundi. Zu ber Zeit Friedrichs II aber mar Rom im Aufruhr und ein Freistaat, und die sogenannten Könige von Berufalem und Sicilien waren bie Baupter ber Emporung und Erzfeinde bes, was auch baburch hat angezeigt werden follen, burch fie niebergebriidten Ur= ftamme. Es war bamale auch nicht herkommlich, einzelne Besitzungen im Titel au führen, und nicht Rom, sondern der Raifer mar Saupt ber gangen Erde, und bie mit anbern eben fo unachten Urfunden übereinstimmende Umschrift zielt offenbar auf bas papfiliche Rom. Außerbem giebt es Urfunden ohne Babl, bie all= gemein für unacht anerkannt werben, nothwendig mußten alfo auch Berkfiatten unächter Urfunben vorhanden fenn."

- "1) Marchand bemerkt in seinem Dictionaire historique ganz richtig, daß Stein und Erz der Fälschung eben so enwsänglich sind, wie das Papier, Medailles p. 57, so wie man denn auch wirklich die ganze Sammlung der Kösnigin Christine von Schweden, Medailles de la reine Christine, à la Haye MDCOXLII, alle Münzen der römischen und byzantinischen Imperatoren, der fränkischen, gothischen Könige, des Attila u. s. w., und insbesondere auch alle Münzen mit den Umschristen: Devictis Germanis, Germanicus, Francicus, Gothicus, Allemannicus, sin unächt erklären kann. Wenn es einmal als auszemachte Wahrheit auerkannt sehn wird, daß der Bolksname: Germani, erst in den letzten Jahrhunderten ausgekommen, so muß auch vollends aller Glaube an diese Umschrist verschwinden. Es ist auch aussallend, daß, da man sogar Silzberlinge mit edrässcher Umschrist vorzeigt, keine einzige merkwürdige That der beutschen Kaiser ber Borzeit durch Münzen aus die Nachwelt gekommen ist."
- "2) Zu Biterbo in Etrurien soll ein Decret Julius Chlars solgenden Juhalts sehn entdedt worden: C. Julius. Caesar. M. Tullium. Ciceronem. ob.
  egregias. ejus. virtutes. singulares. animi. dotes. per. totum. ordem. nostris.
  armis. virtuteque. perdomitum. salvum. et. incolumem. esse. judemus. C. Gabolinus. Montanus, der Ausleger Julius Exsars, erklärt solches selbst für eine
  Posse, nugae, nugae, s. Fragmenta c. Julii Caesaris. Amstelodami, ed.
  Elsev. 1661, p. m. 885. In einer Inschrist dei Samuel Pitisco, Lex antig.
  unter: Pontes, erscheint Gratian. imp. 2. cons. primum, da er doch eher
  Consul (366) als Augustus (367), und in bessen zweitem sogenannten Dittregierungsjahre er selbst nicht, sendern Balentinian und Victor Consult waren,

·

(Pius II), Cicero, Baronius, Baluze u. f. w., für gedungene Erzeugnisse jüngerer Zeit, und außerdem alle Dichter, homer, Birgil, Horaz, Martial, Weltweisen, wie Aristoteles, Socrates, Plato und Seneca, Erdbeschreiber, wie Ptolemäus, für nicht in die Zeiten gehörend zu erklären, denen sie die sest sind zusgerechnet worden. Diese Behauptung scheint fühn zu seyn; aber die Jusufunft wird sie bewähren, und wenn auch die Wahrheit in tausende Feßen zerrissen, nach allen Weltgegenden hin in die Tiesen der Weere versenst wird, so steigt sie doch endlich wieder in versüngter Klarheit empor.

"S. 9. Rennzeichen ber unachten Gefdichte. Diefem entwirft fic bas Bilb ber unachten Geschichte von felbft: Die falfche Geschichte gerreißt nämlich bas eine Bolf in Bollerfcaften ohne Babl; fie gerreißt bas eine Reich in gabllofe Staaten von verschiedenen Ramen und Formen, verschenft, verfauft, vererbt, erobert, vertheilt ganber, Die fortbauernd ungetheilt find befeffen worden, grundet Anfpruche auf Berhaltniffe, bie nie bestanden, giebt, was sie bem einen genommen, und nimmt balb wieder weg, was fie gegeben, um zu feber anbern Beit wieder genommen zu werden; fie verleumdet ben Urftamm burch bausliche Dtorbe und Schandthaten jeder Art, und icont oft ihrer eigenen Bunftlinge nicht; fie lugt bas Urreich jum Bablreich, ftellt Feinde als Freunde, Freunde als Reinde bar, Bluteverwandte als Frembe , trennt ben Gohn vom Bater, bie Gattin vom Gatten, von ben Schweftern bie Bruber, gur Berbeimlichung der mahren Ereigniffe und beren Beranlaffungen; fie brandmarkt bas Andenken berer, bie batten vergöttert, und vergottert wieder andere, beren Andenfen batte gebrandmarft werden follen; fie taufcht das Babre mit bem Ralfchen um, ober vermischt bas eine mit bem andern, und verfest Ereigniffe aus fpatern Jahrhunderten in frubere, und umgefehrt, ober vertheilt eben biefelben Ereigniffe in fpatere und frubere Jahrhuns berte zugleich, unter andern Ramen und Umftanden; fie friecht, um ju gertreten, und gertritt mit Tigerwuth, brutet, und ubt Rante aus im tiefften Frieden, und beuchelt Frieden und Freund: schaft im grausamften Bernichtungofriege; sie widerlegt und vertheidigt sich zugleich mit Bitterkeit, um andere Unterstellungen nur desto glaubwürdiger zu machen; sie ängstigt die Gewissen, und ist zügellos, stellt sich oft abergläubisch, und ist nicht blos unglaubig, auch boshaft und menschenseindlich; mit vollen Händen streut sie überall den Samen der Zwietracht aus, lehnt die Untergebenen gegen ihre Vorgesetzen, und die Untergebenen nach ihren verschiedenen Abstusungen wieder unter sich auf, um die einen durch die andern zu erdrücken: indessen ihr Hauptgünstling mit der einen Hand vor und nach die reise Erde mähte, und mit der andern die Trümmer zum Ganzen wieder aufsammelte, um so endlich auf seinen Namen das Urreich in seinem ganzen Umsange wieder herzustellen, dessen Einstürzung die Geschichte blos deswegen so wesentlich mitbefördert hatte.

"S. 10. Anerfannte Salfdungen. Die Decretale 3fibore, angeblich von ben erften romifchen Dabften an bie auf ben 385 gewählt fenn follenden Siricius, werben allgemein für falfc anerfannt. Ebendaffelbe gilt auch von andern Schriften und Urfunden ohne Babl. Dabei fann aber feine andere Absicht jum Grunde gelegen baben, ale Thatfacen und Grundfage aufauftellen, welche bem bieberigen Buftanbe ber Dinge nicht gemäß waren. Wenn alfo nichts besto weniger in ben bieber noch nicht für unterschoben anerkannten Schriften ebenberfelbe Beift, wie in ben bafur anerkannten berricht, fo ift ber Berbacht nur gu gegrundet, bag alle aus ebenderfelben Quelle gefcopft find. Ludewig erfennt felbft bie Urfunde Ottos bes Großen von 940, wodurd er bie Stadt Magbeburg unter andern ju einer uns mittelbaren Reichsftadt erhebt, für undcht. (Praefat. ad rel. manuser. T. 1. §. 16., f. auch §. 17-33.) Schon harbouin bat öffentlich erffart, bag er bie meiften Urfunden fur unterschoben, und von den flaffifden Schriftstellern außerftene nur den Tullius (Cicero), Plinius, Birgil, Borag für acht halte (ebendaf. S. 15.), und ift ber Meinung, bag irgend ein Großer vor etlichen Sabrbunderten die jest vorbandene Beschichte von einer Besellschaft wohlgenährter Soldlinge habe auffegen laffen. Db es ibm babei Ernft gewesen, oder ob es nicht vielmehr ein gewöhnlicher Runftgriff mar, laffe ich babingeftellt feyn; ich follte aber bas

lette vermutben : benn ba unmöglich alle Urfunden vertheidigt werden fonnten, fo mar icon genug gewonnen, wenn wemigftens bie mefentlichften fur acht anerfannt wurden; eben fo wie man auch bie Sauptfache fur im Reinen ansehen tonnte, wenn feiner mehr bie Mechtheit des Cicero, Plinius, Birgil und Borg bezweifelte. Die Jesuiten beschuldigten bie Benedictiner auf bem Raffiner Berge ju Gunften ber Deutschen (bu lieber Gett, ju Bunften ber Deutschen!) mahre Urfunden verfalscht und faliche geschmiebet zu baben (ebendas, Rot. 1), und La Croze in Vindic vet. script. (nach bem Zeugniffe Lubewige vir eruditissimus, b. b. einer ber abgefeimteften) treibt die Unverschamtheit so weit, daß er Raiser Friedrich II für das Saupt und den hohen Gonner aller Berfälscher und Betruger ausgibt. Dag ber Berg Raffind (in terra laboris) eben so wie bie Abtei St. Denis Sauptwerf. ftatte gewesen, ift wohl nicht zu bezweifeln, aber gewiß nicht gur Berberrlichung bes Urreichs, ba vielmehr beffen gangliche Bers nichtung beschloffen war. Die Geschichte nennt Frang I von Franfreich ben Wiederherfteller ber Wiffenschaften , und es ift nicht nur wahrscheinlich, bag bas von ihm auf ben Rath bes Bube (Budaeus) gestiftete Collège royal mefentlich zu biefem Bwede gestiftet mar, und bag bier die Sandschriften gur Belt gefommen find, wovon es beißt, daß er fie in Italien, Griechen land und Afien habe fammeln laffen. Bald nachber icheint Tilius an der Spige diefer Stiftung gestanden ju haben; benn er fast in der Borrede felbft, daß feiner Gehülfen nicht wenige gewefen, adjutores meos, qui non fuere pauci. Daber wurden auch bie Parifer die Sohne bes Belifaus (Sobepriefters) genannt, welche bei ber vollen Quelle fagen, und welche Gregor in ihren Arbeiten ftarfte. (Decret. Greg. lib. 5. tit. 33. cap. 27.) Daß bie Berfälfcher nach einem festflebenden Plane, mit Bedachtsamfeit und nach ber Zeitfolge verfahren, blidt febr beutlich aus Dist. 59. c. 15.: nos enim tempore indigimus, ut aliquid maturius agamus, nec praecipitemus consilia, et opera nostra. neque ordinem corrumpamus, so wie die Absicht berfelben aus Dist. 49. c. 1. hervor. hier find fogar die Eigenschaften eines Mitarbeis ters angegeben. Er mußte ein gutes Beficht haben, um eingus

sehen, wohin die Arbeit zielte, quo gressus operis pergat; er burfte nicht kurznasig seyn, um schon im voraus alle Folgen, und schon aus der weiten Ferne her die aus diesen Irrthümern entstehenden Kriege zu wittern, qui non discernit, quae ex causis singulis tentamenta prodeant, et ventura vitiorum bella ex alto deprehendit; er mußte züchtig seyn, eine Borschrift, welche fast gar nicht ist besolzt worden, so wie auch schon die Worte: humor viscerum ad virilia labitur, nicht in dem Munde eines b. Kirchenlehrers vassen können.

"Die Berfalfdungen haben im übrigen bis in bie letten Beiten fortgewährt, und außer Franfreich und Italien maren auch die Riederlande mit im Bunde; wenn baber gefagt wirb, ber felige Rhenanus habe ben Bellejus Paterculus zuerft an bas Tageslicht gebracht, und Bolfgang Lagius babe ein Bruchftud bes Bellejus entdedt (lib. I. comm. reip. rom. cap. 8.), fo trifft beide der Berdacht, Biffenschaft von der Entftebung beffelben zu baben, und vielleicht gar die Berfaffer bavon ju feyn. Werfftatte ju Berfalfdungen icheint fogar noch immer ju befteben. So wollte noch vor furgem Choiseul in ber Rabe von Conftantinovel die Schrift von Lydus (ein Rame, ber aus Lift gebildet ju feyn icheint), eines vorgeblichen Griechen und Angestellten bei ben Dagiftraten, de magist. rom., entbedt baben, welcher jugleich mehrere verloren gegangene Schriften, und unter biefen Auffage von Conftantin bem Großen und auch manches aber Juftinian nachtragt, um baburch ben Glauben an Conftantin und Juftinian ju ftarfen, und jugleich bie Luden fruberer Berfälfder auszufüllen. Und noch vor gar furgem, 1781 bis 1791, bat und R. V. Canciani, ord. serv. B. Mariae Virginis zu Benebia. in funf Banden, mit einer von ibm erlauterten und mit bisber ungebrudten Denfmalern bes Alterthums bereicherten Sammlung ber Befege ber Barbaren befchenft, und außer ben Rapitulgren ber Ofigothen, Langobarden, Frifen, Angeln, Bariner, Burgunbionen und Beftgothen, auch mit den Gefegen ber Bolfer von Auftraffen, Sicilien, Italien, Romanien (imperium romaniae, bas romifche Reich), ben Rapitularen ber gurften von Benevent, und bes obern und niedern Affisenbofes bes Ronigreiche JeruLazius unter Ferdinand I, ber baierische Aventin 1), der sächsiche Spalatin 2) u. a. m."

Nicht minder eigenthumlich ift "S. 15. Die Berfälscher stellen Berbundete als Feinde auf, und umgekehrt. Fast auf gleiche Weise werden Berbundete als Feinde, wie z. B. Bonisaz VIII und Karl der Schöne, und umgekehrt Feinde als Freunde ausgestellt. So steht Luitprand, König von Italien, der wahrscheinlich an einem andern Orte als Leo isauricus (der Löwe von Destreich) erscheint, und unter diesem Namen die neuen Bilder zerkörte, und unter senem den aufrührischen herzogen zu Leib ging, den Franken unter Karl Martel gegen die Saracenen bei, anstatt daß wahrscheinlich die Saracenen als Griechen unter dem Leo isauricus, und als Langobarden unter

<sup>&</sup>quot;1) Derselbe rechnet zum vorgeblichen regnum Bojoariae: Nariscos, Alemannos, Chambos, Boethos, Ilissos, Marcomannos, Vindelicos, Noricis, Austriacos, Tirollios, Athesinos, Venones, Styrios, Charinthios, Venedos, Charitios, Pannonios (lib. 4. p. 297). Heinrich der Finkler soll Arnuls, nad Einigen den Guten, nach Andern den Bösen, als Herrn aller dieser Böller an erkannt, und ihm ausserdem noch das Patronatrecht über alle Bischöse in Baiem verliehen, und dagegen blos verlangt haben, das Arnuls den baierschen Königstitel ablege. (Ludewig Germ. Pr. lib. 4. cap. 1. §. 6.) Wer kann es glanku, daß dieses schöne Königthum schon unter den Söhnen Arnuls die aus die Piels Scheiern zusammenschmolz? Handgreislich hat die salsche Geschichte dies angens blickliche Königthum blos deswegen ausgestellt, um zwischen den vorgeblichen Nachkommen von Scheiern, oder Wittelsbach, und dem Hauptstamme dereinst als Rankapsel zu dienen."

<sup>&</sup>quot;2) Die Spalatin'sche Beschreibung der sächsischen Besehnung zu Wien 1535, wovon ohnehen nicht ein einziger anderer Geschichtschere das Geringste mestet, tit in verschiedener Hinsche undcht. Die Worte: germano Fratre, Regis Uladislai filia, Regis Ludovici sorore sind besannte Kunstgrisse zur Berdunkelung der Berwandtschafts-Berhältnisse. Die Worte: Donatus decem bodus, aliquot doliis vini, et piscium optimorum — accumbente regina — accumbente etiam Archi-Episcopo etc. Electori, qui ad mensam sinistrum latus reginae tegebat etc., verrathen ofsendar sranzösische Spöttelei. Die Worte: Valde hilaris, sestivus et comis conviva, erinnern an die Worte Ditmars von Merseburg unter Otto IV: Et hos dies sestivos duximus admodum hilares. Lie Worte endlich: huc etiam venerunt, quod vel posteri possent mirari, duorum potentissimorum regum, nempe Gallorum etc. societatem soederis (Schmalcaldici) petentes etc., sassen zur zu den Geschaft sen zu den schwalflicher Berfälscher, wahrscheinlich aus dem Gesolge der Abgesand: ten zu den schmalfalbischen Berbündeten versiert sen."

Luityrand ebendaffelbe Bolf ausmachten, und Rarl Martel felbft ein aufrührerischer Bergog mar, aus bem gwar erft in ben folgenden Jahrhunderten unter biefem Ramen auftretenben Saufe angeblich von Unfou, Provence, Sicilien, Ungarn u. f. w. Go fdworen Ludwig von Baiern bem vorgeblichen Ronig Philipp von Franfreich 1341, und Rarl IV, Johann, bem Erfigebornen von Franfreich und beffen Brudern zu Trient am 7. Mai 1347, ale Ludwig von Baiern noch lebte, und beffen Sohn Sigismund Rarl von Frankreich am 25. Juni 1414 ebenfalls zu Trient ewige Freundschaft. (Traités de paix etc. T. 1. p. 233, 259 und 385.) So focht fogar Rari IV in ber ungludlichen Schlacht bei Ereffy 1346, wo fein angeblicher Bater, Johann, Ronig pon Böhmen, und Graf von Luxelburg geblieben, für Franfreich angeblich gegen England; er genehmigt die Schenfung bes Delphinate von dem finderlofen humbert II an ben Erfigebornen von Frankreich, und biefer Erfigeborne von Frankreich erscheint überall wie ein ungertrennliches Schooffind Rarls IV, u. b. m., auftatt bag bas fogenannte Delphinat burch offene Bewalt vom Reiche abgeriffen, damals noch fein Ronig von Franfreich, und alfo auch fein Erftgeborner beffelben in der Belt mar, und Rarl IV und Sigismund eben fo wie Ludwig und deren Borganger und Rachfolger fich im fortdauernden blutigen Rampfe mit der Berichwörung befanden. Go ichloß fogar Friedrich III am letten Dezember 1475 ein Bunbnig mit Franfreich gegen Rarl von Burgund (p. 635), wenn icon biefer taum 3 Monate porber, am 13. September, mit Frankreich einen neunjährigen Baffenstillftand abgeschloffen batte (616 u. f.), welches aber fein hindernig mar, daß fich beffen Sohn Maximilian 15 Donate nachber, am 26. April 1477, burch einen Bevollmächtigten, und am 20. August perfonlich mit Maria, ber einzigen Tochter und Erbin der vorgeblichen gander bes Saufes Burgund, vermablte. 3ch bglte aber biefe Beirath , fo wie auch die nachberigen Berlobungen beffen Tochter Margaretha und Enfelin Eleonore mit ben Dauphins, und beffen Enfels Rarl mit Ludwige XII Tochter Claubia fur Marchen, Maximilian fur ben Erben von Lothringen, Brabant, Luxemburg, Flandern u. f. w.

:

von eigenen Rechts wegen, und Rarl von Burgund für einen blutsverwandten heerführer von Frankreich gegen Destreich. Bie oft treten nicht in der Geschichte Könige von Frankreich zwischen den Raisern und Pähften als Bermittler auf? anstatt daß der Untergang des Urstamms unwiderruflich beschworen war, und mit unverrücktem Auge bei jeder Gelegenheit ohne Rast und Ruhe beschleunigt ward."

Alles wird jedoch überboten burch bie Prufung ber Gefoichte von Rom, S. 22. "Rom, ale Saupiftadt ber Beli, verdient gewiß eine gang vorzugliche Aufmerkfamkeit. Beschichte von Rom mehr fabelhaft ift, bringt fich gleich jedem Denfer unwillführlich auf. In Italien, bem fogenannten Parabiefe, bem Garten, und im Bergleich mit andern Canbern, bem Simmel von Europa, batten fich die Menfchen, die im Urzuftande bes Schonen und hehren noch empfänglicher find, wie in bem gefünftelten, gewiß icon von ben alteften Beiten ber nieber-Rach den Kriegen Rome, von beffen erftem Dafepa an im unmittelbaren Umfreise, und in ber Folge immer weiter und weiter zu urtheilen, war gang Italien icon langft vorber bevolfert. Daber weiffagte icon Balaam über daffeibe (Num. cap. 24 v. 24), und baber bieg auch Italien icon bei ber Ans funft bes Aeneas bas Schone: pulcro ut latio careat (Aeneid. lib. 4. v. 432). Die Geschichte gablt viele namhafte Stabte und Ronigthumer auf, die jum Theil von Meneas gegrundet, und erft nachdem Rom mehr ale 300 Jahre nachher gebaut mar, por und nach, fo wie baffelbe allmälig beranwuche, aufgeloft murben. Wenn bie bochbergige, burch bie Aufnahme eines zweiten Aeneas von neuem berühmt werdende Infel Elba bem tirrbenifchen oder etrudeifchen Beere 300 Dann jum Beiftande bes Meneas bergab, wenn damale icon bie Stabl : Erzgeburge auf Elba für nnericopflich gehalten wurden,

ast *Ilva* trecentos insula, inexhaustis chalybum *generosa* metallis.

Aen. 10. v. 137.,

fo mußte Elba nicht allein icon lange vorher bevolfert, fondern auch gehörig eingerichtet, gebildet und ber hochgefühle empfang-

lich, fo wie auch ber Bergbau icon febr alt gewesen fenn. Italien hatte fogar icon unter Janus und Saturn fein golbenes Beitalter erlebt, und war also auch vor Janus und Saturn fcon angebaut und ausgebildet, wiewohl es nicht weniger auffallend ift, bag bie Geschichte Staliens eigentlich erft mit Romulus anfängt, aetas romanorum prima nullis adhuc erudita Magistris, cum scriptores nondum ullos haberet, quorum exempla sectaretur, in primis quodam modo linguae suae cunabulis balbutiebat (Pitisco lexic. Antiq. rom.: Romani), daß die Borgeit von Aeneas an bis Romulus, wie vielmehr vor Aeneas eigentlich feine Geschichte bat, weswegen fie benn auch gewöhnlich vom Aeneas gleich auf Romulus abspringt, tunc Aeneas a Troja transivit in Italiam, itaque Romulus etc. (Chron. S. Aegidii. bei Leibnig Sc. v. B. T. 3. p. 588), und bag eigentlich ber mit Auguft gleichzeitige Livius ber erfte romifche Gefdichtichreiber ift. Bon fo einer Bolfemenge von Erfahrung und Rraft, wie fcon bie Rriege bes Meneas mit Turnus, Megentius u. f. w. bemabren, war es indeffen nicht zu erwarten, bag fie unbefummert foll auaefeben baben, daß eine handvoll Gauner, mit den zwei Gluderittern Romulus und Remus an ber Spige, gleichsam por ihrer Thure ben Grundftein jur Unterjodung ihrer aller lege, iste Romulus de stirpe Aeneae sceleratorum manum promissa immunitate collegit (ebenbaf.). War Rom anfänglich vielleicht nur jum Raubnefte bestimmt, wogu benn ber unermegliche Umfang beffelben ? ber fich aber eben fo wenig zur blofen Ritterburg eignete. Sollte es Sauptfit eines weltbeherrichenben Stantes fepn, fo' war es Unfinn, mit ber fleinen Bevolferung einer eingigen, noch fo großen Stadt die Welt erobern zu wollen, anfänglich fogar ohne Musficht ber Fortpflangung, ein Sindernig, bas man erft bann gewahrte, als Rom icon gebaut war, und bem erft burch ben Raub ber Sabinerinen ausgeholfen werben mußte. Richt weniger Unfinn war es, bei bem fo boben Grabe von Babriceinlichfeit bes Nichtgelingens bennoch einen bis babin beisviellosen Bau zu unternehmen und wirklich auszuführen, als ob die Welt icon erobert gemefen mare. Die verlegene Befdicte bupft baber auch über bie Erbauung ber Stadt Rom fer per suam superbiam etc., die superbia etc., die luxuria, quomodo Trojam etc., tu quidam invidia etc. (A. B. Prooem.); die sogenannten Gelehrten haben sich die Köpfe darüber zerbrochen, was doch die unmittelbar solgende Stelle für einen Sinn haben möge: Christianum imperium etc., das bisher größte römische Reich, cujus fundamentum super christianissimo (Andere haben christianismi, auch christi) regno feliciter stabilitur, das in dem allergrößten Reiche (dem Reiche des Allergrößten, Größten, d. h. Frankreich) mit vielem Glüd neugegründet wird, — eine ganz einsache Erklärung des Ueberganges des römisch ebeutschen Reichs auf die Bestger des Königthums Franken, jest Frankreich 1). Zuweilen bekannten sich die Berfälscher zu einer ans

<sup>&</sup>quot;1) Rur bie gallifche herfunft ber gelbenen Bulle Rarls IV zeugen bie gallischen Wörter und Rebensarten, wie g. B. bas icon befannte Wort linguagium, language, die Wörter: communia, communes (cap. 1. §. 3.), praetextu guerrae (cap. 14.), singulas guerras, guerre (cap. 17.), bassior, plus bas (cap. 28.), die Rebensarten; habuerint proficisci, avoient à voyager (cap. 1.), extitit celebrata, a été célebrée (cap. 2. §. 2.), extitit observatum, a été observé (§. 8.), habebit inquirere, aura à interroger (cap. 4. §. 3.), primam vocem, la premiere voix, statt suffragium (§. 4.), patentibus literis, lettres patentes (cap. 1. §. 18.) u. a. D. m. Dafür zeuget auch ber von bem cap. 24. an schimpfweise als bei ber Berkundung zu Diet mitanwesend ausgeführte Bischof von Alba, der hier Theodorich und anderwärts Talaprand genannt wird (f. Lubewig Erläut, ber 3. B. 2. Th. S. 344) und fobann auch Rarl, Eritgeborner bes Königs von Franken. 3ch bin überzeugt, bag bamale ein König: reich Franken weber vorhanden, vielweniger anerkannt war, und Alba, aus bem Birgil bekannt, war ein Hauptsit der Empörung, daven die Berfälscher, um sich auf Roften bes betrogenen Urvolfs ein fleines Bergnugen zu machen, zuweilen einen Ort, ober eine Thatfache verblümter Beife entfallen ließen. man im Ernste Karl IV, einem beutschen Raiser, die Worte in ben Dund legen; bie beutschen gurften wurden bie beutsche Sprache mahrscheinlich von ihrer Kindheit an kennen, vertsimiliter teutonicum idioma sibi naturaliter inditum scire praesumantur, et ab infantia didicisse (cap. 30. §. 2.)? und met justis felt baran, bag unter dem Ausbruck; princeps aliquis equo, vel alteri bestias insidens (cap. 29. S. 3.) ein Efel verstanden wird! Das römische Recht fell erft im 15. Jahrhundert in Deutschland bekannt geworben fenn, und bennech erscheint schon in ber g. B. die falcidia und die testata und intestata successio (cap. 24.). Die g. B. beuchelt, im Reiche Ginigkeit zu ftiften, und fie bat ben Grund zu beffen Entzweiung und Berftorung gelegt. Schon gleich im Anfange erklart fie die deutschen Fürsten für Diebszesellen, und macht fich über die Blind: beit und Uneinigkeit derselben, wie gewöhnlich, suftig: Principes eins facti sunt socii furum, ob quod dominus miscuit in medio eorum spiritum vertiginis,

fceinlich partheilofen Ration, wie g. B. Arthur Dud, de usu et auth. jur. rom., ju ber englischen. Unter welchen Dasten fie fic aber immer verfteden mochten, überall blidt bennoch im Allgemeinen ber Gallier hervor. Der plenissimus rerum hungaricarum scriptor, Antonius Bonfinius (NB. iniquus in germanos), au bessen Bermandtschaft ber interpres. constit. imperatoriarum in Cod. Edmundus Bonefidius gebort, ift balb feunbar. fann in ber Urfunde Ronig Ludwigs von Ungarn mit Benedig, inter regem, et ducem, ac commune (fr. commune) Venetorum, und bei ben Worten: derobationes, malcontentis u. f. w. bas Beburteland bes Berfaffere noch zweifelhaft bleiben ? und mer fann in den 1706 bei Belegenheit der damaligen Unruben in Ungarn ber faiferlichen Commission übergebenen Bunften ben frangofischen Ginflug verfennen ? Sogar bat man fich nicht immer bie Dube gegeben, ben frangofischen Bortern einen lateinischen Buschnitt zu geben: interim anno 1193 etc. duces de Louvain! Lemburc; Episcopi de Leges, Liege (Leibn. T. 1, p. 878) u. b. m. hieber geboren auch ber angeblich von Friedrich III gefronte beutsche Dichter Celtes, ber von Maximilian I gefronte Cuspinian,

ut palpent in meridie sicut in tenebris; et candelabrum eorum movit de loco suo, ut sint coeci, duces coecorum, et qui ambulant in tenebris etc. Septem Electores etc. in unitate spiritus septiformis etc. (Procem.) Bu Rölln, Trier, in Sachsen und Branbenburg ift feine Spur von irgend einer gol= benen Bulle vorzuweisen, und bennoch sollen auch Anrfolin, Trier, Sachsen und Brandenburg gleichlautende Abschriften ausgestellt haben, und bie vorhandenen Mainzer, Frankfurter, Beibelberger und Brager weichen manchfaltig von einanber ab, und find balb fo, balb anders eingerichtet. Bon ben zu Rurnberg (im Baufe anm golbenen Schilbe) und zu Det versammelten Reichsfürften ift nicht ein eingiger genannt, welches boch wohl ber Wichtigkeit bes Geschäfts ware angemessen gewesen, und bas, sowohl was die Gesetzgebung selbst, als die Berrichtungen ber Bablfürften betrifft, ben Enteln bes größten Bolks ber Erbe nicht gang würbige Bange besteht aus unzusammenhangenben Bruchftuden, bavon cap. 1, 3, 5, 12 und 20 ben herkommlichen Gingang haben : in nomine sanctae etc., ber gewöhn= lich nur bem Gangen vorhergeht, woher zu vermuthen, bag biefe fogenannte g. B. ju verichiebenen Zeiten gusammengetragen worben. Bu ben Zeiten bes verleumbeten Rarls IV, fehr mabricheinlich bes Großen, berjenige, ben wir bis jest baffir gehalten haben, ift es wenigstens nicht, war bas römische Reich noch Erbreich, und baffelbe ift erft auf ben Grund ber fpaterbin falfchlich unterlegten g. B. Bablreich geworben."

von eigenen Rechts wegen, und Karl von Burgund für einen blutsverwandten heerführer von Frankreich gegen Destreich. Wie oft treten nicht in der Geschichte Könige von Frankreich zwischen den Kaisern und Pähsten als Bermittler auf? anstatt daß der Untergang des Urstamms unwiderruflich beschworen war, und mit unverrücktem Auge bei jeder Gelegenheit ohne Rast und Ruhe beschleunigt ward."

Alles wird feboch überboten burch bie Brufung ber Gefcichte von Rom, S. 22. "Rom, als Sauptftadt der Belt, verdient gewiß eine gang vorzügliche Aufmerksamfeit. Dag bie Beschichte von Rom mehr fabelhaft ift, bringt fich gleich jedem Denfer unwillführlich auf. In Italien, bem fogenannten Parabiefe, bem Barten, und im Bergleich mit andern ganbern, bem Simmel von Europa, batten fich bie Menfchen, bie im Urzuftanbe bes Schonen und Behren noch empfanglicher find, wie in bem gefünftelten, gewiß icon von ben alteften Beiten ber niebergelaffen. Nach ben Kriegen Rome, von beffen erftem Dafeyn an im unmittelbaren Umfreife, und in ber Folge immer weiter und weiter zu urtheilen, mar gang Italien ichon langft vorber bevolfert. Daber weiffagte icon Balaam über baffeibe (Num. cap. 24 v. 24), und daher hieß auch Stalien ichon bei ber Unfunft bes Aeneas bas Schone: pulcro ut latio careat (Aeneid. lib. 4. v. 432). Die Geschichte gablt viele namhafte Stadte und Ronigthumer auf, die jum Theil von Meneas gegründet, und erft nachdem Rom mehr ale 300 Jahre nachher gebaut mar, por und nach, fo wie daffelbe allmälig beranwuche, aufgeloft murben. Wenn die hochbergige, burch bie Aufnahme eines zweiten Aenegs von neuem berühmt werbende Insel Elba bem tirrbenischen ober etruseischen Seere 300 Mann jum Beiftanbe bes Meneas bergab, wenn damale icon bie Stabl - Erzgeburge auf Elba für unericopflich gehalten wurden,

ast *Ilva* trecentos insula, inexhaustis chalybum *generosa* metallis.

Aen. 10. v. 137..

fo mußte Elba nicht allein icon lange vorher bevolfert, fondern auch gehörig eingerichtet, gebilbet und ber hochgefühle empfang-

Ho, fo wie auch ber Bergbau icon febr alt gemefen fenn. Italien batte fogar icon unter Janus und Saturn fein golbenes Beitalter erlebt, und war alfo auch vor Janus und Saturn icon angebaut und ausgebilbet, wiewohl es nicht weniger auffallend ift, bag bie Geschichte Italiens eigentlich erft mit Romulus anfangt, aetas romanorum prima nullis adhuc erudita Magistris, cum scriptores nondum ullos haberet, quorum exempla sectaretur, in primis quodam modo linguae suae cunabulis balbutiebat (Pitisco lexic. Antiq. rom.: Romani), daß bie Borgeit von Aeneas an bis Romulus, wie vielmehr vor Aeneas eigentlich feine Geschichte bat, weswegen fie benn auch gewöhnlich vom Aeneas gleich auf Romulus abspringt, tunc Aeneas a Troja transivit in Italiam, itaque Romulus etc. (Chron. S. Aegidii, bei Leibnig Sc. v. B. T. 3. p. 588), und daß eigentlich ber mit August gleichzeitige Livius ber erfte romifde Gefdichtschreiber ift. Bon fo einer Bolksmenge von Erfahrung und Rraft, wie icon bie Rriege des Aeneas mit Turnus, Megentius u. f. w. bewähren, war es indeffen nicht zu erwarten, bag fie unbefummert foll gugefeben haben, daß eine Sandvoll Bauner, mit ben zwei Bluderittern Romulus und Remus an ber Spige, gleichfam vor ihrer Thure ben Grundftein gur Unterfochung ibrer aller lege, iste Romulus de stirpe Aeneae sceleratorum manum promissa immunitate collegit (ebendas.). War Rom aufänglich vielleicht nur jum Raubnefte bestimmt, wogu benn ber unermeftiche Umfang beffelben? ber fich aber eben fo wenig gur blofen Ritterburg eignete. Sollte es Sauptfit eines weltbeherrichenben Stantes fepn, fo' war es Unfinn, mit ber fleinen Bevolferung einer eingigen, noch fo großen Stadt die Belt erobern zu wollen, anfanglich fogar ohne Aussicht ber Fortpflangung, ein Sindernig, bas man erft bann gewahrte, als Rom icon gebaut mar, und bem erft durch ben Raub ber Sabinerinen ausgeholfen werben mußte. Richt weniger Unfinn war es, bei bem fo boben Grabe von Bahricheinlichfeit bes Richtgelingens bennoch einen bis babin beispiellofen Bau zu unternehmen und wirklich auszuführen, als ob die Belt icon erobert gemefen mare. Die verlegene Beschichte bupft baber auch über bie Erbauung ber Stadt Rom

٤

mit folder Leichtigfeit weg, bag man in Berfudung gerath, bas Spruchwort lugen ju ftrafen, und wirflich ju glauben, ""Rom fep auf einen Tag gebaut."" Belder Boranftalten bedurfte es nicht bagu, und auf welchen Wegen mag Romulus wohl bie mancherlei Erforderniffe berbeigeschafft baben, die fich jum großen Theil aus weiter gerne herschreiben, und in jedem Salle mehr Bande erforderten, ale bie Stadt Rom in Bewegung fegen tonnte. Es mare ju munichen, bag bas ortliche Berhalten von Rom in feinen Uranlagen und allen einzelnen Bestandtheilen von Sachfennern mit gewiffenhafter Genauigfeit aufgenommen und gepruft murbe, um fich bald zu überzeugen, bag die bis jest befannte Beschichte von Rom von Brund aus erdichtet ift. Daber ift fie auch mit fich felbft im Biterfpruche, indem nicht allein über ben Tag gestritten wirb, an welchem die Grundfteine von Rom gelegt worden, fondern man weder über bas Jahr, noch fogar über ben eigentlichen Stifter von Rom einverftanben ift, fonderbar genug, daß die Romer, ba fie boch icon unter Romulus und Ruma eine vernünftige Ginrichtung hatten und ihre Beitrechnung mit ber Erbauung ber Stadt anfingen, nichts besto weniger über ihre eigene Entftebung noch ungewiß feyn fonnten, wo man fogar die Erschaffung der Belt mit Jahr und Tag anzugeben weiß!?

"s. 22. Forts. Roms verschiedene Staatsversafungen. So wenig die uranfängliche und einige Jahrhunderte hindurch fortwährende Beschränktheit des Römergebiets, der öftere Wechsel der Bersassung, die bürgerlichen Kriege und selbst die drtliche Lage von Kom im reizenden Süden sich dazu eigneten, von Rom aus die Welt zu erobern, eben so machen es auch der Wechsel der Bersassung, die bürgerlichen Kriege, das willkurliche An- und Absesen der größtentheils kinderlosen, von Weibern, Berschnittenen und Günstlingen beherrschen, durch Alter und Ausschweisungen seder Art geschwächten, durchgehends abwesenden Imperatoren, die kurze Lebenszeit, so daß Martial in einem Zeitraum von 35 Jahren acht Imperatoren, Galba, Otho, Bistellius, Bespasian, Titus, Domitian, Nerva und Trajan, erlebt hat, die gewaltsamen Todesarten derselben, indem, ohne des Justius Casar zu erwähnen, Tiber nach einigen vergistet, nach

Andern erdroffelt ober erftidt, Caligula erftochen, Claudius vergiftet worden, Rero fich felbft entleibt bat, Balba burch Dibo, Dtho burch fich felbft, Bitellius von ben Golblingen Bespafians umgebracht und in bie Tiber geworfen, Bitellius nach Ginigen von feinem eigenen Bruber Domitian vergiftet, Domitian nicht minder ermorbet worden ift u. f. w., eben fo, fage ich, machen es alle biefe, gewiß nichts weniger als gunftigen Zeitumftanbe und Greigniffe bochft unglaubhaft, bag fie auf die Berberrlichung von Rom mehr Bedacht follen genommen haben, als auf ihre augenblidlichen Bortbeile, und bag bie fur Bunber geltenben vielen Prachtgebaube, bas Rapitol, bie Siegesbrude (pons triumphalis), die fogenannten Trafand- und Antoninsfäulen, die vielen Bild- und Spigfaulen (obeliscus), Die ungabligen Marmorfaulengange, Springbrunnen, Bafferleitungen, Grabmaler, Renn- und Rampfbahnen, Baber, die geraben, langen und breiten Strafen, Die eben fo funftlichen, als toftbaren, von Meile gu Meile burch Marmorfaulen bezeichneten außern Strafen und bie mannichfaltigen Alterthumer überhaupt wirklich fene Entftehung baben follen, welche bie Beschichte ihnen gulegt.

"Dag biefe Denfmaler auf ben Kreiftaat nicht vaften, bat bie Geschichte icon selbst gefühlt: aedificiorum usque ad annum urbis 662 rarus decor, et cultus, cum nullae erant in publico columnae marmoreae etc. cetera ex auro, argento, gemmisque ornamenta, si capitolium excipias, omnia rara (Pitisco Roma); fie bat baber auch bem Anguft bie Meußerung in ben Mund gelegt, bag er Rom fteinern gefunden habe, aber marmorn überliefere. Diefelbe gefteht aber auch , bag Auguft feinen Gis abmedfelnd ju Reapel, und mahricheinlich langer wie in Rom, und fogar brei Jahre ju Lyon gehabt, und es icheint mir also vielmehr, in Berbindung mit fo vielen andern babei eintretenden Thatsachen, beinabe gewiß, daß, da Claudius. Caracalla und Beta zu Lyon geboren find, Caligula baselbft alle Arten öffentlicher Spiele angeordnet, Nero (ebenderfelbe, welcher Rom in Brand foll gestedt haben) bem verbrannten Lyon ein großes Gefchent an Gelb gemacht u. f. w., und Conftantin ber Große fein Soflager ju Arles gehabt , Rom und Italien faft weniger als Sub-Kranfreich ber Sig ber fogenannten etften Raifer gewesen seyn muffe. Soviel ift ausgemacht, bag bie Emporung gegen bas Urhaus besonders auch an den Ufern der Rhone Burgel gefaßt und Frankreich eigentlich von Diefer Seite ber ift gegrundet worden; bag die neue Befdichte mefentlich aus ben, nicht felten unter mehrfachen Ramen, ju verschiedenen Zeiten aufgeftellten Sauptern berfelben, wenn ichon nur wenige von ihnen, und bod immer nur auf furge Beit fich ju Rom behaupten fonnten, wobin auch unter andern bie Stelle gielt : dum hostilis ferocitas romanam civitatem, vel alias obsideret (Tiber. Constantini constitutio cap. 7.), und baber fast Alle hauptsächlich von Arles, Lvon, Bienne, Avignon, Marfeille und Neavel aus ihr Befen getrieben, die burdaus unachte romifche und byzangifche Raiferreibe und auf biefe Beise aus ber Geschichte bes fogenannten Mittelaltere jugleich eine Geschichte früherer Jahrhunderte gebilbet und baburch bas überliftete Urvolf ber mabren Befdichte biefer frühern Sabrbunderte beraubt bat. Richt weniger ungunftig fur Rome Bericonerungen waren bie nachberigen Befisnahmen Italiens und Roms, unter andern 410 burch Alarich, Ronig ber Gothen, 455 burch Genferich, Ronig ber Bandalen, welcher Rom 14 Tage lang plunberte, 467 durch Odogcer, 546 burch Totila, Ronig ber Gothen, ber zwar von bem Borhaben, Rom zu schleifen, abstand, aber boch die Mauern größtentheils gerftorte, um febergeit ungehinderten Bugang ju baben, 568 burd Alboin, Ronig ber Langobarben, beren Berrichaft unter Defis berius 777 Rarl ber Große ein Ende machte. Wie oft ift nicht felbft bas Rapitol; ohne Zweifel in ben anhaltenden Rriegen bes Urhauses gegen die Berschwornen, abgebrannt, und schon unter August, was febr merkwurdig ift, glich es dem Rapitol ber Borgeit nicht mebr :

nec bona tam sequitur hora, quam bona prima fuit, aspice quae nunc sunt capitolia quaeque fuerunt.

Ovid.

"S. 24. Fortf. Rom unter ben Pabften. Unter ben Pabften hat Rom fo wenig gewonnen, bag es vielmehr befonbere Gregor, angeblich aus Frommigfeit und um jede Spur von

Beibenthum, b. b. febe Spur ber Borbefiger zu vernichten, gerftorte, und ju bem Baue ber Peterefirche hat fich Alexander VII einer Marmorfaule bes angeblichen Grabmals Abrians (vielleicht C-onrade) bedient, fo wie überhaupt alle Refte bes Alterthums noch immer bie größten Bierben ber neueren Ballafte finb, und unter andern auch bas mit Porphyr bededte Grab unter bem Borbach biefer Rirche (porticus) fur bas Grabmal Raifers Dito, nach Moreri bes 3mepten, anerfannt wird (f. Ludewig mon. ined. T. 10. p. 469). Dug es boch febem auffallen, ungeachtet Die Pabfte jest ungefähr 1800 Jahre, Die fiebengigfahrige Auswanderung nach Lyon und Avignon, welches auch bie fiebengigfabrige Gefangenschaft in Babylon genannt wird (f. Moreri: Avignon), abgerechnet, ununterbrochen ju Rom ihren Sit gehabt, bennoch wenigstens von ben driftlichen Raifern an, meines Biffens vor bem fechezehnten Jahrhundert nicht ein einziges pabfilices Denfmal, nicht einmal ein Grab vorzuweisen, und baf fogar bie Rirche Johanns jum Lateran ohne Bergleichung alter ale bie Petersfirche ift. Unter fo verhangnigvollen Beitumftanden bat alfo Rom unmöglich ju fener Bobe binauffteigen Konnen, wodurch es fich als Ronigin aller Stabte ber Erbe auszeichnet.

"S. 25. Forts. Rom als Erbhoslager. Denkt man sich bagegen Rom als ein mehr als tausenbjähriges Erbhoslager eines uralten Weltherrscher-Stamms, so sind alsdann auch die mit Rücksicht auf Sohe und Ausbehnung allerdings riesenhaften Anlagen besielben ihren ursprünglichen Bestimmungen und der Größe und Bürde dieses Stammes augemessen; alsdann erklärt es sich auch, wie bei dem Zusammenströmen aller Schäße der Welt in die Hauptstadt, bei dem Zusammentressen aller Großen aus allen Weltgegenden, bei dem Zusammentressen aller Großen aus allen Weltgegenden, bei dem den Kaiserthron umstrahlenden überirdischen Glanze, Rom allmälig zu dieser Höhe hat hinaufsteigen können. Eben dasselbe gilt auch von den Renns oder Ehrens und Kampsbahnen (Amphitheatern) zu Berona in Italien, Bienne, Lyon, Nismes, Arles u. s. w. in Frankreich, an welchem letten Orte noch im 17. Jahrhundert eine verschüttete, den rösmischen ähnliche, 52 Fuß lange und unten 7 Fuß breite Spissen

faule aus einem öfflichen Granit entbedt wurde, bie 1677 eine gang andere Bestimmung erhielt, als ibr urfprünglich jugebacht mar (f. Moreri : Arles). Gallien befonders, von Julius Cafar faum erobert, von biefer Beit an nur von Beamten verwaltet, nimmer gang rubig, fcon von Gordian im Anfange bes britten Jahrhunderts an eine abwechselnde Bente, fo wie bisber ber Prafecten, alfo von nun an ber Frauten, Allemannen, Quaden, Sachsen, Burgunder, Banbalen, Alanen, Sueven, Gothen, hunnen u. f. w., war alfo ju feiner Zeit in fenem Buftanbe von Rube und Flor, um auf Geltenheiten biefer Art Anfpruche machen zu konnen. Rehmen wir aber als eine unzubezweifelnde Babrheit an, daß der fogenannte Julius Cafar nicht in ben Beitpunkt gebort, in welchem er ftebt, bag vor feinem wirklichen Dafenn auch Gallien ein Bugebor bes Urreiche, bag auch Bienne, Lyon, Arles u. f. w. abwechselnde Sipe ober Pfalzen bes Ur. hauses gewesen u. f. w., so erklart es fich ebenfalls, wie biefe Merkwürdigkeiten auch in Gallien entstehen konnten. Die Raifer batten überhaupt burch bas gange Reich ihre Pfalzen, b. b. Pallafte, welche fie auf ihren Reifen bezogen und in welche bie Reichebeamten und Guterverwalter alle Bedurfniffe nach fift ftebenben Unfchlagen einliefern mußten. Damals gab es ned feine öffentliche Saufer zum romifden Raifer ober Ronig 3. B., und bergleichen Bewirthungsarten, wo Berr und Diener, Berges und Raufmann, Freund und Feind, Alt- und Neuglaubige u. f. m. zusammentreffen, waren auch ben bamaligen Begriffen von Ehre nicht angemeffen. Diefe Pfalzen, Pallafte, waren im eigentlichen Sinne Bofe, und wurden baber auch villae, curtes regiae, Rinigehofe, welcher Rame fich noch in Ronigehoven im Grabfelde erhalten bat, ober Ronigseigen, wie g. B. Ronigsegg u. f. m. genannt, und baber ift es gefommen, bag bie Bobufige bet Fürsten noch fortdauernd Sofe genannt werben. Der Rame Pfals hat fich nicht minder erhalten, nicht allein im deutschen Reiche, fondern auch in andern gandern, wie g. B. Palencia, Valencia in Spanien, Valença in Portugal, Valence in Frankreich und in den Pfalzgraffchaften in England , Ungarn , Volen u. f. w. Selbst Rom hat zu ben Zeiten Evanders ben Ramen Valoncia,

Palentia, Pfalz gehabt, wovon ber mons palatinus, ber Pfalzberg, die Pfalzburg den Namen führt, so wie denn auch Tibulus
bezeugt, daß diese Pfalz mit Lustwäldern und Wiesen, nemora
ot pascua, umgeben gewesen. So wie die Urverfassung dem
letten Beherrscher von Frankreich im Allgemeinen als Muster
gedient hat, und er sich besonders mühete, den Borglanz eines
Raisers in seiner ganzen Urvollsommenheit wieder herzustellen,
so hatte er auch die Pfalzen des Urreichs, so wie überhaupt alle
dazu geeigneten öffentlichen Palläste zu Rom, Turin, Umsterdam
u. s. w. für Erbe der Krone erklärt, und es ist nicht daran zu
zweiseln, daß er auch den in den bisherigen Reichsstädten in
Stadt- oder Gemeindehäuser übergegangenen Pfalzen, in so fern
er dieselbe vor oder nach mit seinem neuen Reiche vereinigte, die
vormaligen Namen und Bestimmung zurückgegeben haben würde.

"S. 26. Fortf. Rom ein deutscher Rame. beutschen Ursprung Rome zeugt nicht nur beffen alterer Rame Valencia, Palentia, Pfalg, fonbern auch ber Rame Rom felbft. Rach Einigen fcreibt fic berfelbe von Romulus ober Remus, nach Aubern, von Evander aus bem griechischen Borte ryme, Rraft, ber; aber alle verfunden ben beutiden Rubm, rhom, und burd ben Bolfenamen romani werben alfo, eben fo wie burch arimanni, herimanni, gherimanni (germani), Manne bes Rubm-s, Ehrenmanner angezeigt. Bei ben gallifchen Schriftftellern beißen bie Romer baber auch rhomani, in Uebereinstimmung mit dem Vocabul. Suareni 1495, unter: rhomani, rhomanus cives, ager u. f. w., und felbft noch im fechezehnten Jahrhundert, und vielleicht noch fpater, ward Rhoma geschrieben. Gorop, zwar noch zu behutfam, um den Ramen Rom von dem Borte Rubm geradezu berguleiten , erftart fich jum Schein fur ben griechischen Begriff: Rraft, unterdeffen er bennoch, wiemobl verblumt, jugleich ben mabren Begriff burch die Erflarung : jactantia virium, ein Rübmen mit Rraft, geaußert bat. versichert zwar, daß er auch nicht fur diefe Deinung fen, und vielmehr glaube, daß Rom ben Ramen von ber Milch der Amme bes Romulus, nämlich von Rahm, niederl. room habe; bas aber mar feine Abfict, ben Bortern bie laderlichfte Deutung

weniger als Sub-Franfreich ber Sig ber fogenannten erften Raifer gewesen seyn muffe. Soviel ift ausgemacht, daß die Emporung gegen bas Urhaus besonbers auch an ben Ufern ber Rhone Burgel gefaßt und Franfreich eigentlich von diefer Seite ber ift gegrundet worden; bag bie neue Befdichte wefentlich aus ben, nicht felten unter mehrfachen Ramen, ju verschiedenen Beiten aufgeftellien Bauptern berfelben, wenn icon nur wenige von ibnen, und bod immer nur auf furge Beit fich ju Rom behaupten tonnten, wobin auch unter andern bie Stelle gielt : dum hostilis ferocitas romanam civitatem, vel alias obsideret (Tiber. Constantini constitutio cap. 7.), und daber fast Alle hauptfachlich von Arles, Lyon, Bienne, Avignon, Marfeille und Neapel aus ihr Befen getrieben, Die burchaus unachte romifche und bygangifche Raiferreibe und auf biefe Beife aus ber Geschichte bes fogenannten Mittelaltere augleich eine Geschichte fruberer Jahrhunderte gebildet und baburch bas überliftete Urvolf ber mabren Befchichte biefer frühern Sabrbunderte beraubt bat. Nicht weniger ungunftig fur Rome Bericonerungen waren bie nachberigen Befisnahmen Staliens und Roms, unter andern 410 burd Marid, Ronig ber Gothen, 455 burch Genserich, Ronig ber Bandalen, welcher Rom 14 Tage lang plunderte, 467 burch Odoacer, 546 burch Totila, Ronig der Gothen, ber zwar von bem Borhaben, Rom zu Schleifen, abstand, aber boch die Mauern größtentheils gerftorte, um jederzeit ungehinderten Bugang zu haben, 568 burch Alboin, Ronig der Langobarden, beren Berrichaft unter Defis berius 777 Rarl ber Große ein Ende machte. Wie oft ift nicht felbft bas Rapitol; ohne Zweifel in ben anhaltenden Rriegen bes Urbauses gegen die Berfdwornen, abgebrannt, und ichon unter August, was febr merkwürdig ift, glich es bem Rapitol ber Borgeit nicht mehr:

nec bona tam sequitur hora, quam bona prima fuit, aspice quae nunc sunt capitolia quaeque fuerunt.

Ovid.

"S. 24. Forts. Rom unter ben Pabften. Unter ben Pabften hat Rom so wenig gewonnen, daß es vielmehr besons bers Gregor, angeblich aus Frommigkeit und um jede Spur von Beibenthum, b. b. jebe Spur ber Borbefiger ju vernichten, gerftorte, und ju bem Baue ber Peterefirche bat fich Alexander VII einer Marmorfaule bes angeblichen Grabmale Abrians (vielleicht C-onrade) bedient, fo wie überhaupt alle Refte bes Alterthums noch immer die größten Bierden der neueren Pallafte find, und unter andern auch das mit Porphyr bededte Grab unter bem Borbach biefer Rirche (porticus) für bas Grabmal Raifere Dtto, nach Moreri bes 3mepten, anerfannt wird (f. Ludewig mon. ined. T. 10. p. 469). Dug es boch jebem auffallen, ungeachtet Die Pabfte jest ungefahr 1800 Jahre, Die fiebengigfahrige Auswanderung nach Lyon und Avignon, welches auch bie fiebengig. jabrige Befangenschaft in Babylon genannt wird (f. Moreri: Avignon), abgerechnet, ununterbrochen ju Rom ihren Gis gehabt, bennoch wenigstens von ben driftlichen Raifern an, meines Biffens vor bem fechszehnten Jahrhundert nicht ein einziges pabfiliches Denfmal, nicht einmal ein Grab vorzuweisen, und bag fogar bie Rirche Johanns jum Lateran ohne Bergleichung älter ale bie Peterefirche ift. Unter fo verbangnigvollen Beitumftanden bat alfo Rom unmöglich ju fener Bobe binauffteigen fonnen, wodurch es fich ale Ronigin aller Stadte ber Erbe auszeichnet.

Fortf. Rom ale Erbhoflager. Dentt man "S. 25. fich dagegen Rom ale ein mehr ale taufenbjähriges Erbhoflager eines uralten Beltherricher-Stamms, fo find alebann auch bie mit Rudficht auf Sobe und Ausbehnung allerdings riefenhaften Unlagen beffelben ihren urfprunglichen Bestimmungen und ber Größe und Burde biefes Stammes angemeffen; alsbann erflart es fich auch, wie bei bem Bufammenftromen aller Schage ber Belt in die Sauptstadt, bei dem Busammentreffen aller Großen aus allen Beltgegenden, bei dem den Raiserthron umftrahlenden überirdischen Glanze, Rom allmälig zu dieser Sobe hat binauf-Eben baffelbe gilt auch von ben Renn = ober fleigen fonnen. Ehren- und Rampfbahnen (Amphitheatern) ju Berona in Italien, Bienne, Lyon, Nismes, Arles u. f. w. in Franfreich, an welchem legten Orte noch im 17. Jahrhundert eine verschuttete, ben romifden abnliche, 52 Fuß lange und unten 7 fuß breite Spis-

faule aus einem öftlichen Granit entbedt murbe, bie 1677 eine gang andere Bestimmung erhielt, als ihr urfprunglich jugebacht war (f. Moreri: Arles). Ballien befonbere, von Julius Cafar faum erobert, von biefer Beit an nur von Beamten verwaltet, nimmer gang rubig, icon von Gorbign im Anfange bes britten Jahrhunderts an eine abwechselnde Beute, fo wie bisher ber Brafecten, alfo von nun an ber Franken, Allemannen, Quaden, Sachsen , Burgunder , Bandalen , Alanen , Sueven , Gothen, hunnen u. f. w., war alfo ju feiner Zeit in jenem Buftanbe von Rube und Rlor, um auf Geltenbeiten diefer Art Anspruche machen zu fonnen. Rehmen wir aber als eine unzubezweifelnte Babrbeit an, daß ber fogenannte Julius Cafar nicht in ben Reitvunft gebort, in welchem er ftebt, bag vor feinem wirflichen Dafenn auch Gallien ein Bugebor bes Urreichs, bag auch Bienne, Lyon, Arles u. f. w. abwechselnde Gige ober Pfalzen bes Ur. hauses gewesen u. f. w., so erklart es sich ebenfalls, wie bick Merfmurdigfeiten auch in Gallien entfteben tonnten. Die Raifer batten überhaupt burch bas gange Reich ihre Pfalzen, b. b. Pallafte, welche fie auf ihren Reisen bezogen und in welche tit Reichebeamten und Guterverwalter alle Bedurfniffe nach feft ftebenden Unichlägen einliefern mußten. Damale gab es ned feine öffentliche Saufer zum romifden Raifer ober Ronig g. B., und dergleichen Bewirthungsarten, mo Berr und Diener, beige und Raufmann, Freund und Feind, Alt- und Neuglaubige u. f. m. ausammentreffen, waren auch ben bamaligen Begriffen von Ehrt nicht angemeffen. Diefe Pfalgen, Pallafte, waren im eigentlichen Sinne Bofe, und wurden baber auch villae, curtes regiae, Rinigehofe, welcher Rame fich noch in Ronigehoven im Grabfelt erhalten bat, ober Ronigseigen, wie g. B. Ronigsegg u. f. m., genannt, und baber ift es gefommen, bag bie Bobufige bet Fürsten noch fortdauernd Sofe genannt werden. Der Name Pfalj hat fich nicht minder erhalten, nicht allein im beutschen Reiche, fondern auch in andern gandern, wie g. B. Palencia, Valencia in Spanien, Valença in Portugal, Valence in Frantreich und in ben Pfalzgraficaften in England, Ungarn, Volen u. f. w. Selbft Rom bat zu ben Beiten Evanders ben Ramen Valencia,

Palentia, Pfalz gehabt, wovon ber mons palatinus, ber Pfalzberg, die Pfalzburg ben Namen führt, so wie denn auch Tibulus
bezeugt, daß diese Pfalz mit Lustwäldern und Wiesen, nemora
et pascua, umgeben gewesen. So wie die Urversassung dem letten Beherrscher von Frankreich im Allgemeinen als Muster
gedient hat, und er sich besonders mühete, den Borglanz eines
Kaisers in seiner ganzen Urvollsommenheit wieder herzustellen,
so hatte er auch die Pfalzen des Urreichs, so wie überhaupt alle
dazu geeigneten öffentlichen Palläste zu Rom, Turin, Amsterdam
u. s. w. für Erbe der Krone erklärt, und es ist nicht daran zu
zweiseln, daß er auch den in den bisherigen Reichsstädten in
Stadt- oder Gemeindehäuser übergegangenen Pfalzen, in so fern
er dieselbe vor oder nach mit seinem neuen Reiche vereinigte, die
vormaligen Namen und Bestimmung zurückgegeben haben würde.

Fortf. Rom ein beutfcher Rame. Fur ben beutiden Uriprung Roms zeugt nicht nur beffen alterer Rame Valencia, Palentia, Pfalz, fondern auch ber Rame Rom felbft. Rach Einigen fdreibt fic berfelbe von Romulus ober Remus, nach Aubern, von Evander aus bem griechifden Borte ryme, Rraft, ber; aber alle verfunden ben beutichen Rubm, rhom, und burch ben Bolfenamen romani werben alfo, eben fo wie burch arimanni, herimanni, gherimanni (germani), Manne bes Rubm-s, Ebrenmanner angezeigt. Bei ben gallischen Schriftftellern heißen die Romer baber auch rhomani, in llebereinstimmung mit bem Vocabul. Suareni 1495, unter: rhomani, rhomanus cives, ager u. f. w., und felbft noch im fechezehnten Jahrhundert, und vielleicht noch fpater, ward Rhoma gefchrieben. Gorop, zwar noch zu behutfam, um den Namen Rom von dem Borte Rubm geradezu berguleiten, erflart fich jum Schein für ben griechischen Begriff: Eraft, unterdeffen er bennoch, wiemobl verblumt, jugleich den mabren Begriff durch die Erflarung : jactantia virium, ein Rubmen mit Rraft, geaußert bat. versichert zwar, bag er auch nicht fur biefe Meinung fev, und vielmehr glaube, bag Rom ben Ramen von ber Milch der Amme bes Romulus, nämlich von Rahm, niederl. room habe; bas aber mar feine Abfict, ben Bortern bie laderlichfte Deutung

au geben, um por Forichungen biefer Urt auf immet abguidreden und bennoch jugleich den mabren Begriff durch verblumte und nur ben Miteingeweihten fennbare Umfdreibungen anzugeben. (Gallic. lib. 4. p. m. 110.) Die indischen Ramen : ramo, romo, romote, wodurch die Freude bes Siegers und Belben (Schlegel S. 17), b. h. bas Gefühl von Ruhm und Ehre ausgebrudt wirt, find, wie piromi-s, berühmt, bei Berodot, wie bas altfrautifche urmari, febr berühmt, bas türfische rum, Europa, b. h. bas romifde Reich, und die Ramen : Sumbert, Rambert, Bertram, Marobod, Pharamund, Prometheus u. f. w. haben alle ebendits felbe Bedeutung. Damit fteht auch ohne Zweifel bie indifer Sage und bas alte Gedicht vom Ramo, welcher als Eroben und Sieger wilber Stamme im Suden erscheint (Schlegel G. li und 67), in Berbindung. Darauf icheinen auch bie Ramen einiger Fluffe in Deutschland, g. B. in Niedersachsen : Rubm, Rum, gu beuten, und fo wie bie gluffe unter bem Ramen: Gig. Sei-g-ne, fest Seine ju Paris ju rechnen, von merfwurdige Siegen , alfo Ruhm und Rum von berühmten Treffen genann ju fepn, wie durch Chren-berg, Chren-burg, Chren-fels, Chie breitftein, Ehren-ftein, Chred-hofen u. f. w. rubmliche Thaits belohnt und verewiget find, anstatt daß die Beschichte einen guf zu Troja mit ewiger Schande (Xanthus, Schande, und Scamuder, Schandemahner) gebrandmarft bat.

"S. 27. Forts. Römisches Bolk. Römische Spruchen. Es mag nun Rom nach dem Namen des Herrschers, odn von dem Ruhme desselleben so genannt worden sepn, so viel ik gewiß, daß, so wie die Gesammtheit des Urvolks an dem Ruhmt Theil gehabt, also auch alle darnach sind genannt worden. Sollegel, indem er die große Lücke in der Weltgeschichte fühlte und bei dem ihm eigenen Tiefblick von der Vergangenheit auch schwicktige Ahnungen hat, setzt es in Zweisel, ob wir Deutsche nech wirklich unsern ursprünglichen Namen haben, und sein Zweisel hat Grund. Die Gesammtheit des Urvolks zersiel wesentlich in zwei Theile, in den besitzenden Theil, den Adel, das vornehme, und in den Gewerbstheil, das gemeine Volk. Entweder zum Abzeichen, wie der deutsche Abel die auf den heutigen Tag lieber

eine frembe Sprache, wie bie feinige fpricht, ober auch aus Stagte-Abficten, bilbete fic ber Abel aus ber Urfprace eine eigenthumliche, welche alfo Sprache bes Sofes, und augleich bie gottesbienftliche und urfundliche ward, unterdeffen bennoch bie Urfprache ale gemeinfame Bolfefprache fortbeftanb. Daß fein Ebelmann, b. b. fein Gutsbefiger, im weiten Reiche, berfelben unfundig war, beweisen bie ungabligen Urfunden in biefer Sprache, und es ift fein Ebelhaus in und auger Deutschland, welches beren nicht in Menge aufweisen konnte, wenn schon bie ewigen Rriege und andere Unfalle auch barunter manche Lude gemacht haben; ober glaubt man etwa im Ernfte, bie ju gang andern 3weden geftifteten und in ber Rolge ju gang andern Bweden umgeschaffenen Rlöfter fepen ichon in ben alteften Beiten bie einzigen Rieberlagen ber Sprachen und Runfte gewesen, oder feber Ebelmann babe überall auch einen geiftlichen Schildfnappen zur Seite gehabt. Es ift alfo eine abideuliche Berlaumdung, bag viele Raifer nicht batten lefen noch fdreiben tonnen, fo bag unter anbern Ludwig von Baiern, in ber Deinung, ben Babft um Bergebung und Gnabe ju bitten, benfelben vielmehr ,,,eine vom Meere berauffteigende Beftie und einen Antidriff" genannt habe (Ludewig T. 8. S. 81); eine befto bosbaftere Berlaumbung, ba es gerade diefer Ludwig fo genannt von Baiern ift (LVDoVICVs, 666, numerus hominis est), ben biefe Schandaußerung trifft. Diefe neue Sprache murbe lingua latina, die Sprache ber Ebeln, im engern Ginne, nach bem Borbilde der beutschen, the-odi-sca, die ob-ifche, b. b. ber Ed-len im weitern Sinne genannt, indem Eb eben fo bas Burgelwort von od-ifc, ale von ed el darftellt, alfo bag auch burch bie beutiche Sprace eine Ebelfprace und burch bas beutiche Bolf ein Ebelvolf bezeichnet wird, wenn icon auf bem Concil zu Arles 851 bie beutsche Sprache lingua rustica, aber boch NB. romana rustica genannt wird. Bum Beweise bes vormals einen Bolfe bient unvertennbar, bag bie beutsche Sprache für gens, natio feine Borter bat, und alfo bas Bange ale ein Bolf betrachtete, benn bas Wort Bolferschaft ift unftreitig von jungerm Urfprung. Bum Beweise bes vormals einen beutfcon Bolfe bienet, bag burch Diet, Deut, Teut, cambrijo und armorifc, Tub, Teut, hibernifc, Thiuda, gothijo, Theod, Thiod, englisch, Diet, Thiad, Thiout, 3. B. francono thioti, gens francorum, in dero frenui dines dieles, in ber Freude beines Bolfes (Notfer, Pfalm 105.), Thiot, intiid, u. f. w. Bolf angezeigt wird, fo wie noch unter Rarl V in ben Niederlanden durch Diet, und noch fortbauernd im Braun, schweigischen durch Be-tubbe. Daber ift es indeffen gefommen, baß fich bie alte Sprache weniger als die neue ausbilbete, ein Borfprung, welcher ben Stiftern bes neuromifchen oder lateinis fchen Reichs febr ju Statten fam, aber auch von guten Ropfen eben fo fonell als gludlich benutt ward; daber ift es aber and gefommen, bag, wenn biefe fcon fic mehr wie jene verfeinert, bie alte bagegen, ale gemeinsame Sprache in allen Lebensverbaltniffen, obne Bergleidung an Rraft und Rulle gewann; dahn beift denn auch nichts befto weniger beut-lich reben, beuten, ausbeuten, unter beuten, verdeut ichen, woher bas anicheinend unachte Bort verbo-lm-etichen: die jedem verftaudlicht allgemeine Sprache reben.

"S. 28. Forts. Fortbeste, ben des römischen Bolis, namens. Deutschland. Der Bolisname: Römer, hat auch bis auf den heutigen Tag nicht vernichtet werden können, und ist fortdauernd bei ebendemselben Urvolk geblieben, welches sich ihn gegeben hat. Zwar befanden sich die Berschwornen von Zit zu Zeit in dem Besit von Rom, und haben sich alsdaun auch bes römischen Namens angemaßt, so wie sich auch Latinus sollar den alten Bolisnamen ausbedung:

ne vetus indigenas nomen mutare latinos, neu troas fieri jubeas, teucrosque vocari etc. sit romana potens itala virtute propago

(Aen. 12. v. 823 u. f.);

in sedem Falle war solches aber nicht von Bestand, und went auch schon in der Folge Rom zur herstellung des Weltsriedens dem Pahste eingeräumt worden, so haben doch das Urhaus und das Urvolf sich davon zu nennen nach wie vor fortgefahren. Daher hatte sich auch die Benennung der Reichssteuer durch Romer- Monate fortdauernd erhalten; daher ist auch der Ro

mer-Schat, Romer-Pfenning, rome-scot, rome-penny noch lange nachher in England befannt geblieben, jum Beweise bes vormaligen Berhaltniffes Englands, fo wie aller neuen Ronigtbumer jum romifden Reiche, obgleich freilich bie Gefchichte foldes. als eine fromme Abgabe an ben b. Beter barftellt, unterdeffen Diefes Berhaltnig jum Reiche bennoch einraumt, nur von ber nicht minder erdichteten Gefangennehmung Richards von Cornwallis (Löwenberg) und beffen vorgeblicher Unterwerfung unter bas romifche Reich berleitet. Es ift nicht baran ju zweifeln, bag auch in andern gandern noch ähnliche Spuren vorhanden find, wenn man nur aufrichtig genug ware, foldes einzugesteben. Als in ber Folge por und nach mehrere Reiche ober Freiftaaten aus beu Trummern bes Urreichs entftanben und eigene Ramen erhielten, 3. B. Franfreich, England, Schweben u. f. w., als bie Urfprache allmälig mehr ober weniger vernichtet, und ale bas Urverhaltnig immer bunfeler und bunfeler ward, fo ward auch endlich ber, bie Urfprache allein noch beibehaltenbe Reft bes Urvolfs bas beutiche Bolt, und ber Reft bes Urftaais Deutschland genannt. Der Rame Deutschland ift und bleibt indeffen immer jungerer Entftehung: benn man wird feine Urfunde por 200 Sabren aufweisen fonnen, in welcher berfelbe portommt, ober fie ift, wie fo viele andere, unterschoben, und in jedem Falle ift Diefer Rame von außen ber unterlegt worden, anftatt bag fic bie Ramen Reich, romifches, beutsches Reich bis auf ben beutigen Tag erhalten baben; felbft alebann noch, ale man biefen Reft, bas jest fogenannte Deutschland, als eigenes Ronigthum aufzufellen anfieng, ale ob bas romifche Reich ein bavon getrennter Staat gewesen fen, marb berfelbe bennoch nicht Deutschland, fondern Germanien genannt, wiewohl auch ber Rame Germanien, wie Tacitus selbst gesteht, vocabulum recens et nuper additum, unterschoben ift, und überhaupt alle gander-Ramen erft nach ber Auflofung ber Gaubezirte aufgefommen find. Bum Beweise, bag man fic anfanglich Deutschland nicht ale ein vom romifden Reiche abgesondertes Land gedacht, sondern daß einzig und allein ber burch bie unachte Geschichte ausposaunte Rame Germanien, beffen fich Maximilian I zuerft bedient haben foll, ben Anlag gegeben bat.

"S. 29. Kortf. Bermifdung ber romifden Gpraden. Es wird indeffen auf biefe Beife erflarbar, wie burd Bermischung ber neuen Sprachen, ber ebelen im engern Ginne, ber romifch = lateinischen, mit ber gemeinsamen Urfprace, ber romifch-beutschen, in ben abgeriffenen Trummern bes Urreichs fo viele Abarten von Sprachen haben entfteben fonnen, als neue Bolfer entftanden. Es wird ebenfalls erflarbar, mober es gefommen, daß felbft in ben Sprachen bes tiefen Rorbens, welchen bie Romer ber füngern Schopfung, wie bie unachte Gefchicht felbft geftebt, nicht gefannt, vielweniger betreten baben, romifce Borter erscheinen. Es wird endlich erklarbar, woher es gefommen, bag in ben reigenben fublicen und weftlichen ganbern, als Italien, Spanien, Portugal u. f. m., in welchen ber Abel natur lich ausgebreiteter mar, wie in bem unfreundlichen Rorben, bie romifchelateinische, wiewohl immer noch unter bem Ramen ber romifchen, romanischen (ba in Frankreich fogar noch unter Frang I alle Gefcafte in ber romanischen, b. b. ber lateinischen verhanbelt murben), und bag bagegen im Norben bie romifchebeuticht Sprache als gemeinsame Bolfssprache bie Oberhand behalten, wozu aber auch ber Umftand mit beigetragen, bag bie norblichen Theile fich fpater, wie die füdlichen und weftlichen, vom Urbunde losgeriffen baben. Go wie fich bei allen großen Umwälzungen Die menschlichen Rrafte gleichsam wieder verfüngen und fich burch. gebende befto bober ichwingen, je mehr Sinderniffe fie antreffen,

tu ne cede malis, sed contra audentior ito
(bie Sibille bem Aeneas, Virg. aeneid. lib. 6. v. 95.),

so widmeten sich die Berbandeten auch der Bildung und Ginführung der neuen Sprachen mit gang vorzüglicher Anstrengung. Dabin zielet die Stelle des Horag:

et nova, Actaque nuper (chen ersunden) habebunt verda fidem, graeco (soll hier deutsch anzeigen) sonte cadant etc., ut silva foliis pronos mutantur in annos, prima cadunt, ita verdorum vetus interit aetas (d. h. die Sprache wird vertilgt); et juvenum ritu florent modo nata, vigentque. (de art. poët)

"Chenderselbe Geift aber, welcher die Urfprace in so vielt Aftersprachen gerriffen bat, ift durch alle folgende Jahrhunderte

noch fichtbar geblieben. Daber ber icon frube, in Solland auch wirflich gelungene, Berfuch, felbft in ben allerletten Ueberreften bes Urreiche neue Abarten, wie g. B. die allemannische, ju bilben, und man fann es wohl als gewiß annehmen, bag, wenn es der Berichwörung in ben fogenannten mittleren Jahrhunderten gelungen ware, in den übriggebliebenen Theilen bes Reichs, 3. B. bem jest fogenannten Schwaben, in Sachsen und ben gandern am Riederrhein u. f. w. neue Ronigtbumer aufzuftellen, febes berfelben auf eben ben Begen, auf welchen foldes bei andern gefcheben, fich eine eigene Sprache gebilbet haben murbe, wozu auch die abweichenden ichwäbischen, niederrheinischen, fachfis ichen Mundarten allerdinge nicht ungeeignet waren. Daber auch bas ununterbrochene Beftreben aller alteren Erziehungsanftalten, bie Urfprace in ebendemfelben Grade zu vermahrlofen, in meldem die andern ausgebildet wurden, wenn icon Obfried, angeblich im 9. Jahrhundert, beshalb ben Deutschen felbft ben Borwurf macht, daß fie in ben fremben Sprachen fich bemubeten, auch nicht in einem einzigen Buchftaben gegen bie Runft gu feblen - stupent in aliis vel literula parva artem transgredi - und daß bagegen in ihrer eigenen faft febes Bort fehlerhaft fev. Uebrigens boch wirflich viel Ehre fur bie Deutschen bes 9. Jahrhunderts, wenigftens in ben andern Sprachen, b. b. der lateinischen, griechischen u. f. w. fo gewissenhaft regelmäßig gewefen zu fenn. Daber ber Berfuch, fie gang mit fremden Bortern zu bespiden, folche vor, binten ober in ber Mitte anzufnüpfen. um baburch, fo wie bem Bolfe, alfo auch ber Sprache bie lette Eigenthumlichkeit zu nehmen. Die arglofen Deutschen fogen bies Gift gleichsam mit ber Muttermilch ein; es fonnte alfo auch nicht fehlen, daß biefer Berfuch von Seite ber Berbundeten, endlich von Seite ber Betrogenen gur Seuche warb, fo bag man jest fogar oft eigener Borterbucher bebarf, um die Schriften in feiner Muttersprace, wie g. B. die Rantischen, verfteben zu fonnen. Daber ift es auch zu erklaren, bag bie beutsche Sprache zu ebenberfelben Beit und in ebendenfelben Graben in ihre Urrechte wieber eintrat, in welchen ber bisberige Ginfluß feine Wirffamkeit verlor. Aber nichtsbeftoweniger mar ibre Bernichtung unwieberwiederruflich befchloffen. Die Beweife bavon fteben in dem großen Buche ber jungften frangofischen Geschichte.

"S. 30. Deftreich. Das romische Reich war von ben altesten Zeiten ber in bas öftliche und westliche eingetheilt, in Dit= und Westreich. 1) Daß sich bas romische Reich wirflich

nobilius domito tribuit germania rheno (lib. 2. Ep. 2.), dum grande famuli nomen asseret Rheni (lib. 9. Ep. 2.), tibi summe Rheni domitor etc. (Ep. 7.), nympharum pater, amniumque Rhene, quicunque Othrysias (Oefficids) bibunt pruinas,

<sup>.1)</sup> Man muß fich Deftreich und Westreich in zweifacher Beziehung benten. Mit Rudficht auf bas Urgange, und in Mitbeziehung auf ben Often, Bygang u. f. w. war das jest sogenannte Destreich ohne Zweifel großentheils Westreich, baber: Est locus: Hesperiam (Stalien) Graji cognomine dicunt. (Aen. 1. v. 53) Littus in Hesperium. (6. v. 6.) In biefer Beziehung ift auch bie vorgebliche Berftellung bes Beftreichs burch Rarl ben Gr. ju verfteben, wiewohl feine Gu: berungen fich wirklich größtentheils über Weftreich erftrecken. Als aber nun and ber Often, b. b. Bygang u. f. w., ober Thracien (thraces, Destreicher) verlom gieng, nachbem ber größte Theil bes Westens, nämlich Spanien, Portugal, Gallien, die britischen Gilander u. f. w. schon vorber vor und nach verloren gegangen waren, blieb nichts besto weniger ber Name Deftreich bei bemienigen Underum: fange noch allein übrig, in bessen Besitz bas Urhaus sich fortbauernd behampten, und ber Name Westreich verschwand. Die Grenze zwischen Ur-Destreich und Ut: Weftreich zu bestimmen, burfte fcwer halten. Go viel ift gewiß, bag ber Aben babei nicht in Betracht kommen konnte, benn es galt hier keine Bolker-Abtheis lung, bas Bange blieb im ungehinderten wechselseitigen Bertebre, und es wird immer und ewig ein unzuberechnender Bortheil für die Anwohner senn und blei ben, wenn beibe Ufer in allen Zweigen ber Staatsverwaltung in unmittelbant Berbindung stehen. Wo ift bas Land, bas sich in dieser hinsicht mit den fer: jogthumern Bulich und Berge zur Seite ftellen konnte, und wer von uns wunfct fich nicht ihre Wiebervereinigung und bas wahrhaft golbene Zeitalter bes unvergeflichen Rarl Theodors jurud? Es ift eine gang unnüte Arbeit, fich auf tit Frage einzulassen, ob ber Rhein als natürliche Gränze mit Rudficht auf Bella Abtheilung zu betrachten fen? wenn es ichon vielmehr unnatürlich ift, ben Brit ber am linken von bem Bruder am rechten Ufer trennen, und unnatürlich in. seinen Chenmenschen von ben Bortheilen ber gemeinsamen Mutter Natur ausschließen zu wollen, u. f. w. Denn bavon wird fich boch wohl Jeder überzeugt haben, daß es felbst mit biefer Granze nie Ernst war, indem icon zu der Beit, als man es noch nicht geeignet fant, ben Deutschen bie hoffnung zu ihrem Fortbestehen von Grund aus zu nehmen, man bennoch icon Besitzungen am rechten Ufer mit dem linken verband, und auch icon die Rede bavon war, der gangen Lange bes Rheinstroms nach einen Lanbstrich in ber Breite von einigen Stunden ju Frankreich zu schlagen, gerabe fo, wie fich auch schon Karl b. Gr. am rechten Mbeinufer festgesett, und wie schon Martial beibe Ufer im Auge hatte:

bis in bas heutige Affen erftredt habe, bemahren bie ichon von Schlegel (über Indien) bemerkten Spuren von übereinstimmender

sic semper liquidis fruaris undis, nec te barbara contumellosi calcatum rota conteret bubulci, sic et cornibus aureus receptis et romanus eas utraque ripa. (Lib. 10. Ep. 7.)

Aber es galt nicht blos ben Rhein - bas Bange. Rleve, Berge, Beffen, Braunfdweig, hannover u. f. w. waren icon in Sicherheit gebracht, an heffen brauchte nur noch Frankfurt angereiht zu werben, bas ebenfalls icon burch die tobte Sand, in jedem Falle durch Anwartichaft gefichert mar, um vorerst von Lübeck auf Maing eine gerade ober ungerade Linie ju gieben, ben herrn Bruber tiefer nach Rorben ober Guben zu forbern, zulett boch bie gange Sippschaft auf bie Leibaucht au schiden, und so immer weiter und weiter au greifen, bis ber immer wache und rechts und links auf Beute schielenbe Abler, überall ben rechten Zeit= puntt mahrnehmenb, vom Rapitole aus mit ber rechten Rlaue ben gangen Often und mit der linken den gangen Westen gefaßt hatte. A mari usque ad mare etiam septentrionali plaga et ultra ad Daciae, Sueciae, Norwegiae et Gottorum regna extendetur etc. illustres Principes in umbra alarum tuarum sperabunt, et exultabunt, et dicunt: Vivat Dominus noster Franciae! (G. meinen Beitrag jur Bestimmung ber Grengen ber granten und Sachfen ber Borgeit. 1804, S. 17. G. 51.) Es war eine trauriae Erfahrung für mich, daß die Besorgniß, welche ich schon bamals aufferte, sich auch fo balb bemabrte, aber auch eine angenehme Genugthung, bag auch mein Bunfc einer allgemeinen Bereinigung, ber auch bamals icon im Norden nicht unbemerkt geblieben mar, in Erfüllung gieng : ,,,ich halte mich überzeugt, bag. wenn aumal wir Deutsche zc., die nach ben Ereignissen mehrerer Jahrhunderte zu urtheilen bandgreiflich auf ganzliche Vernichtung bes allmälig mehr und mehr eingeengten Urvolfs berechneten Abfichten nicht endlich einsehen zu lernen, und bann bei ber alle gleich ftart bebrobenben Befahr unfere nicht felten gur wechsel= feitigen Berftorung gebrauchten Rrafte nicht endlich bruberlich ju vereinigen, bas Unglud haben follten, wir, ungeachtet bes Lichts, beffen Ginige fich rühmen, wo fie boch im Allgemeinen am Gangelbande ber aus ber Quelle fcopfenden wenigen Eingeweihten bes Austandes, eben fo gut blinde Ruh mitfpielen, wie alle Andere, und ungeachtet ber unüberwindlichen Beere, bie vereinigt die Belt wieder zu ihrem Erbe machen konnten, frube ober fpat alle am Schandjoche unserer ehemaligen Rnechte werben gieben muffen."" (Borrebe baf.) Bei biefen unverfennbaren Absichten irrten fich alfo fehr bie Ginen, wenn fie wähnten, ber Rheinbund wurde fortbesteben, und die Andern, an der Erlösung, bie bei ber Ueberspannung boch einmal erfolgen mußte, verzweiselnb, nicht mit Frankreich vereinigt zu werben besorgten, ober biefen Zeitpunkt burch Abgeordnete gar beichleunigen ju fonnen glaubten, ohne ju bebenfen, bag, um bas neue Glud immer wünschenswerther zu machen, es durchaus im Plane lag, die zunächst in ber Ordnung stehenden Opfer kunstmäßig auszusaugen, bevor sie gewürdigt wurben, an ben wenigen Erleichterungen alterer Unterthanen Antheil zu nehmen,

Bewigheit unterfiellt werben, daß bie bas heerthum bilbende Umgegend von Rom in der Urverfaffung auch vorzugeweise bas Erzberzogthum gebildet habe. Das Erarchat (Saertfocht-um), welches der Pabft Rarl bem Großen verlieh und bisber fur ben öftlichen Raifer , b. b. fur Deftreich , verwaltet wurde , waren alfo die bas Erzberzogthum Deftreich bilbenden Umgebungen von Rom, obgleich die mabre oder falfche Befdichte den Sig bedfelben nach Ravenna (Rabenau) verlegt bat. Aber wie fonnte ber Pabft foldes vergeben, ba es weber fein Gigenthum, noch herrenlos war, bas Raiferthum in Often und Beften noch fortmabrte, in febem Falle auf ben Weften nicht verzichtet mar, gegen bas ausbrudliche Bebot : Bebt Gotf, mas Bottes, und bem Raifer, mas bes Raifers ift. Als aber endlich Rom und feine Umgebungen, - welche in ber Folge noch burch bie Mart Ancona, die Bergogthumer Spoleto, Urbino, Kerrara, Bologna und Benevent vergrößert wurden, - jur herftellung bes Belts friedens bennoch bem Dberpriefter bes Reichs eingeraumt murben, indem bie abtrunnigen neuen Staaten fich größtentheils nach wie por zu ben bieberigen Gebrauchen in Sinfict bes bochften Befens befannten , jum Theil auch die noch übriggebliebenen Bestandtheile bie von ben Berichwornen immittelft aufgebrachten neuen Bebrauche annahmen, und folglich bas eine mit bem anbern verschmolzen, und es also ber bamalige Staatsvortheil Aller, b. h. die gemeinsame Rube, erheischte, bag, fo wie die neuen Staaten von dem Urreiche mehr ober weniger unabhangig geworden waren, alfo auch bas Saupt ber fest fogenannten Rirche, um nicht biefer ober jener jest fogenannten weltlichen Macht, am allerwenigsten aber, wie bieber zu Lvon, Avignon u. f. w., bem neuen Frankenstaate untergeordnet zu bleiben, burd bie Benugung ber Gefälle einer abgefonderten Befigung in eine weniger abhangige Lage gefest murbe, wenn icon ohne Zweifel anfänglich immer noch unter ber Dberberrlichfeit bes Raisers, so wie noch Karl V durch bas Sieges- (jest h. Geist-) Thor, porta triumphalis, aus bem Batifan in bas Rapitol feinen Einzug halten wollte, und mit Recht zu erwarten, baf Rrang II ihn halten wird, unterdeffen bas Recht bes Borranges, ben fo

genannten Primat, wie er folden ale Oberpriefter ber erften Bauptftadt bes bis babin einzigen Reichs am Sofe bes Raifers gebabt, alfo auch über alle Bifchofe bes vormaligen, fest nur noch in Lehren und Gebrauchen jufammenhaltenden Urreichs fort-Dauernd behauptete. Es fonnte indeffen nun nicht mehr verbindert werden , daß mit Beibulfe ber ununterbrochen fortmabe renden ungunftigen Zeitverhaltniffe, indem die Berfcwornen ihre Bertrummerungeplane nichts befto weniger bei feber Belegenheit verfolgten, auch die Benennungen Erzherzog und Deftreich in Beziehung auf Rom allmälig verschwanden und nunmehr auf bie nachstanschließenden Bugebore bes Reiche immer weiter und weiter verlegt und endlich bleibend auf bas beutige Deftreich geheftet wurden, menn fie foon auch noch in ben Grenztheilen, g. B. in Iftrien, B-iftreich, noch fortbauernd fichtbar blieben. Dan bat es auffallend gefunden, bag bas Saus Deftreich feinen größten Glang in die Benennung Deftreich ju fegen fceine, fich nicht vielmehr nach ben in boberem Range ftebenben Ronigthumern Ungarn und Bohmen nenne, und ben Titel von Deftreich fogar porfete, ohne Zweifel, weil man ben mit ber Benennung Deftreich verbundenen Urbegriff badurch auf Die Dauer gerne gang verwischt batte, anftatt bag die Rachgebornen bes Raiferthums, wie des Ronigreichs Franfreich den Titel Gobn ober Pring von Franfreich ebenfalls jedem andern Ronigstitel voransetten.

"S. 33. Das heutige Deftreich. Daß das heutige Deftreich bie letten Erbreste bes Urhauses darstellt, ergibt sich schon aus den Börtern Oft und Reich. Die Benennung Reich gilt nur von einem eigentlichen Reiche, imperium, und alle Königsthümer haben entweder eigene Namen, wie z. B. Spanien, Portugal u. s. w., oder werden Länder genannt, wie z. B. Engsland, Schottland, Irland (d. h. Ehre-Land) u. s. w. Es ift zu vermuthen und höchst wahrscheinlich, daß auch die ersten Bestandtheile des aus dem Urreiche hervorgegangenen neuen franzfischen (fran-cais-ch, woher französisch) Königthums aufänglich Frankenland oder Berzogthum Franken ist genannt worden, sonst hätte der nachherige König nicht rex, sondern francorum imperator, und das Königthum imperium francorum genanzt wers

ben muffen. Allein ba biefes neue Ronigtbum fich porgefest batte, neben bem Urreich ebenfalls als Reich aufzutreten, und enblich fogar gang in beffen Stelle einzuruden, fo murbe icon jum vorans die Benennung Kranfreich unterlegt und obne 3meifel auch endlich burch Friedensschluffe anerfannt, wenn icon noch Darius bem Alexander, beren Geschichte namlich in ben Anfang bes 14. Jahrhunderte gehort, die Ronigemurbe fortdauernb beftritt, anstatt bag bas beutiche Reich, wenn icon letter Reft bes romifchen und einzigen Reichs, Deutschland genannt zu werben anfing. 3ch habe es icon öfter bemerft, bag ber Rame Franten, insofern er icon in ber frubern Borgeit erfcheint, und alle besondere Ramen von Bolferschaften unterschoben find; baber find auch alle Bergogthumer mit Bolfenamen erbichtet, benn es war nur ein Bolf, und ale bie Burbner bes Reiche fich enblic Beinamen zulegten, ba mablten fie bie Stamm- ober Sauptorte bagu, g. B. von Dunchen, Landebut, Jugolftabt, Deiffen, Brandenburg, Baden, Birtenberg, Gulich, Rleve, Berge n. f. m. Das Wort Dft fest nothwendig auch Weft, und Deftreich alfo auch Beftreich voraus, benn es ift nicht ju vermuthen, bag eine angeblich aus bem vormaligen Ronigtbum Baiern abgefpliffene Graficaft ober Marigraficaft ben Ramen Deftreich foll erbalten baben, ohne alle Begiebung auf irgend eine andere Befigung unter bem Ramen Beftreich. Das Bort Dft fest eben fo nothwendig eine öftliche Lage voraus, anftatt bag bas beutige Defireich nicht in Dften, fontern vielmehr in Guben gelegen ift.

"Aber alle diese Anstände und Widersprüche verschwinden, oder klären sich vielmehr auf, sobald man sich das heutige Destreich als den letten unmittelbaren, d. h. den der Krone unmittelbar unterworsen gebliebenen Bestandtheil des in Destreich und Westreich abgetheilten römischen Reichs benkt. Wenn daher Cuspinian ansührt, daß Maximilian versucht habe, die Erbländer des hauses Destreich zu einem Königthum Destreich zu erheben, orientalis regni dignitate ornare, so verräth er dadurch die innere Ueberzeugung, daß die Erbländer von Destreich wirklich Theile des Urreichs sepen, und daß sich deswegen auch der Name Destreich sortdauernd erhalten habe, er verräth aber auch zu-

1

١

ł

1

È

Í

aleich bie Abficht, burch biefe vorgebliche fungere Erhebung ben Bedanfen an bas altere, an bas Urverhaltnig biefer gander ju entfernen. Bielleicht bat aber Daximilian I bie Urrechte feines Baufes im Ernfte geltend ju machen gefucht, ein Beftreben, bas febr gerecht und auch unter beffen Rachfolgern lange noch fichts bar war. Die Berbindung Deftreichs und Baierns unter bem Titel einer öftlichen Marfgraficaft, die Erbebung Deftreichs gu einer besondern Markgrafschaft durch Otto I, in ein Bergogtbum burd Friedrich I, ober gar in eine Graffchaft (Enginger Thes. Princ. Paralip. S. 121) burd Friedrich II, in ein Ronigthum, in ein Erzherzogthum burch Friedrich III, und überhaupt alle Freibriefe bis auf Rarl V gu, find eben fo abicheuliche Lugen, wie die bafur anerfannten, angeblich von Beinrich IV beftatigten Freibriefe von Julius Cafar, mit bem Gingange: Bir Julius, ber Bebieter, Bir Ehrer ber Gotter 1), und von Tiberius Rero mit dem Eingange : Bir Rero, Freund ber Gotter. Das Jahrtausende binauffteigende Erzhaus Deftreich, im mahren Sind bes Borts bas erfte baus auf Erde, hat vor allen andern bie Ehre, ber unmittelbare Sproffe bes Urftamms -, bat aber auch bas Unglud gehabt, von ber erften Sauptverfdworung an ber idulblofe Gegenstand allgemeiner Berfolgung ju feyn. Das Erbe biefes Saufes, erft ba grangend, wo bas romifche Reich aufhörte, in ber Kolge aber allmälig immer mehr und mehr eingeengt, und endlich nach einer gang richtigen Berechnung von beinabe allen Ruften abgeschnitten (ein Plan, ber burch ben Frieden von Prefiburg bat vollenbet werben follen), behielt nichts befto weniger immer noch fo viel ganderumfang, um bie Raifermurbe, ohne welche ber beutiche Bolfename wie ber romifde langft verfowunden fenn murbe, mit Rachbrud und Glang gu behaupten,

<sup>&</sup>quot;1) Diefer ist einer von den Fällen, deren ich oben erwähnt habe, wo sich die Berfälscher wieder ein kleines Bergnügen haben machen wollen. Zulius Säsar war übrigens nach der römischen Mythologie selbst ein Gott und Jupiters Sohn. Mit Rüdsicht auf ein von der römischen Mythologie vorzugsweise verzgöttertes Geschlecht, davon Julius Cäsar ein Hauptmitglied war, wird auch Mezentius dei Birgil Berächter der Götter, contemptor divum, deum, d. h. Feind diese Geschlechts, genannt. (S. Aen. 7. v. 647, 10. v. 647.)"

wenn icon in ben 3wifdenzeiten mander beige Rampf bat beftanben, manche Rrantung bat erlitten und burchgebends bie Rube bes mittelbaren beutschen Reichs burch eigene große Opfer bes Erzhauses bat erfauft werben muffen. Wenn ein Raifer feine Dberberrlichfeit mit ben jur gemeinsamen Erhaltung wefentlich notbigen Ausfluffen berfelben, b. b. die Einbeit und Selbitftanbigfeit feines Reichs behauptete, fo untergrub er bie beutsche Freiheit; wenn aber bie ursprunglichen Reichswurdner fich von bem Dberhaupte immer mehr entfernten, und fich blindlings in bie Arme bes Feindes Aller warfen, um nur auf furze Beit als Mitherren ju glangen, und baburch bas Reich entzweiten und gerftudelten und ohnmächtig machten, und hierburch bie allmälige Berichlingung bes Bangen vorbereiteten, fo ward foldes Rettung ber beutschen Freiheit genannt, und nichts besto weniger bem einzig geplunderten Urhause, wenn es bas Glud hatte, vor und nach wieder jum Befige bes einen ober andern Erbftude ju gelangen, die gebaffigften Bergrößerunge Abfichten auf Roften Underer, von den Ur = und Mitverschwornen wenigftens gegen beffere Ueberzeugung angebichtet und von ben übrigen aus Unfould und Unfunde geglaubt. hieher gehört auch eine offenbar falsche Urfunde bei Ludewig mon. ined. T. 5. lib. 3. N. 49.: Serenissimo principi, domino suo generoso, domino romanorum imperatori, vel romano regi qui pro parte sua fuit Augusto, Henricus, d. g. Silesiae dux.

"S. 35. Deftreich, Erbreich. Wenn Deftreich nicht bas berrschende Erbhaus bes Reichs und das Reich wirklich Bahlreich gewesen wäre, so ift nicht abzusehen, wie dasselbe, als bas mächtigste von allen, von dem Rechte, mitzuwählen, habe auszeschlossen werden können. Die Geschichte behauptet zwar, daß Maximilian I dieses Recht für seinen Sohn Philipp gesucht habe, und hat sogar den Briefwechsel desselben mit den Bahlfürsten ausbewahrt (Müller, Reichstagskaat bei dem Jahre 1502, S. 288), aber das eine und andere ist falsch, und hätte nicht Destreich, da es von Rudolf an schon über 200 Jahre auf dem Throne saß, Mittel und Gelegenheit genug gehabt, sich dieses Recht durch Freibriese zu versichern, da es ihm sogar gelungen

ich rebe in ber Sprache ber Geschichte - fich von einer Bergipipe in ber Schweiz aus jum erften Saufe ber Erbe emper au fdwingen. Ber fann glauben, bag Deftreich bei bem ibm (falichlich) angeschuldigten Bergrößerungs-Beftreben folches nicht wirflich gethan habe, ober bag bie Stanbe es verweigert, und fich nicht vielmehr fur bie vielen Freibriefe, welche fie von ben Raifern aus bem Saufe Deftreich erhalten batten und fortbauernd erhielten, baburd auch ihrerseits banfbar bezeugt haben murden ? Warum foll Deftreich nicht wenigftens ein bloges Recht ohne Land und Leute follen baben an fich bringen fonnen, ba Ludwig von Baiern feinem Sohne Ludwig die Rurmart Brandenburg, mit ben bavon abhangenden Lehnen : Pommern, Stargard, Bernigerode u. f. w., und außerdem auch noch bie Unwartichaft auf Anhalt verlieh ? Warum foll Rudolf I das Wahlrecht nicht vorzugeweise auf Deftreich gelegt haben, anftatt bag er folches 1275 an Pfalz und Baiern zugleich, und zwar gemeinschaftlich, aber boch nur ju einer Stimme Antheil ju haben (ein Bantapfel zwischen Pfalz und Baiern , ber feinen 3med nicht verfeblen fonnte und auch nicht verfehlt bat), und 1299 mit bem Erbichenfenamte, wenn icon auch zuweilen Pfalz als Erbichente erscheint, an Bobmen verlieb. Wenn bas Reich wirflich Bablreich gewesen ware, wer tann glauben, bag Deftreich in ber Folge wenigstens bie, ibm icon burch bie golbene Bulle jugeficherte, Bobmifche Bablftimme nicht von bem erften Augenblick an, als es durch Ferdinand I, Entel Maximilians I, wieder in ben Befig von Bobinen gefommen, murbe geltenb gemacht baben, anstatt bag biefelbe erft 1708 unter Joseph I angeblich baburch bergeftellt wurde, daß Bohmen in die Berbindung mit dem Reiche und in die alten Rechte ber Reichsftanbicaft wieder eintrat, ober vielmehr, daß Bohmen mit bem Jahre 1708 anfing, ein reiches fanbifches land ju fenn. Bu ber Beit, als bie goldene Bulle gur Belt gefommen, icheint es, bag Bobmen in Aufruhr, und baß hoffnung gewesen, solches auf immer von bem Urbause gu trennen, in welcher Absicht bemfelben benn auch bas Erbrecht auf Bobmen mehrmals beftritten ward, und in biefem Kalle mar es ben gegen das Saus Deftreich gerichteten Absichten gemäß,

ben muffen. Allein ba biefes neue Ronigthum fic vorgefett batte, neben bem Urreich ebenfalls als Reich aufzutreten, und enblich fogar gang in beffen Stelle einzuruden, fo murbe iden jum vorans bie Benennung Frankreich unterlegt und obne 3meifel auch endlich burd Friedensschluffe anerkannt, wenn ichon noch Darius bem Alexander, beren Geschichte nämlich in ben Anfang bes 14. Jahrhunderts gebort, bie Ronigsmurbe fortbauernd beftritt, anftatt bag bas beutsche Reich, wenn icon letter Reft bei römischen und einzigen Reichs, Deutschland genannt zu werben anfing. 3d babe es icon öfter bemerft, bag ber Rame granten, insofern er icon in ber frübern Borgeit erscheint, und all besondere Ramen von Bolferschaften unterschoben find; bahn find auch alle Bergogthumer mit Bolfenamen erdichtet, denn # mar nur ein Bolt, und ale bie Burbner bee Reiche fich enblid Beinamen zulegten, ba mablten fie bie Stamm- ober Saupwirk bagu, g. B. von Dunden, Landebut, Ingolftadt, Deifen, Brandenburg, Baben, Birtenberg, Gulid, Rleve, Berge n.f. m. Das Wort Dft fest nothwendig auch Weft, und Deftreid alfe auch Weftreich voraus, benn es ift nicht zu vermuthen, bag eine angeblich aus bem vormaligen Ronigthum Baiern abgefpliffent Graffchaft ober Markgraffchaft ben Ramen Deftreich foll erhalts baben, ohne alle Beziehung auf irgend eine andere Befigung unter bem Ramen Westreich. Das Wort Dft fest eben fo nothwendig eine öftliche Lage poraus, anftatt bag bas beutige Deft reich nicht in Diten, fontern vielmehr in Guben gelegen ift.

"Aber alle diese Anstände und Widersprüche verschwinden, oder klären sich vielmehr auf, sobald man sich das heutige Destreich als den letten unmittelbaren, d. h. den der Krone unmittelbar unterworsen gebliebenen Bestandtheil des in Destreich und Westreich abgetheilten römischen Reichs denkt. Wenn dahrt Cuspinian ansührt, daß Maximilian versucht habe, die Erbländer des Hauses Destreich zu einem Königthum Destreich zu erheben, orientalis regni dignitate ornare, so verräth er dadurch die innere Ueberzeugung, daß die Erbländer von Destreich wirklich Theile des Urreichs seven, und daß sich deswegen auch der Rame Destreich sortbauernd erhalten habe, er verräth aber auch zu-

gleich bie Abficht, burch biefe vorgebliche fungere Erbebung ben Bedanten an bas altere, an bas Urverhaltnig biefer ganber ju entfernen. Bielleicht bat aber Daximilian I die Urrechte feines Saufes im Ernfte geltend ju machen gefucht, ein Beftreben, bas febr gerecht und auch unter beffen Rachfolgern lange noch fichte bar war. Die Berbindung Deftreichs und Baierns unter bem Titel einer öftlichen Marfgraffchaft, die Erhebung Deftreiche gu einer besondern Markgraficaft burd Dito L in ein Bergogthum burd Friedrich I, ober gar in eine Graffchaft (Enginger Thes. Princ. Paralip. S. 121) burd Friedrich II, in ein Ronigthum, in ein Erzberzogthum burch Friedrich III, und überhaupt alle Freibriefe bis auf Rarl V gu, find eben fo abicheuliche Lugen, wie bie bafur anerkannten, augeblich von Beinrich IV beftätigten Freibriefe von Julius Cafar, mit bem Gingange: Bir Julius, ber Bebieter, Bir Ehrer ber Gotter 1), und von Tiberius Rero mit bem Eingange : Wir Nero, Freund ber Gotter. Das Jahrtausende binauffteigende Erzhaus Destreich, im mahren Sind bes Worts das erfte haus auf Erde, hat vor allen andern bie Chre, ber unmittelbare Sproffe bes Urftamms -, bat aber auch bas Unglud gehabt, von ber erften Sauptverfdworung an ber foulblose Begenftand allgemeiner Berfolgung ju feyn. Das Erbe biefes Saufes, erft ba grangend, wo bas romifche Reich aufborte, in ber Folge aber allmälig immer mehr und mehr eingeengt, und endlich nach einer gang richtigen Berechnung von beinabe allen Ruften abgeschnitten (ein Plan, ber burch ben Frieden von Prefiburg bat vollenbet merben follen), bebielt nichts befto meniger immer noch fo viel ganberumfang, um bie Raiferwurbe, obne welche ber beutiche Bolfename wie ber romifche langft verfcmunben feyn murbe, mit Rachbrud und Glang ju bebaupten,

<sup>&</sup>quot;1) Diefer ist einer von ben Fillen, beren ich oben erwähnt habe, wo sich die Berfälscher wieder ein kleines Bergnügen haben machen wollen. Julius Cäsar war übrigens nach der römischen Mythologie felbst ein Gott und Jupiters Sohn. Mit Rücksicht auf ein von der römischen Mythologie vorzugsweise verzgöttertes Geschlecht, davon Julius Cäsar ein Hanptmitglied war, wird auch Mezentius dei Birgil Berächter der Götter, contemptor divum, deum, d. h. Heind diese Geschlechts, genannt. (S. Aen. 7. v. 647, 10. v. 647.)"

Meeren ') und ben übrigen Theilen ber Erbe allerbings wichtigften Zugehore von Deftreich verloren; baber foll auch berfelbe

<sup>..1)</sup> Ich habe es schon bemerkt, daß dem Urreich nichts Nachtheiligeres wi= berfahren konnte, als bak vor und nach alle Ruften abgeriffen wurder. Man bente fich noch im Besite unter andern ber brittischen und griechischen Gilander. welche Aussichten! Mus biefen Zeiten bes Urbunbes fchreibt fich auch bie in vielen alten Reiche-Sandelsftabten noch immer flotbare Große ibres ehemaligen Alors und Reichthums ber, ber wenigstens im aufrührerischen Mittelalter nicht bat entstehen, und auch in den folgenden ewigen Kriegen nicht hat gedeihen konnen, mo bie Stabte gleichsam auf fich felbft beschränkt, ober ben Abfichten furfi: licher Nachbarn untergeordnet waren. Ich habe mich nirgend überzeugen kennen. bag bas Wort Banfe eine Gesellschaft anzeige, und ich balte bas Wort Sanfeftab te vielmehr fur, entweber in Folge einer irrigen Aussprache, ober absichtlich burch. Berichlingung ber Buchstaben b und I, aus bem Borte Sanbeloftabte verftummelt. Wer tann co inbeffen glauben, baf ber Bund biefer burch gang Europa gerftreuten Stabte, wie g. B. bie Sauptplate London für bie brittischen Eilander, Berge für Schweben, Rowegen und Danemart, Rovogrob. nachber Narva für Bolen, Breuffen, Liefland, Rugland, Rleinaffen, Brugge, nachber Antwerpen für bie Rieberlande, bie andern Sandelsplate in biefen gandern ungerechnet, Bourbeaux, Marfeille, Baionne u. f. w. in Frankreich, Cabir, Barcellona. Sevilla in Spanien, Lisbon in Portugal, Livorno, Meffina, Reapel in Atalien, Lübed, Samburg, Bremen, Kölln, Dangig, Braunfcweig, Roftod, Sanover u. f. w. ihr eigenes Bert gewesen, bag bieje Stabte fogar eine eigene Macht, unabhängig von einer höhern, gebilbet, und andere Machte aus eigener Bewegung befriegt haben follen? Gin folder, burch gang Guropa zerftudelter Freiftaat von Stabten founte fich nach bem gewöhnlichen Laufe ber Dinge, gegen ben Willen der fie umgebenben Fürften, weber bilben, noch erhalten. Bie batte eine fo große Angahl von Städten von einem Ende von Europa gum andern, ungleich in fast allen Berhaltniffen, ber Bevolkerung, ber Befinnung, ber Mundarten, bes Bermogens, bes aus bem Sanbel zu hoffenben Bortheils, ber Absichten bei Rriegserklarungen u. b. m., anders als burch eine höhere Gewalt geleitet werben können? Rach welchem Magitabe mochte eine Rriegserklarung beichloffen werben ? Wie und wo versammelte fich ber Beerzug in Landfriegen ? Bar biefes ben Stabten überlaffen, fo braucht man nur bie nachberigen Reichscontingente bes, immer noch jusammenhangenden, Reichs in Erinnerung zu bringen. Auf welche Art wurden die Schiffe bemannt, mit Lebensmitteln verfeben, im Falle eines Seefriegs? Wie konnten fie fich ber Durchzuge über Land und Meer verfichert halten, wenn solches nicht unter bem Schute eines gemeinsamen Oberberrn geschah? Wer führte das Beer, die Flotte ? Wer sette an und ab. belobnte. ftrafte? 3ch lag gelten, bag bie in hinficht bes Sanbels verbunbeten Stabte unter fich bestimmte Ordnungen foftsetten, fie bilbeten aber feinen einzelnen, für fich bestehenden Staat, und die Leitung bes Ganzen geschah von oben. 2113 baber 1428 ju Bismar eine Flotte von 260 Schiffen mit 12,000 Mann ausgeruftet wurde, um die handelsstadt Copenhagen anzugreifen, fo ift solches ohne Zweifel auf Bejehl bes Raisers geschehen, und fehr wahrscheinlich fällt in biefen Zeit;

ļ

Ī

an ben Wänden geschrieben haben: das größte Glud ift, Sachen, bie man nicht wieder erhalten kann, zu vergessen, rerum irrecuperabilium oblivio summa felicitas. Daß übrigens Byzanz und alle türkischen Besitzungen in Europa Zugehöre Destreichs gewesen, gestehen die Verfälscher selbst. Meisterlin drückt sich darüber ganz unzweideutig aus: Dieser edle zweiköpsige Adler, sagt er, würde jest keinen Kopf mehr haben, indem er einen in unsern Tagen (1453) durch den Verlust des östlichen Reichs verloren hat (Ludewig T. 8. S. 24). Daß die byzanzische Kaiserreihe bis auf den Augustulus ein unterschobenes Machwert ist, habe ich schon bemerkt. Sogar ward noch Sigismund bei einem seierlichen

bunkt ber Abfall bes heerthums Danemart vom Urreich. Bum Beweise ber Urverbindung mit bem Bangen bienet noch besonders, bag bie Bewohner bet Runbesstäbte überall für einheimisch betrachtet wurden. Als Glisabeth, Königin von England, die Freiheit ber Handelsflädte, welche ihre Borfahren (b. h. im beutschen Sinne bie Raifer) ihnen verlieben hatten, aufhob, verbot bagegen ber Raifer Rudolf II ben Aufenthalt ber Engländer in ben beutschen Sandelspläten. 218 aber endlich vor und nach alle von bem Urreiche abgefallenen neuen Staaten. als: Frankreich, Spanien, Schweben, Danemart, in Italien u. f. w. biefe Berbindung nicht nur geradezu unterfagten, sondern auch felbst in ben deutschen Reften bes Urreichs bie meiften Stabte mit ben fie umgebenben ganbern verichmolgen wurden, und bie ichugenbe Rraft bes Raifers gelähmt mar, ober gar aufborte, indem man bas romifche Reich für von bem unter bem Ramen Deftreich noch fortbestandenen Urreich getrennt ansah, ift auch ber Bund seit 1630, da die Einen den Bundestag nicht beschickt, und die Andern fich abgeneigt erklärt batten, weil bie neue Ordnung ber Dinge bem gemeinsamen Zwede zu viel Binberniffe in ben Weg legte, im Bangen aufgelöst, und nur in etwa von Lubed. Samburg und Bremen erhalten worden. Es ift nicht zu erwarten, baf bie beutschen Fürsten ihren Rechten entsagen, und solches ift auch eben so nothwendig. nicht, vielmehr find unfere Fürsten bes Baterlandes Stolz, fie find bie nicht ent= arteten Urenfel aller helben ber Borgeit und die iconften Stugen bes alteften und ehrmurbigsten Bolfer-Bereins, aber es ift boch zu hoffen, bag bier und ba ein fleines Opfer gebracht, allgemeine Sanbelsplate möglichft gefreit, ber Sanbel überhaupt begunftiget und bas Beste Aller mit bem besonbern Bortheile verpaart werben moge. Der handel von England, Frankreich, Italien u. f. w., furz, ber Belthandel ift beutscher Abkunft, gleichsam ausgebannt von aller Belt Erbe, von allen Meeren und Seen, wurde es also trantend senn, ihn auch noch auf beimischem Boben zu fesseln, und zwischen ben Deutschen am Rheine, an ber Ober, an ber Elbe u. f. w. ben bisberigen frembartigen Unterschied fortbesteben au laffen. Alle Deutsche haben fich in ben Zeiten ber Roth brüberlich die Sand gereicht, um barauf auch wieber in gufunftigen Zeiten ber Noth rechnen zu konnen, muffen auch die errungenen Bortheile, so viel immer möglich, Gemeingut fepn."

mit bem Befige von Bobmen eine Babifimme zu verbinden. Als aber bie Rolge biefem nicht entfprach, und Bobmen nach wie por bei ber Rrone blich, murbe umgefehrt ber Berfuch gemacht, Bobmen von der Babl auszuschließen, und baber bieß es jest: ein Ronig von Bobmen mablt nicht, weil er fein Deutscher ift (Alb. Stab. ad ann. 1240). Wenn aber eine nichtbeutsche Sprace bas Recht, ju mablen, ausschließt, wie riel mehr mußte fie alfo ein Sindernig feyn, um gewählt ju werben, und bennoch erscheinen Ronige von Cornwallis und Cafilten, fo wie auch Rarl ber Schone von Franfreich einmal im Antrage gewesen fenn foll. Der es bieß : ein Ronig von Bobmen mabit nur alebann, wenn bie feche Bablfürften in der Art uneine find, daß brei von ihnen biefen und bie andern brei jenen mab. len (Bellarm, S. 282), ober, wenn auch barguf feine Rudficht werbe genommen werben: Die Lausnig fen ber Rurfreis von Bobmen, b. b. bas Bablrecht von Bobmen bafte auf ber Lausnis. Beil aber ber Ronig von Bohmen und ber Raifer ein und ebenberfelbe Kurft war, und ein Raifer fich alfo nothwendig batte erinnern muffen, wenn ber Ronig von Bobmen ibm feine Stimme gegeben batte, und weil fich über biefes Bablrecht und bie verfciebenen Raifermablen in ben Staatsardipen auch Urfunden batten porfinden muffen, welche fich in Deftreich nicht fo gut mehr wie andermarte unterfchieben liegen, fo bieg es, um aud Diefer geringen Berlegenheit auszuweichen : Bobmen bat feit langer Zeit bas Bablrecht nicht ausgeubt. Auf biefe Beife lieg bie Berichworung feinen Binfel übrig, wo fie nicht Dine anlegte, um bem Urbause zu ichaben und ben Urftaat allmalig burch fich felbft aufzulofen. Wenn bas Reich wirklich Bablreich gewefen ware, wer fann glauben, bag Deftreid, fo wie es angeblich bie Reichsverweserschaft in Italien und ben fogenannten Erblanden von Rechtswegen fortfeste, alfo auch bafür nicht murde geforgt baben, an ber Reicheverwefung im übrigen Reiche Untheil zu haben, befonders wo auf Bohmen bie erfte Babiftimme baftete, anftatt daß bie golbene Bulle baburch, bag fie nicht blos zwei Bermefer bestellte, fondern auch bas Reich zwischen ihnen vertheilte, offenbar die endliche Berreiffung bes übriggebliebenen Reichs in zwei Königthumer, um endlich besto gewisser verschlungen zu werden, bezielte. Da aber biese Absichten jest nicht mehr unbekannt seyn können, so wird ihnen ohne Zweisel, zur Aufrechthaltung der Ruhe des Reichs nach dem Tode eines Kaisers, bei der bevorstehenden Zusammenkunft zu Wien mit gehöriger Umsicht 1) vorgebeugt werden.

"Ich halte bie sogenannten herzoge von Burgund, bavon Rarl ber Ruhne 1474 mit 60,000 Mann vor Reuß rudte, für bie eigentlichen Stifter bes Königreichs Frankreich, die Länder unter bem Namen von Burgund für Urerbe von Destreich, und Maria von Burgund für unterschoben, und nur unverwersliche. Urfunden könnten mich vom Gegentheil überzeugen.

"S. 37. Unfang ber Sauptverfcwörung. berfelben. Die Sauptverschworung gegen bas Erzbaus icheint ungefahr in ben Beiten Beinrichs IV ihren Unfang gehabt, unter Friedrich II und Rudolf I tiefe Burgel gefaßt, unter Ludwig fo genannt von Baiern (666, numerus hominis est) fich auf der bochften Stufe ber Gabrung befunden, und unter Friedrich III, beffen Bildfaule noch vor wenigen Jahren ben Markiplag ju Reug, bas auch Freibriefe von ihm haben foll, gierte, aber von ben Reinden nach bem befannten: statuas et titulos confringite. gertrummert wurde, für immer entichieden ju baben, nachbem alle bisherigen Raifer, und vorzüglich bie auch beswegen von ber Geschichte besonders gebrandmarften Beinriche, Friedrich I und II, Rudolf I und ber ebengenannte Ludwig, Rarl IV, Sigismund und Friedrich III, mehrere Jahrhunderte hindurch bas Ungebeuer mit einer beispiellofen Ausbauer befampft, und die Ginbeit, Untheilbarfeit und Burbe bes Reichs nach allen ihren Rraften zu behaupten fich bestrebt baben. Unter Friedrich III giengen mit Bygang bie in Sinfict ihrer Berbindung mit ben

<sup>&</sup>quot;1) Das einsachste und sicherste Mittel ist ohne Zweisel, wenn die Kaisers würde wieder erblich erklärt wird. Der Beisat erwählter römischer Kaiser war vor Maximilian I nicht bekannt, und ist auch selbst unter Maximilian sür untersschoben zu halten, und höchstwahrscheinlich erst am Ende des 16. Jahrhunderts bleibend entstanden, worüber besonders das Archiv zu Wien die zuverläsigste Ausstunft geben kann. Auf diese Weise hört aller äussere Einsluß für immer aus, und wird dem schönsten Bunde, der je ein Bolk vereint hat, ewige Dauer gewährt."

mit Begeifterung und bewunderungewurdiger Sachfenntniß befungenen Greigniffe unmittelbar jufammenbangen , fo fceinen Beide nicht nur Bundes-, fonbern auch Beitgenoffen ju fenn. Bwifden Beiben ift ber Raum wenigstens ungleich furger, als bie in ber Bestimmung beffelben obnebin mit fich entzweite Geschichte ibn angibt. Dag Beibe in die Gebeimniffe ber Zeit eingeweiht waren, bavon zeugt ihre genaue Befannticaft mit ben sibpllinischen Beiffagungen, wiewohl ich ber Meinung bin. bag Birgil und homer unter dem Ramen Sibplle (viel weise) bas Andenfen einer berühmten und weisen Frau aus bem Befolechte Meneas haben ehren und verewigen wollen, und daß fie ju ben erft lange nachber aufgeseten fogenannten fibyllinifchen Buchern, fo wie überhaupt ju ben griechischen und romifden Befchichten blos Unlag gegeben haben. Die Gebichte Birgils, auf welche ich mich bier beschränte, find überhaupt gebeimnigvoll; felbft bie landlichen find im Allgemeinen Rriegesgedichte in landwirthichaftlichen Bilbern, überall ftrogt unwillführlich Rrieg und Rampf fur Freiheit hervor. Daber fagt Birgil feinem boben Gonner: ,,,ich will bich mit Bildern und Umwegen und langen Ginleitungen nicht aufhalten""

> non hic te carmine ficto, atque per ambages, et longa exorsa tenebo. Georg. 2. v. 45.

"Die in Eclogen abgetheilten Bucolica find burchgehends, wie die Elegien Dvids, Rlagen, Wehklagen in dem Sinne, wie die Threni, Thränen Jeremias, oder Dia-log-en, col-loq-uia, Rall-ungen, Gespräche mit sich selbst oder unter mehrern, und die Ueberschrift des ländlichen Hauptgedichts Georgica zeigt eben so gut Krieg als Acer an. Birgis held und Gott ist Casar August: ""Gott hat mir diese Muse verliehen, ein Gott wird er mir sepn allezeit""

deus nobis haec otia fecit,

namque erit ille mihi semper deue. Ecl. 1. fein Casar vor 1800 Jahren, ein Eroberer i

u. b. m. Aber fein Cafar vor 1800 Jahren, ein Eroberer ber fpatern Rachzeit und ein eben fo fühner als gludlicher Emporer gegen bas Urhaus, bavon auch er ausgegangen war." Dem Berfaffer scheint es ausgemacht, und ift er unerschöpflich in

Citaten feine Meinung zu befraftigen, bag Meneas, Romulus, Julius Cafar und Rarl von Anjou eine und biefelbe Berfon, bag Anchifes und hercules ibentifc find. Bu bem Enbe wirb namentlich ber Rhea Sylvia Liebeshandel ausgebentet. "Gowohl Mars als Unchifes haben mit ber Benus Gemeinschaft gehabt, obne 3meifel mar alfo bie Benus bes Undifes bie Rhea Sylvia bes Mars, fo wie auch Mars und Anchifes wirklich ebenberfetbe ift; baber fagt auch Meneas : ",und bu mein allberuhmter Bater Mavore" (12. 179.), und wenn Julius Cafar nach ber pharfalifden Schlacht ber Benus, feiner Mutter, Venus genitrix, ju Rom einen Tempel baute (Suet. cap. 78., Dion. lib. 43., Appian. de bello civ. lib. 2.), so sind auch Julius Casar und Meneas ebenderselbe; baber fagt auch Vell. Paterc. gang unperbolen: hic (Caesar) ab Anchise, ac Venere deducens genus (lib. 2. §. 41.), d. b. von Anchises und Benus geboren. 3mar nicht geradezu ale Mutter, aber boch ale Erzieherin von Romulus und Remus wird auch Acca Laurentia genannt. Gest man bamit in Berbindung, bag Rhea Splvia eine Tochter von Alba mar, und bag mit bem Ramen Laurentum fene Stabt bezeichnet wird, in beren Rabe bas Schidfal Latiums ift entichieben worden, fo ift nicht baran zu zweifeln, bag auch Rhea Splvig und Acca Laurentia ebendieselbe ift. Rhea Eplvia mar eine Bestalifde Jungfrau, regina sacerdos, eine Stiftegrafin, ein Stiftefraulein, aus bem Geblute Affaracus, b. b., wie es bier fcheint, aus bem Saufe Deftreich. Benn alfo Bercules die Acca Laurentia in einer Stiftefirche Italiens beschlafen bat,

> in aperto quidem coeli templo, verum ita occulte, ut deitas apud vulgus lateret,

Gorop. Hermath. 6. p. 121.,

fo beftatigt foldes bie Bermuthung, bag Rhea Splvia und Acca Laurentia ebenbiefelbe, und es folgt baraus noch weiter, bag nicht nur Mars und Andises, sondern auch hercules ebenberfelbe ift. Dabin gebort auch:

Denn noch bent' ich's, wie Priamus, Laomebons Sohn, seiner Schwester Befione Reich zu besuchen nach Salamin übergieng, und von hinnen Arcabiens froft'ge Befilbe besuchte, Damals umblubte mir (Evanber) bie erfte Jugend bie Wangen.

Einzuge in Baris bei bellem Tage mit 200 brennenben Bachs lichtern, ale bem berfommlichen Beiden ber Dberberrlichfeit, empfangen, und übte in Gegenwart bes Ronigs von Franfreid (wenn übrigens bamale bas Ronigthum Franken icon befand) Sobeiterechte aus, obgleich die Geschichte diefe Rechte aus irrigen Quellen berleitet (f. Interêts et maximes des Princes et des Etats souverains, à Cologne 1666, p. 2), und felbft noch Rarl V begleiteten bie Söhne Franz I durch ganz Frankreich, und bei feinem prachtvollen Ginzuge in Paris war ber Ronig felbft an ber Spige, fo wie auch die auf Trier haftenbe Ergfanglerwurde durch Gallien und Arelas das noch lange fortgemahrte Berhaltnig Franfreichs jum romifden Reiche befundet. blutige Rampf bat nichtsbestoweniger unter Marimilian L. Ratl V. ben Ferdinanden u. f. w., ober vielmehr bis auf ben beutigen Tag fortgewährt. Die Urverfassung des Reichs verschwand alle malig mehr und mehr; bas Raiserreich gerfiel in Raiser und Reich; bas iconfte Erbe auf Erben ward Bablreich. Die Ehre, ben Raifer ju fronen, gieng in Recht, und ber Bor aug eines Raifers, ausschlieflich vom Bapfte gefront zu werden, in Pflicht über, und es erhob fich über ben beiligen Thron ber beilige Stuhl 1); bie Sauptstadt bes alten Raiferreich

<sup>&</sup>quot;1) S. Decret. 1. P. dist. 10. c. 6., dist. 96. c. 7. und 10., Decret Greg. lib. 3. T. 1. c. 10., lib. 6. T. 6. c. 17., Causa 25. Q. 1. c. 11. Im Raiser ward besohlen, sub divini judicii obtestatione injungimus tibi (Dist 63. c. 4.), ein König von Frankreich ward gebeten, rogamus igitur charissimum in Christo filium nostrum Philippum regem francorum illustren (Decret. Greg. lib. 5. T. 6. c. 13.). Wer kennt nicht eben so bie vertusak Freiheit ber über alle andere erhabenen gallischen Kirche! cum igitur Ecclesis gallicana per dei gratiam tanquam lucerna super candelabrum posita alis luceat per exemplum etc. (lib. 3. T. 41. c. 11., lib. 5. T. 6. c. 3.). Gin König von Frankreich setzte die Bischöse an und führte fie ein (Decr. Grat. 1. P. dist. 69. c. 21. und 22.), ber König war ihr Erbe u. f. w., überhaupt war Frankreichs Erhebung das Ziel (Decret. Greg. lib. 2. T. 1. c. 13.). Berfülicht frangösischer Müngen verwirkten ben Rirchenbann und konnten nur vom Papfte felbst freigesprochen werden (Extrav. seu Const. Joann. 22. Tit. 10. c. un.) u. b. m. So wie aber eine hand bie andere mafcht, fo blieb auch der Bortheil bes Pabstes nicht auffer Acht. Dahin ift auch bas Schreiben Justinians an ben Pabft Johann zu verstehen, bag er fich beeilt habe, die öftlichen, b. b. bie wen Deftreich neuerbings abgeriffenen Bezirke feinem Stuble zu unterwerfen, ideogne

ward Sauptftadt bes neuen Rirdenreichs, bie von bem Sauptfamm vor und nach ausgegangenen bluteverwandten Rurften bes Reichs wurden bem Sauptftamme, und unter fic, immer frember und frember, und bie allgemeinen Bolfenamen : Romer, Deutsche, Deftreicher und Weftreicher murben burch bie neuen Bolfenamen : Franken , Sachsen , Baiern , Pfalzer , Brandenburger, Beffen, Braunschweiger, Mainger, Trierer, Rollner u. f. w. verbrangt, fo bag bas Reich von nun an aus eben fo vielen Bolfern, ale besondern Besigungen gu besteben ichien; unterbeffen bas fälfdlich fogenannte vierzehnhundertfährige und erft vor febr wenigen Jahrhunderten aus urfprünglichen Bugeboren bes Urreichs allmälig mehr und mehr berangewachsene Franfreich alle überliftete und entzweite, um julest alle zu verschlingen, und burd bie icon lange porber angefundigte Berbindung bes Dftens mit bem Beften, und vorläufig icon burch bie Befignahme von Italien und Rom, wenn icon die romifche Raifermurbe nicht auf Italien ober Rom haftete, und Italien und Rom bas Erbtheil ber unmittelbaren Rachfommen bes Urhaufes waren, balb an bie Stelle bes einstweiligen einfachen Ablers ben zweifdpfigen aufzupflangen, und auf diese Beise, so wie ber Bertrummerer, alfo auch ber Biederherfteller bes Romerreiche ju fenn.

"S. 38. Birgil. Meneas. Wer sollte es glauben, daß im Birgil der Haupttheil der beutschen Geschichte und der eigentsliche Ansangspunkt der Trennung Destreichs vom Westreich niesdergelegt ift, und dennoch scheint es mir wahr; ich theile hier meine Beobachtungen mit, so viel es mein beschwerlicher Beruf, sie von der kuzen Zeit an, daß ich dieses wahrgenommen zu haben glaube, zu sammeln und zu ordnen erlaubt hat. So wie die Zerstörung von Troja den Grundstoff zu den Gedichten Birsgils und Homers hergegeben, so stimmen auch Beibe nicht selten in Gedanken und Ausbrücken überein, und da auch die von ihnen

omnes sacerdotes universi orientalis tractus et subjicere, et unire sedi vestrae sanctitatis properavimus (L. 8. C. de Summa Trinitate etc.), wobei ich bemerken muß, daß unter Justinian einer der nächsten Nachfolger Karls I, genannt von Anjou, zu versiehen, wovon in der Folge mehr, und daß der mit diesem Geschlechte verbündete pähstliche Stuhl damals auf gallischer Erde stand."

mit Begeifterung und bewunderungewürdiger Sachfenninig befungenen Ereigniffe unmittelbar jufammenbangen, fo fceinen Beibe nicht nur Bundes-, fondern auch Zeitgenoffen ju fenn. Bwifden Beiben ift ber Raum wenigstens ungleich furger, als Die in ber Bestimmung beffelben ohnebin mit fich entzweite Geschichte ibn angibt. Daß Beibe in die Gebeimniffe ber Beit eingeweiht waren, davon zeugt ihre genque Befanntschaft mit ben fibyllinifden Beiffagungen, wiewohl ich ber Deinung bin, bag Birgil und homer unter bem Namen Sibple (viel weife) bas Undenfen einer berühmten und weisen grau aus bem Bes folechte Aeneas baben ehren und veremigen wollen, und dag fie ju ben erft lange nachher aufgesetten fogenannten fibyllinifden Buchern, fo wie überbaupt zu ben griechischen und romifden Geschichten blos Unlag gegeben baben. Die Gedichte Birgils, auf welche ich mich bier beschränte, find überhaupt geheimnifvoll: felbft die lanblichen find im Allgemeinen Rriegesgedichte in landwirthicaftlichen Bilbern, überall ftrogt unwillführlich Rrieg und Rampf fur Freiheit bervor. Daber fagt Birgil feinem boben Gonner: ",ich will bich mit Bilbern und Umwegen und langen Ginleitungen nicht aufbalten""

non hic te carmine Acto, atque per ambages, et longa exorsa tenebo. Georg. 2. v. 45.

"Die in Eclogen abgetheilten Bucolica sind durchgehende, wie die Elegien Ovide, Rlagen, Wehklagen in dem Sinne, wie die Threni, Thränen Jeremias, oder Dia-log-en, col-log-uia, Rall-ungen, Gespräche mit sich selbst oder unter mehrern, und die Ueberschrift des ländlichen Hauptgedichts Georgica zeigt eben so gut Krieg als Acer an. Birgils Held und Gott ist Casar August: "Gott hat mir diese Muse verliehen, ein Gott wird er mir sepn allezeit""

deus nobis haec otia fecit,

namque erit ille mihi semper deus. Eel. 1. u. b. m. Aber kein Cafar vor 1800 Jahren, ein Eroberer ber spätern Nachzeit und ein eben so fühner als gludlicher Emporer gegen das Urhaus, davon auch er ausgegangen war." Dem Berfasser scheint es ausgemacht, und ift er unerschövslich in

Citaten feine Meinung ju befraftigen, bag Meneas, Romulus, Julius Cafar und Rarl von Anjou eine und biefelbe Perfon, bag Anchises und hercules ibentisch find. Bu bem Ende wird namentlich ber Rhea Splvia Liebeshandel ausgebeutet. "Gowohl Mars als Andises baben mit ber Benus Gemeinschaft gehabt, ohne Zweifel mar alfo bie Benus bes Andifes bie Rhea Sylvia bes Mars, fo wie auch Mars und Anchises wirklich ebenberfelbe ift ; daber fagt auch Meneas : ",und bu mein allberubmter Bater Mavore"" (12. 179.), und wenn Julius Cafar nach ber pharsalifden Schlacht ber Benus, feiner Mutter, Venus genitrix, zu Rom einen Tempel baute (Suet. cap. 78., Dion. lib. 43., Appian. de bello civ. lib. 2.), so sind auch Julius Casar und Meneas ebenberfelbe; baber fagt auch Vell. Paterc. gang unverbolen: hic (Caesar) ab Anchise, ac Venere deducens genus (lib. 2. g. 41.), d. b. von Anchises und Benus geboren. 3mar nicht geradezu ale Mutter, aber boch ale Erzieherin von Romulus und Remus wird auch Acca Laurentia genannt. Sest man bamit in Berbindung, bag Rhea Splvia eine Tochter pon Alba war, und bag mit bem Ramen Laurentum jene Stadt bezeichnet wird, in beren Rabe bas Schidfal Latiums ift entichieben worden, fo ift nicht baran zu zweifeln, bag auch Rbea Splvig und Acca Caurentia ebendiefelbe ift. Rhea Eplvia mar eine Bestalifche Jungfrau, regina sacerdos, eine Stiftegrafin, ein Stiftefraulein, aus bem Beblute Affaracue, b. b., wie es bier fcheint, aus bem Saufe Deftreich. Benn alfo Bercules bie Acca Laurentia in einer Stiftefirche Italiens beschlafen bat,

1.

=

1

in aperto quidem coeli templo, verum ita occulte, ut deitas apud vulgus lateret, Gorop. Hermath. 6. p. 121.,

so bestätigt solches die Bermuthung, daß Rhea Sylvia und Acca Laurentia ebendieselbe, und es folgt baraus noch weiter, daß nicht nur Mars und Anchises, sondern auch hercules ebenderselbe ift. Dahin gehört auch:

Denn noch bent' ich's, wie Priamus, Laomebons Sohn, seiner Schwester Hefione Reich zu besuchen nach Salamin übersgieng, und von hinnen Arcadiens frost'ge Gefilde besuchte, Damals umblühte mir (Gvander) ble erfte Jugend die Wangen.

Meeren ') und ben übrigen Theilen ber Erbe allerbings wichtigften Bugebore von Deftreich verloren; baber foll auch berfelbe

<sup>&</sup>quot;1) Ich habe es schon bemerkt, bag bem Urrelch nichts Rachtheiligeres wiberfahren konnte, als daß vor und nach alle Ruften abgeriffen wurder. Run denke sich noch im Besitze unter andern der brittischen und griechischen Gilinder. welche Aussichten! Aus biefen Zeiten bes Urbundes fcreibt fich auch bie in vielen alten Reichs-Bandelsstädten noch immer flotbare Größe ibres ehemaligen Alors und Reichthums ber, ber wenigstens im aufrührerischen Mittelalter nicht bat entstehen, und auch in ben folgenden ewigen Kriegen nicht hat gebeiben ton: nen, mo die Stadte gleichsam auf fich felbst beschränft, ober ben Absichten jurft: licher Nachbarn untergeordnet waren. Ich habe mich nirgend überzeugen kennen, bag bas Bort Sanfe eine Gefellichaft anzeige, und ich halte bas Bert Sanfestabte vielmehr für, entweber in Folge einer irrigen Aussprache, obn absichtlich burch. Berschlingung ber Buchstaben b und I, aus bem Borte ban beloftabte verstümmelt. Wer kann es indeffen glauben, baf ber Bund biefer durch gang Europa zerstreuten Stäbte, wie z. B. die Hauptpläte London für bit brittischen Eilander, Berge für Schweben, Norwegen und Danemark, Rovogrob, nachber Narva für Polen, Preuffen, Liefland, Rugland, Rleinafien, Brugge, nach: ber Antwerpen für bie Rieberlande, die andern Sandelspläte in biefen gandem ungerechnet, Bourbeaux, Marfeille, Baienne u. f. w. in Frankreich, Cabir, Batcellona, Sevilla in Spanien, Lisbon in Portugal, Livorno, Messina, Reapel in Italien, Lübed, hamburg, Bremen, Rölln, Dangig, Braunfcweig, Roftod, banover u. f. w. ihr eigenes Bert gewesen, daß biefe Stabte fogar eine eigene Macht, unabhängig von einer höhern, gebilbet, und andere Mächte aus eigenet Bewegung befriegt haben follen? Gin folder, burch gang Guropa zerftudelter Freiftaat von Städten tounte fich nach dem gewöhnlichen Laufe ber Dinge, gegen ben Billen ber fie umgebenden Fürsten, weber bilben, noch erhalten. Wie batte eine so große Anzahl von Städten von einem Ende von Europa zum andern, ungleich in fast allen Berhältniffen, ber Bevölkerung, ber Befinnung, ber Mundarten, bes Bermögens, bes aus bem Sanbel zu hoffenben Bortbeils, ber Abfichten bei Rriegserklarungen u. b. m., andere ale burch eine bobere Gewalt geleitet werben konnen ? Dach welchem Dagftabe mochte eine Kriegserklarung beschloffen werben ? Wie und wo versammelte sich ber Heerzug in Landfriegen ? War bieses ben Städten überlaffen, so braucht man nur die nachherigen Reichscontingente bes, immer noch jusammenhängenben, Reichs in Erinnerung zu bringen. Auf welche Art wurden die Schiffe bemannt, mit Lebensmitteln verfeben, im Falle eines Seefriegs? Wie konnten fie fich ber Durchjuge über Land und Meer verfichert halten, wenn foldes nicht unter bem Schute eines gemeinsamen Ober berrn geschah? Wer führte bas Beer, bie Flotte ? Wer feste an und ab, belohnte, ftrafte? 3ch lag gelten, bag bie in hinficht bes hanbels verbundeten Stabte unter fich bestimmte Ordnungen festschten, fie bilbeten aber feinen einzelnen, für fich bestehenden Staat, und die Leitung bes Bangen geschab von oben. Als baber 1428 zu Wismar eine Rlotte von 260 Schiffen mit 12,000 Mann ausgerüftet wurde, um bie Sandelsstadt Copenhagen anzugreifen, fo ift foldes ohne 3meis fel auf Bejehl bes Raifers geschehen, und fehr wahrscheinlich fällt in biesen Zeit;

an ben Wänden geschrieben haben: das größte Glud ift, Sachen, die man nicht wieder erhalten fann, zu vergessen, rerum irrecuperabilium oblivio summa felicitas. Daß übrigens Byzanz und alle türfischen Besitzungen in Europa Zugehöre Destreichs gewesen, gestehen die Verfälscher selbst. Meisterlin drückt sich darüber ganz unzweideutig aus: Dieser edle zweiköpsige Adler, sagt er, würde jest keinen Kopf mehr haben, indem er einen in unsern Tagen (1453) durch den Verlust des östlichen Reichs verloren hat (Ludewig T. 8. S. 24). Daß die byzanzische Raiserreihe bis auf den Augustulus ein unterschobenes Machwert ist, habe ich schon bemerkt. Sogar ward noch Sigismund bei einem seierlichen

punkt ber Abfall bes Heerthums Danemark vom Urreich. Zum Beweise ber Urverbindung mit bem Bangen bienet noch besonders, bag bie Bewohner bet Bunbesftabte überall für einheimisch betrachtet wurden. Als Glifabeth, Konigin von England, die Freiheit ber Banbelsflabte, welche ihre Borfahren (b. h. im beutschen Sinne die Raifer) ihnen verliehen hatten, aufhob, verbot bagegen ber Raifer Rubolf II ben Aufenthalt ber Engländer in ben beutschen Sandelsplägen. Als aber enblich vor und nach alle von dem Urreiche abgefallenen neuen Staaten! als: Frankreich, Spanien, Schweben, Danemart, in Italien u. f. w. biefe Berbindung nicht nur geradezu unterfagten, fondern auch felbst in den beutschen Reften bes Urreichs bie meiften Stabte mit ben fie umgebenben Lanbern verichmolzen wurden, und die ichutenbe Kraft bes Raifers gelahmt mar, ober gar aufhörte, indem man bas romifche Reich fur von bem unter bem Namen Deftreich noch fortbestandenen Urreich getrennt ansah, ist auch ber Bund seit 1630: ba die Einen den Bundestag nicht beschickt, und die Andern sich abgeneigt erklärt hatten, weil bie neue Ordnung ber Dinge bem gemeinsamen Zwede zu viel bin= bernisse in den Weg legte, im Ganzen aufgelost, und nur in etwa von Lübed. Samburg und Bremen erhalten worben. Es ift nicht zu erwarten, baf bie beutschen Kürsten ihren Rechten entsagen, und foldes ift auch eben fo nothwendig. nicht, vielmehr find unfere Furften bes Baterlandes Stolz, fie find bie nicht ent= arteten Urenfel aller Belben ber Borgeit und bie iconften Stuten bes alteften umb ehrwürdigsten Boller-Bereins, aber es ift boch zu hoffen, daß bier und ba ein kleines Opfer gebracht, allgemeine Handelspläte möglichst gefreit, ber Handel überhaupt begunfliget und bas Beste Aller mit bem besondern Bortheile verwaart werben moge. Der Sanbel von England, Frankreich, Italien u. f. m., kurz, ber Belthandel ift beutscher Abkunft, gleichsam ausgebannt von aller Belt Erbe. von allen Meeren und Seen, wurde es also frankend fenn, ihn auch noch auf beimischem Boben zu fesseln, und zwischen ben Deutschen am Rheine, an ber Ober, an ber Elbe u. f. w. ben bisberigen frembartigen Unterschieb fortbesteben au laffen. Alle Deutsche haben fich in ben Zeiten ber Roth brüberlich bie Sand gereicht, um barauf auch wieber in gufünftigen Zeiten ber Roth rechnen ju tonnen, muffen auch bie errungenen Bortheile, so viel immer möglich, Gemeingut fepn."

;

٤

:-

::

.

...

Einzuge in Baris bei bellem Tage mit 200 brennenben Bachslichtern, ale bem berfommlichen Beiden ber Dberberrlichfeit, empfangen, und übte in Gegenwart bes Ronigs von Franfreid (wenn übrigens bamale bas Ronigthum Franken icon beftand) Sobeiterechte aus, obgleich die Geschichte biefe Rechte aus irrigen Quellen berleitet (f. Interêts et maximes des Princes et des Etats souverains, à Cologne 1666, p. 2), und seisst noch Rarl V begleiteten bie Sohne Frang I burch gang Frankreich, und bei feinem prachtvollen Ginzuge in Paris war ber Ronig felbft an ber Spige, fo wie auch bie auf Trier baftende Erzfanzlerwurde burch Gallien und Arelas bas noch lange fortgemabrte Berbaltnig Franfreiche gum romifden Reiche befundet. blutige Rampf bat nichtsbestoweniger unter Maximilian L Rarl V. ben Kerdinanden u. f. w., ober vielmehr bis auf ben beutigen Tag fortgemabrt. Die Urverfaffung bes Reichs verschwand allmalig mehr und mehr; bas Raiferreich zerfiel in Raifer und Reich; bas iconfte Erbe auf Erben ward Bablreich. Die Ehre, ben Raifer ju fronen, gieng in Recht, und ber Borjug eines Raifers, ausschlieglich vom Papfte gefront ju werben, in Pflicht über, und es erbob fich über den beiligen Thron ber beilige Stubl 1); die Sauptstadt bes alten Raiferreichs

<sup>&</sup>quot;1) S. Decret. 1. P. dist. 10. c. 6., dist. 96. c. 7. und 10., Decret. Greg. lib. 3, T. 1. c. 10., lib. 6. T. 6. c. 17., Causa 25. Q. 1. c. 11. Dem Raiser warb befohlen, sub divini judicii obtestatione injungimus tibi (Dist. 63. c. 4.), ein König von Frankreich warb gebeten, rogamus igitur charissimum in Christo filium nostrum Philippum regem francorum illustrem (Decret. Greg. lib. 5. T. 6. c. 13.). Wer tennt nicht eben so die verrusene Freiheit ber über alle anbere erhabenen gallischen Kirche! cum igitur Ecclesia gallicana per dei gratiam tanquam lucerna super candelabrum posita aliis luceat per exemplum etc. (lib. 3. T. 41. c. 11., lib. 5. T. 6. c. 3.). Gin König von Frankreich setzte die Bischöfe an und führte fie ein (Decr. Grat. 1. P. dist. 69. c. 21. und 22.), ber König war ihr Erbe u. s. w., überhaupt war Frankreichs Erhebung bas Biel (Decret. Greg. lib. 2. T. 1. c. 13.). Berfälscher frangösischer Mungen verwirften ben Kirchenbann und konnten nur vom Papfte selbst freigesprochen werben (Extrav. seu Const. Joann. 22. Tit. 10. c. un.) u. b. m. So wie aber eine Hand bie andere mascht, so blieb auch ber Bortheil bes Pabstes nicht auffer Acht. Dahin ift auch bas Schreiben Juftinians an ben Pabft Johann zu versteben, bag er fich beeilt habe, bie öftlichen, b. b. bie von Deftreich neuerbings abgeriffenen Begirte feinem Stuble zu unterwerfen, ideoque

ward Sauptftabt bes neuen Rirdenreichs, bie von bem Sauptftamm vor und nach ausgegangenen bluteverwandten Fürften bes Reichs wurden dem Sauptftamme, und unter fich, immer frember und frember, und bie allgemeinen Bolfenamen : Romer, Deutsche, Deftreicher und Weftreicher murben burch bie neuen Bolfenamen: Franken, Sachsen, Baiern, Pfalzer, Branbenburger, Beffen, Braunschweiger, Mainzer, Trierer, Kollner u. f. w. verbrangt, fo bag bas Reich von nun an aus eben fo vielen Bolfern, ale befondern Besigungen zu befteben ichien; unterdeffen bas fälfdlich fogenannte vierzehnhundertfabrige und erft vor febr wenigen Jahrhunderten aus ursprünglichen Bugeboren bes Urreichs allmälig mehr und mehr berangewachsene Frankreich alle überliftete und entzweite, um julest alle ju verschlingen, und burd bie icon lange vorber angefündigte Berbindung bes Oftens mit bem Beften, und vorläufig icon burch bie Befignahme von Italien und Rom, wenn icon die romifche Raiferwurde nicht auf Italien ober Rom haftete, und Italien und Rom bas Erbtheil ber unmittelbaren Nachtommen bes Urhaufes waren, balb an die Stelle bes einftweiligen einfachen Ablers ben zweitopfigen aufzupflanzen, und auf biefe Beife, fo wie ber Bertrummerer, alfo auch ber Bieberherfteller bes Romerreichs ju fepn.

"S. 38. Birgil. Aeneas. Wer sollte es glauben, daß im Birgil der haupttheil ber beutschen Geschichte und der eigentsliche Ansangspunkt der Trennung Deftreichs vom Westreich niestergelegt ift, und bennoch scheint es mir wahr; ich theile hier meine Beobachtungen mit, so viel es mein beschwerlicher Beruf, sie von der kurzen Zeit an, daß ich dieses wahrgenommen zu haben glaube, zu sammeln und zu ordnen erlaubt hat. So wie die Zerstörung von Troja den Grundstoff zu den Gedichten Birsgils und homers hergegeben, so stimmen auch Beide nicht selten in Gedanken und Ausdrücken überein, und da auch die von ihnen

omnes sacerdotes universi orientalis tractus et subjicere, et unire sedi vestrae sanctitatis properavimus (L. S. C. de Summa Trinitate etc.), wobci ich bemerken muß, daß unter Justinian einer der nächsten Nachfolger Karls I, genannt von Anjou, zu versiehen, wovon in der Folge mehr, und daß der mit diesem Geschlechte verbündete pähftliche Stuhl damals auf gallischer Erde stand."

braucht man nur ben Buchftaben r am Enbe weggunehmen, und nach ben brei erften : Ale, und nach n bas meggeworfene zweit f einzuschieben. Es ift bemerkenswerth, bag auch Rarl II von Reapel u. f. w., welchen ich fur ben August balte, für ben Alexander, b. h. für ben allerschönften Dann feiner Beit galt, daß August und Rarl II berablaffend und fanftmuthig waren, und daß beibe ein wenig bintten, und daß endlich Alexander und August flein von Rorver, und fich im Allgemeinen at Beift, Rorper und Thaten gleich waren." Endlich gibt er in bem S. 66. "Gine furge Bieberholung bes Befagten Einmal mar, fo wie nur ein Menfchengeschlecht, also auch um ein Bolf, bas fich jum großen Theil allmälig unter einem Dben vereinigte. Go wie biefes Bolt in Beziehung auf die einzelner Menfchenftamme außer bem Bunde bas Große genannt wurde, fo bieg auch biefer Dbere ber Große, Brogberr, Berricher, und burd Bermechfelung verwandter Buchftaben und beren Berfegung Cesar (Sacer), Raifer, und ale Berr über Alle, Sochfte, nieber landifc h-oogest, August, b. b. ber Erfte, Erg-Raifer, fo Mf ber Titel: Söchfter Raifer, in ber romifch-lateinischen Spragt Caesar Augustus, auf alle Raifer vor den angeblichen Raifen Rarl I und II von Anjou (ben Aeneaden) anwendbar ift. Beiche nun auch immer bas Berhaltniß ber größern Erbbefiger in bit verschiedenen Theilen ber Erde jum Raifer gewesen fepn mag, alle ertannten ibn als herrn, und ba der Bund fich über ben größten Theil der befannten Erde erfrecte und endlich über bas Bange erftreden follte, ale Berrn ber Belt.

"Bann dieser Zustand angefangen, und wie er vor und nach sich ausgebildet, läßt sich nicht bestimmen, denn obgleich schon zu den Zeiten des Weltbeherrschers Affuerus, et universum ordem meae ditioni subjugassem (Esther v. 13. n. 2.), alle Ereignisse in Jahrbücher eingetragen wurden (v. 6. n. 1.), so ist und Deutschen davon so wenig, als von allen ältern Urschriften, etwad zu Theil geworden, und nur hin und wieder ein Bruchstuck sehr sparsam und verstümmelt niedergelegt. Mit Umgehung der frühern Geschichte habe ich den Zeitpunkt der Wiederaustösung dieses Zustandes gewählt. Ein häusliches Misverständnis zwischen Bater

und Gobn, und biefemnach zwifden Bruber und Bruber, unter Beinrich IV und V fceint bagu ben Grund gelegt ju baben. So wie in folden Källen gewöhnlich bie Bettern und Bafen Partei nehmen, und ber Born ber Erben-Götter überhaupt von unzuberechnenden Folgen ift, fo brach, wie es fceint, querft in Italien, und zwar in bem übermuthigen Raiferfige felbft, eine Emporung aus, bie fich mit bem aus biefem Parabiefe vertriebenen Dardanus, Saturn u. f. w. nach Dften jog, aber boch mit bem Guden von Europa mehr oder weniger in Berbindung blieb. Bu Rom bildete fich nach ber Bertreibung der Zarquine, unter welchen bas Urhans icheint verftanden gu werden, ein-Freiftaat, anfänglich unter ber Leitung zweier Confulen, b. b. Befellen (fo wie auch die vor einigen Jahren in Spanien aufgefommene Burbe eines Conful-tatoris [ber Befelle] eine gefellschaftliche Regierung anzeigen follte), und in der Folge, wenigftene mas den Behrftand betrifft, unter einem Bergog, Doge, wie g. B. Evander, Julius Cafar, Cafar August u. f. w. Eben fo erbob fich in Phrogien ein eigener Staat, Ronigthum ober Beerthum, ob gang unabhangig ober nicht, genug, bag er burch formliche Bertrage anerfannt marb. Der Raub ber iconen Rrau eines Andern, et foedera solvera furto (10. 91.), war die Losung jum neuen Rriege, ber endlich bie Berftorung bes neuen Reichs gur Folge hatte. Inbeffen ftedte jest auch bie Emporung aus Dften ihre Fahne in Italien auf, und bier wurden nunmehr Bunden geschlagen, die bis an biefen Tag nicht wieder haben geheilt werden konnen. In biefes Beitalter, b. b. von 1095, bem Anfange ber fogenannten Rreuzzuge an, in welchem überbaupt die menschlichen Beifted- wie die Rorperfrafte fich in gleich ftarter Anftrengung befanden, geboren auch bie fogenannten griedischen Freiftagten und Vithagoras, Socrates, Plato und Ariftoteles u. f. w. Die nach anderthalbhundertjabrigen Rrieges gugen faft von einem Ende von Europa bis an bas andere, von Troja endlich mieber vertriebenen Darbanier (Consradiner), nunmehr Aeneaden, brachten gwar mit ihrer, ber gewöhnlich fogenannten griechischen , ober vielmehr phrygischen , ober troischen Sprace auch die fconen Runfte nach Italien, graecia captam

Ich bestaunte bie helben Troiens, bestaunte selbst den Sohn Laomebons: boch itat vor andern erhaben Anchises Dort einber:

sed cunctis alttor ibat

Anchises.

(8. 162.)

Nicht allein paßt diese ungewöhnliche Leibesgröße bes Anchises auf ben hercules, sondern es ift auch bekannt, daß hercules auch bei der heirath der hesione eine Rolle gespielt. Die Mutter bes mit dem hercules gezeugten schonen Aventiners wird an einem andern Orte ausdrucklich die Priesterin Rhea genannt:

brüftet sich vom erhabnen Hercules sprossend ber eble Aventinus,

Hercule pulcro,

pulcer Aventinus, sein Schilb trägt das Wappen seines Erzeugers, hundert Schlangen die Hyder in hundert Kreisen umschlingend. Es hat Rhea, die Priesierin, ihn auf Aventins waldigen Höhen mit einem Gotte vermischt, heinelich geboren. (7. 656 u. f.)

Ich bitte, bei biefer Belegenheit ju bemerfen, bag Bercules auf biefem Berge ben Cacus umgebracht (8. v. 201. u. f. und 231.) und Romulus bem Remus ein Grabmal errichtet bat. Diefe Stelle ift überhaupt febr bemertenemerth; benn es ergiebt fic baraus: 1) bag hercules und Mars ebenderfelbe ift; 2) bag bie Rhea Splvia und Aeneas gleichzeitig gewesen; 3) bag folge lich auch Meneas und Romulus ebenbemfelben Beitalter angehoren, fo wie benn auch unter ben vorgeblichen Rachfolgern von Aeneas ein Aventinus Gylvius erscheint ; 4) bag, ba Romulus ebenfalls von dieser Rhea Sylvia geboren, und Romulus und Meneas ebenberfelbe ift, Diefer icone Aventiner nothwendig ber Bruder, und amar ber unter bem namen Remus befannte Zwils lingebruder von Meneas gewesen. Der icone Aventiner ericeint bier freilich unter den Reinden bes Meneas, aber bie Gefcichte geftebt auch icon felbft bas Digverftanbnig zwischen Romulus und Remus, welches fogar gur Folge gehabt haben foll, bag biefer von jenem ermorbet worden, anftatt bag Birgil es gerabeju geftebt, bag Rifus nicht allein ben Baffentrager bes Remus, fondern auch ben Remus felbft im Lager ber Rutuler umgebracht habe, armigerumque Rhemi etc., tum caput ipsi aufert domino etc. (9. v. 330.), welches noch ftarfer beurfundet, daß unter

bem von ber Rhea sacerdos gebornen iconen Aventiner wirflich Remus ober Rhemus und baber auch unter bem Aeneas ber anderwarts fogenannte Romulus ju verfteben finb. Ueberzeugung, daß hercules und Anchifes ebenberfelbe ift, und ebenfo Meneas und Romulus, halte ich vielmehr ben Berg 3ba in Phrygien für den Geburtsort bes Aeneas ober Romulus und folglich auch bes 3willingebrubers Remus : "bift bu Meneas, Andisen bem Troier Rurften an Simois Strome von Benus geboren (1. 621. und 622.) ? batte zwei folder Manner Phrygiens 3ba gezeuget (11. 285.), zwei Belbentampfer, ber Erbe von fo verschiedenen Enden entsproffen, Turnus aus Europa, Meneas aus Afien."" (12. 708.) Offenbar bat er fich mit feis ner Geliebten vor einem allgewaltigen Berfolger aus Italien geflüchtet, ",,3ba, einft flüchtigen Teucrern willfommen"" (10. 158., f. auch 1. 389., 12. 15., 52.), und fich auf und bei bem Berge 3ba, auf welchem ber bie glachen von Troja am guge beffelben durchichneidende fluß Simois entspringt, niedergelaffen. Bu Troja batte die Emporung icon langer Burgel gefaßt, und mit bem Troifden Reiche bes Teucers, ber zuerft an ben öftlichen Ruften gesandet, Rhaeteas primum est advectus ad oras (3. 108. u. f.), icheinen die fogenannten Rreugguge, die menigftens gang andere Bestimmungen gehabt zu haben icheinen, als bie Befchichte ihnen julegt, und bas von Gobfried von Bouillon gegrundete Ronigthum Jerusalem in Berbindung gu fteben. Unter bem Ramen Anchifes find feine Großthaten von ibm befannt, er tritt erft nach ber Berftorung von Troja icon betagt im boben Alter auf, und bennoch fuhrt er die Beinamen bes Großen und Bottlichen, und es blidt auch bin und wieder bervor, bag er einer ber erften Rraftmenfchen und ben unter bem Ramen Bercules, schredich, horridus, herculeoque etc. amictu (7. 669.), und zum Theil auch unter bem Ramen Jupiter befannten Großthaten gewachsen mar. Der Rame Andises ift , wie faft alle bergleichen Ramen, Beiname und bas verlangerte und verfette beutsche Bort icon, woher ibn benn felbft eine Benus ihrer Umarmungen gewürdiget, wenn icon freilich auch bie iconften Beiber ihre Launen haben, wie ebendiefelbe Benus an ihrem

Baffenschmiebe Bulcan bewiesen, ben ich aber ebenfalls fur ben Dars, Jupiter u. f. w. balte. Des Aeneas Sobn Ascanius ift Auguft, ber Beberricher ber romifden Belt. Rachbem bas Saus Deftreich (gens hectorea, woran nur ber Buchfiabe s feblt, meldes aber zu ben gang gewöhnlichen Runftgriffen gebort, wie ich in meiner Schrift: bie Uriprace, auffallender zeigen werde) bier (nämlich in dem mabricheinlich von Often aus eroberten Italien) breizehnhundert Jahre (in tercentu-m liegt sowohl breigehn= ale dreihundert, und bag Birgil wirflich dreizehnhundert bat fagen wollen, bavon halte ich mich aus andern Umftanden überzeugt) beherricht baben wird, wird die von einem Rriegebelben, bem Bercules ober Andifes beidmangerte Stiftsgrafin, Rhea Sylvia, Ilia, Benus u. f. w. genannt, ben braven (pius) und berühmten (Romulus) Sohn (Aeneas) gebaren. wird machtige Bolfer besiegen, nach drei Regierungsjahren ac. neue Gebrauche einführen zc., Abcan aber, fein Sobn, nach einer breiffigiabrigen Regierung feinen Sig von Lavinium nach Alba verlegen und biefes ftart befestigen. Der Berricaft beiber (bes Meneas und Ascanius) fege ich weber Biel, noch Beit, ihre Dacht fep unbeschränft u. f. w.; wie fann aber unter gens hectores bas Gefchlecht Bectore verftanden merben, ba bie Meneaden von Bector nicht abstammen, und Bector überhaupt feinen Mannsftamm nachgelaffen bat? und was die Bildung neuer Borter aus der Ursprache betrifft, wie g. B. bier tercentum, ober vielmehr trecentu-m, fo muß ich, wenn man barüber noch 3weifel baben foll, auf die nachftfolgende Schrift : Die Urfprache, verweisen." Turnus foll Raifer Friedrichs II Sohn Manfred, und jugleich R. Ronrade III fein. "Durch ben Tob des Turnus, ober Conrads, ober Conradins, ober Manfrieds, ift zwar die Rachtommenschaft Friedrichs II, aber nicht die Nachkommenschaft Friedriche I, vielweniger ber herricherftamm von Deftreich erlofden, ber nie erlofden fann, fo lange noch ein altes beutsches Reichsfürften- und Grafenhaus übrigbleibt. — Der auf Friedrich II gefolgte Rubolf, fogenannt von Sabsburg, fann alfo zwar fein Sobn Friedrichs I, er icheint aber beffen Entel und ein Sobn Conrads, ober Philipps, ober Ottos, Batersbrüder Friedrichs II,

gewesen zu fenn. Es ift ber falfchen Gefchichte bieber gelungen, bas in jabllofen Abfpliffen in und auffer bem Reiche, und auf allen Thronen, in Rugland, England, Preuffen, Danemarf, Soweben, Portugal, Sardinien u. f. w., Die Bourbonifchen nicht ausgefchloffen, in manchfaltigem Blange unknterbrochen fortblubende Erzhaus Deftreich zu verdunfeln, ju verleumden und burch unachte Stammtafeln fich einander fremd gu machen und gu entzweien und ebenso bas Urvolf bis an biefen Tag ju laftern, ienes unfterbliche Saus, bem bie Belt ihre Geftaltung, bie Menichbeit ihre Bilbung verbanft, jenes Bolf, bas unter beffen Kabnen die gange befannte Erde burchzog, allen Meeren tropte, Bildniffe in fruchtbringende Meder und Kluren ummandelte, Bohnftellen und Städte ohne Bahl baute, die Tiefen ber Meere, wie die boben des himmels mag, die Untererbe aufschlog, Bunberwerte feder Urt fouf und alle Runfte erfand, obgleich uns Diese in ben, wie ich in meiner Schrift : Die Urfprache, zeigen werde, jum Theil mit Stumpf und Stiel, jum Theil mit Stumpf ober Stiel, aus ber unfrigen geschöpften neuen Sprachen als frembe Erzeugniffe gurudgegeben murben, jenes Bolf, bavon wir Deutschen allein bie unverfälschten Rachfommen find. Docten unfere Surften bies foone Berbaltnig ju ihrem Urhaufe burch einen neuen Familienbund auf immer befestigen, bie nicht mehr beutiden Furften und bie und umgebenden neuen Bolfer ibren Urftamm von nun an achten und die machtigen Gefühle biefer ausgezeichneten Borguge fich in einer jeden deutschen Bruft unvertilgbar festwurzeln, um von nun an wenigftens, wie Glieder einer Rette, Sand in Sand einzugreifen, und ale Bruder gu lieben , bie Korderung bes Boble Aller jum einzigen Biele gu machen, und awar aller Menschen Kreund, aber aller Unterbrudung Reind zu fevn."

Den Raiser August für den macedonischen Alexander zu halten, ift fr. Müller nicht ungeneigt. "Das Wort Alexander ift aus dem beutschen Worte: allerschönste, allerscaendse gebildet, durch Berdrehung des se in cf, oder x, und durch Wegwerfung schon vorhandener Buchstaben, als: I und f, und Bersegung einiger Buchtaben. Um gleich eine auffallende Aehnlichkeit zu finden,

Darum gepieten und bevehlen wir unserm Bogt, Schultheikn, Scheffen, Burgermeister, Geschwornen und ganzer Gemeinden und Underthauen mehrgemelts Fledens hiemit gnediglich auch ernstlich, und wollen, daß ihr höchstgedachtem unserm gnedigsten herrn die geburliche Landhuldigung leistet." Durch den mit den Sapnischen Erbtöchtern am 22. Jul. 1652 errichteten Bergleich ist auch Rheinbrohl dem Erzstift Trier verblieben.

## gönningen.

Bon Rheinbrobl an tritt bie bobe bedeutend gurud. In weiterm Abstand von ber Strafe und bem Rheine, am Gingang einer Solucht, fteht ber bof Lampethal, auf ben, ichier in gleicher Richtung und Lage Arienhell folgt, weiland Propfiei ber Abtei Marienftatt. Bon bannen, ben Bach entlang, gelangt man zu dem farten Dorf oder Fleden Bonningen (mehr bem 1200 Ginmohner), beg rother Bein nicht minder gepriefen als ber von Rheinbrohl. "Der unten an ber Bafferfeite gelegene geräumige Sof, ebedem dem St. Simeonsflift ju Trier geborig, perschafft mit ben übrigen Bofen, beren fich mehrere burch Großt und Raum verrathen, dem Dorfe ein glanzendes Anfeben. Das Dorf felbft gieht fich weit, bis an die vom Geftade bes Rheins fern abftebenden Berge dabin, und ift rundum mit Bein bebant, ben nur bie und ba einige Rrautfelder ober Obstbaume unters brechen." Die Pfarrfirche, am Eingange bes Dorfes, if pu Ehren der bh. Apoftel Peter und Paul geweihet, mas mohl eine Folge von Raifer Beinriche II Schenfung gum Altar bes b. Petrus in Bamberg gemacht, 1019. Darin verfügt er über bas von Ennelinus ibm überlaffene Gut zu Sobingen und in mehren andern Orten bes Engeregaues, mit Gebaulichfeiten, Medern, Beinbergen, Balbern u. f. w. Bon einer Rirche ift nicht bie Rede, die wird bemnach wohl bas Bert fpaterer Beiten fein.

Am 9. April 104\* gibt Erzbischof Poppo ben Ort hoinga, ausgenommen nur ben Thurm und was innerhalb bes Balles begriffen, Mapen, Mendig, die Rirche von bem honningen gegen,

:

ļ

t

ŗ

1

1

über gelegenen Breifich, und eine Rente von 10 Buglaft Bein, als Precarie an die Bittme Gerberg, aus Danfbarfeit bafur, bag fie ihr But in hoinga an St. Petere Munfter au Trier verschenft hat. Rach Frau Gerbergen Ableben foll Bonningen bem St. Simeoneftift anbeimfallen. Um 4, Juni 1092 befundet Poppo, bes St. Simeonofiftes Propft, bag er, nach bem Beifpiel feines Borgangere Burfarb, ber von ben gu bem Sof in Bonningen geborenden gandereien fieben Morgen an fo viele Orteinsaffen ausgethan bat, um barauf Beinberge anzulegen, welche den Chorherren die halben Trauben reichen follen, acht audere Morgen ju gleichem 3mede verlieben babe. follen die 13 Ceufiten, nach Ablauf von 8 Freifahren, ebenfalls bie halbe Creeceng an bie Bruber abgeben. Undere 8 Morgen bat er gegen einen Jahreszins von 8 Schiffing an 9 Inbividuen, ben Stallhof gegen eine Abgabe von 2 Schilling an Engelbert und Begel, eben jenen Begel, welchem ber porige Propft Burfart eine halbe bube gegen 3 Schilling Bing verlieb, gegeben. Bugleich außert ber Propft die Absicht, alles übrige Dominicals land, bas bis jest bem Stift wenig Rugen brachte, gegen eine Rente pon 3 Schilling und 2 Albus auszuthun,

Rad Berlauf beinabe eines halben Jahrhunberts tamen bie Chorherren ju St. Simeon mit ben Georgenbrubern in Bamberg au Streit wegen bes Behntens in Boingin, Bonningen. Erzbischof Abelbero, in beffen Banden bamals die Propftei bes Simeonsftiftes fich befand, vermittelte einen Bergleich, laut beffen ein Drittel bes gesamten Bebntens, famt ben Rirchengefällen, ben Almofen und Oblationen einem zeitlichen Pfarrherren jugewiefen murbe. Die andern zwei Drittel follten in drei gleiche Portionen getheilt werben, givei diefer Portionen den Chorherren von St. Simeon ju Befferung ihrer Pfrunden gufommen, mahrend bie britte Portion que famt ibren Dominicalgrunden ber Rirche ju Bamberg verbleiben wurde, 1136. 3m 3. 1216 incorporirte Erzbischof Theoderich bie Pfarrei bem St. Simeonsfift, ju Befferung bes Refectoriums. Am 29. Mai 1262 betennt Burggraf Johann von Sammerftein. bag bes Domcapitele ju Bamberg Bevollmächtigte, die beiden Cavitularen Rentwich von Rabened und Ronrad von Runftatt

ferum victorem (wie es scheint, Friedrich II), caepit et artes intrikit agresti latio, ",, das überwundene Troja hat den graussamen Ueberwinder gefangen, und die Rünfte nach Latium gesbracht"" (Horat. Ep. lib. 2. ad Aug.); aber Rom war nichtsdestoweniger nie dahin zu bringen, eine unbedingte Oberhertsschaft anzuerkennen, noch auch die Sprache der Sieger zu der seinigen zu machen, unterdessen es dennoch die noch höcht uns vollsommene römischslateinische ganz nach dem Muster der griechischen vor und nach ausbildete, und allmälig fast ausschließlich zur wissenschaftlichen Sprache erhob. Nom, oft und vielmal durch den Parteigeist zerrüttet, gerieth abwechselnd wieder in die Gewalt des Urstamms, so daß noch unter August (Karl II) die Anhänger der Aeneaden, die Blauen, Welfen, sogar mit dem Gedanken umgingen, auszuwandern,

ferisque rursus occupabitur solum;
barbarus heu cineres insistet victor et urbem
eques sonante verberabit ungula etc.
eamus omnis execrata civitas,
aut pars indocili melior grege.

Epod. lib. ode 16, s. aud, ode 7-

"Diefer Streit um ben Besit von Rom mabrte auch noch einige Zeit fort, bis es endlich ber bleibende Gis ber Pabfie ward, wenn icon bie Benennung : romifches Reich, fich forte wabrend bei bem Erabaufe und bem Urvolfe erhielt. Am langften behaupteten fich die Aeneaden in Reapel, das fie aber endlich verlaffen mußten, unterbeffen fie fich zugleich in Pannonien, Illyrien, Sarmatien u. f. w., aber auch nur auf furze Dauer nieberließen, und auch bier bie alte Sprace burch neue pers brangten. Aber nirgend ift ihnen bas Glud bleibenber gunftig gewesen, als in Ballien, wo fie vom Guben aus, in welchem auch Marfeille einen eignen Staat gebilbet, Marsilia Provincia est, sive Regnum (Suar. Voc.), nach Westen und Norden fic ausbehnten, nicht felten mit Erfolg ben Rhein überschritten und fich auch am rechten Ufer foftfesten, furg, por und nach ein eigenes Ronigreich unter bem Ramen Frankreich grunbeten, und noch immer von ebenbemfelben ungenügsamen Eroberungegeift, von ihnen Rriegeruhm genannt, befeelt, bie Welt bei jeber Be legenheit in Feuer und Flammen au fegen, fortfuhren."

።

Eine solche Ansicht ber Geschichte gehört unstreitig zu bem Wunderbarften, bas je ber Welt geboten worden. Dergleichen Aberration von Seiten eines so verständigen, in seinem Quellen-ftudium bochft angstlichen Mannes, weiß ich nur durch die Benusung einer mangelhaften Bibliothef, wie sie vielleicht im Stift Werden vorhanden gewesen, zu erklären. Als er einmal mit seinem Spstem zu Staube gekommen, wagten es auch die vertrautesten Freunde nicht, durch einen Widerspruch ihn zu betrüben, jede Zunge war gefesselt durch die Ehrsurcht für eine gleich würdige, gütige, liebreiche Persönlichkeit.

Die Pfarrfirche ju Rheinbrohl ift bem b. Swibert (1. Marg) geweihet. Die immer noch im Beibenthum verharrenden Friefen au befehren, haben Willibrord und feine Befahrten, eilf an ber Babl, darunter Swibert und Adalbert, ihre heimath verlaffen. um fic ben Gefahren ber Schifffahrt auf fturmischem Meere, und noch größern, unter ben wilben Beiben ihrer martenben Befahren auszusegen. Geb. vielleicht 647 in Northumbrien, batte Swibert die Nachbarinsel Irland besucht, auf daß er unter der Leis tung bes b. Egbert in feinen driftlichen Studien fich vervollfommne. 3m 3. 662 legte er bie Rloftergelubbe ab, im 3. 678 murbe er in die Beimath gurudgerufen. Abt bes Rlofters Dacre 680, perließ er biefe Stellung, um jenfeits bes Deers einen anderweitis gen Beruf ju fuchen. Die Gefellichaft gelangte gu ben Dunbungen bes Rheins, von bannen fie ungefaumt nach Utrecht eilte. Der einzige Abalbert blieb in Rord-Rennemerland gurud, feftgehalten burch bas auffallenbe Bertrauen, fo Eggo, einer ber Großen bes Landes, ibm fcenfte. Saufig weilte Abalbert in Beggmunde bei bem neubefehrten Freunde, und beffen Gobnlein bat er gur Taufe gehalten. Aber es erwachte in bem Beibenbefehrer ein brunftiges Berlangen, wiederzuseben Sibernien, bie theure Beimath. Bon ber vorhabenden Reise fprach er ju Eggo. Diefer erzeigte fich fleinglaubig, verzweifelte je wiederzusehen ben ibm unentbehrlich geworbenen Freund. Sprach Abalbert, bie Refte bes eben verzehrten Apfels in ben glubenden Berb ichleubernd: "So gewiß diese Rerne bereinft fich beben, teimen, machfen, Fruchte bringen follen, alfo gewiß wirft bu mich wieberfeben."

Treulich suchte Eggo bie Schidfaleterne jufammen, um fie an wohlvermahrtem Ort zu bergen, Abalbert aber fuhr binuber nach Sibernien, und hielt fich viel langer auf, ale er gedacht, benn groß fand er ber Leute Armuth an driftlicher Belehrung und Den apostolischen Pilgrim wiederzuseben, batte Egge Die hoffnung aufgegeben, jufamt bem Glauben an bie Rerne, es blieb ibm die Liebe, und bie wich nicht von ibm, als eine Feuersbrunft bie hofsgebaude verzehrte, und Alles, mas barin aufbewahrt, in Afche verwandelte, namentlich jene ichon einmal geröfteten Rerne. In ben Garten ichaffte er bie Afche, in ber fein Reim gurudgeblieben fein fonnte, teine Bluthe und feine Frucht, und ale der leng gefommen, da erhoben fich frohlich, von Riemanden gepflangt, zierliche Aepfelbaumden über bem Afdenhaufen, weit umber verbreitete fich ber Bluthen fußer Duft, und ale einft im fpaten Berbft ber goldnen Aepfel Eggo fic freute, ba trat vor ibn ber verloren gegebene Freund. bem an reisete St. Abalbert nicht mehr, er lebte im Rreise und im Dienft ber burch ibn gefammelten Berbe, und entschlummerte in ihrer Mitte am 7. ber Ralenden des Juli. Ueber feinem Grabe erbauten bie bantbaren Rennemaren ein Rirchlein , und feinem Andenken heiligten fie ben 25. Juni, ale ben Tag feines Mus bem bemuthigen Rirchlein zu Beggmunde ift Scheibens. bie machtige Abtei Egmond erwachsen.

Bon Utrecht verfolgten Billibrord und Swibert ihre Reise nach dem Hostager Pipins, des Frankenherzogs, für ihr Unternehmen mächtigen Beistand zu gewinnen. Die unlängst nur durch Wassengewalt der franklichen herrschaft unterworsenen Bewohner des westlichen Frieslandes dem Christenthum zu gewinnen,
war Pipins sehnlichster Bunsch, die sich ihm darbietenden Glaubensboten wurden daher mit ausgezeichneter Huld empfangen,
und erhielten jegliche Unterstügung, geeignet, den Fortgang des
frommen Werks zu sichern. Es wurde einem seden von ihnen
ein bestimmter Wirkungstreis angewiesen, und sanden sie darin
solche Erfolge, daß Willibrord sich verpflichtet hielt, für die
Begründung einer förmlichen Diöcese die Genehmigung des
h. Stuhls zu suchen. Während seines verlängerten Ausenthalts

ju Rom mabiten die in Friestand jurudgebliebenen Bruber aus ibrer Mitte "ben von Sitten befdeibenen, von Bergen fanftmutbigen Mann Swibert, daß er ihnen als Bifchof vorftebe". Swibert, burd die Bruber bringend empfohlen, fuhr binüber nach England, um von Bifchof Bilfried die Beibe ju empfangen. Als Bifchof febrte er nach Friesland jurud, von bannen er jedoch bald in ber Bructerer Land fich vertiefte. Biele hat er bort . bas Evangelium verfündigend , bem Bege ber Wahrheit jugeführt. Aber bie Sachsen überzogen ber Bructerer Sige, und die glaubige Berbe mußte fich gerftreuen. Der Bifchof felbft, mit einigen Getreuen, nahm jum andernmal Buffucht jum Bergog Pipin, und ber, auf Berwendung feiner Gemablin Plcctrubis (Abth. II Bb. 2 G. 164-168), wies ibm gur Bobnftatte an bas zwifden Reug und ber Rubrmundung gelegene Berth im Rhein. Bahriceinlich bat biefe Berwendung Beranlaffung gegeben dem Mabroen, fo ber Pfendo-Marcellinus von Swiberts Bemühungen, ben Chefrieden in Dipins Saufe berguftellen, erzählt.

Auf jenem Berth erbaute Swibert ein Rlofter, welches ber Anfang ber nachmaligen Stadt Raiferewerth geworden ift, und in foldem Alofter bat er ein bochft erbauliches leben in ber erbaulichften Beife beschloffen im 3. 713. 3m Leben ale Bunberthater verehrt, wie er benn brei Berftorbene von ben Tobten ermedt baben foll, barunter Splinterus, ein Jungling ebler Berfunft, beffen Biederbelebung er bergeftalt fich ju Bergen nabm, baf er felbft, bevor fie erbeten, nicht ju fterben vermochte, grunet feine Berehrung freudig bis auf den beutigen Tag, absonderlich in bem alten Friesland und in Weftphalen, und wird er in ber foredlichen Rinderfrantheit, die Braune, als ein vielfach erprobter Belfer angerufen. In bem Ergftift Utrecht und allen bavon abhangenden Diocesen wird fein Gedachtniß als festum duplex begangen und in der folgenden Oration besprochen: Deus qui ad conversionem gentium B. Suitbertum Confessorem tuum atque Pontificem, Evangelicae praedicationis gratia ac miraculorum gloria sublimasti; concede propitius, ut qui per eius ministerium fidem tuam edocti sumus, eiusdem intercessione ad visionem gloriae tuae perducamur. Per Dominum Daß aber Swibert durch Papst Leo III in Gegenwart Karls bes Großen in hoher Feierlichfeit den Diptychen der heiligen eingetragen worden, ist eine der vielen Erfindungen des Pseudor Marcellinus, hingegen hat seine Herrlichfeiten geseiert in einer Predigt und in einem Carmen allegoricum der Bischof von Utrecht, St. Nadbod, gest. 918. Durchaus verschieden von dem h. Swibert von Kaiserswerth ist ein späterer heiliger gleichen Namens, der als erster Bischof zu Verden gestorben ist im 3. 807. Dem wurde der 30. April gebeiligt.

St. Swiberte Stift ju Raiferewerth , benn in ber Zeiten Lauf hat in ein Chorherrenftift bas Rlofter fich verwandelt, oder vielmehr der dafige Propft, befag die Pfarrei Rheinbrohl. Diefe bat Propft Ph. den Stiftsberren, welche auf magene Prabenden befdranft , jugewendet , was Erzbifchof Theoderic von Trier im 3. 1220 bestätigte, und bas gefamte Pfarrgut bem Stift incorporirte. Die Incorporation mag indeffen in Bergeffenheit gerathen fein, benn am Freitag nach Laurentien 1529 befunden Decant und Capitel St. Swiberts Rirden ju Raiferewerth : "Ale Berr Richard Erzbischof zu Trier une und unferer Rirchen incorporirt bat bie Pfarrfirchen ju Rheinbrohl (welcher wir rechte Collatores fyn), fo haben wir darumb und mit finen Bnaben vertragen, alfo bag binfurter ju emigen Tagen, welche Zeit ein Decan unser Rirchen Tode abgebt, wir und unfer Nachfommen follen geben primos fructus, aber, fo er permutirt, medios fructus von ber obgenannten Rirchen und bie ausrichten und vergnugen einem Siegler gur Beit zu Cohleng, besgleichen wann und fo bid fich geburen wird, daß unfer herr von Trier ober fein Rachtommen werden unter ihre Beiftlichfeit Subsidia legen, fo follen wir von wegen der Afarrfirchen zu Rheinbrobl geben fo viel, als fie bann, ba fie nicht incorporirt, ju geben pflichtig waren." Um 12. Nov. 1706 verfaufte bas Stift Raiferemerth feine Buter au Rheinbrohl und hammerftein, famt dem Patronatrecht ber Pfarrei zu Rheinbrohl an die Abtei St. Thomas bei Andernach.

Bon der vormaligen Pfarrfirche fcreibt Laffaulx : "Die gesfpaltene Thurmfpige hat Achnlichkeit mit fener an St. Gereon ju

Coln, Die gange Bellfeite Diefes Thurms rubt auf einem ungebeuren eichenen Balten über ber Chorwolbung." Bom Jahre 1852 an murbe ber Neubau ber Rirche betrieben, ale mogu ber gepriesene Baumeifter herr Stag Die Zeichnung geliefert bat. 3m reinften gotbifden Styl gehalten, zeigt fie, volleudet im 3. 1856, Die Form eines einfachen Rreuzes, mit brei Schiffen und fo viel Altaren. Gin ftattlicher Thurm von 164 Rug Bobe, gleichzeitig erbaut, vollendet ben Gindrud, melden, auf erhöhtem Standpunft, ber Practbau bervorruft. Ebre bem Meifter, ber bier abermale feine Runft offenbaret, Chre aber auch ber gemiffenhaften Ausführung feiner Entwurfe. Der Maurermeifter, herr Frang Burg aus Cobleng, bat fich bier, wie an ber gleichzeitigen Rirche zu Riedermendig, burch bie treff. lichfte Arbeit verewigt, nur daß ihm ju Riebermendig ein noch vorzuglicheres Material ju Gebot fand. Ab Seiten ber Bemeinde Rheinbrohl mar ber Bau eines folden Gotteshaufes ein grandiofes Unternehmen, von ichweren Opfern begleitet. ber gegenwärtigen Theurung bes Arbeitslohns und ber Materialien murbe mit 40,000 Rthlr. faum ju leiften fein, mas mit 27,000 Rtblr. im 3. 1856 ausgerichtet murbe.

Die Bogtei bes Gertrubenhofe ift ungezweifelt ber Grund bes Saynischen Besiges von Rheinbrohl geworden. Am 20. Sept. 1601 befundet Graf Beinrich von Sayn, daß er bem Rurfurften Lothar ju Trier und bem Rurfürstenthum tradirt, aufgetragen und übergeben habe "alle unfer Jus an bem gleden Rheinbruel, mit ber Landberrlichfeit , Folg , Raif , Schapung , Wildbann, Balbern, Begirf, Dberfeit und allen Rechten, Gutern, Gefallen und Gerechtigfeit, und allen andern berfelben Bugeborungen, und was beren verpfandt ober verfest feind, Diefelbige Theils ober jumal von menniglichen nach ihrem Gefallen, an fich erblich ju lofen, Bestalt, wie dieselbe auf uns erblich tommen, und wir folde biebero eingehabt, genutt und genoffen baben, und foldes unter andern Urfachen auch barum, allbieweil wir genugfam berichtet und underwiesen feind, und auch fonften bewußt, daß ein Erzbischof und Churfurft ju Trier baselbften ohne bas für einen gandefürften und Ordinarien erfennt und gehalten worden. Darum gepieten und bevehlen wir unferm Bogt, Shultheisen, Scheffen, Burgermeister, Geschwornen und ganzer Gemeinden und Underthanen mehrgemelts Fledens hiemit gnediglich auch ernstlich, und wollen, daß ihr höchstgedachtem unserm gnedigsten herrn die geburliche Landhuldigung leistet." Durch den mit den Saynischen Erbtöchtern am 22. Jul. 1652 errichteten Bergleich ist auch Rheinbrohl dem Erzstift Trier verblieben.

## gönningen.

Bon Rheinbrohl an tritt die Bobe bedeutend gurud. weiterm Abstand von ber Strafe und bem Rheine, am Gingang einer Schlucht, fteht ber Bof Lampethal, auf ben, ichier in gleicher Richtung und Lage Arienhell folgt, weiland Propftei der Abtei Marienftatt. Bon bannen, den Bach entlang, gelangt man ju dem ftarten Dorf oder Fleden Bonningen (mehr benn 1200 Ginwohner), deg rother Bein nicht minder gepriefen als ber von Rheinbrohl. "Der unten an ber Bafferfeite gelegene geräumige Sof, ebedem dem St. Simeonsftift ju Erier geboria. perfchafft mit ben übrigen Bofen, beren fich mehrere burd Große und Raum verrathen, dem Dorfe ein glanzendes Anfeben. Das Dorf felbft gieht fich weit, bis an die vom Geftade des Rheins fern abftebenden Berge babin, und ift rundum mit Bein bebaut. ben nur bie und da einige Rrautfelder oder Dbftbaume unterbrechen." Die Pfarrfirche, am Gingange bes Dorfes, ift gu Ehren ber bh. Apostel Peter und Paul geweihet, mas wobl eine Rolge von Raifer Beinrichs II Schenfung jum Altar bes b. Petrus in Bamberg gemacht, 1019. Darin verfügt er über bas von Ennelinus ibm überlaffene But ju Sohingen und in mehren andern Orten bes Engeregaues, mit Gebaulichfeiten, Medern, Beinbergen, Balbern u. f. w. Bon einer Rirche ift nicht bie Rede, die wird bemnach wohl das Bert fpaterer Beiten fein.

Am 9. April 104\* gibt Erzbischof Poppo ben Ort hoinga, ausgenommen nur ben Thurm und was innerhalb bes Balles begriffen, Mapen, Mendig, die Kirche von bem honningen gegen-

über gelegenen Breifich, und eine Rente von 10 Buglaft Bein, als Precarie an Die Bittme Gerberg, aus Danfbarfeit bafur, baß fie ihr But in hoinga an St. Petere Munfter zu Trier verschenft bat. Rach Frau Gerbergen Ableben foll Sonningen bem St. Simeoneftift anheimfallen. Am 4. Juni 1092 befundet Poppo, bes St. Simeonoftiftes Propft, daß er, nach bem Beifpiel feines Borgangere Burfard, der von den ju bem Sof in Bonningen geborenden gandereien fieben Morgen an fo viele Orteinfaffen ausgethan bat, um barauf Beinberge anzulegen, welche ben Chorherren die halben Trauben reichen follen, acht andere Morgen ju gleichem 3mede verlieben babe. follen die 13 Cenfiten, nach Ablauf von 8 Freifahren, ebenfalls bie halbe Creeceng an die Bruder abgeben. Undere 8 Morgen bat er gegen einen Jahreszins von 8 Schilling an 9 Individuen, ben Stallhof gegen eine Abgabe von 2 Schilling an Engelbert und Begel, eben fenen Begel, welchem ber vorige Bropft Burfard eine halbe bube gegen 3 Schilling Bing verlieb, gegeben. Bugleich außert ber Propft die Absicht, alles übrige Dominicalland, bas bis fest bem Stift wenig Rugen brachte, gegen eine Rente von 3 Schilling und 2 Albus auszuthun.

Rach Berlauf beinahe eines halben Jahrhunderts famen bie Chorherren ju St. Simeon mit ben Beprgenbrubern in Bambera au Streit wegen bes Behntens in Boingin, Bonningen. Ergbischof Abelbero, in beffen Banden bamals bie Propftei bes Simeonofiftes fich befand, vermittelte einen Bergleich, laut beffen ein Drittel bes gesamten Zehntens, famt ben Rirchengefällen, ben Almofen und Oblationen einem zeitlichen Pfarrherren zugewiesen murbe. Die andern zwei Drittel follten in drei gleiche Portionen getheilt merben. awei biefer Portionen ben Chorherren von St. Simeon ju Befferung ihrer Pfrunden gufommen, mabrend die britte Bortion que famt ihren Dominicalgrunden ber Rirde ju Bamberg verbleiben murbe, 1136. 3m 3. 1216 incorporirte Erzbifchof Theoderich bie Pfarrei bem St. Simeonsflift, ju Befferung bes Refectoriums. Um 29. Mai 1262 befennt Burggraf Johann von Sammerftein. bag bes Domcapitele ju Bamberg Bevollmächtigte, bie beiben Capitularen Rentwich von Rabened und Ronrad von Runftatt ihm bes Domftiftes Giter zu hönningen pachtweise, wie fein Bater beren genoffen, überlaffen haben. Dafür soll er jährlich 21 Mark Colnischer Pfennige Pachtzins erlegen, und ben auf seine Gefahr und Untoften auf Andreastag in Bürzburg, ober, wenn das die Domherren vorzögen, an ihren Bevollmächtigten in Coln entrichten, in welchem Falle sedoch eine halbe Mark hinzuzufügen, für die Rosten des Bevollmächtigten. Bird das Geld an dem bestimmten Tage nicht ausgezahlt, daß des Domcapitels Sendbote warten muß, hat er auf des Burggrafen Schaden, Gefahr und Untosten zu zehren. Fällt das Geld nicht alsbald nach des Zwölstoten Matthias Festag, so ist die Pachtung erloschen, der Pächter könne dann statthafte Entschuldigungsgründe vorbringen. Steigt des Gutes Ertrag, so soll auch nach dem Urtheil von Sachverständigen eine Erhöhung des Vachtschlings eintreten.

2m 18. Junius 1266 fiften Berner, von Gottes Gnaden Propft zu St. Gerton und Capellarius am Dom zu Coln, bant Beinrich von Ifenburg, als erbetene Schieberichter, einen Bergleich zwischen Beinrichs Sobn, Berlach von Arenfels und bem Burggrafen Johann von Sammerftein, in Betreff bes Gerichte au Bonningen. Der von Sammerftein foll allem Anfpruch ju ber Berichtsbarfeit in Bonningen und Argendorf verzichten, mit alleiniger Ausnahme feines Antheils an ber Beinbebe pon ben Butern bes St. Simeonshofe, und ber Dienfte von besagten Sofe, wie fie des Burggrafen Boreltern bergebracht baben. Dod foll es Gerlachen unbenommen fein, bie befagten Dienfte mit 20 Mart, 12 Schilling auf die Mart gerechnet, abzulofen. Sinwieberum wird Berlach allen Gutern, wie auch ber Berichts. barteit in Dber- und Niederhammerftein, von der Beuffenbach oberhalb Rheinbrohl an, verzichten. Die wird ber Burggraf von une, Beinrich von Jenburg, und von Gerlach, unferm Sohn, ju Leben tragen, in Criminalfällen ju Sammerftein aber was für Bonningen Rechtens beobachten. Indem aber ber Burg. graf durch diefen Taufch benachtheiligt icheint, foll Gerlach ibn ju Bonningen auf bas Befeffengut 4 Mart Pfennige, alliabrlich ju Martini fallig, anweisen, bis babin er ober feine Erben fie

mit 40 Mart ablosen. Diese 40 Mart und bie 20 für bie Ablösung der Dienste von dem Simeonohof, falls diese erfolgen
sollte, hat der Burggraf auf sein freies Eigenthum zu beweisen
und für immer von Gerlach und dessen Erben als ein Leben zu
empfangen. Des Burggrafen eigene Leute, in Gerlachs Gebiet
gesessen, auch seine daselbst belegenen Güter sollen von allen
ungewöhnlichen Lasten frei sein. So viel die Gerichte zu Leubsdorf und Dadenberg betrifft, wenn Gerlach sie wieder an sich zu
bringen vermöchte, soll der Burggraf sein Antheil daran haben;
falls es barüber aber zu Fehde oder sonstigen Ausgaben tame,
wird Johann auch einen Antheil der Kriegs- oder anderweitigen
Lasten zu übernehmen haben, ansonsten seer ausgehen.

In ber Urfunde vom 8. Dct. 1269 flagt bas Cavitel von St. Simeon über Brn. Berlach von Ifenburg, ber bie bem Stifte zuftandigen Beine in Bonningen weggenommen bat, bas bemfelben geburenbe Recht, ben Schultheiß ju ernennen ober abzusegen beftreitet, bes Stiftes Borige in besagtem Bonningen beläftigt, die ibm guftandigen, ben Aebten von himmerob und Rommereborf anvertrauten Belber mit Sequefter ober sasione belegt, überhaupt in mannichfaltiger Beife bas Stift gedrudt und beschädigt bat. Darüber verftandigte man fich fest in folder Beife, bag Gerlach fur bie famtlichen bem Capitel entzogenen Beine 200 Mart Colnischer Pfennige zu entrichten babe, 100 Marf baar in vier Terminen, von Martini 1269 bis dabin 1272. febesmal 25 Marf zu erlegen, für die andere Balfte im Laufe bes gegenwärtigen Jahrs von feinen Butern einen Berth von 100 Mark bem Stift zu leben aufzutragen. Befalle es ihm aber nicht, ein Lebensmann bes Stiftes ju fein, fo moge er ftatt beffen aus feinen Gefällen 10 Dart jahrlich bem Stifte anweisen, gablbar bis gum Abtrag ber 100 Mark. Den Schultheiß nach Belieben an= oder abzusegen foll bem Stift feberzeit freifteben , baffelbe auch feine Berichtsbarfeit ungeftort ausüben. Den fliftifden Sofmann wird Berlach mit feinerlei Forberungen beläftigen. Für bas Stud Beinberg, worin er feine Burg erbaut, wird er bis ju nachften Oftern eine Canberei von gleichem Berthe in ber Gemarfung, nach Abichagung ber Lebenleute bee Stiftes, an bas Stift abtreten. Der um verschiedene Hörige erhobene Streit soll duch Erkenntniß des Erzbischofs von Trier geschlichtet werden. Endlich verpflichtet sich Gerlach, im Falle, quod absit, er das Stift verhindern würde, seine Weine einzuthun und abzusühren, oder in anderer Weise seine Eigenthum zu benugen, daß er, darum entweder zu hönningen in der Kirche gemahnt, oder durch Boten beschickt, spätestens im Laufe von 6 Monaten das Genommene zurückgeben, im entgegengeseten Falle eine Pon von 100 Mark entrichten, als wortbrüchig gelten, und für seine Person der Ercommunication, für Familie und Land dem Interdict unterworsen sein will.

Um 11. Mug. 1422 verfaufen Martin von Lichtenftein, Dompropft, Anton von Rottenban, Dombechant, und ganges Dems capitel ju Bamberg an Erzbifchof Dtto von Trier ben St. Jurgenbof ju Bonningen und die Gutet ju Sammerftein und Irlich um 1500 Rheinische Bulden, gut von Gold und fdmer von Gewicht, "mann uns die vorgeschriebene Sof und Buter entlegen find, alfo bag wir große fcwere Roft und Dube fahrlichen bamit gehabt und gelitten haben, und bie nicht alfo überfeben mod bandhaben fonnten, ale une bann nug und notbdurftig gemefen ware." Raifer Rarl IV, am 26. Nov. 1346 bes Ergftiftes Tritt Rechte und Besigungen bestätigend, nennt unter folden aud Bonningen, bod fcheinen icon bamale ber Berren von Arenfelt pogteiliche Berechtsame eine folde Ausbebnung gebabt zu baben, bag der Ort, etwan wie Dierdorf, nur eine Mediathefigung bes Erzstiftes zu nennen. Dabei ift es benn bis auf die neuefte Beit geblieben, und beißt es in ber Beschreibung bes Umtes Sammerftein, "Ariendorf, Birgenrath und Bonningen geboren ber Reiche graffic von ber Levischen Ramilie ale Leben von ber Soben Rut Trier, und fteben nicht unter bieffeitigem Umtezwang, nur in Binficte ber Simpelen, Schirmgulben, Ausbehung ber jungen Buriden jum vaterlandischen Militairdienfte, und fonftiger bobeiterechten. Die Civil- und Criminalgerichtsbarteit ftebt alfo in ber gangen Berricaft Arienfels ermähnten Lebenstragern gu. Das Abzugerecht zu Sonningen übet zwar ebenfalls ber Graf pon ber Lepen aus, es mare aber boch noch eine Frage, ob ce ihme so ganz unbedingt zusomme. Die hönninger Bach ober bem Ort, aus bem Walde bei Girgenvath herkommend, verdient einer Erwähnung, weilen sie zuweilen reissend wird. Der Wein-bau könnte etwas besser betrieben werden. hönningen hat seinen eigenen Wald."

Des Malteserordens Comthurei honningen war ursprünglich, gleichwie sene zu Breisich, für die Tempelherren gestistet.
Am 5. Januar 1252 bekennen Gerlach von Isenburg und seine Gemahlin Elisabeth, daß sie von den Brüdern des Tempels zu hönningen ein Darlehen von 13 Mark Sterling empfangen haben, und mögen, bis zu bessen Abführung, die Brüder 400 Stüd Schafe, alt und jung, nach hönningen zur Weide schicken.
Am Tage Urbani des Bischofs 1283 verzichtet der nämliche Gerlach von Isenburg zu Gunsten der Brüder des Tempels in hönningen allem Rechte zu dem daselbst im Bitwinesberg gelesenen Wingert, welchen Johannes von ihm zu Lehen trug, sest aber an das Ordenshaus verzabt hat.

Bon ben brei friegerifden Orden, welche mit ihrem Rubm bas Morgen- wie bas Abendland erfüllten und ber Christenheit erfte Lebrer in ber Rriegsfunft wurden, ift fener ber Maltefer ober Johanniter ber altefte. Raufleute aus Amalfi. nicht felten durch ihre Sandelsgeschafte nach dem beiligen gande geführt, empfanden bas Bedurfnig einer Rirche fur ihre gottesbienftlichen Uebungen nach lateinischem Ritus. Der Ralif von Egypten erlaubte ihnen ju Jerufalem ein Gotteshaus ju erbauen, auch fur beffen Bedienung eine Angabl Religiofen unter ber Auflicht eines Abtes zu bestellen. Die nämlichen Raufleute wurden durch ben fortmabrenden Unbrang ber Ballfabrer aus bem Abendlande bestimmt, jur Aufnahme folder Pilger auch ein Bospital und Bethaus zu erbauen, und biefes bem b. Johannes bem Täufer, ober mahricheinlicher bem b. Johannes bem Almofengeber ju widmen. Ale bes hospitals erfter Borfteber wird ber felige Gerhard, aus Martigues in ber Provence, genannt, und hat in biefer Eigenschaft Gottfried von Bouillon ibn 1099 porgefunden. Unter ber driftlichen Berricaft gelangte bas Bospital alebald zu boberer Bebeutung. Gerhard und feine Bruder

erhielten von Dapft Paschalis II im 3. 1113 bie Rechte einer Congregation, welche ben gewöhnlichen brei Belubben auch ein viertes, die Berpflichtung jur Berpflegung der Pilgrime bingufügte. Gerhard farb im 3. 1118, und batte zum Rachfolger in feiner Burde den Raymund du Puy, eines Gefchlechtes, in welchem Rabrhunderte bindurch friegerische Reigungen erblich gewesen find, wenn anders, wie es bochft mabricheinlich, bemfelben angebon Rarl bu Buy-Montbrun, genannt le brave Montbrun, in den Religionefriegen bes 16. Sabrhunderte ber Protestanten im fudliden Franfreich ftreitbarfter Borfechter, bis er in bem Gefcot vom 9. Jul. 1575 in Befangenichaft gerathen, ale Dajeftateverbrecher auf bem Blutgerufte enbete. »Le prince de Condé, le duc de Damville, tout le parti eurent beau faire agir leurs députés, pour engager la cour à le traiter comme prisonnier de guerre Le duc de Guise lui-même, qui étoit tout puissant, eut beau le demander pour l'échanger contre Bême. Ils n'obtinrent rien. Raymund du Pup, betrachtend, bag in Gefolge ber vielen Schenfungen die Einfunfte bes hospitals bermagen fich gemehrt hatten, daß fie bei weitem ben Bedarf bes Saufes überfliegen, gtaubte feine Ersparniffe nicht beffer, als fur ben beiligen Rritg verwenden zu konnen, er bewaffnete einen Theil der Bruder, und machte fich an ihrer Spige ben Reinden bes driftlichen Glaubens ungemein fürchterlich, bag bie edelften Gobne bes Abendlandes es fich zur Ehre rechneten, unter feinen Rahnen, unter dem Ordenszeichen, dem weißen Rreug im rothen gelbe - ju ftreiten. 3m 3. 1133 erhielt ber Deifter, wie Raymund bu Dup fich nannte, ju Belohnung feiner in Bertheidigung ber Stadt Berfeba bezeigten Tapferfeit, bas Eigenthum berfelben von Fulco von Anjou, bem Konig von Jerusalem. Manosque wurde von dem Grafen von Forcalquier, bas nachmalen gegen Dumbel, Alberic und Cabanos ausgetauschte Borgia von Don Pedro Dartel dem Orden geschenft. Raymund du Pup farb im 3. 1160, nachdem er 42 Jahre lang ben Orben regiert, burd Rlugheit und Tapferfeit ein unvergefliches Andenfen fich gestiftet batte. Nach bem Fall von Berusalem wendete ber Orden fic nad Margat, eine feiner Besigungen, beren Babl im Abendland

fortwährend junahm durch Schenfungen und Stiftungen aller Art. Gine ber bedeutendften war fene bes Rlofters Sirena. zwischen Baragoza und Leriba, so ben Orbensfrauen bestimmt. für den Orden im Allgemeinen ward noch wichtiger feine Uebertragung nach bem nur eben ben Ungläubigen entriffenen Ptolemais ober St. Jean b'Acre. Um biefe Beit befag ber Orben bereits 19,000 Manfen ober Pfluglander , mabrend bie Gefellicaft bes Tempels beren nur 9000 innebatte. 3m 3. 1240 foll jenem bas Eigenthum von 3500 Capellen gewesen fein. Rarat, eine ber ftarfften Reften bes beftrittenen Landes, mar indeffen ben Sospitaliten entriffen worden. Bon ber ftrengen Disciplin, bie bamals noch im Orden beobachtet wurde, bat Joinville Reugniff gegeben. »Les chevaliers de notre bataille chassoient une beste sauvage, que l'on appelle gazel, qui est aussi comme un chevreuil. Les frères de l'hospital s'enbattirent sur eux et boutèrent, chassèrent nos chevaliers. Et je me plains au Mestre de l'hospital, et le Mestre de l'hospital me respondit qu'il m'en feroit le droit et l'usage de la Terre Sainte, qui estoit tel que il feroit les frères qui l'outrage avoient fait. manger sur leurs manteaux, tant que cils les en leveroient à qui l'outrage avoit esté fait. Le Mestre leur en tint bien convenant, et quand nous vismes que ils eurent mangé une pièce sur leurs manteaux, je allai au Mestre et le trouvai mangeant, et li priai qu'il fist lever les frères qui mangeaient sur leurs manteaux devant li ; et les chevaliers aussi auxquels l'outrage avoit esté fait, l'en prièrent. Et il me respondit que il n'en feroit nient; car il ne vouloit pas que les frères fissent vilainie à ceux qui viendroient en pélerinage en la Terre Sainte. Quand je ouis ce, je m'assis avec les frères et commençai à manger avec eux, et lui dis que je ne me leveroi tant que les frères se leveroient. Et me dit que c'estoit force et m'octroya ma requeste; et me fist moi et mes chevaliers qui estoient avec moi, manger avec lui, et les frères allèrent manger avec les autres à haute table, et nous laissèrent leurs manteaux.«

Belden Ruhm aber ber Orben in ber Bertheibigung von Diofemais, ber letten Buflucht ber Dilig bes b. Grabes ernbitte, auch fie ging 1291 verloren , und wies ber Ronig von Evvern ben wenigen Rittern, fo bem Ereignig überlebten, die Stadt Limiffo jum Aufenthalt an. Dort bat die Gefellichaft wiederum geordnet, bort auch bie erften Berfuche in Geegugen gemacht, die fpaterbin fo großen Rubm ihr bringen follten. Bon Limiffo aus unternahm ber Grogmeifter Fulco von Billart und vollführte in bem Laufe von nicht vollig vier Jahren Die Eroberung (1309) ber zeither von den Saracenen beseffe nen Infeln Rhobus, Cos u. f. w. hiermit murbe Rhobis ber Sauptsit bes Orbens, und Diesen in Aufnahme zu bringen, auszuschmuden, betrachteten als ihre wichtigfte Ungelegenheit Diesenigen, die man bis dabin nur als die Sospitaliten bezeich net batte, bie aber von nun an Rhobiferritter fich nannten. Bolle amei Jahrhunderte mahrte bes Ordens Berrichaft auf Rhobus, die beute noch burch die Trummer ber fattlichften Monumente befundet wird. Ein Ereignig, für ben Orben beinabe eben fo wichtig ale bie Erwerbung von Rhodus, mar Die Bertilgung der Tempelherren, deren reiche Erbichaft großen theile ben Rhobiferrittern jufiel, ale wofur Bruder Albeit l'Allemand von Chateaunoir besonders thatig. Diefes Berbienft au belohnen, verlieb ibm ber Großmeifter die aus ber Erbschaft bes Tempels herrührende Großcomthurei Copern, nachf bem Grogmeifterthum bes Orbens wichtigfte Pfrunde im Drient, wie fie benn an Responsgelbern fabrlich 30,000 Byzantiner ju entrichten batte.

Reineswegs auf bas Inselreich sich beschränkend, haben biefe Ritter auch nach bem Festlande von Aleinasien ihre Wassen gestragen. Das von ihnen eroberte Smyrna erlag ben gewaltigen Anstrengungen, so Tamerlan, der Besieger des Ofiens, daran vergeudete, dagegen erbaute der Großmeister Philibert von Raillac auf den Kuinen des alten Halicarnassus St. Petersburg, deren hut nachmalen dem Groß-Bailli von Deutschland anvertraut wurde. Zu verschiedenen Malen, bald von den Osmanen, bald von den Ramelusen angegriffen, wurde Rhodus siets mit Ruhm

burch die Ritter behauptet, absonderlich gegen die verzweifelten Anftrengungen bes Sultans Dabomet, im 3. 1480. Großentheile geburt bie Ehre folder Bertheibigung bem tapfern Große meifter Beter bon Aubuffon. Richt fo gludlich mar fein vierter Rachfolger, Philipp Billiers be l'Iste-Abam. Befturmt burd bie Befamtmacht bes turfifden Reichs, bem jest auch Sprien und Egypten einverleibt, mußte biefer, nach ber glorreichften Bertheibigung, wozu er im Anfang ber Belagerung 600 Ritter und 4500 andere Rrieger verwenden fonnte, burch eine ehrenvolle Capitulation die Sauptstadt Rhodus famt ben davon abbangenden Infeln übergeben . 24. Dec. 1522. Er und feine Ritter ichifften fich ein, um vorberfamft Canbia und ferner Deffina ju erreichen, und es begannen bie Unterbandlungen um Erwerbung ber Infel Malta, welche vor anbern bem Großmeifter geeignet ichien, ber Gip des Orbens ju merben. Diefe Unterbandlungen, von Biterbo aus burch l'Iste-Abam geleitet, mabrten mehre Jahre, bis Raifer Rarl V am 24. Mars 1530 Malta, Gozo und Comino, auch die africanische Stadt Tripoli bem Orden überließ. Um 26. Oct. 1530 ankerte bie Rlotte, welche ben Großmeifter und bie vornehmften Ritter trug, in bem großen Safen von Malta, und es murden in verdoppelter Lebbaftigfeit bie Arbeiten fur bie Befestigung ber Jufel, fur ber Ritter anftanbiges Unterfommen fortgefest. Philipp Billiers be 1'3ele-Abam farb ben 21. Aug. 1534. Gin erfter Berfuch ber Turfen, Malta zu nehmen, 1551, wurde gludlich abgewiesen, aber Tripoli ging 1556 perloren, und im Sommer 1565 trug eine türfische Flotte von 181 Segeln ein Landbeer von mehr benn bunderttaufend Mann vor Malta. Bier Monate mabrte bie Belagerung, in beren lauf ber Großmeifter Johann be la Balette-Parifot und feine Ritter wetteifernd mit Rubm fic bebedten. Ueber bie 20,000 Mann haben bie Turfen biefem fructlosen Unternehmen geopfert, endlich am Tage Marien Beburt bie Belagerung aufgeboben. Ein burch übermenichliche Anftrengungen besiegelter Besit blieb bem Orben, ber unausgesett von bort aus die Ungläubigen, Die Seerauber beftritt, bis bie frangofifche Revolution in feinen Grundfeften ibn erfichtterte, Berrath, die Juset einem gludlichen Zeinde ihnlieferte, 1798, die Bernichtung des seit sechehundert Jahren bestehenden Männervereins herbeifahrte. An die Stelle des do posseichten Großmeisters, Freiherr Ferdinand Joseph von Sompesch, trat der bisherige Ordensbailli Johann Baptist Lommas, von Papst Pius VII ernannt 9. Febr. 1803.

Des Orbens Regiment fiellte eine auf aristofratischer Grundlage beruhende Monarchie vor. Der Großmeister übte alle Rechte der Souverainität in Malta und den anliegenden Inseln. Er ließ Münzen prägen, begnadigte, ernannte zu den Großprioraten, Balleien und Comthurcien. Die Ritter ohne Ausnahme, wie boch sie auch gestellt, hatten ihm zu gehorchen in allem so nicht der Regel und den Statuten zuwider. Dagegen erfannte er in wichtigen Angelegenheiten die Omnipotenz des Ordenstade, dem er sedoch präsidirte und zwei Stimmen darin sührte. Reden ihm saßen in diesem Rath die Großtreuze, nämlich der Bisches von Malta, der Prior der Kirche zu St. Johann, die Conventuals Baillis, die Großprioren und die Capitular-Baillis. Den greßen Rath zu bilden, wurden noch aus seder Junge zwei der ältesten Ritter zugezogen.

Die Jungen entsprechen ben verschiebenen Nationen, welche in bem Orben vertreten, und sind beren acht, Provence, Auvergne, Frankreich, Italien, Aragon, Deutschland, Castilien, England. Die Häupter dieser Jungen, die Conventual-Baillis oder Pfeiler, restoirten auf Malta. Unter ihnen hatte der Pfeiler der Provence, zugleich Großcomthur, den ersten Rang, angeblich, weil der erste Großmeister, Naimund du Pup, in der Provence zu Hause gewesen. Der Pfeiler der Junge von Auvergne war Großmarschall, jener von Frankreich Großspittler, jener von Italien Großadmiral, jener von Aragon Groß-Conservatore, oder wie er stüher hieß, Drapirer, jener von Deutschland Groß-Bailli, dem zugleich die Aussicht der Besestigungen von Citta Becchia und der Insel Gozo besohlen, jener von Castilien Großtanzler, sener von England Turcopolier oder General der Insanterie.

In einer jeben Bunge beftanden mehre Grofpriorate und Balleien : in ber von Provence Die Grofpriorate St. Gilles und Touloufe, bann bie Ballei Manosque; in Auvergne bas bavon benannte Grofpriorat und die Ballei Lurol, nachmalen von Lyon und leglich von Deveffel genannt; in Franfreich bie Grofpriorate von Kranfreich, Aquitanien und Champagne, bie Ballei Morea, auf ber Comthurei S. Jean-de-Latran ju Paris beruhend, und bas Groß-Schagmeifteramt, ober bie Comthurei Corbeil; in ber Bunge von Italien bie Priorate von Rom, von ber Combarbei, pon Benedig, Difa, Barletta, Meffina, Capua, und bie Balleien Cremona, St. Stephan, St. Eufemia, Benofa und Reapel; in Aragon die Caftellanei Ampofta, die Priorate Catalonien und Navarra, bie Balleien Mallorca, Caspe und Regroponte, biefe awar nur mehr ein Titel; in Deutschland bie Grogpriorate von Beiterebeim und Strafonig, porbem auch von Ungern ober von Aurang, und von Dacien ober Danemart, und bie Balleien St. Joseph und Brandenburg, biefe in partibus; in Cafillien bie Grofpriorate von Cafilien und Leon, ober Tembleque, und pon Portugal ober Crato, bann bie Balleien Lorca, las Ruevas Billas, Lefa und S. Sepolcro; in ber Bunge von England bie Grofpriorate vom Tempel ju Condon und von Kilmainham in Irland. Diefe gange Bunge, mit ihren 32 Comthureien, wurde Durch Beinriche VIII Reformen vernichtet. Damit verlor ber Orden in England allein ein jahrliches Ginfommen von 5394 Bfund 6 Shilling 51 Pence: 1240 batte Papft Innocentins ibm bier ben Befig von 130 Gutern befidtigt.

í

Jebe Junge hatte auf Malta ihre herberge, wo die Ritter zu speisen oder anderweitig sich zu versammeln pflegten. Berschiedene Generalcapitel erließen Borschriften für das Betragen der Ritter in diesen herbergen und für ihre Bewirthung. So wurde 1631 bestimmt, daß der Ritter täglich ein Rotolo, beiläusig 36 Unzen Rinds, hammels oder Kalbsteisch, oder an Schweinesteisch 3/2 eines Rotolo von dem Pfeiler empfangen soll, als welches aus dem Ordensschaft zu beschaffen; an Fasttagen werden Fische oder in deren Ermanglung vier Eier, täglich aber 6 kleine Brode und ein Quartuccio Wein, ohne Jusas von

Baffer, etwan 3 Schoppen, bewilligt. Sunde nach ber Berberge ju bringen, ift unterfagt, fie follen fortgefagt werben, und wil ber Eigenthumer bes Sundes fich dem widerfegen, fo verfallt et ber Strafe ber Septimana, bie feiner auch wartet, wenn er von bem gemeinsamen Tifche Brod, Bein ober sonftige Speife mit nach baus nehmen wollte. Dreimal die Boche, und nicht mehr, find die Pfeiler gehalten, ben Rittern, bie bas zu verlangen Grunde baben, die Pitang außer ber Berberge ju reichen, bie Leute aber, burch welche fie biefelbe bolen laffen , burfen nicht in ber Berberge gefrühftudt haben, anfonften bie Ditang nicht gegeben wird, was auch ber Kall, wenn ber Speifemeifter gegeffen baben follte. Jeden Morgen gwifden den beiden Deffen lagt ber Pfeiler bas Frühftud auftragen. Rlagen um die Befchaffenbeit ber Pitang geboren nicht vor ben Speisemeifter, noch vor ben Roch pber ben Dispenfator, fondern find bem Pfeiler vorzutragen. Unbegrundete Rlagen werden mit ber Septimana beftraft. Schlagt ein Ritter Diener bes Pfeilers, fo verfällt er bas erfte mal ber Quabragefima, bas zweitemal ber Gintburmung für 6 Monate, das drittemal verliert er zwei Jahre feiner Anciennität. bat ber Pfeiler fich über einen Ritter gu beflagen, fo wird ibm aufe Bort geglaubt und, gegen ben Angeschuldigten verfahren. Der zur Septimana verurtheilte Sunder fastet eine ganze Bode lang, Mittwoch und Freitag bei Waffer und Brod, an welchen Tagen er auch die Disciplin empfängt; ein Ordenspriefter verfest ihm nämlich, unter Absingung bes Pfalms Deus misereatur postri, mit einer Gerte etwelche Streiche. Die Quadragesima beftebt in 40tagigem Saften , Mittwoch und Freitag bei Baffer und Brod, an welchen Tagen ber Buger die Disciplin empfangt. Die ganze Zeit über ift ibm ben Degen zu tragen unterfagt, er barf auch nicht ausgeben, es fei benn gur Rirche. Berfahren gegen Duellanten ift Band 4 Seite 294 befprocen worben.

Die Comthureien, beren um die Mitte des vorigen Jahrhunderts noch an die 500, waren das Gesamteigenthum bes Ordens, deffen Verwaltung aber, von wegen der Entlegenheit, im Ansang große Unbequemkichkeiten verursacht hatte. Diesen & entgehen, wurde ein ganzer Complex von Gütern einem Borfteher, Prior, anvertraut, wiewohl man balb sich genöthigt sah,
noch sernere administrative Unterabtheilungen vorzunehmen. Es
entstanden die Comthureien, die nur auf dem Ordenbrath beliebige Zeit ausgethan wurden. Späterhin bildete sich der Gebrauch,
sie nach der Anciennität zu vergeben. Die Comthureien sind
entweder magistralische, Meister-, oder Gerechtigseits-, Gnadencounthureien. Die magistralischen Comthureien sind bestimmt,
den Glanz des großmeisterlichen Hoses zu erhöhen. In sedem
Großpriorat war eine solche angewiesen, in dem von heitersheim
weiland die Comthurei Buchsee, deren sich sedoch der Canton
Bern 1529 bemächtigt hatte, in dem Großpriorat Strakonis die
Comthurei Wladislaw, in dem Iglauer Kreise von Mähren,
von deren Existenz aber die Topographen des Kronlandes Mähren, Schwop und Wolny, keine Kenntniß haben.

Gerechtigfeitecomtbureien find folde, welche nach ber Unciennitat, ber Beit ber Aufnahme, vergeben werben. Gigentlich foll ber Aspirant ju einer Gerechtigfeitscomthurei fich funf Jahre ju Malta aufgehalten und vier Caravanen ober Seeguge gegen bie Ungläubigen gemacht baben. Gine folde bauert ungefähr 6 Monate. Er muß fodann wenigftens 18 Jahre alt fein, und ben Orbensbienft erlernt haben. Die Abhaltung biefer Caravane ift um fo nothwendiger, als ber Ritter, welcher nach gurudgelegtem funfzigften Lebensfahr fie noch nicht gehalten bat, eine Comthurei ju besigen unfabig wirb. Gnadencomthureien werden von bem Grogmeifter ober von ben Grofprioren febes fünfte Sabr vergeben. Ritter ju beigen, baben ftreng genommen nur Laien abelicher herfunft bas Recht. Indem man aber im Allgemeinen bie famtlichen Angeborigen bes Orbens Maltefer= ritter ju nennen pflegt, wird es nicht überfluffig fein, nach Claffen fie ju unterscheiben. Die erfte bilben bie Gerechtig= feiteritter, chevaliers de justice, die perbunden find, ihren Abel ju beweisen, Die auch allein ju bem Befige ber Balleien, Grofpriorate und bes Grofmeifterthums gelangen fonnen. In bie zweite Claffe geboren bie Gnabenritter, bie zwar nicht von altem Abel sind, jedoch burch eine tapfere That ober in

anderer Beife fich um ben Orben verbient gemacht baben, und beshalb ben Ebelleuten gleichgefest werben, mit alleiniger Audnahme bes Auffteigens zu bobern Burben. Der bienenben Bruber; britte Claffe, gibt es zweierlei, Baffentnechte, bie im Rrieg fowohl, ale in ber Rranfenpflege mit ben Rittern gleiche Beidaftigung baben , und Rirdendiener, welche fur ben Dienf ber Conventualfirchen verwendet werben, und der Reibe nad auf ben Orbensgaleren bie Berrichtungen eines Caplans übernehmen. Die vierte Claffe, Geborfamebruder, freres d'obedience, bestehet aus Prieftern, welche, obne Berpflichtung, nach Dalta ju geben, bas Orbensfleib anlegen, bie Belubbe thun, und fic jum Dienft einer ober ber andern Orbensfirche, unter ber Auf. ficht eines Grofpriore ober Comthure, verpflichten. Endlich gibt es Donaten ober Salbfreuge, welche bas balbe Rreug in Leine mand auf ihren Rleibern tragen durfen. Ein foldes Salbfren in Gold mit brei Spigen ju fuhren, bedurfen fie jeboch einer ausbrudlichen Erlaubnig.

Eigentlich foll fich vor bem 16. Jahre niemand um bie Aufnahme melben, mit Ausnahme nur von den Pagen bes Grofmeiftere, bie mit 12 Jahren aufgenommen werben mogen. Indeffen wurde baufig von bem b. Stubl Dievens ertheill, um Rinder, die nur eben geboren worden, aufzunehmen. 3hr Alter im Orben batirte fich in folden gallen von bem Tage, baf ber Grogmeifter fie aufgenommen, wenn in Jahresfrift bie Ueber fabriegeburen, bas Sabrgeld, droit de passage, 3301 Piftolen, entrichtet worden. Chebem waren bie Candidaten verbunden, ibre Ahnenprobe auf Malta ju machen; Die fpatere nachfichtigere Beit fand es binreichend, wenn bie Beweise bem Provingial capitel vorgelegt, von biefem bem Convent ber betreffenben Bungt eingeschidt wurden. Seitbem trat erft mit bem 20. Jahre bie Berbindlichkeit eines Aufenthaltes ju Malta ein. Die Ahnenprobe mar in ber beutschen Bunge biefelbe, wie fur bie Dom ftifte, in den übrigen Bungen bezeigte man fich ungleich nade fichtiger. Die zu bem Grofpriorat von Seiterebeim geborigen Ritter waren nicht verbunden, auf Malta ihr Noviciat zu halten, Ebemale . fondern für baffelbe an bas Grogpriorat gewiesen.

wurde fogleich nach Ablauf bes Probejahrs die Brofession abgelegt; biefer Bebrauch gerieth aber zeitig in Abnahme, und nur benjenigen, bie als minberjährig aufgenommen worben, blieb eine bestimmte Zeit fur Ablegung ber Profession verbindlich. 3m 25. Jahre batten fie im Convent fich einzufinden, um ihr Probefahr abzuhalten, meldem im 26. Jahre die Profession folgte, anfonften fie ber Anciennitat verluftig Regen andere, bie funger im Orben. Inbeffen fanben auch bier Ausnahmen ftatt, und war leichtlich ein Breve ju erhalten, welches bie Profession weit über bas 26. Jahr binaussette. Alle Ritter, ohne Unterschieb bes Standes ober Rangs, find, nachdem fie Profeg gethan, perpflichtet, auf Mantel ober Rleib an ber linken Seite bas eigentliche Orbenszeichen, bas weiße leinene Rreug mit 8 Spigen gu tragen: wenn fie wider bie Ungläubigen ju Felde geben ober ihre Caravanen vollbringen, gieben fie über ben Rock ein icarlachnes Oberfleid, eine Cafaque, die vorn und binten mit einem gleich breiten weißen Rreug gegiert ift.

Richt burd Babl, fondern nach ber Anciennitat ober nach ber Ranglifte gelangen bie Ritter ju ben Chrenftellen bes Dr-Auch ju ber Burbe bes Grofpriors ober Dhermeifiers ber beutschen Bunge führt nicht bie Bahl, fonbern bie Ancien-Ereignet fich ber Kall ber Erledigung biefer Burbe, fo nität. meldet fich ber altefte Comthur bei bem Grofmeifter und bem Rath der Aeltesten, dem f. g. Consiglio, und verlangt in die ihm burch bie Stufenfolge ber Anciennitat angefallene Groß-Priprate-Burbe eingesett ju werben. Ueber biefes Gesuch ballotirt sobann ber Großmeister und bas geheime Consiglio, jedoch blos über bie Frage, ob bem Supplicanten feine perfonlichen Ausstellungen entgegenfteben, b. i. ob er fich nicht gegen bie Ordensregeln verfehlt habe. Diefe Ballotage wird zwar eine Bahl genannt, ift bergleichen aber feineswege. Rur bie Großmeifter-Burbe wird nach beutlicher Borfdrift ber Orbensgesetze burch freie Bahl ber Nationen ober Bungen erlangt, und bas zwar aus bem vernünftigen Grund, weil bas Bertrauen und bas Glud bes Orbens auf bem Grofmeifter, ale bem Buter und Bollzieher ber bestehenden Gefete, vorzuglich beruht. Rach bem Tobe bes

Großmeisters erwählen die Zungen aus ihrem Mittel 21 Reprisfentanten, diese mählen sodann drei Ordensglieder, und diese Triumvirat erwählt abermals 13 Ordensglieder, woraus eine punde Zahl von 16 Wählern entspringt, die den Großmeister wählen und ausrufen.

Eine Uebersicht bes Ordens, wie er im J. 1768 beftand, hat seine Gesandtschaft bei dem französischen Gose aufgestellt. Ich lasse sie hier folgen, bemerke sedoch, daß die Einkunfte durchaus zu niedrig angegeben sind. Die Ballei Manosque, deren hand den Leib des seligen Gerard verwahrte, wird zu 3500 Lives angegeben; sie ertrug deren 40,000. Der französischen Geistschleit überhaupt war es unwandelbare Regel, ihr Einkommen wniedrig als möglich anzugeben, wovon die Folge, daß, nach Röpfer berechnet, auf den Einzelnen nur 400 Franken selen, und konnte du alles nivellirende Nationalversammlung, das Maas der Pensionen zu 500 Franken sessischen sprechen.

Etat général de toutes les langues ou nations de l'ordre de Malte.

| Provence               | Deux grands-prieurés (St. Gilles (Toulouse ) Un bailliage-capitulaire Manosque                                                                                                                                                   | 41500 L<br>174000 L<br>43000 •<br>58500 L<br>10000 L<br>14000 L                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Langue<br>de France | de France  d'Aquitaine  de Champagne  Deux bailliages-capitu- de St. Jean de Latran  laires  Trésorerie de Corbeil  dans le prieuré de France 46  dans celui d'Aquitaine  28  14  16  17  18  19  19  19  19  19  19  19  19  19 | 97800 : 21800 L 75928 L 23070 : 22986 : 26527 : 10000 : 58810 L 24527 L 19145 : 19784 : 15966 L |

| =         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                   |                                         |                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | Langues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nombre<br>des<br>com-<br>manderies. | Nombre<br>des<br>che-<br>valiers. | Nombre<br>des<br>chapelains<br>et serv. | Totalité<br>des<br>revenus<br>des langues. |
| D ( ! )   | All and A Division in the Control of | 70                                  | 2000                              |                                         |                                            |
| Récapitul |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70                                  | <b>300</b> .                      | . 40                                    | 558500 <b>1.</b>                           |
| des 3 lan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50                                  | 100 .                             | . 20                                    | 221800 >                                   |
| en Frai   | uce. (France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94                                  | <b>500</b> .                      | . 70                                    | 975966 .                                   |
|           | Totaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 214                                 | 900                               | 130                                     | 1756266 l.                                 |
|           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | de Rome .                           |                                   |                                         | . 100000 1.                                |
|           | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | de Lombar                           | die                               |                                         | 32000 >                                    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de Venise .                         |                                   | • • • • •                               | . 20000 •                                  |
| i         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de Pise                             |                                   |                                         | . 40000 »                                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de Barletta                         |                                   |                                         | 24000                                      |
|           | l l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | de Messine                          |                                   | • • • • • •                             | 40000                                      |
|           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | de Capoue                           | • • • •                           |                                         | 30000                                      |
|           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ue Capoue                           |                                   |                                         |                                            |
|           | i e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                   |                                         | <b>286</b> 000 1.                          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de Crémon                           |                                   |                                         | . 6000 l.                                  |
|           | Cinq bailliages-capitu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | de St. Etie                         | nne 🗀 .                           |                                         | . 40000                                    |
|           | lound nammages capture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | de Venosa                           |                                   |                                         | . 17000 >                                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de Ste. Eu                          | nhémie                            |                                         | . 17000 >                                  |
| 4.Langue  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de Naples                           |                                   |                                         | 14000                                      |
| d'Italie  | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ine riabice .                       | • • • • •                         | • • • • • •                             |                                            |
| it rings  | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                   |                                   |                                         | 380000 L                                   |
|           | 1 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dans le prie                        |                                   |                                         |                                            |
|           | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dans celui d                        | le Lomb                           | ardie. 36                               | · 2000000 »                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dans celui d                        | le Venisc                         | e 26                                    | . 130000 >                                 |
|           | 159 Commanderies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 136000 >                          |                                   |                                         |                                            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                   |                                         |                                            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dens celui d                        | le Messi                          | na 15                                   | . 80000                                    |
| 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | . 100000                          |                                         |                                            |
| 1         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | naire ceini r                       | ie Capou                          |                                         |                                            |
| 1         | Nombre des chevaliers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | 800                               | 159                                     | 1246000 I.                                 |
| i         | Nombre des chapelain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                   | 400                               |                                         |                                            |
| 1         | rompre des curbeigh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | is et serv.                         |                                   |                                         |                                            |
| 1         | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                   | 900                               |                                         |                                            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                   | - 1                               |                                         |                                            |
| - 1       | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | d'Arragon .                         |                                   |                                         | . 87000 1.                                 |
| i         | Trois grands-prieurés d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | de Catalogr                         | ie                                |                                         | . 24000 >                                  |
| i         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de Navarre                          |                                   |                                         | . 12000                                    |
|           | `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , T                                 | 1111                              |                                         |                                            |
|           | <b>i</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | da Waillana                         |                                   |                                         | 78000 L                                    |
|           | Trois bailliages-capitu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | de mannord                          | ue                                |                                         | . 30000 l,                                 |
|           | laires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | de Caspe .                          | • • • • •                         |                                         | . 17000 •                                  |
| 5.Langue  | , (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | de Negrepo                          | nt (*)                            |                                         | . 0 .                                      |
| d'Ar-     | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                   | •                                 |                                         | 120000 L                                   |
|           | \ (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dans le prie                        | nré d'A                           | rragon 87                               | 1 20000 2                                  |
| ragon     | 62 Commanderies }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dans celui d                        | le Catalo                         | one 18                                  | 480000 L                                   |
|           | or committeenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dans celui d                        | lo Novor                          | gne 10                                  | 400000 1                                   |
|           | · '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <del>damo</del> Actur (             | -c +iaran                         |                                         |                                            |
|           | j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                   | 62                                      | 600000 <b>1.</b>                           |
|           | Nombre des chevaliers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                                   | . 130                             |                                         |                                            |
|           | Nombre des chapelain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | s et servans                        | . 120                             |                                         |                                            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                   |                                         | •                                          |
|           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | 250                               |                                         |                                            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                   |                                         |                                            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                   |                                         |                                            |

<sup>(\*)</sup> Ce dernier n'est plus qu'un titre. Il est commun entre cette langue et celle de Castille.

## Bonningen.

| 6.Langue<br>d'Alle-<br>magne                         | Quatre grands-prieurés de Bohème                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                      | Deux bailliages-capitu-{de St. Joseph                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                      | 49 Commanderies   dans le prieuré d'Allemagne 30   450000 l   dans celui de Bohême 19   49   717000 l     |  |  |  |  |  |
|                                                      | Nombre des chevaliers 90 Nombre des chapelains et servans 10 100                                          |  |  |  |  |  |
| 7.Langue<br>de<br>Castille                           | Deux grands-prieurés   de Castille                                                                        |  |  |  |  |  |
|                                                      | de Lorca                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|                                                      | Le titre de bailli d'Acre subsiste encore.                                                                |  |  |  |  |  |
|                                                      | 67 Commanderies .   dans le prieuré de Castille 45   570000 l   dans celui de Portugal 22   67   130600 l |  |  |  |  |  |
|                                                      | Nombre des chevaliers                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                      | Récapitulation général de l'ordre de Malle.                                                               |  |  |  |  |  |
| Grands- Bailliages- Comman- Cheva- Chapelains Frères |                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| T                                                    | Alauto Baringto Villian I and A and 1) Little Desirit                                                     |  |  |  |  |  |

| Grands- Bailliag<br>Langues, prieurés, capitula | es- Comman- Cheva-<br>ires. deries. liers. | Chapelains Frères<br>et serv. d'obédience. Revenus. |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Provence . 2 1 .                                | 70 300 .                                   | . 40                                                |
| Auvergne. 1 1 .                                 |                                            | 20 221800,                                          |
| France                                          |                                            |                                                     |
| Arragon . 8 3 .                                 |                                            | 120 600000 *                                        |
| Allemagne 4 2 .                                 |                                            | 717000                                              |
| Castille 2 4 .                                  | 67 150                                     | . 12 1306000 ,                                      |
| Angleterre                                      |                                            | - Tayrocs I                                         |
| 8. Totaux 22 18                                 | 551 2070                                   | 372 300 5625266 L                                   |

Durch die Reformation hatte die deutsche Junge außer, ordentlichen Berluft erlitten. In einem dem Nimmeger Friedenst congreß, wenn ich nicht irre, übergebenen Berzeichniß werden die folgenden, ihr entzogenen Comthureien, meist zwar unter corrumpirten Ramen, die ich nur selten herzustellen vermaß, aufgeführt. Borberg, im Obenwald; Brunschwich, wohl die Stadt

Braunfdweig; Bur, Buchfee; Erinngen, Beeringen ?; Gartow, im Luneburgifden, mar 1360 von ben von ber Schulenburg an ben Orden getommen; Goglar; Grebenau, im Großbergogthum Seffen, biefe Comthurei bestand bereits 1278; Bermalen, wohl in Brabant; Bonngeben, ohne Zweifel unfer Bonningen und bamale alfo nicht verloren; St. Johannsthal; Ralenbruch; Rrach in Sachsen, vielmehr Rrafow unweit Buftrom im Medlenburgis fcen; Rruthir; Rubndorf, zwifden Subla und Meinungen, augleich mit Schleufingen gegen Musgang bes 13. Jahrhunberte entftanden; Lagow in ber Neumart, Liegen in ber Mittelmarf Brandenburg; St. Marienhorn; Rammerfcop; Robe; Schlade, Schladen im Silbesheimifden; Schoned und Wartenburg; Supplingenburg, im Braunschweigischen; Sulzbach; Techingna; Tempelhof in Sachsen, ber Tempelhof zu Droißig, 1213 gestiftet und 1588 benen von Bunau überlaffen; Tung= ftetten ober Dunnftetten; Balfcheim; Bebifdwil, Babenfdweil, im 3. 1549 für 20,000 Gulben an ben Canton Burich verfauft; Beifenfeld, Biefenfeld, bei Frankenberg in heffen; Beeber. Berben in ber Altmart?; Beofde; Bemelbingen; Bugen; Dergesheim; Meißenheim; Rydegg, Rideggen im Julidifden; Quargheim, Quartichen, in ber neumart Brandenburg; Die große Ballei von Utrecht mit der Refidenz und zugehörigen ansehnlichen Baufern und Dorfichaften ; Ballei und anfehnliches Saus Saarlem mit zugehörigen Saufern und Commenden, Schined; Barberwyf; Rarmelen; Buren; Berber; Montfort an der Iffel; Biverwid, Beverwyt in Roord-Kennemerland; Suderwau, Zoeterwoude in Rhynland; Lauwold; Beningum, Bennefom in ber Beluwe; Baffamenicum; Bittwort; Arnheim; 3mlobe; Dude, Muiden; Rirchwerff, Rerfwerve oder Deftgecft in Rhynland; Middelburg in Zeeland; Engen; Oldewatter, Dudewatter; Bamenid; Ummeren; Embefirch; Rafterwau; Raffelt; Dumbroch ; Bory ; Ofterwirum , Dofterbierum in Friesland ; Nimmegen; Albengewir; Rugnacht, wurde 1523 dem Canton Burich übergeben; Biel; Beiffenheim; Dieffenbach; Gotha; Bieberftein, 1535 an Bern verfauft; Uebernheim; Grenefau; Sebuton; Bremgarten; Mergentheim, in bes Deutschorbens

Gebiet; Wilbenburg, Wildenbruch in hinterpommern, einft ber Tempelherren Besit, und am 28. Dec. 1311 bem Johanniersorden geschenkt; Ponnenschel, Pomeisel im Saager Kreise wer Bohmen; Buschmunchen; St. Johann Pagel auf der frontiere gegen Lothringen und Binstingen. Bezüglich der niederlandischen häuser wird ferner in dem Aussach berichtet, es sei tie Mehrzahl dem Meisterthum als Kammergut incorporirt gewesen, als 1. haartem, 2. Werssum, 3. Wittwart, 4. Dosterbierum, 5. Nimmegen, 6. Arnheim, 7. Utrecht mit seinen vielen Glieden, deren ungefähr zwölf.

Die dem Orben überhaupt, fo ift auch bem Grogpriore von Beitersheim insbesondere Die frangofische Revolution tobilig geworden. 3m 3. 1726 maren nebft dem Meifterthum ober Groß priorat noch 21 Comthureien vorhanden. Des Meiftere Sig wat feit bem Beginn bes 16. Jahrhunderts bas Stabtden Beitershein im Breisgau, unweit bes Rheins gelegen. Dort befand fid auch die fürftliche Regierung, aus bem Stattbalter, einigen bof ratben und Dberbcamten bestebend, und die Geschäfte sowohl bei Grofpriorats als bes Beitersheimer ganddens beforgent. Duis umfaßte, außer Beiterebeim felbft, die Dorfer Griegbeim, Bunb lingen, Bremgarten, Schlatt, Uffhaufen, Bendlingen, Efchia und St. Georgen. In ben Reichsfürstenftand murbe ber Gref prior von Raifer Rarl V erhoben, und follte er auf ber geift lichen Bant zwischen ben gefürsteten Propften von Ellwange und Berchtesgaben, bann auf ben oberrheinischen Preistaget Sig und Stimme haben, und in ber Reichsmatrifel einen In folag von 10 zu Rog und 80 zu Fuß, ober monatlich 240 f. übernehmen. Diese Summe wurde jedoch im 3. 1769 auf 20 f. berabgesett, ber Rammerzieler aber, 45 Riblr. 494 Er. blich unverandert. Richts befto weniger bat bas Saus Deftreich bet Grofprior flets nur ale einen Breisgauischen Landfaffen behanbelt. Der garft fcrieb fic Grofprior und obrifter Deifter bes St. Johannis-Drbens in Deutschland.

Als dieser Meister erster wird Graf heinrich von Toggen, burg genannt. Erwählt 1251, ftarb er 1271. Ihm folgten Graf heinrich von Fürstenberg, 1272, + 1282, Johann von

Lupfen, erm. 1289, + 1295, Gottfried von Rlingenfele, 1295, + 1299, Belwig von Randersader, 1299, + 1308, Bermann Markgraf von Sochberg, 1308, geft. im April 1321, Albrecht Graf von Schwarzburg, 1322, + 1327, Berthold Graf von Benneberg, 1327, + 1332, Rubolf von Dasmunfter, 1332, + 1353, Berbegen von Rechberg, 1353, + 1356, hermann Martgraf von hochberg, 1356, + 1360, Eberhard von Rofenberg. 1360, + 1368, Ronrad von Braunsberg, 1368, + 1394, Graf Friedrich von Bollern, 1394, + 1408, Amandus Burbein, 1408, + 1431, Graf Sugo von Montfort, 1431, ber erfte, welcher mit bem Titel eines Großbailli beehrt wurde, + 1449, Johann von Leffel, 1449, + 1459, Beffo ober Johann von Schlegelbolg, 1459, + 1466, Reichard von Bulach, 1466, + 1469, Johann von Au, 1469, + 1482, Graf Rubolf von Werdenberg, 1482, + 1505, Robann von Begeger, erm. 1505, erhielt Freiburg und Beiterebeim mit ben bazu gehörigen Membris pro quinta camera, von welcher Beit biefe beiden Orte bes jeweiligen Deiftere ordentliche Refideng gewesen find. Er ftarb 1512. Johann von Sattftein, 1512, + 4. April 1546 in bem Alter von 100 Jahren. Georg Schilling von Canftatt, war Gubernator ju Tripoli und 1544 General ber Baleeren gewesen. Bum Meifter ermablt 1546, erhielt er von Raifer Rarl V bie reichsfürftliche Barbe, + auf Malta, 2. Febr. 1554. Georg Bombaft von Sobenbeim, erw. 5. Aug. 1554, + 10. Dec. 1566. Abam von Schwalbach, erw. 3. Marg 1567, + 4. Jul. 1573. Philipp Rlach von Schwarzenburg, erw. 3. Oct. 1573, + 10. Mary 1594. Philipp Riedefel von Camberg, erw. 5. Mai 1594, + 13. Marg 1598. Bernhard von Angeloch, erw. 8. Marg 1598, + 21. Juni 1599. Lofd von Mulbeim, erw. 20. Aug. 1599, + 2. Febr. 1601. Wipert von Rosenbach, erw. 16. Mai 1601, + 18. Marg 1607. Arbogaft von Andlau, erw. 10. Mai 1607, + 5. Januar 1612. Johann Friedrich Sund von Saulbeim, 24. Marg 1612, + 19. Marg 1635. Sartmann von ber Thann, 9. Mai 1635, + 15. Dec. 1647. Friedrich Landgraf von Beffen-Darmftabt, bes voris gen Coabjutor. Er wurde Bifchof von Breslau im 3. 1673, und farb zu Rom, 19. oder 25. Febr. 1682. Frang von Sonnenberg, 14. April 1682, + 10. Dec. 1682. Gottfried Diese wa Bischering, 1683, starb in bemselben Jahre. Herman wa Wachtenbonk, 1684, starb zu Cleve 16. Juni 1704. Wischin von der Rhebe, 1704, starb auf Malta, 21. Oct. 1721. Godin Hermann Otto von Meerveldt, 6. Rov. 1721, † zu Münster un Westphalen, 8. Dec. 1727. Philipp Wisselm Graf von Resetrod-Reichenstein, 10. März 1728, † auf Malta, 16. Jan. 1754. Philipp Joachim Bogt von Alten-Summeran, 18. Juni 1754, † 10. Dec. 1754. Johann Baptist von Schauenburg, 15. Febr. 1755, † auf Malta 1775. Franz Christoph Sebastian von Remchingen, 13. Mai 1775, † auf Malta 18. Aug. 1777. Johann Joich Benedict Graf von Reinach-Foussemagne, 25. Aug. 1777, † 32 Wels in Oberöstreich 14. Oct. 1796. Janaz Balthasar von Kinf zu Balbenstein, erw. 12. Dec. 1796, starb zu heitersheim, 30. Jul. 1807, der leste Johannitermeister in deutschen Landen.

Anderes icheint mit dem Deifterthum ber Reichsbepntations folug von 1803 beabfichtigt zu haben. Er verlieb namlich ben Brofipriorat, ale Entichadigung für bie mit bem linfen Rheinuft verlornen Comtbureien, angeblich 11 Meilen, 19,800 Unitt thanen, 143,000 fl. Einfünfte, die gefürftete Abtei St. Blafin famt ber Reichsgraficaft Bondorf, Die Abteien St. Trubpen, Souttern, St. Peter und Tennenbach, überhaupt famtliche Stift und Rlofter bes Breisgaues, was die Reichsbeputation um f lieber that, ba bierin eine neue Gelegenheit, bem Sause Deftreid webe ju thun. Es war ber Grundfag ausgesprochen, daß in feinem altfürftlichen Lande Entschäbigungegegenftande angewieft wurden, einzig in Ansehung bes Schwiegersobne bes Bergogs von Modeng wurde eine Ausnahme gemacht. Darum widerfprach biefer bebarrlich einer Zuweisung, die unvereinbar mit ben Be bingungen, unter welchen ibm ber Breisgau als Enticabigunger Ignd augetheilt worben. Darum bat auch ber Orben, ungeachtet bedeutender Geldopfer, niemals jum Befige ber fraglichen Rloft tommen fonnen. Die ibm verbeigenen Objecte, 104 Deilen, 30,800 Einwohner, 154,000 fl. Einfünfte, überfliegen ben Ber luft um ein Bedeutendes, es wurde ibm baber aufgegeben, bie von ben Fürftbischöfen von Luttich unt Bafel mabrend ber Emb

gration gemachten Schulben zu bezahlen, und bat unter frangofifcher und ruffifcher Garantie bas Deifterthum fothaner Berpflichtung fich entledigt, indem es an Luttich 840,000, an Bafel 260,000 fl. zu bezahlen verfprach. Theilmeife ift ohne 3meifel bas Gelb bezahlt worben, verloren maren auch die bedeutenben Summen, welche an die Borfcneiber in Regensburg zu entrichten gewesen. In ber Bergweiflung hierüber verfielen bie eigentlichen Leiter ber gangen Berhandlung, Die befannten Diplomaten, Bailis be Kerrete und Alacholand auf eine neue Barade. Sie ließen ben Grofprior ber baverifden Bunge bes Malteserorbens, ben Prinzen Rarl Theodor von Bayern jum Coadjutor bes Großpriore von Deutschland ermählen, 28. Juni 1806. Die Sache fceiterte feboch an bem Ginfpruch von Baben, welchem bie rheinische Bundesacte vom 12. Julius 1806 bas Fürftenthum Beiterebeim zugewiesen hatte. Wie boch die dem Grofprior bewilligte Penfion, weiß ich nicht; er foll ein reines Gintommen von 80,000 fl. gehabt haben.

3m 3. 1798, wo zwar ber Besit auf bem linten Rheinufer bereits als verloren anzuschen, zählte bas Grofpriorat bie folgenden Großfreuze, Comthure und Ritter: 3gnag Balthafar von Rint zu Baldenftein, Grofprior von Ungern und Comtbur ju Leuggeren ober Lugern, Rlingnau und Brud in dem belvetis fcen Margau; Frang Beinrich Truchfeg von Rheinfelden, Großprior von Dacien und Comthur ju Munfter (Beftphalen), Steinfurt in der gleichnamigen Graffchaft, Burgburg und Bibefried; Frang Philipp von Schonau, Großbailli und Comthur gu Rleinnordlingen, auch bes Orbens Generalreceptor in Deutschland; Lothar von Rottberg, Comthur gu Franffurt; Rarl Philipp Dring von Sobenlobe-Schillingefürft, Großfreug und Comtbur gu Tobel, Arnheim und Rimmegen; Ferbinand von Sompefd, Bailli von Brandenburg, Comthur ju Colmar, Sulz und Dublbaufen im Dberelfaß, ju Bafel und Dorlisbeim, ju Lage im Denabrudifoen und ju Berford in Beftphalen ; Billibald Graf Augger ju Boos, Comthur ju hemmendorf bei Rothenburg am Redar und Rexingen; Johann Baptift von Pfürdt zu Rarfpach, Comtbur au Maing und Riederweisel in der Berrichaft Dungenberg -

au Riebermeifel geborten bie Guter am Suttenberg, bas Saus Ridda und Gericht Feuerbach in Seffen; Rarl Eufeb von Truchfeß, Comtbur ju Erier, Abenau, Breifich und Bonningen : Frang Chriftoph Graf von Thurn und Balfaffina, Comthur gu herrnftrunden unweit Bensberg im Bergifden; Johann Jacob von Pfürdt ju Blumberg, Comthur ju Sobenrhein und Leiden; Frang Ronrad von Truchfeg, Groffreug und Comthur zu Schwäbifc. Sall und Apfeltrach; Alexander von Sornftein zu Beiterdingen, Comthur ju Saffelt, Stidelfamp und Langhold in Ofifriesland, ju Borfen im Sochftift Munfter, ju Befel, Belben, Ribeggen und Duren : Bictor Ronrad Graf von Thurn und Balfaffina, Comthur ju Bafel und Rheinfelben; Ludwig Abam von loe ju Wiffen, Comthur ju Rothweil; Frang Peter von ju Rhein, Comthur ju Ueberlingen, wozu auch bas Dorf Azzenzell gehörig; Abam Maria von Reichenftein, Comtbur ju Bruchfal, Geitershof und Rronweißenburg; Johann Baptift von Flacheland, Groß. freug und Comthur ju Rohrdorf, Dagingen, Bollmaringen und Waldorf, unweit Sorb und bem Redar; Franz Thaddaus von 11m gu Langenrhein, Ritter; Johann Baptift von Rinf gu Balbenftein, Ritter; Anton von Neveu, Comthur ju Rothenburg ob der Tauber und ju Reicharderoth; Frang Ludwig Graf von Sapfeld, Ritter; Joseph Bilbelm von Pfürdt ju Blumberg R.; Jacob Sebaftian von Truchfeg R. — Joseph Wilhelm von Schauenburg R. - Philipp Sartmann von Andlau R. - Joseph Bruno von Forell Comtbur ju Schleufingen und Beigenfee. -Kerdinand Joseph von Sompefch R. - Ferdinand Benedict von Reinach R. — Johann Baptift heinrich Pfuffer von Wyber R. - Johann Repom. von Rottberg R. - Johann Joseph von Bobman R. - Cherhard Truchjeg von Rheinfelden R. - Frang Klorenz von Wenghe R. - Johann Baptift von Pfürdt gu Blumberg R. - Frang Edmund von Coudenhoven R. - Frang Kerbinand von Speth ju Bimpfalten R. - Chriftoph Joseph von Frepberg R. - Felix Coleftin Graf von Reinach-Fouffemagne R. - Benedict Kibelis Tidubi R. - Georg Coleftin Graf von Thurn und Balfaffina R. - Rarl Philipp von Recenbach R. Denen foliegen fic an die Conventualpriefter : Rarl Ludwig von Gaza Comthur zu Nachen und Mechelen. — Franz von Müller Comthur zu Regensburg und Altmühlmünster. — Franz Kaver Streicher Comthur zu Worms. — Joseph Streicher Comsthur zu Sobernheim und Hangenweisheim, unweit Alzei, und zu Roth-Bianden an der Sauer. — Karl Joseph von Blesen Comthur zu Freydurg im Uechtland. — Clemens Maria von Doriom Conventualpriester. — Franz Karl Wigand Conventualpriester. — Franz Karl Wigand Conventualspriester. — Johann Paul von Leptam Conventualbiacon. — Friedrich Kasimir Häselin Conventualpropst. — Claudius Jacob Demougé Comthur zu Straßburg. — Sigismund Joseph von Karg zu Bebenburg Comthur zu St. Johann und Cordula, Janscorden im gemeinen Leben, zu Cöln. Dort bestand bis auf die letzte Zeit ein vollständiger Priesterconvent. Im J. 1805 wird Joseph Wilhelm von Pfürdt als Comthur zu Trier und Hönsningen genannt.

Aus jenem Bergeichniffe ift erlichtlich, baf bie Grofpriorate von Ungern und von Dacien bem von Beitersbeim einverleibt worden. Des Grofpriors von Ungern Sig war Urana, in Dalmatien, fublich von Bara. R. Emmerich von Ungern, nachbem er feinen unrubigen Bruber Andreas 1199 bes Bergogibums Rroatien entfett, verordnete, bag Deutsche, welche fich bei ber Rirche bes b. Johannes zu Urana ansiedeln murben, nur unter bem Prior und Convent ber Johanniter ju Gericht fteben, und auf fein anderes Siegel ober Citation irgend eines Berichtsboten por bem weltlichen Richter erfceinen follten. Ginige Jahre fruber, 1193, batte R. Bela III ben Johannitern in Stublmeiffenburg eine Rirche gefchenft, und zu beren Unterhalt eine jabrliche Abgabe von 60 Mark auf liberorum denarios angewiesen. Den Bruch bes Gelübbes, wodurch er ju einem Rreugzug fich verpflichtet, ju fühnen, verordnete R. Emmerich auf feinem Sterbebette, daß zwei Drittel feines im Rlofter Beel aufbewahrten Gelbichates ben Brubern bes Tempele und bes Bospitals quegeliefert und von ihnen jum Rugen bes beiligen Landes verwendet werden follten. R. Andreas II, eben ber bevoffebirte Bergog von Rroatien, für ben Rreuggug geruftet 1217, bestellte ben Prior ber Johanniter, Pontius de Cruce, jum Statthalter

für Rroatien und Dalmatien, gab' Urana zu Eigenthum an ben Orden , und fugte , nachdem bereits die Ballfahrt angetreten, noch bas fefte Cliffa bingu. Spaterbin murbe bie Bultigfeit ber Donation über Urana angefochten, aber auf leichte Drobungen bes Vapftes und einige Executionsichreiben bes Ergbischofe Ugin gab der weichberzige Coloman alles dem Orden Entzogene gurud. Dafür leifteten bie Ritter bem burch bie Mongolen vertrie benen R. Bela IV mesentliche Dienfte fur feine Reftauration überhaupt und fur die Unterwerfung von Dalmatien inebe-Sie ju belohnen, eine fefte Grenze gegen Dften sondere. bem Ronigreich ju fichern, gab ber Ronig, burch ben mit ben Orbensmeifter Rembald im Juni 1247 abgefchloffenen Bertrag Diesem die sogenannte fleine Balachei, bas rechte Ufer ber Alun und bas Schlog Szoreny, mit Ginfclug ber Rnafaten bis Johann und bes Bolfgang, über welche ber Orden bas Dominium haben follte, mabrend ber einzige malacifche Anat Lythen von feiner Gerichtsbarfeit befreit fein murbe. Land gemeinschaftlich mit ben Balachen zu vertheidigen, waren bie Ritter angewiesen, bie außerbem auch bas gange übrige Cumanien jenseits ber Aluta, wie weit es immer reiche, baben follten, vorausgefest bag fie bas land erobern murben, mofut awar ber Ronig feine Beibulfe verfprach. Aber auch in biefen Strich, auf bem öftlichen Ufer der Aluta, ertannte bereite ein walachischer Kurft, Vajvoda Olahorum, feit ben Beiten bet beutschen Ritter (vormalige Besiger bes Burgellandes) Die ung. rifde Oberherricaft, und murbe Diefer von der Gerichtsbarfeit und Botmäßigkeit ber Johanniter ausgenommen. Damit bie Gemeinschaft mit ben Ordensbrüdern in Dalmatien, Italien it. ben in Cumanien angefiebelten Rittern perbleibe, und fie pot borther alle Rothwendigfeiten beziehen konnten, wurde ihnen auch Scarbona am abriatifchen Meer und Bacil in Servien überlaffen. Dagegen bedingte fic ber Ronig den Genug bei halben Ginfommens von Cumanien. "Mir fceint," foreibt Magner in feiner Befdichte ber Balachei, "bag die Johannitt entweber gar nicht in ben Befit biefer Begenben traten, ober baß sie ber Uebergewalt ber feindlichen Rachbarn unterliegen

mußten, ober baß sie auch von Bela IV, ber im 3. 1249 seinen Steprischen Krieg ansieng, bald wieder zurückberufen, und ihre Kriegs-Erfahrenheit in Stepermark benugt wurde. Szörenp bekam ungrische Banen."

Für des R. Ludwig von Ungern Seezug nach Apulien, Ausgang bes 3. 1349, gaben die Johanniter, feit 1247 Be-ABer von Scarbona, alle ihre Schiffe und Barten ber, wofür ber Ronig ihnen bas, wie es icheint, bem Orben entfrembete Urang gurudgab, bas Priorat erneuerte, ben Johann Morialis aum Prior mit dem Pradicat venerabilis et magnificus ernannte und ibn mit nach Reapel nahm. Richt bie gleiche Unbanglichfeit hat ein anderer Prior von Urana, ber Bauernsohn Johann be Balisna, bem Andenken R. Ludwigs bewahrt. Der Ronig batte bie Rachfolge in Ungern feiner Tochter Maria jugebacht. Paliena unternahm es, in der Perfon des Rarl von Duraggo einen Begenfonig aufzuftellen (1383). Die verwittwete Ronigin wurde burch folde Unrube veranlagt, fich nach Rroatien gu erheben, und eroberte Urana, nach furger Belagerung, ben 28. Det. 1383. Rarl pon Duraggo murbe am 24. Rebr. 1386 erbroffelt, bafür aber baben die Berichwörer die Ronigin Mutter und ihre Tochter gelegentlich einer Reife aufgefangen und als Gefangne nach Novigrad gebracht. Dort wurde bie Mutter vor der Tochter Augen enthauptet, biefe nach Rrupa entführt und bem Prior von Urana übergeben, ale welcher fie gelegentlich nach Reapel fchaffen Das verhinderten jedoch bie Benetianer burch unausgefestes Rreugen an ber Rufte, bann unternahmen fie bie Belagerung von Rovigrab, beren fich zu entledigen, Palisna am 4. Junius 1387 bie junge Ronigin auf freien Rug feste. Es wurde bierauf Graf Albert von Ungb, bes Gregor von Rabymibaly Sobn, jum Brior ernannt, Diefer belagerte auch Urana, mußte aber Angesichts bes von Emartfo von Boenien bewerffielligten Entfages im Nov. 1387 die Belagerung aufheben und bis Rona weichen. Der Burgerfrieg wahrte noch mehre Sabre, einige Bettern bes Palisna wurden bingerichtet, er felbft aber behauptete fich in Urana bis 1393, wo er bann endlich im Rebr. in Befangenicaft gerieth. Die Rebellion war fur fest ju Ende.

Es ergaben fich aber bald neue Unruben, in benen ber Prior von Urana, Emmerich Bubet eine Sauptrolle übernahm. Er öffnete dem aus Reavel berübergefommenen Rronpratenbenten Ladislaus am 11. Dct. 1402 feine Refte Urana, besiegte and im Rebr. 1403 ben von Ronig Sigismund bestellten Ban von Rroatien und Dalmatien, Paul Beffengo von Eggbebe, und brang gegen Agram vor. Des ftreitbaren Bifchofs von Agram und Bans von Rrogtien, bes Peter Beriflo Rachfolger in bem Briorat Urang murbe, nachdem biefer im Gefecht mit ben Turfen gefallen 1519, Matthias Barathi, ber fonigliche Ruchen- und Barderobemeifter, und mag berfelbe mobl der lette Prior von Urana gewesen sein, ba die Türken 1527 und abermals 1538 Urang nahmen, bas lettemal jugleich mit Dubiga, welches eine Bubehorung bes Grofpriorate gewesen. Die biermit erlofdene Pfrunde murbe nominell von bem Großcomtbur, bem Pfeilet ber Aunge von Provence, bann von bem Pfeiler ber italienischen Bunge, bem Admiral befeffen. 3m Jahr 1603 begaben fich bie Italiener bes unfruchtbaren Titele, und er wurde von ben Deutschen übernommen, so daß er zwischen ben beiden Brof. prioraten wechselte.

Das Großpriorat von Dacien, d. i. Danemark, nach bem Styl des Mittelalters, dehnte sich auch über Schweden und Norwegen aus. Sehr früh scheint man in diesen nördlichen Gegenden den Pflichten gegen das Mutterhaus sich entzogen zu haben. Darum ist dort der Orden beinahe unbemerkt erloschen. Das Haupthaus war, so ich nicht irre, Anderstow auf Sceland, die Stiftung R. Waldemars II vom J. 1220. Ein solches haus bestand auch in Odense.

Das böhmische Großpriorat verdankt seinen ausgedehnten Besit der Freigebigkeit der großen herren, der Landgrafen Bawor, Bavarus, von Strakonis, die eines herkommens mit den Landgrafen von Leuchteuberg, in dem nordwestlichen Theile des nacht maligen Prachiner Kreises die ausgedehnten herrschaften Strakonis, Horazdiowis, Blatna, Barau, Drahenis und Sedlis besasen. Bawor I von Strakonis und seine Gemahlin Dobistawa stifteten 1243 zu Strakonis, bei der Kirche des h. Prokop einen sonnt

lichen Convent bes Johanniterorbens, ju beffen Unterbalt fle bie Ortschaften Boragbiowis, Borfa, Sufebowicz, Martinicz, Radasepowicz, Milonowicz, Ptatowicz, Com, Chirti und Luficz famt allem Bubebor widmeten, eine Schenfung, welche Przemift Ottofar, bamale noch Martgraf in Mabren, 1251 beftätigte, ihr auch aus eigener Freigebigfeit bas Dorf Motarow bingu-Lange vorher hatte jedoch ber Orben in Bohmen Gingang gefunden. 3m 3. 1186 wird genannt Martinus, ehebem Propft ju Prag, bes b. Johannes in Jerufalem Frater und Praeceptor in Ungern, Bobmen, Polen, Pommern und allen übrigen gegen Dft, Gub und Beften angrenzenben Canbern. Bernardus Prior Boemiae fommt 1189, 1218 Hugo Magister Hospitalis S. Joannis in Boemia vor, und Przemist Ottofar bestätigt in dem Dajestätebrief vom 3. 1199 die bem Orden gemachte Schenfung bes Dorfes Proub und bie bemfelben von Bergog Friedrich ertheilten Privilegien.

Bawors I jungerer Sobn, Bawor II, in ben Johanniter-Orben aufgenommen, nahm ber erfte, um bas 3. 1245 ben Titel eines Grofpriore an, indeg fein Bruder, 1254 jum Befig ber herrschaft Stratonin gelangt, Diefelbe feinem Sobne Bawor III. bem Erbauer ber Pfarrfirden ju Strafonig, auf bem Lom und ju horazdiowig binterließ. Bawor III ertheilte ber bis babin unterthänigen Gemeinde ju Strafonig unter gewiffen Bedingungen bie Freiheit famt einem mabren Burgerrecht, bem fogenannten Batup. Beugen Diefes Freiheitebriefe maren Wilhelm von Strafonis, Bawors Bruder und herr auf Blaina, Ronrad von Enarg und harant von Sedlifowig. Bawors III Rachfolger im Befige ber Berrichaft murbe eben biefer Bruder Bilbelm, Stifter ber Pfarrei zu Radomifcht, als welcher in feinem letten Billen bie Berrichaft Strafonig ben Großprioren bes Johanniterorbens jumendete. Ale Grofprior erscheinen 1257 Bobug von Schmanberg, 1278 Zawifc, bes Bubiwoi von Rosenberg Sohn, nicht ju verwechseln mit bem 1290 bingerichteten Bawifd.

Die Bb. 5 S. 291-298 gegebene Notig von ben farnthe nerischen Rosenberg zu vervollständigen, gebe ich hier eine ahnliche Rachricht von ben bohmischen Rosenberg, die man, ju Unrecht,

für ftammvermandt mit jenen ausgegeben bat. Gleich unbegrindet ift ber bobmifden Rofenberg Berleitung von ben romifden Drfini. Ungleich mabricheinlicher, erweislich nicht ift ihre Abftammung von Glamnif, bem Bater bes b. Abalbert (24. April); wenigstens follen von des b. Abalbert Bruder Porap Die polui-Diefe, famtlich bie weiße Rofe fchen Rofenberg fich berleiten. im Bappen führend, theilten fich in viele 3meige, wie bem Eromer und Paprodi beren an die 50, barunter die Michalowis, Radlubsti, Rorosven, Buzensti, Dambrowsti auführen. An berühmteften find wohl die fpatern Grafen Rogbragemo geworben, beren Besithum Rogbragewo gegenwärtig ein Sauptbeftandthil bes Taxisichen Fürftenthums Rrotoszyn. Rrotoszyn felbft ma langere Beit ber Grafen Gigenthum, fie baben auch Blatna in Böhmen und Pomedorf in dem ichlesischen Surftenthum Reife Die bobmifde Abstammung wird indesien einiger maßen zweifelhaft burch ben murzelacht beutiden Ramen, ber felbft in reiner Czechen Munde nur in Rozmbert fich verwandelt fonnte, und nicht minder burch ben Umftand, bag in bem anftogenben Deftreich ein Rrummau, ein beutscher Ramen, und ein Rofenberg fich wieder finden, beide am Ramp, wie bas bobmifche Rrummau und Rofenberg an ber Moldau gelegen. Es liebe fich baber mohl annehmen, bag von bort ausgingen biejenigen, welche in ber bobmifden Wildnig, benn eine folche ift unge ameifelt das obere Moldauthal lange gehlieben, Rofenberg, fo bei weitem nicht ber öftreichischen Prachtburg gleich, bann Rrumman Als der gemeinsame Abnberr ber in der bobmischen Beschichte fo baufig vorfommenben Berrengeschlechter von Rofenberg, Reubaus, Landftein, Auftie, Strag, auch ber fcon fruber erloschenen Linien in Rrummau, Bittingau, Gragen, Comnic, eines Befdlechtes überhaupt, bas in Deutschland feines Gleichen nicht gehabt, wird betrachtet Bitef I, auch comes Witco und Witego de Purschitz, b. i. Preziez genannt. Des R. Bladiflam I oberfter Truchfeß 1169, Caftellan von Prachin 1184, batte er 1173 eine Befandtichaft bei Raifer Friedrich I zu verrichten. In ber blutigen Schlacht bei Bobenig 1179 wurde er ber Raiferlichen Gefangner. 3m 3. 1192 unternahm er eine Ballfahrt nach bem

h. Grabe: von bannen heimgekehrt ftarb er 1194. 3hm überlebten vier ober fünf Sohne, alle, bis auf ben einzigen Beinrich,
bes Baters Namen führend und ihn theilweise auf ihre Rachkommen vererbend, daher auch lange Zeit das ganze Geschlecht,
in Ermanglung eines erblichen Familiennamens, unter dem gemeinsamen Namen Witkowici, Witconides, Witegonides, Nachkommen des Witek, begriffen wurde.

Des einen Bitet Gobne fonnten bie Bruber Czed, Beneg und Milota fein. Czech murbe bas Opfer einer tyrannischen Laune bes Ronige Brzempfi Ditofar, ber, einen von Gzech begangenen Jagdfrevel, ben in bem toniglichen Forft erlegten Safen jum Bormand nehmend, diefem Czech ben Ort Budweis entrig, wofür er boch, um 1263, eine Entschädigung, entweber bie Stadt Bitidin ober bie mit ihr grengende Berricaft Belifc gab. Derfelbe Czech bat 1263, am Fronleichnamstage, gemeinschaftlich mit feiner Gemahlin Jeutta, Zaborg an bas Stift Sobenfurt. verlauft. Seine Bruder Beneg von Beneschau und Kalfenftein und Milota, bann Otto von Meiffau, des nämlichen Ronigs vertraute Rathe, wurden ju gleicher Beit in Bien verhaftet 1265. Dan beschuldigte fie bes Einverftandniffes mit feindlichen Rachbarn. Db dergleichen ihnen bewiesen worden, ift immerbin zweifelbaft, gleichwohl mußten Benefc und ber von Deiffau auf Gichborn eines fomablichen Tobes fterben. Der britte Bruber, Milota von Beneschau und Diebig, murbe für unschnlbig erklart, und fpater von Ottofar ju ben bochften Memtern beforbert. Er fommt . als Landeshauptmann in Mahren vor um 1269, in ber Stepermart 1275-1276 und vertheidigte Gras langere Reit gegen bie Anftrengungen ber rebellifden Canbberren. In ber Entideis bungefclacht auf bem Marchfelb, 26. Mug. 1279, befehligte Milota, fest Dberftlandfammerer in Mabren, Die Referve, Dabrer mehrentheils. "Als endlich nach tapferm Biderftanb bie Seinigen zu weichen begannen, ichidte Dttofar, ber als Belb gefochten, bem Milota Befehl, mit feinem frifchen Schlacht- und Gewalthaufen vorzuruden, und bem Streit eine andere Benbung au geben. Aber ist gedachte biefer ber Schmach und Marter, fo ibm und feinem Bruber Beneg burch ben Ronig wiberfahren,

ļ

ţ

antwortete bem keuchenden Boten mit Hohngelächter, ließ ihm in die Ohren schmetternd, jum Rückzuge aufblasen und eilte mit der ganzen Reserve davon." Die verwittwete Königin Kunsgunde, der Gesangenschaft auf Posig entronnen 1279, wurde vornehmlich von den mährischen Baronen freudig begrüßt, wie denn Milota ihr in den Zug nach dem Troppauer Lande folgte. Als sie aber Miene machte, das herzogthum dem natürlichen Sohne des verstorbenen Königs zu entziehen, traten ihr Bischof Bruno von Olmüg und Milota von Diedig seindlich entgegen 1280.

Bon bes erften Bitet alteftem, gleichnamigen Sohn, beffen Urfunden von 1197-1236 gebenfen, fammen ab die Berren von Krummau (erloschen zu Anfang bes 13. Jahrhunderts). Diefes zweiten Witet Sobn Bawisch, 1216-1242, war foniglicher Unterfammerer im 3. 1236 und Bater ber Gobne Bubimoi auf Krummau und Stalicz (1220-1265) und Bitef auf Raczeracz (1220-1277). Budiwois altefter Sohn, ber berühmte Bawifd von Kaltenftein, wird mitunter auch von Rofenberg genannt. Des mächtigften Stammes im Ronigreich Dberhaupt, fühlte Bawisch fich berufen, für die vielfältigen, von R. Ditofar biefem Stamm angethane Beleibigungen Rechenschaft zu verlangen. Des Beneg von Beneschau Schidfal, Die gewaltsame Decupation von Budweis find besprochen worden. Den Drt Gradifite, wo fest Tabor fieht, bat ber Ronig ebenfalls ben Bitfowecen ents jogen, und, seinem politischen System getreu, in eine fefte Stadt verwandelt, nur bas benachbarte Uftie mar ben rechtmäßigen Eigenthumern geblieben, und zwischen biefen und ben Burgen ber neuen Stadt ergaben fich balb 3wiftigfeiten, in beren Befolge bie ftolgen Witkonen'einst mit ihren Reisigen gur Marktzeit bie Stadt überfielen, fie bis auf den Grund gerftorten, und ihre Einwohner vielfach mighandelten. Ottofar faumte nicht, biefes fummarifde Berfahren nachbrudlich zu beftrafen, Uftie, Reuhaus, Podiebrad, Diefes bes Benefc von Chauftnit Gigenthum, murben ben Wittonen entzogen. Gine Belegenheit, ihre Rache zu nehmen, fanden biefe in Ottofars 3wift mit Rudolf von Sabeburg. "Da leste und hartefte Schlag für Ottofare Glud, Macht und An

feben kam ihm aus Böhmen selbst. Als es bort galt, mit vereinten Kräften gegen die vereinigten Feinde des böhmischen Ramens auszuziehen, erhoben die zwei mächtigsten Familien dieses Landes, die Riesenburge und das ganze Geschlecht der Witsowece, darunter die Linien von Rosenberg, von Krummau, von Reuhaus, Wittingau, Graßen, Lomnis, Przibienic, Pilgram, unter dem Ches hauses, Zawisch von Rosenberg, und neben ihnen mehre andere Barone und Ritter, ihre Wassen gegen den König und das eigene Vaterland, sachten hier einen Bürgerfrieg an, begingen vielsache Excesse, und bewirsten dadurch die mächtigste Diversion zu Gunsten des römischen Königs. So auf allen Seiten von dem gräulichten Verrath," nach den Ansichten unserer, nicht der alten Zeit, "umstrickt, ergab Ottokar sich endlich in sein Schicksfal." Er bat um Wassenstillstand, dem der Friedensvertrag vom 21. Nov. 1276 solgte.

Ş

ŗ

!:

į

1

ŗ

Die fämtlichen Unterthanen und Diener ber beiben friegführenden Berricher, nebft ihren Besigungen, follten in ben Frieben eingeschloffen fein, gleichwohl bedurfte es noch bes Bertrage vom 6. Dai 1277, bevor Ottofar fich entschließen fonnte, ben Bohmen, die für Rudolf die Waffen ergreifend, feinen Rall entschieden hatten, ju verzeihen. Und auch jest fcrieb er ben 31. Dct. 1277 an R. Rudolf: "Guer Schreiben in Betreff ber Bittowece und anderer enrer Diener (Berrather werben fie nicht genannt) aus Bohmen habe ich erhalten. Dag biefe eure bobmifchen Diener, wie 3hr fagt, in euren Frieden mit eingeschloffen gewefen, ift mir von ber erften Uebereinfunft an nie gur Renntniß gefommen . . . Denn, wie gefagt, niemals babe ich eingewilligt, bag die Wittowece in euern Frieden eingeschloffen werben; ift es anders geschehen, fo geschab es ohne mein Biffen und gegen meine Erlaubnig." Daß eine folche Anfict wesentlich Die Bieberaufnahme ber Feindseligfeiten forberte, ift begreiflich. Bawifd von Rofenberg felbft, obgleich neuerbings aus bem Baterlande verbannt, erbebte ob ber Gefahren, burch Ottofare Barts nadigfeit bemfelben bereitet; er fuchte burd Entfendung eines Boten bes Ronigs Gnabe und Bergeihung, mit bem Erbieten, ihm gleich am folgenden Tage wichtige Dienfte zu leiften : boch

Ottofar, seinem Schicksal verfallen, verwarf bies vielleicht afe vichtige Anerbieten mit den Worten, daß er von einem treuleftu Manne nimmermehr Dank und Treue zu gewärtigen habe. Er fand ben Tob in ber Schlacht vom 26. Aug. 1278.

Richt lange und Zawisch befand sich an ber Spipe ber Großen, welche bes Marfgrafen Otto von Brandenburg iprannisches Protectorat befämpften, 1279-1280, freudig die ber Arengen Saft auf Pofig entronnene fonigliche Bittme begrüßten. Qunegunde folug ihr hoflager auf ju Gras, ber in unfern Tagen bem Fürften Lichnowsty gehörigen Burg unweit Troppau, und bier nahm feinen Anfang jenes gartliche Berhaltniß, beffen Urfprung die Berleumdung wohl auch in Ottofare Lebzeiten gefucht bat. Wetteifernb feiern bie Beitgenoffen Runegundens ungemeine Schonbeit und Anmuth, ale fie am 25. Det. 1261 bem Ronig ber Bohmen angetraut wurde, und als eine fcone Frau mochte fie immer noch gelten im 3. 1279, zumal ihr, ber Tochter bes ruffischen Kurften Roftislaw von Salicz, Die Schon beit geblieben fein wird, welche ber-frivole Gramont ben Ruf. finen im Allgemeinen beilegen borte: »The conversation turned upon the extraordinary appearance of the (Muscovite) Ambassadors. I know not where the fool Crofts, says the Lord Chesterfield of that day, has heard that all these Muscovites have handsome wives, and that all these wives have handsome legs. Upon this the king maintained, that no woman ever had such handsome legs as Miss Stuart; and she, to prove the truth of his Majesty's assertion, with the greatest imaginable ease, immediately shewed her leg above the knee-Die Beweisführerin war die Herzogin von Portsmouth, bie berufene Louise Renata Reroualle.

Bawisch von Rosenberg, schön, tapfer; ber feinsten Ritterssitte huldigend, verband mit diesen Borzügen einen gebildeten Geist, ungewöhnliche Kenntnisse. Mit- und Nachwelt preisen in ihm den ausgezeichneten Dichter. "Als solchen stellt ihn zuerf eine gereimte böhmische Chronif des 15. Jahrh. dar; nach ihr Baget, Balbin und Andere. Die Zawissonis cantio de amore (in einer Handschrift des 15. Jahrh. im fürstlich Schwarzene

١,

Ľ

ţ.

:

ī

ě,

ŝ

:

berg'schen Archiv zu Wittingau) führt wohl mit Unrecht seinen Ramen, da sowohl ihre Fassung als die Sprace ganz dem 15. Jahrh. angehört. Dagegen ist es sehr wahrscheinlich, daß die böhmische Literatur ihren höchsten Schat, die Königshoser Handschrift, diesem Zawisch zu danken habe. Der einzige bekannte Coder (im böhm. Rationalmuseum) kann, nach allen äußern und innern Rennzeichen, sehr gut um's Jahr 1284 für die Königin Kunigunde selbst geschrieben worden seyn. Daß aber die darin enthaltenen Gedichte verschiedenen Berfassern und Zeiträumen angehören, unterliegt auch keinem Zweisel." Zawisch, der vollendete Dichter, Hosmann, Krieger, wurde noch außerdem, nicht von dem Bolt allein, sondern auch von hochgestellten Personen angestaunt und gesurchtet als ein Zauberer, und hat man den tiesen Eindruck, welchen seine Persönlichseit auf die bis dahin tadellose Königin machte, zauberischen Mitteln zuschreiben wollen.

Runegunde jog ben Befahrlichen naber an fic, ernannte ibn zu ihrem Sofmeifter und vermählte fich beimlich mit ibm. Diefe Berbindung blieb nicht lange verborgen, und fand allgemeine Digbilligung. Biele von Runegundens eifrigften Unbangern murben ibr untreu, und nur wenige ichienen geneigt, Die burch Banberfunfte verführte bobe Frau ju entschuldigen ober ju be-Als fie jest in ber zweiten Che Mutter fich fublte. fucte fie bem Kinde bas Bergogthum Troppau jugumenden. Das au bintertreiben, maffneten fich viele Barone, und beren Biberfant ju besiegen, vermochte Bawisch nicht, wie ritterlich er bie Hebermacht bestritt. Beffern Erfolg fand Runegunde in bem . Beftreben, ben Gemahl mit ihrem Sohne, bem endlich von bem Markgrafen von Brandenburg freigegebenen R. Bengel II ausaufohnen. Bawisch murbe begnabigt und an ben Sof gezogen. Der Ginflug aber, ber ihm bort verftattet, erregte viele Giferfuct: eine machtige ibm feindliche Confoberation bilbete fich . unter ben Baronen; ihm fanden aber auch ber Freunde nicht wenig, namentlich bie Bittonen Dger von Comnicg, Beinrich von Rofenberg, Ulrich von Reubaus, Sezima von Strag und Witet von Rrummau, bes Bawifch Bruber, helfend gur Seite, Rov. 1283, und entscheibend ift fein Sieg ausgefallen. Alle

seine Begner wurden aus den Aemtern entfernt und durch fine Bettern ersett. Schon zu Anfang des J. 1284 erscheint Lyrr von Comnica als Oberklandkammerer.

"Dem beneideten Bawifd blieb nicht nur fein einmal errungen Ginfluß am foniglichen Sofe, fondern er mehrte fich auch ungemein, nachdem ibm verftattet worben, feine Bermablung mit ber Ronigin Runigunde (Aufang Juni 1284) öffentlich mit großen Pomp in Brag zu feiern, und fortan ale des Ronige Stiefvater aufzutreten. Seitbem führte er bie Regierung in ber Birflich. feit allein, und ließ nur den Schein berfelben bem jungen Ronig; Diefer aber erwies ihm alle Ehre, Die er bem Bemahl feiner Mutter foulbig ju fepn glaubte, fo wie jenes banfbare Bertrauen, bas beffen Ueberlegenheit in Befchaften und Gorge fur bes Reiches Bohl forderte. Es lägt fich auch nicht läugnen, daß er mit Umficht und Nachdrud auf die Biederherftellung und Befestigung ber burd bas Interregnum fo febr gefdmachten foniglicen Dacht und öffentlichen Ordnung binarbeitete. Diejenigen Barone in Böhmen und Dabren, welche fic bem Gefege nicht freiwillig fügten, wurden mit den Baffen bagu gezwungen. 3m 3. 1285 jog Bawifd mit bem Ronig vor bas fefte Rlingenberg, eine mi fprunglich fonigliche Burg, und eroberte fie; auch herr Sejina von Rrasow, der die königlichen Burggrafen auf Taus zu befih ben fortfubr, wurde gedemuthigt. 3m folgenden 3. 1286 fibrit Bawifch ein ftarfes Beer nach Mabren." Dort wurde bes ber gogs von Troppau Stellung jur Krone provisorisch geordnet. Dem mächtigen unruhigen Gerhard von Dbrzan wurden mehr Burgen entriffen, bag er genothigt, fic ju unterwerfen.

In dem Stift Raigern hatten sich Räuber, an die 4—500, festgeset, und von dort aus vielfältig das Land geschädigt. Dieses Rloster, vielmehr Raubnest, erstieg Zawisch, trop der verzweiselten Gegenwehr, bei nächtlicher Weile, und wer von der Bande nicht im Gesecht umgekommen, das etwa 400 Räubern das Leben koftete, starb am Galgen oder unter dem Rad. Dann wendete Zawisch sich gegen Mährisch-Triebau, um den fortwährend rebellischen Friedrich von Schönburg den Jüngern zu züchtigen. Dieser hatte in langem Streit mit dem Ollmüger Bischof Dietrich

von Neuhaus fich aulest bem Schiedsfpruch bes Ronige unterworfen, aber beffen Sauptartifel zu erfullen fich geweigert, und im offenen Aufruhr bem Lande viel Bofes jugefügt : nun murben feine Stabte und Schlöffer erfturmt, er felbft gefangen genommen. Auf die Fürbitte mehrer Barone ichenfte R. Wengel ibm bas Leben, ließ ibm aber einen Finger an ber rechten Sand abhauen, bamit er der Strafe für feinen Frevel zeitlebens eingedent bleibe. Endlich brachte Zawisch auch bas Raubschloß Sobenftein an ber bobmifden und mabrifden Grenze in bes Ronigs Gewalt. Diefe nicht unwichtigen friegerischen Ereigniffe bezeugen die Tüchtigfeit bes Felbherren. Aber auch bie innern Angelegenheiten leitete Bawifch mit Umficht und Erfolg. Der Sauptftadt Prag gab er, in der Abficht, Parteiungen, Privatfebben und Friedensftörungen ju verhindern, die Ordnung, namentlich in Sandel und Berfebr, au fichern, eine Polizeianstalt, Anfange nur für ein Jahr beftellt, bie jedoch, vermöge ihrer 3medmäßigfeit und Rothwendigfeit, Jahrhunderte bindurch unter bem Ramen bes Sechsmanneramtes (aurzad sestipansky) bestand. Desgleichen ift es bochft mabrfceinlich, daß er den alteften bobmifden Rechtsfpiegel, eine Sammlung ber pon Altere für bas Procegverfahren bergebrachten Regeln, abfaffen ließ.

Des Stiefvaters Stellung, bem allmälig zu Jahren fommenden König gegenüber, wurde unbemerkt schwieriger, zumal er durch herrisches Benehmen viele seiner vormaligen Freunde sich entfremdet, daneben die Gunft des Raisers Rudolf verscherzt hatte, wie das aus einem Ereigniß vom Anfang des J. 1285 ersichtlich. Denn als am 24. Januar des besagten Jahrs König Wenzel und seine Mutter Kunegunde in Eger mit dem Kaiser zusammentrasen, um Wenzels Beilager mit der ihm bereits früher angetrauten Habsburgerin Jutta zu seiern, begleitete sie Jawisch nur dis zu den Thoren der Stadt, und blieb mit seinem Gesolge in dem nächten königlichen Hose, indem er sich nicht in des Raisers Macht, die doch einst sein Schirm gewesen, begeben wollte. Ihn noch mehr zu isoliren, mußte auch seine Gemahlin, die Königin Kunegunde, sterben, den 9. Sept. 1285. Iwar schienen bei dieser Gelegenheit Bater und Sohn einander sich zu

nabern, R. Bengel ichenfte am 23. Det. 1285 bem trauernben Bittwer und seinem Sobne Reschef die ausgedebnte berichaft Landsfron und Landsberg, im Chrudimer Rreife - larga donatio, sed non pervenit ad effectum - allein die frübere Difftimmung trat alsbald wieder ein, und fceint beinahe burd bes Bawifd Erfolge im Felde, 1286, erhöhet worden zu fein. Das ftellte dem Ronig por, bes Stiefvatere Freunde, burd ibn ju ben bochen Aemtern beforbert, bereicherten fich, bem Canbe jum Berderben, man gab ibm ju bedenfen, daß Runegunde ihr ganget Bermogen und fogar die Rudftanbe von ihrem Bitthum ben unebenbartigen Sohn, der Krone jum Rachtheil, vermacht hab, man wagte fogar die Andeutung, der Konig fei des Lebend fe · wenig ficher wie feiner Dacht, fo lange Bamifc regiere. Dn Berleumbete, obwohl in Renntnig geset von bem, was man ibm zu bereiten fuche, legte feinen Berth auf die Dittheilung, is übertriebener Buverficht auf bie icheinbar nicht geanberten Gefinnungen des Ronigs. Doch gab er, nachdem am 4. Jul. 1287 bie Ronigin Jutta ju Prag eingetroffen war, bie bisberige Sullung auf, um fich in bas Privatleben gurudzugieben ; vermuthlig wußte er, daß durch geheime llebereinfunft mit bem faiferlichen Bofe feine Entfernung beichloffen worden.

Die Gunft des ungrischen hofs, deren Zawisch im Lauft seiner Ehe sich erfreute, war mit Runegundens Ableben in etwad gemindert. Sich darin dauerhafter zu befestigen, Schuß gegen die Anschläge seiner Feinde in Böhmen und an dem Raiserhose zu gewinnen, warb er um die hand der ungrischen Prinzessin Gitla (Editha), süngste Schwester des R. Ladislaus. Nach Empfanz des Jaworts zog Jawisch mit prächtigem Gesolge, mit Schäpen besaden, die königliche Braut heimzuführen, er wurde aber jens seits Czaslau von einem Feind, von Hynek von Lichtenburz räuberisch angefallen, sein Gesolge zerstreut, der Schaß geplundert; er selbst rettete sich durch Flucht in das Rloster Opatowis (Abth. II Bo. 5 S. 368—370). Doch sammelte er bald seine Leute wieder, stärker gerüstet als zuvor, in glänzenderm Auszuggelangte er nach Stuhlweissendrg, wo Gitka ihm angetraut wurde. Er führte sie nach seiner Burg Fürstenberg oder Swos

janow, und bort, im Chrudimer Rreife, lebte bas Chepaar que rudgezogen und rubig.

Mittlerweile batte R. Wenzel fich bem Stiefvater ganglich abgewendet. Den Ronig wurmte besondere, bag ber ftolze Basall bie von feiner verftorbenen Bemablin binterlaffenen Buter und Schage, worunter fich auch Rronfuwelen befunden baben follen, nicht ausauliefern bachte. Es icheint auch, als babe Bawifd, bem Willen Runegundens gemäß, die Abtretung einer mabrifden Canbicaft für feinen Sohn Beichef verlangt, und von ber Bewährung foldet Forberung bie Auslieferung fener Guter und Schape abbangig gemacht. Es mag gar wohl fein, bag R. Wengel, noch unter bem Ginfluffe feiner Mutter lebend, die Erfullung biefes Bunfches zugefagt batte, felbftandig geworden, wollt er nicht mehr bavon boren, vielmehr fand in ber Forderung die Abneigung für ben Stiefvater neue Rahrung. Diefer verfah fich beffen um fo weniger, als bes Konige Benehmen aufferlich baffelbe blieb, auch feine Freunde mehrentheils noch im Befige ihrer Memter fic bebaupteten.

Nicht lange, und Bawifc murbe burch bie Geburt eines Sobns erfreut, ein Ereigniß, welches ju begeben, er die Borfebrungen zu einer großen Festlichkeit traf, in einer Stadt an ber ungrisch-bobmifden Grenze (wahrscheinlich Lundenburg, meldes mobl auch bas Bebiet, fo Bawifd fur feinen Gobn Reichet verlangte). Dabin waren gelaben bie Ronige von Bobmen und Ungern, bann Bergog Beinrich IV von Breslau, benen bei bem Neugebornen Pathenftelle jugebacht. Dag unter fothaner Ginladung ein Anschlag gegen fein Leben verborgen, wurde bem R. Bengel eingeredet, und gelangte biefer ju bem Entichluffe, solder That zuvorzufommen, indem er burch Lift ber Person feines Reindes fich, verfichere. Demgufolge nabm er die Ginladung an, erfucte aber ben Stiefvater freundlich um fein Beleite. Dazu willig, fant Bamifch mit wenigen Begleitern gu Prag auf dem Schlof fich ein. Wie immer mit Auszeichnung empfangen, verehrte er ber Ronigin einen foftbaren Schleier von ber feinsten Arbeit, ben aber biefe, in der gurcht ber zauberifchen Runfte bes Schenkgebers, ju berühren nicht magte, vielmehr

bie verdächtige Gabe ins Feuer werfen ließ. Der Aufruch verzögerte sich bermaßen, daß Zawisch Miene machte, allein zu reisen, und er wurde bedeutet, er sei des Königs Gesangen. "Das heißt, wenn ich will," entgegnete er, dazu das Schwent ziehend. Neun Ritter waren bestellt, ihn zu entwaffnen, tie konnten aber kaum des Starken Meister werden; ihn zu Boten zu wersen, zu sessen, denn das Tödten war ihnen untersagt, gelang nur nach hartem langwierigen Strauß. Der Gesanger wurde dem königlichen Unterkämmerer, Ibissaw Zasie von Trzebaun, den er einst des Prager Obristburggrafenamtes entset hatte, zur Bewahrung während der Dauer des ohne Säumen eingeseiteten Processes übergeben.

Unbefannt ift, welche Rlagevunfte man gegen Zawifd m bob, und wer ibn richtete, wohl aber weiß man, daß ibm auf erlegt wurde, die in feinen Sanden gebliebenen foniglichen Burgen und Schape jurudjugeben. Deffen weigerte er fic ftanbhaft, behauptend, er befige fie ju Pfand fur die 50,000 Mart Silber, fo R. Ottofar feiner Gemablin verfdrieben, bick ihrem Sohne Jefdet binterlaffen babe : nur gegen Empfang to Pfandschillings werbe er fener Forberung genugen. wurde er aller feiner Guter verluftig erflart, als ein Berbicht in ben weißen Thurm über bem Prager Burgtbor eingeferten, und barin gegen anderthalb Jahre vermahrt. Aber auch biefes bengte ihn nicht; er feste ben Rerfermeiftern Trop und Berad, tung entgegen, und suchte Beitverfurzung in bem Dichten wit Befangen, bie noch lange nach ihm in bes Bolfes Bunf fic erbieften.

Indessen blieb sein Untergang unwiderrustich beschlossen. Am 6. Febr. 1289 schloß der König mit dem Markgrafen von Meissen, Friedrich dem Kleinen, einen Bertrag, wonach dieser die Schlöster Fürstenberg, Policz (Policzka), Landsfron, Landsberg, Ort, Hohenmaut, Sebin und Stuc in Böhmen, Hohenstein, Hohenstadt und Zwittau in Mähren, samt der Schirmvogtei der Abiri Leutomischel, Alles ungezweiselt dem königlichen Stiesvater entzgogenes, bis 4500 Mark Silber jährlich ertragendes Gut, erzhalten sollte. Das Geschäft scheint aber unerwarteten Schwier

rigfeiten begegnet zu fein: bes Bawifd Burgen gurftenberg, Landsfron, Landsberg, waren nicht fo leicht zu nehmen, und bas gefamte Gefchlecht ber Bitfonen erhob fich , bes Betters Befreiung zu erzwingen. R. Wenzel gerieth in folche Roth, baf er ben Beiftand feines Schwiegervaters anzurufen gemußigt. Der schickte seinen jungften Sohn Rubolf mit einem Beere nach Bobmen, ber Pring ftarb jedoch ben 11. Mai 1290, bevor er gegen feines Somagere Biterfacher Erhebliches ausrichten fonnen. "Die beinabe zweisäbrige ichwere Gefangenicaft batte ben Tres bes ftolgen Bawifc nicht brechen fonnen; er beharrte bei feinen Forberungen, und feine Burgen wurden burch die Thatigfeit feiner Bermandten und die Treue feiner Mannen ibm noch immer erhalten. Aus der Berlegenheit, in welcher man fich daburch befand, balf endlich R. Rubolfe Rath, ihn gebunden vor bie noch unbezwungenen Schloffer zu fuhren, und bie Befagungen durch Androhung feiner Sinrichtung gur Uebergabe ju bewegen. Mehre Burgen follen auf Diefe Art in bes Konige Gewalt gebracht worden fenn, obgleich Zawisch fich auch ba zu feiner Bitte berbeiließ. Erft vor Slubofa (Frauenberg unfern Budweis) ereilte biefen fein Berhangnig. Dort befehligte fein Bruder Bitef, und feste bem foniglichen Beere, an beffen Spige Bergog Nicolaus von Troppau fand, benfetben Trop, wie Bamifd, entgegen. R. Bengel fam felbft ins Lager, um gur Nachgiebigfeit zu mahnen und bas Gewicht ber furchtbaren Drobung gu erhöben; bennoch glaubte Bitet nicht, bag man ihr Folge geben werbe, und verweigerte bie Uebergabe. Da ritt ber Ronig bavon, und gab bem Bergog Nicolaus volle Macht, mit Bamifc au thun mas ibm beliebe. Rur furge Frift verftattete Diefer feinem alten Feinde, fich burch Beichte und Communion gum Tode vorzubereiten. Auf der flur unterhalb der Burg -(Die pokutni Lauka) war ein Geruft erbaut; ein fcarfes gallbrett, eine Art Buillotine von Solz, fclug ihm am 24. Aug. 1290 im Angefichte feiner Bruber ben Ropf ab. Gein Leichnam wurde im Rofenberg'iden Stifte Sobenfurt mit Ehren zur Rube gebracht. In R. Wenzels II Befdichte bleibt bie Art, wie er fich bes Bawifd entledigte, ein unvertilgbarer Fleden." Dag bes Be-

ŗ

seine Gegner wurden aus den Aemtern entfernt und durch seine Bettern ersetzt. Schon zu Anfang des J. 1284 erscheint Dger von Lomnicz als Oberftlandkammerer.

"Dem beneibeten Bawisch blieb nicht nur fein einmal errungner Einfluß am foniglichen Sofe, fondern er mehrte fich auch ungemein, nachdem ihm verftattet worben, feine Bermablung mit ber Ronigin Runigunde (Aufang Juni 1284) öffentlich mit großem Bomp in Brag zu feiern, und fortan ale bes Ronige Stiefvater aufzutreten. Geitbem führte er bie Regierung in ber Birflich. feit allein, und ließ nur ben Schein berfelben dem jungen Ronig; Dieser aber erwies ibm alle Ehre, Die er bem Bemahl seiner Mutter ichuldig au fenn glaubte, fo wie fenes bantbare Bertrauen, bas beffen Ueberlegenheit in Befcaften und Gorge fur bes Reiches Bobl forderte. Es läßt fich auch nicht laugnen, bag er mit Umficht und Nachdrud auf Die Bieberherftellung und Befestigung ber burd bas Interregnum fo febr gefdmachten fonigliden Dacht und öffentlichen Ordnung binarbeitete: Diejenigen Barone in Böhmen und Dabren, welche fich bem Befege nicht freiwillig fügten, wurden mit den Waffen bagu gezwungen. 3m 3. 1285 gog Bawifd mit dem Konig por bas fefte Rlingenberg, eine urfprünglich fonigliche Burg, und eroberte fie; auch herr Sezima von Rrafow, ber bie foniglichen Burggrafen auf Taus zu befehben fortfubr, wurde gedemuthigt. 3m folgenden 3. 1286 führte Bawifd ein ftarfes beer nach Mabren." Dort wurde bes ber jogs von Troppau Stellung jur Krone provisorisch geordnet. Dem mächtigen unruhigen Gerhard von Dbrzan wurden mehre Burgen entriffen, daß er genothigt, fic ju unterwerfen.

In dem Stift Raigern hatten sich Räuber, an die 4—500, festgeset, und von dort aus vielfältig das Land geschädigt. Dieses Aloster, vielmehr Raubnest, erftieg Zawisch, trot der verzweiselten Gegenwehr, bei nächtlicher Weile, und wer von der Bande nicht im Gesecht umgekommen, das etwa 400 Räubern das Leben koftete, starb am Galgen oder unter dem Rad. Dann wendete Zawisch sich gegen Mährisch-Triebau, um den fortwährend rebellischen Friedrich von Schöndurg den Jüngern zu züchtigen. Dieser hatte in langem Streit mit dem Ollmüger Bischof Dietrich

von Reuhaus fich gulest bem Schiedefpruch bes Ronigs unterworfen, aber beffen Sauptartifel zu erfüllen fich geweigert, und im offenen Aufruhr bem Lande viel Bofes jugefügt : nun wurden feine Stabte und Schlöffer erfturmt, er felbft gefangen genommen. Auf die Fürbitte mehrer Barone ichenfte R. Wenzel ibm bas Leben, ließ ihm aber einen Singer an ber rechten Sand abhauen, bamit er der Strafe für feinen Frevel zeitlebens eingebenf bleibe. Endlich brachte Zawisch auch bas Raubschlog Sobenftein an ber bobmifden und mabrifden Grenze in bes Ronigs Gewalt. Diefe nicht unwichtigen friegerischen Ereigniffe bezeugen die Tüchtigfeit bes Keldherren. Aber auch bie innern Angelegenheiten leitete Bawifd mit Umficht und Erfolg. Der Sauptftadt Prag gab er, in ber Abficht, Parteiungen, Privatfebden und Friedenofforungen ju verhindern, die Ordnung, namentlich in Bandel und Berfebr, au fichern, eine Polizeianftalt, Anfange nur für ein Jahr beftellt, bie fedoch, vermöge ihrer 3medmäßigfeit und Rothwenbigfeit. Jahrhunderte bindurch unter dem Ramen bes Sechemanneramtes (aurzad sestipansky) beftand. Desgleichen ift es bochft mabrfcheinlich, bag er ben alteften bobmifchen Rechtsfpiegel, eine Sammlung ber von Alters für bas Procegverfahren bergebrachten Regeln, abfaffen ließ.

Des Stiefvaters Stellung, bem almälig zu Jahren fomsmenden König gegenüber, wurde unbemerkt schwieriger, zumal er durch herrisches Benehmen viele seiner vormaligen Freunde sich entfremdet, daneben die Gunft des Raisers Rudolf verscherzt hatte, wie das aus einem Ereigniß vom Ansang des J. 1285 ersichtlich. Denn als am 24. Januar des besagten Jahrs König Wenzel und seine Mutter Kunegunde in Eger mit dem Kaiser zusammentrasen, um Wenzels Beilager mit der ihm bereits früher angetrauten habsburgerin Jutta zu seiern, begleitete sie Jawisch nur dis zu den Thoren der Stadt, und blieb mit seinem Gesolge in dem nächten königlichen hose, indem er sich nicht in des Raisers Macht, die doch einst sein Schirm gewesen, begeben wollte. Ihn noch mehr zu isoliren, mußte auch seine Gemahlin, die Königin Kunegunde, sterben, den 9. Sept. 1285. Iwar schienen bei dieser Gelegenheit Bater und Sohn einander sich zu

licen Ronig, taufdweife gegen fein Eigenthum Banow in Ribren und beffen Bubehor in Ungern, die Berrichaft Telifch. Er wurde ein Bater von funf Gobnen, barunter vielleicht Bufte von Welharticz, ber Stammvater ber von Welharticz benaunten Linie. Jefchet ober Johann von Welharticz befaß um bas Jahr 1360 bie gewaltige, ber Sage nach von einem Zauberer erbaute Burg Berftein im Umfange ber nachmaligen Berricaft Chubenig. Befchefe Cobn, Johann ber altere von Neubaus, fonft von Belbarticz genannt, und auf Berftein haufend, ichenfte am 21. Da. 1409 ben Cifterzienfern in Pomut einen Bind von 5 Grofden, jum Seelenheil feines Baters, weiland faiferlichen Marfchalls, und feiner Boreltern, und ftiftete 1411 bie Caplanei an bei Pfarrei Bawletau auf ber Berrichaft Elischau. Er fommt 141? als Maricalt por, obaleich er 1401 unter R. Bengele Gegnen Er besaß auch Horazdiowig und war noch nich befunden batte. Beinrich von Reuhaus ober von Belhartig 1435 bei Leben. nahm 1422 in feine Burg auf die von wegen ber buffitifder Unruben von Rarlftein nach Belbarticz übertragenen Reicheffein obien, und bat ber für beren Aufbewahrung bankbare Roug Sigismund ihm nachmalen erlaubt, fatt ber goldenen Rofe eine Ronigefrone im Bappen ju führen. Meinhard von Grabet der Neubaus auf Belbarticg lebte 1444. Die Mutter bes lleber winders ber Suffiten, Meinhards von Reubaus, mar eint Ernft von Welharticz auf Berftein nahm feinen Antheil bei ber baperischen Fehbe im 3. 1451, bagegen gerich beffen Rachfolger, Johann von Belbarticz mit bem machigen Rachbar ju Streit, ber fich mit ber Befangennehmung bes Bug' berren und ber Berftorung ber Burg burch bie Bayern enbigte, Die Familie überfiedelte fpaterbin, vielleicht ber Re-1475. ligion halber, nach dem Nordgau: Tobias Berftensti von Berftein und Belharticg, Landmarfcall bes Bergogthums Reuburg, 1616, und Befiger ber hofmart Embofen in bem Reuburgifden Landrichteramt Burglengenfelb, ift wohl ber lette feines Stame mes gemefen.

Ein früherer Welharticz tommt 1369 als bes Ronigs, non regni, Marschalt vor, und figurirt in einer Sputgeschichte, bie ich

bier bem Raifer Rarl IV in Perfon nachergable, auf bie Befahr, abermale bem Grimm bes literarifden Bombarbirfafers 1), Brn. Bebie, bem ich zwar nicht zurnen barf, weil er fo fleißig, wenn auch baufig fehlerhaft, mich abichreibt, ju verfallen. "Bu jener Beit," fdreibt Rarl, bamale noch Rronpring, "ritten Wir eines Tage von Burglig nach Prag, in der Meinung, unferm foniglichen Bater, ber fich damale in Mahren befand, ju begegnen; fpat gelangten Bir nach Prag, wo Bir in bem alten Burggrafenbaufe, bevor bem Aufbau bes neuen Palaftes, mehre Jahre gugebracht batten. Ale es Beit jum Schlafengeben, legten Bir uns ju Bette, und Buffo (Bobuflaw) von Belbarticz ber Aeltere nabm bas andere por uns flebende Lager ein. Es brannte in ber Rammer, von wegen der Binterezeit, ein großes Reuer, es brannten auch in ber Rammer viele Rergen, bag fie gur Genüge beleuchtet, verschloffen waren alle Thuren und genfter. Rur eben eingeschlafen, murben wir beibe gewedt burch ein auf und nieder geben in der Rammer. 3ch bieg ben Buffo auffteben, ichauen, mas ba vorgebe. Er fprang aus bem Bett, burchlief bie Rammer, fuchte, fab und fand nichts. Alfo legt er noch mehr holz zum Feuer, daß boch bie Flamme auffolug, bann gundet er einige Rergen weiter an, gebt gu ben humpen, bie mit Bein gefüllt auf ben Banten ftanben, trinft, und ftellt, nachdem er feinen Durft gelofct, ben Sumpen neben bie große bellfeuchtende Rerge. Leglich geht er wieber ju Bett, Bir aber, ben Mantel um uns gefchlagen, blieben im Bette figen, und laufchten bem fortwährend in Thatigfeit begriffenen Spazierganger, ohne bag Bir jemand erblidt batten. Belegentlich ichauten Bir, und fo that auch Buffo, nach ben

ţ

١

<sup>1)</sup> Der Bombarbirkkjer, Carabus crepitans, bas zornige Thierchen, gibt bei jeder Berührung einen starken Knall von sich, der sich wohl zwölsmal hintereinsander, nur jedesmal schwächer, wiederholt; zugleich sahrt bei jedem Schuß aus dem Aster ein blauer Dunststral, von scharfem unangenehmen Geruch. Es dient dieses Schießen ihm zur Abwehr seiner Feinde. Man muß sich billig wundern, wie dies Keine Käserchen zu so vielen Schüssen genugsame Lust zusammendringen und ausdressen kann, da es doch nur ein Keines Bläschen im hinterleib hat.

Ann. des Seizers.

Humpen und den brennenden Lichtern, Wir erblickten ben umgestärzten Humpen, und eben wurde dieser Humpen über Bussos Bett aus dem einen Winsel der Kammer gegen die entgegengeseste Wand geworfen, daß er von der Mauer abprallend, in der Mitte der Kammer niedersiel. Bei diesem Anblick übersiel uns gewaltiger Schrecken, zumal Wir fortwährend die Schritte des Spaziergängers vernahmen. Wir befreuzigten uns, schließen in Christi Namen ein, und als Wir am Morgen uns erhoben, sahen Wir noch den Humpen in der Mitte der Kammer liegen, und da ließen Wir ihn liegen, die die zur Aufwartung kommenden Diener ihn geschen hätten." »Haec ex vita Caroli IV quam Freherus edidit, exscripsi, ne verbo mutato: nam nimirum in modum me simplex antiquitatis oratio prase ipso Cicerone oblectat, praesertim Imperatoris tanti.«

Mirichs II Sobn, Beinrich II von Neubaus, befag Neuhaus und Teltid, murbe auch, gemeinschaftlich mit Jobft von Rofenberg, von Raifer Rarl IV jum Sauptmann bes Piloner Rreifes ernannt. 3hm verpfandete ber nämliche Raifer, von wegen eines Darlebens von 4000 Schod Prager Grofden, Stadt und Solof Zaus mit allen foniglichen Rechten. Dit Bilbelm von land. ftein, mit benen von Balfee und Ducheim beftand er eine fcmer Kebbe. Mit 70 Selmen jog er aus, bie Gebrüder Beinrich und Cherhard von Balfee, bann ben Albrecht von Ducheim beimgufuchen. Somer wurden beren Buter, bas gange norbliche Defts reich bis nabe Ling heimgesucht, und mit Beute beladen, trat Beinrich ben Rudmarich an. Es folgten ibm aber bie Deftreicher auf ber Ferfe bis unterhalb Budweis, wo Peter von Sternberg mit 30 Belmen fich ibm anschloß, andrerseits ber Prager Dbrifts burggraf Bilbelm von Landftein mit ben Deftreichern fich vereinigte, und bas blutige Treffen bei Zamoftie, 16. Nov. 1351, berbeiführte. Die Berren von Reuhaus und von Sternberg wurden besiegt, und geriethen beibe in Gefangenschaft. Run erhoben fich aber die Freunde und Bettern ber Gefangenen, inde besondere die von Rosenberg und Jefchef von Michalowicz, Racht an bem von Laudftein ju üben. Der gange Guben pon Bohmen

wurde in die Fehbe verwickelt, bis R. Karl IV im Febr. 1352 perfonlich gegen die Ruhestörer zu Felde zog. Er nahm und brach mehre den Rosenbergen zuständige Festen, daß sie genöthigt, die Wassen niederzulegen und den Kaiser als Schiederichter anzurusen. Deffen Spruch erfolgte hierauf am 2. Mai, und sollten die Jänker beiderseits die Gefangnen freigeben, einander Bergessen des Geschehenen, Friede und Eintracht geloben, und die noch strittigen Punkte durch Schiedeleute nach Minne oder Recht beilegen lassen.

In des Monarchen Gefolge befand fich Seinrich in ber Romerfahrt von 1354, und theilte er bemnach bie Befahren ber ju Visa von ben Bambacorta angezettelten Berfcmorung (20. Mai 1355). Beinrich von Neuhaus und ber Bifchof von Augeburg waren bie erften, bem von feinem Bolf burch ben Flug getrennten Raifer Sulfe zu bringen. Rach einem verzweifelten Befecht erfturmten fie bie von ben Aufrührern befegte Arnobrude, und Rarl war gerettet. Rach wenigen Jahren follte Beinrich nochmale ben Born bes Raifers berausforbern, indem er einen feiner Lebenleute, welcher bes Tobtichlage überwiefen, gegen bas Prager gandrecht icutte. Der Raifer fab fich genothigt, im Sommer 1356 gegen ibn ju Feld ju gieben, worauf bann ber unruhige Baron am 19. Mug. fich ergab , Burgen , ben Landgrafen Johann von Leuchtenberg und die Gebruder von Rofenberg ftellte, und fich verpflichtete, zwei Jahre lang die Gebiete ber Rrone Bohmen ju meiben. Beinrichs Gobn, minderfahrig bei bes Batere Ableben, Beinrich III, übernahm 1366 bie Befigungen, welche burch ibn bebeutend vermehrt worden find. Er wurde ein Bater von brei Sohnen, beren altefter, Meinhard, pon Raifer Rarl 1349 jum Bifchof von Tribent ernannt wurde, ohne boch female jum vollen Befige bes burch fortwährenbe Parteifampfe beunrubigten Sochstiftes gelangen ju tonnen. Sein altefter Bruber, Johann übernahm, jugleich mit feinem Großobeim Bermann, Die famtlichen Berrichaften. Der alte Berr farb 1406, und Johann begnügte fich von dem an mit ber Berrfcaft Teltich, indeg er Reuhaus feinem Bruder Ulrich III überließ. Diefer, Oldrzich Wawak mladssi (ber fungere), bettele

bete ju R. Bengels Zeiten verschiedene hohe gandesamter und farb ale Obristmungmeifter ju Ruttenberg, 1421.

Er hatte feinen Sohn und Reuhaus fiel an Meinharb, ben Sobn Jobanns, bes jungften Bruders von Ulrich II. Deinbard, berufen nach Jahren die bis babin unwiderftebliche Gewalt be Taboriten und Baifen zu brechen, ward im 3. 1421 bes Bigla Gefangner und langere Beit auf Praibienica vermahrt. Forte wabrend ber Landesvermufter Wegner, erlitt er am 31. Da 1425 vollftanbige Rieberlage, in beren Befolge bie für ibn baltenbe Fefte Ramenicz fich an ben Felbherren ber Taboriten, Bobuflam von Schwanberg, ergeben mußte. Bald barauf wir er, in dem por Pilfen abgeschloffenen, bis jum 23. April 1428 gultigen Baffenftillftand, unter den Anführern der bui fiten genannt. 3m Dars 1429 unterbandelte er zu Pregburg mit R. Sigismund um eine friedliche Ausgleichung. "ben Meinbard ichidte fich vor anderen herren vortrefflich ju folon Bermittlung. Als der Sohn eines einft eifrigen Suffiten, 30 banne bes Melteren von Neuhaus und auf Belbarticz (+ 1417), befaß er ber Utraquiften Bertrauen," wenn er auch porten ihr Biberfacher gemefen. "Als er fab, bag er ber Dacht biefer Secte nicht Trop bieten konne, genoß er später nur badurch Rube und Schut von ibr, bag er fich verband, fur die Blaubensfage und ben Bortheil ber Taboriten und Baifenbruber treulich einzufteben, weshalb er auch im 3. 1427 mit ihnen gegen Mies und Tachau wider die Reichsfürsten zu Kelbe zog. Dbgleich er fich jedoch als eifriger Calixtiner zeigte, febnte er fich nichts. bestoweniger nach bem alten unter Ronig und Abel gewesenes Stand ber Dinge im Lande, und unterfcbied fich nur baburd von vielen andern bohmifden herren, daß er vorfictig in Bort und That war; baber wuchs auch von diefer Zeit feine Dacht und fein Anfeben fo, bag er in furger Beit bas anerfannte Baupt bes gefamten bobmifchen Abels wurde."

Im 3. 1432 vermittelte Rönig Sigismund zwischen seinen Schwiegersohn und dem herren von Neuhaus einen Baffenfills ftand, deffen ungeachtet Meinhards Besitzungen vieles Ungemach von den Destreichern zu erdulden hatten. Das scheint den Be-

mubungen Ulriche von Rofenberg , feinen Better fur bie Sache ber Rirche, bes Ronigthums und bes Abele ju gewinnen, langere Beit binderlich geworden zu fein. Sobern Betrachtungen wich endlich Meinhards perfonliches Intereffe. "Die bobmifden Baronen (berichtet Meneas Splvius) famen oft zusammen, erfannten ibren Brrthum und fühlten ihre Roth, bag fie bie Berrichaft ibres Ronigs verworfen, um bas ichwere 3och Protops fich aufjuladen. Gie erwogen unter fich , wie er allein herr fei , mit bem lande nach Billfur ichalte und malte, Bolle erbebe, Bebe und Steuern auflege, Bolt jum Rriege führe, wohin ibm gutbunte, raube und morbe, feinen Biderfpruch bulbe, Sobe und Niedere ale Sflaven und Anechte behandle. Sie befannten, baf es auf Erden fein ungludlicheres Bolt gebe, ale bie Bohmen, Die unaufhörlich zu Felde liegen, Sommer und Binter unter Relten mobnen, auf die barte Erbe fich betten, ftete unter ben Baffen fein mußten, balb burch burgerliche, balb burch ausmartige Rriege aufgerieben murben, balb rauften, balb mit Angft neuen Rampfen entgegenfaben. Sie fanben, bag es Beit fei, bas Joch bes graufamen Tyrannen abzufdutteln, und nicht ferner bie benachbarten Bolfer ju brangen, wahrend fie felbft bem einen Manne bienten. Sie beschloffen, herren, Ritter und Stabte gu einem Landtag zu berufen. Als ber Landtag gufammengefommen (Martini 1433), fprach herr Meinhard, zeigend, wie jenes Ronigreich gludlich fei, wo bas Bolt weder bem Dugiggang nachbange, noch burch Rriege aufgezehrt werbe, wie aber bie Bohmen bisber feine Rube gehabt, und wie ihr Ronigreich, burd unaufborliche Rriege verwuftet, bald ju Grund geben muffe, wenn bem nicht bei Beiten abgeholfen werbe. Das Relb liege ungebaut, Menichen und Bieb fterben Sungere; bie nothwendige Folge ber Alleinherrichaft eines Mannes, ber über Alles Macht habe, und ohne bei ben herren, Rittern und Stabten angufragen, Rathe fich ju erholen, nach Billfur ichalte und malte. Es fei bemnach nothig, bag von gefamten Stanben ein Sauptmann ermählt werbe, beffen Bewalt auf die Dauer eines Jahrs beschränkt, und bem einige Beifiger gegeben, mit beren Rath er im Krieben wie im Rrieg bem Ronigreich vorftebe, und bas alle

lichen Ronig, taufdweise gegen fein Gigenthum Banom in Dabren und beffen Bubchor in Ungern, Die Berricaft Teltich. wurde ein Bater von funf Gobnen , barunter vielleicht Bufto von Belbarticz, ber Stammvater ber von Belbarticz benannten Linie. Jefchet ober Johann von Welharticz befag um bas Jahr 1360 bie gewaltige, ber Sage nach von einem Zauberer erbaute Burg Berftein im Umfange ber nachmaligen Berrichaft Chubenis. Befchefe Cobn, Johann ber altere von Neuhaus, fonft von Belharticz genannt, und auf Berftein haufend, ichentte am 21. Dec. 1409 ben Cifterziensern in Pomut einen Bine von 5 Grofden, jum Seelenheil feines Baters, weiland faiferlichen Marfchalts, und feiner Boreltern, und ftiftete 1411 bie Caplanei an der Pfarrei Zawlefau auf ber herrschaft Elischau. Er fommt 1412 ale Maricalf vor, obgleich er 1401 unter R. Wengele Gegnern Er befag auch horazbiowig und mar noch fic befunden batte. 1435 bei Leben. Beinrich von Reubaus ober von Belbartics nahm 1422 in feine Burg auf bie von wegen der buffitifden Unruhen von Rarlftein nach Belharticz übertragenen Reicheffeinobien, und bat ber fur beren Aufbewahrung banfbare Ronig Sigismund ibm nachmalen erlaubt, fatt ber golbenen Rofe eine Ronigefrone im Bappen ju führen. Meinhard von Bradec ober Neubaus auf Belbarticz lebte 1444. Die Mutter bes Ueberwinders ber Suffiten, Meinhards von Reuhaus, mar eine Ernft von Welharticz auf herftein nahm feinen Antheil bei ber baperifchen Febbe im 3. 1451, bagegen gerieth beffen Rachfolger, Johann von Welharticz mit bem mächtigen Nachbar ju Streit, ber fich mit ber Befangennehmung bes Burgberren und ber Berftorung ber Burg burch bie Bavern enbigte, Die Familie überfiedelte fpaterbin, vielleicht ber Religion halber, nach dem Nordgau: Tobias Berftensti von Berftein und Welharticz, Landmaricall bes Bergogthums Reuburg, 1616, und Befiger ber hofmark Embofen in bem Reuburgifden Landrichteramt Burglengenfelb, ift wohl ber lette feines Stammes gemefen.

Ein früherer Belharticz tommt 1369 als bes Ronigs, non regni, Marfchaft vor, und figurirt in einer Sputgefchichte, bie ich

bier bem Raifer Rarl IV in Perfon nachergable, auf bie Gefabr, abermale bem Grimm bes literarifden Bombarbirfafers 1), Brn. Bebie, bem ich zwar nicht gurnen barf, weil er fo fleißig, wenn auch baufig feblerhaft, mich abschreibt, zu verfallen. "Bu jener Beit," fdreibt Rarl, damale noch Kronpring, "ritten Wir eines Tage von Burglig nach Prag, in ber Deinung, unferm foniglichen Bater, der fich bamale in Mabren befand, ju begegnen; fvat gelangten Bir nach Prag, wo Bir in dem alten Burggrafen. baufe, bevor bem Aufbau bes neuen Palaftes, mehre Jahre gugebracht batten. Ale es Beit jum Schlafengeben, legten Bir uns zu Bette, und Buffo (Bobuflaw) von Belbarticz ber Aeltere nahm bas andere por uns flebende Lager ein. Es brannte in ber Rammer, von wegen ber Binterezeit, ein großes Feuer, es brannten auch in ber Rammer viele Rergen , bag fie gur Benuge beleuchtet, verschloffen waren alle Thuren und Fenfter. Rur eben eingeschlafen, murben wir beibe gewedt burch ein auf und nieder geben in der Rammer. 3ch bieg ben Buffo auffteben, icauen, mas ba vorgebe. Er fprang aus bem Bett, burchlief bie Rammer, suchte, fab und fand nichts. Alfo legt er noch mehr Bolg jum Keuer, daß boch die Klamme auffolug, bann gundet er einige Rergen weiter an, geht gu ben humpen, die mit Bein gefüllt auf ben Banten fanden, trinft, und ftellt, nachdem er feinen Durft gelofcht, den Sumpen neben die große hellleuchtende Rerge. Leglich geht er wieber gu Bett, Bir aber, ben Mantel um uns geschlagen, blieben im Bette figen, und laufchten bem fortwährend in Thatigfeit begriffenen Spazierganger, ohne daß Bir jemand erblict batten. Belegentlich schauten Bir, und so that auch Buffo, nach ben

ŗ.

ŗ

<sup>1)</sup> Der Bombarbirkkfer, Carabus crepitans, das zornige Thierchen, gibt bei jeder Berührung einen starken Knall von sich, der sich wohl zwölsmal hintereinsander, nur jedesmal schwöcher, wiederholt; zugleich sahrt bei jedem Schuß aus dem Aster ein blauer Tunststral, von scharfem unangenehmen Geruch. Es dient dieses Schießen ihm zur Abwehr seiner Feinde. Man muß sich billig wundern, wie dies kleine Käserchen zu so vielen Schüssen genugsame Lust zusammenbringen und auspressen kann, da es doch nur ein kleines Bläschen im hinterleib hat.

Annn. des Seizers.

bann von Neuhaus zu Teltich batte, auf den Grund einer abnlichen Forberung bem Raifer Febbe geboten. Die Stellung, weche Meinbard bem Siege von Lipan verdanfte, fonnte er jeboch auf bie gange nicht behaupten. Stete beberricht burch bie gewandtere Bolitif Ulriche von Rofenberg, mar er in beffen Banden nur mehr ein allerdinge febr brauchbares Werfzeng, nachbem er, entwebn einer bobern Ueberzeugung folgend, oder aber den Frieden bes Ronigreiche ju fichern , mehr und mehr bem fatholifden Ritte fich angeschloffen batte, und bemnach nicht weiter als bas Dberhaupt der Calixtiner über die Rrafte einer bedeutenden Partei verfügen tonnte. Ihn vollende zu befeitigen und auf biefe Beife ben für ibn immer noch übermächtigen Ulrich von Rofenberg ju isoliren, mar die Aufgabe, fo ber Rubrer ber Buffiten, Georg von Vodiebrad fich ftellte. Rur ben Ebrgeizigen fam bierbei nicht in Betracht feine Bermandtichaft mit Meinbard, beg Mutter, Ratharina von Belbarticz und Berftein, Die Schwefter von Jobiebrabs Grogmutter Anna gewesen. Sein Unternehmen ju forbern, ruftete fich bie gange Partei, angeblich um ben Mart. grafen von Deiffen zu befriegen, Ulrich von Rofenberg ließ fo bethoren, indem er die ibm aufgetragene Sendung an ben Raifer übernahm, und alebald führte Podiebrad ein gewaltiges bet por Prag, wo Meinhard nur von wenigen Bewaffneten umgeben, indeffen ein großer Theil der Bevolferung mit Ungeduld ber Anfunft ber Glaubensgenoffen entgegenfab. Die Ginnahme ber Stadt, in ber Racht vom 2-3. Sept. 1448, war bemnach gang eigentlich ein Rinderspiel. Der betagte Meinhard suchte fich mit ber Flucht zu retten, wurde aber in ber Altstadt ergriffen, als Befangner bem Sieger vorgeführt, und auf beffen Bebeiß nad Pobiebrad gebracht.

Dort foll er schonend und anständig behandelt worden sein, was insbesondere aus einem Schreiben seines Sohnes an Bedrzist von Straznicz hergeleitet wird. Den fragt Ulrich von Reubaus: "Wie steht es mit meinem herrn Bater, wie befindet er sich, ist ein Kämmerer und ein Narr um ihn ?" Zugleich aber versäumte dieser Sohn nicht, durch directe Zuschrift an Podiebrad, durch Unterhandlungen im Ausland und letzlich durch

Waffengewalt, die Befreiung seines Baters zu suchen. Sein Schreiben beautwortete Podiebrad am 23. Sept., darin besonders geltend machend, daß Meinhard mit den Pragern sich "in Anschläge gegen unser Leben einließ, wie es sich offenbar zeigte", also versichert herr Georg, dem aus Wort zu glauben, doch mehr als bedenklich. Zedenfalls sollte der von Neuhaus dahin gebracht werden, daß er auf dem bevorstehenden Landtage auf das Prager Oberstburggrafenamt, und mit ihm auf die Burg Karlstein und die Landeskleinodien verzichte. Die waren aber gerade damals auf sein Seheiß nach einer der sestelen Burgen der Witsonen, nach Welharticz gebracht worden. Daß er einige jener Kleinsodien veräußert habe, war eine andere gegen ihn erhobene Anschuldigung, um derentwillen er dem Landtage Rechenschaft ablegen sollte.

ì

Nachdem Ulrich von Neuhaus fich überzeugt hatte, bag vergeblich fein Bemüben, auf gutlichem Bege ben Bater zu befreien, nachdem er fich burch bas Bundnig mit Bebrgich von Stragnicg auf Rolin und Johann Rolba von Zampach auf Nachod noch ferner gestärft, Ulrich von Rofenberg ber Befagung von Rolin 450 Reifige beigegeben batte, nahmen bie Reindseligfeiten im Nov. 1448 ibren Anfang. Rariftein murbe von 3benef von Sternberg, bem von Podiebrade Partei tumultuarifc ernannten Dberftburggrafen angefochten, nicht übermaltigt, worauf bie Befagung burch öftere Ausfalle Pobiebrade Anbanger vielfaltig beläftigte, indeffen Ulriche von Rofenberg Scharen, benen bie befreundeten Burgen Rolin und Mitrowicz geöffnet, eben fo wenig feierten und häufige Ginfalle, Fahrten, Ragien, Jisdy, in ber Begner Bebiete vornahmen. Bereits in ber zweiten Balfte bes Dec. wurde Baffenftillftand beliebt, auch auf dem Congreß gu Pilgram, Anfange bee 3. 1449, ohne Frucht, um eine friedliche Ausgleidung gehandelt. Ingwischen mar Meinbard von Reubaus, burch bie Gefangenichaft an Leib und Seele gebrochen, auf Dodiebrad in ichwere Rrantheit verfallen. Ihn gegen Burgichaft frei zu geben, fonnte Podiebrad ferner fein Bebenfen tragen : am 1. Febr. 1449 murbe ber alte Berr ber Gefangenicaft ents laffen, er ftarb jedoch am britten Tage, bevor er ben Rarlftein bete ju R. Bengels Beiten verschiedene bobe Landesamter und farb ale Obriftmungmeifter ju Ruttenberg, 1421.

Er batte feinen Sohn und Neuhaus fiel an Meinbard, ben Sobn Johanns, bes jungften Bruders von Ulrich II. Meinbard, bernfen nach Jahren die bis babin unwiderftehliche Gewalt ber Taboriten und Baifen ju brechen, ward im 3. 1421 bes Bigta Gefangner und langere Beit auf Praibienica vermabrt. Fortmabrend ber ganbeevermufter Begner, erlitt er am 31. Dct. 1425 vollständige Riederlage, in beren Gefolge bie für ibn baltende Refte Ramenicz fic an ben Kelbberren ber Taboriten. Bobuflam von Schwanberg, ergeben mußte. Balb barauf wird er, in bem vor Pilfen abgeschloffenen, bis jum 23. April 1428 gultigen Baffenftillftand, unter ben Anführern ber buffiten genannt. 3m Marg 1429 unterhandelte er gu Pregburg mit R. Sigismund um eine friedliche Ausgleichung. Meinbard ichidte fich vor anderen herren vortrefflich ju folder Bermittlung. Ale ber Gobn eines einft eifrigen Suffiten, Jobanne bes Melteren von Reuhaus und auf Belbarticz (+ 1417), befag er ber Utraquiften Bertrauen," wenn er auch vordem ihr Biderfacher gemefen. "Als er fab, bag er ber Dacht biefer Secte nicht Erop bieten fonne, genog er fpater nur badurch Rube und Schut von ihr, bag er fich verband, fur bie Blaubensfage und ben Bortheil der Taboriten und Baifenbruder treulich einzustehen, weshalb er auch im 3. 1427 mit ihnen gegen Mies und Tachau wider bie Reichsfürften zu Felbe zog. Dbgleich er fich feboch als eifriger Calintiner zeigte, febnte er fich nichtsbestoweniger nach bem alten unter Ronig und Abel gewesenen Stand ber Dinge im Lande, und unterfchied fich nur baburch von vielen andern bohmischen herren, daß er vorsichtig in Bort und That war; baber wuchs auch von biefer Beit feine Dacht und fein Ansehen so, daß er in furger Beit das anerkannte Saupt bes gesamten bobmifden Abels murbe."

Im 3. 1432 vermittelte Konig Sigismund zwischen seinem Schwiegersohn und bem Gerren von Neuhaus einen Baffenftillsftand, beffen ungeachtet Meinhards Besthungen vieles Ungemach von ben Destreichern zu erdulden hatten. Das scheint ben Be-

mubungen Ulrichs von Rosenberg, feinen Better fur bie Sache ber Rirche, bes Ronigibums und bes Abels zu gewinnen, langere Beit binberlich geworden zu fein. Sobern Betrachtungen wich endlich Meinhards perfonliches Intereffe. "Die bobmifchen Baronen (berichtet Meneas Splvius) famen oft gusammen, erfannten ihren Irrthum und fühlten ihre Roth, daß fie bie Berrichaft ibres Ronias verworfen, um bas ichwere Joch Profops fich aufjuladen. Sie erwogen unter fich , wie er allein herr fei , mit bem lande nach Billfur ichalte und malte, Bolle erhebe, Bebe und Steuern auflege, Bolf jum Rriege fubre, wobin ibm gutbunte, raube und morbe, feinen Widerspruch bulbe, Sobe und Niedere ale Sflaven und Rnechte behandle. Sie befannten, bag es auf Erben fein ungludlicheres Bolf gebe, ale bie Bohmen, bie unaufhörlich ju Felde liegen, Sommer und Winter unter Relten mobnen, auf die barte Erbe fich betten, flete unter ben Baffen fein mußten, balb burch burgerliche, balb burch ausmartige Rriege aufgerieben murben, balb rauften, balb mit Ungft neuen Rampfen entgegenfaben. Sie fanden, daß es Beit fei, bas Jod bes graufamen Eprannen abzuschütteln, und nicht ferner bie benachbarten Bolfer zu brangen, wabrend fie felbft bem einen Manne bienten. Sie beschloffen, Berren, Ritter und Stabte gu einem Landtag ju berufen. 216 ber Landtag jufammengefommen (Martini 1433), fprach Berr Deinhard, zeigend, wie jenes Ronigreich gludlich fei, wo bas Bolf weber bem Dugiggang nachbange, noch burch Rriege aufgezehrt werbe, wie aber bie Bohmen bisher feine Rube gehabt, und wie ihr Ronigreich, burch unaufborliche Rriege vermuftet, bald ju Grund geben muffe, wenn bem nicht bei Beiten abgeholfen werbe. Das Feld liege ungebaut, Menichen und Bieb fterben Sungere: bie nothwendige Kolge ber Alleinberrichaft eines Mannes, der über Alles Macht habe, und ohne bei ben Berren, Rittern und Stabten angufragen, Rathe fich zu erholen, nach Billfur ichalte und malte. Es fei bemnach nöthig, bag von gefamten Standen ein Sauptmann ermählt werde, beffen Gewalt auf die Dauer eines Jahrs beschränft, und bem einige Beifiger gegeben, mit beren Rath er im Frieden wie im Rrieg dem Ronigreich vorftebe, und bas allgemeine Wohl besorge. Damit es aber nicht scheine, als ob die Herren die Regierung an sich ziehen wollten, rieth er, biesen Hauptmann aus dem mittlern Abel zu wählen. Seinen Borschlag billigten alle Anwesenden, und sie wählten den Alesch von Riesendurg, eines alten Geschlechtes, doch ohne besondern Reichthum, zum Berweser des Reichs. Wie er aber das Landessiegel führte und von wegen seiner Amtswürde geehrt wurde, so besaß das gegen Meinhard das größte Ansehen und die bedeutendste Macht." Der Reichsverweser war in den Händen der beiden großen Barone, Meinhard von Neuhaus und Ulrich von Rosenberg, nur das Werkzeug für die Restauration der Monarchie.

Noch batten bie Reindseligfeiten mit dem Beer "ber Bruber" nicht begonnen, und es wurden einige bundert berfelben bei Borazbiowig von Meinhards Bolf erschlagen, die Ginleitung ber großen Schlacht bei Lipan, 30. Mai 1434. Rominell comman, birte bas vereinigte Beer ber Ratholifen und Relchner Diwifd Borgef von Miletinet, in ber Birflichfeit aber Meinhard von Reuhaus. Durch verftellte Flucht lodte er bie Taboriten aus ibrer Bagenburg. Ueber ber Sige bes Berfolgens geriethen fie in etwelche Unordnung; fogleich wurden fie von Ulrich von Rofenberg und ben Vilonern aus einem Sinterbalt angefallen, und bis in ihre Wagenburg verfolgt. Diefes, bie Flucht Czapete mit ber Reiterei, und ber Tob der beiden Profope, die im bichteften Gewühl ber Reinde ibn suchten, entschieden ben Sieg, welcher ber Taboriten und Baifen Sauptmacht vernichtete; es fielen, neben ihren beiden vornehmften Rubrern, eine Ungabl von ans bern Sauptleuten und Prieftern, an 13,000 fener Beteranen, bie feit Jahren die Beifel, ber Schreden von Europa gewefen. Much über bie Gefangenen, wenn auch beren nur 700 gewesen fein follten, murbe ein bartes Urtheil gefällt. "Berr Meinharb (ergablt Meneas Splvius) gedachte, nachdem er fich mit andern Berren berathen, Diefe icablichen und lafterhaften Leute gang. lich zu vertilgen und zu vernichten; weil fie, in ben Baffen auferzogen, ihr ganges Leben in Rriegen hingebracht, und feine Hoffnung war, daß fie, feit vielen Jahren an Raub, Morb und Chebruch gewöhnt, ordentlich und rechtlich leben murben, fo baß,

wenn fie bei Leben blieben, bas Ronigreich feine Rube genieffen fonnte. Doch ba er mit ben Schuldigen auch ben Unichuldigen au icaben fürchtete, besonders ben vielen Dorfbewohnern, bie jum Rriege gezwungen worden, ließ er burch Berolbe befannt machen, ber Rrieg fei noch nicht zu Ende, ba Czapel entronnen fei; man muffe Rolin erobern, und bie benachbarten Bolfer, durch welche bas Ronigreich verwüftet, mit den Waffen bezwingen und unterjochen; und weil man biergu berfenigen bedurfe, bie unter Profop gefampft, tapferer und friegserfahrner Manner, folle ihnen ber Sold aus ben öffentlichen Caffen gezahlt werben, bis bas Ronigreich beruhigt fei; es follten baber Alle, bie ju bienen willig, in ben nachften Scheuern gusammentreten, fich babei aber forgfältig buten, untundige, untaugliche, in ben Baffen nicht geubte Leute unter fich aufzunehmen; benn biefen fei erlaubt, ju ihren Familien und Sutten gurudgutebren. Es fammelten fic alfo in ben Scheuern, welche die Bobmen in ben Dorfern aus gezimmertem Solz und Lehm zu erbauen und mit Strob zu beden pflegen, einige Taufende von Taboriten und Baifen, ichmarge, von Sonne und Bind gebraunte Leute, furchtbaren Aussehens, bie, gewöhnt im Lager bei Reuer und Rauch ju leben, Adleraugen, ungefammte Saare, verwahrloste Barte, eine bobe Bestalt, baarige Blieber und eine fo barte Saut batten, bağ das Sowert von ibr wie von einem Panger absprang. Sonell wurden binter ihnen die Thuren gefchloffen und die Scheuern angegunbet, fo bag barin bies gange Rriegsgegucht nach fo vielen Mordthaten und Bugellofigfeiten, bie es verübt, verbrannte und für bie Schandung ber Religion und bes Glaubens gerechte Strafe litt."

Ç

ŀ

1

ţ

ţ

ţ

Meinhard von Nenhaus, fortwährend bei allen die herstellung der Ruhe bezwedenden Berhandlungen thätig, wurde am 5. Oct. 1436 von R. Sigismund zum Obriftburggrafen ernannt. Für seine vielfältigen im Dienst der Krone gemachten Ausgaben ließ ihm auch Raiser Friedrich IV im 3. 1441 die Summe von 16,000 rheinischen Goldgulden, seinem Better, Ulrich von Rosenberg 3000, einem andern Better, heinrich von Straz 2000 Dufaten auszahlen. Der ihm noch nähere Better, 30-

gemeine Wohl besorge. Damit es aber nicht scheine, als ob bie herren die Regierung an sich ziehen wollten, rieth er, biesen Hauptmann aus dem mittlern Adel zu wählen. Seinen Borschlag billigten alle Anwesenden, und sie wählten den Alesch von Riesendurg, eines alten Geschlechtes, doch ohne besondern Reichthum, zum Berweser des Reichs. Wie er aber das Landesstegel führte und von wegen seiner Amtswürde geehrt wurde, so besaß dagegen Meinhard das größte Ansehen und die bedeutendste Racht." Der Reichsverweser war in den händen der beiden großen Barone, Meinhard von Reuhaus und Ulrich von Rosenberg, nur das Werkzeug für die Restauration der Monarchie.

Roch hatten bie Feindseligfeiten mit bem Beer "ber Bruber" nicht begonnen, und es wurden einige bundert berfelben bei Borazbiowis von Meinbards Bolf erschlagen, Die Ginleitung ber großen Schlacht bei Lipan, 30. Mai 1434. Rominell commans birte bas vereinigte Beer ber Ratholifen und Relchner Diwifc Borget von Miletinet, in ber Wirklichfeit aber Meinhard von Neuhaus. Durch verftellte Flucht lodte er die Taboriten aus ihrer Bagenburg. Ueber ber Sige bes Berfolgens geriethen fie in etwelche Unordnung; fogleich wurden fie von Ulrich von Rofenberg und ben Pilonern aus einem hinterhalt angefallen, und bis in ihre Bagenburg verfolgt. Diefes, die Flucht Caapels mit ber Reiterei, und ber Tod ber beiben Protope, die im bichteften Gewühl ber Feinde ibn fuchten, entschieden ben Sieg, welcher ber Taboriten und Baifen Sauptmacht vernichtete; es fielen, neben ihren beiben vornehmften Suhrern, eine Ungahl von ans bern Sauptleuten und Prieftern, an 13,000 jener Beteranen, bie feit Jahren bie Beifel, ber Schreden von Europa gemefen. Auch über bie Befangenen, wenn auch beren nur 700 gewesen fein follten, murbe ein bartes Urtheil gefällt. "Berr Deinhard (ergablt Aeneas Sylvius) gedachte, nachdem er fich mit andern Berren berathen, Diefe icablichen und lafterhaften Leute gang. lich zu vertilgen und zu vernichten; weil fie, in ben Baffen auferzogen, ihr ganges leben in Rriegen bingebracht, und feine Soffnung war, bag fie, feit vielen Jahren an Raub, Mord und Chebruch gewöhnt, ordentlich und rechtlich leben murben, fo baß,

wenn fie bei Leben blieben, bas Ronigreich feine Rube genießen fonnte. Doch ba er mit ben Schuldigen auch ben Unschuldigen au ichaben fürchtete, besonders ben vielen Dorfbewohnern, bie aum Rriege gezwungen worben, ließ er burch Berolbe befannt machen, ber Rrieg fei noch nicht zu Ende, ba Czapet entronnen fei; man muffe Rolin erobern, und bie benachbarten Bolfer, burd welche bas Ronigreich verwüftet, mit ben Baffen bezwingen und unterjochen; und weil man hierzu berjenigen bedürfe, bie unter Profop gefampft, tapferer und friegeerfahrner Manner, folle ihnen ber Sold aus ben öffentlichen Caffen gezahlt werben, bis bas Ronigreich beruhigt fei; es follten baber Alle, bie ju bienen willig, in ben nachften Scheuern jufammentreten, fich babei aber forgfältig buten, untundige, untaugliche, in ben Baffen nicht geubte Leute unter fich aufzunehmen; benn biefen fei erlaubt, ju ihren Familien und Sutten gurudzufehren. Es fammelten fic alfo in ben Scheuern, welche bie Bobmen in ben Dorfern aus gezimmertem Solz und Lehm zu erbauen und mit Strob zu beden pflegen, einige Taufende von Taboriten und Baifen, fcmarge, von Sonne und Bind gebraunte Leute, furchtbaren Aussehens, bie, gewöhnt im Lager bei Feuer und Rauch ju leben, Ableraugen, ungefammte Saare, verwahrloste Barte, eine bobe Beftalt, baarige Blieder und eine fo barte Saut batten, bağ bas Schwert von ihr wie von einem Panger absprang. Schnell wurden binter ihnen die Thuren gefchloffen und die Scheuern angezündet, fo bag barin bies gange Rriegsgezücht nach fo vielen Mordthaten und Bugellofigfeiten, bie es verübt, verbrannte und für bie Schandung ber Religion und bes Glaubens gerechte Strafe litt."

Meinhard von Neuhaus, fortwährend bei allen die herstellung der Ruhe bezwedenden Berhandlungen thätig, wurde am 5. Oct. 1436 von R. Sigismund zum Obristburggrafen ernannt. Für seine vielfältigen im Dienst der Krone gemachten Ausgaben ließ ihm auch Raiser Friedrich IV im J. 1441 die Summe von 16,000 rheinischen Goldgulden, seinem Better, Ulrich von Rosenberg 3000, einem andern Better, heinrich von Straz 2000 Dukaten auszahlen. Der ihm noch nähere Better, Jos

bann von Neuhaus zu Teltich batte, auf ben Grund einer anlichen Forderung dem Raifer Fehde geboten. Die Stellung, welche Meinbard bem Siege von Lipan verdanfte, fonnte er jeboch auf Die gange nicht behaupten. Stets beherricht burch die gewandtere Politif Ulriche von Rosenberg, war er in deffen Banden nur mehr ein allerdinge febr brauchbares Berfzeug, nachdem er, entwebn einer höhern Ueberzeugung folgend, ober aber ben Frieden bes Ronigreiche zu fichern , mehr und mehr bem fatholifden Rims fich angeschloffen hatte, und bemnach nicht weiter als bas Dberhaupt der Calixtiner über die Rrafte einer bedeutenden Parin verfügen fonnte. 3bn vollends zu befeitigen und auf diefe Beife ben für ibn immer noch übermächtigen Ulrich von Rofenberg ju isoliren, mar die Aufgabe, fo ber gubrer ber Suffiten, Georg von Pobiebrad fich ftellte. Fur den Ehrgeizigen fam bierbei nicht in Betracht feine Berwandtichaft mit Meinhard, deg Mutter, Ratharina von Belbarticz und Berftein, Die Schwefter von Jobiebrade Großmutter Anna gewefen. Sein Unternehmen ju forbern, ruftete fich bie gange Partei, angeblich um ben Martgrafen von Deiffen zu befriegen, Ulrich von Rofenberg ließ fic bethoren, indem er die ibm aufgetragene Gendung an den Raifer übernahm, und alebald führte Podiebrad ein gewaltiges ber vor Prag, wo Meinhard nur von wenigen Bewaffneten umgeben, indeffen ein großer Theil ber Bevolferung mit Ungebuld ber Anfunft ber Glaubenegenoffen entgegenfab. Die Ginnahme ber Stadt, in ber Racht vom 2-3. Sept. 1448, mar bemnach gang eigentlich ein Rinderspiel. Der betagte Meinbard fucte fic mit der Alucht zu retten, wurde aber in der Altstadt ergriffen, ale Befangner bem Sieger vorgeführt, und auf beffen Bebeig nad Podiebrad gebracht.

Dort foll er schonend und anständig behandelt worden sein, was insbesondere aus einem Schreiben seines Sohnes an Bedrzich von Straznicz hergeleitet wird. Den fragt Ulrich von Reubaus: "Wie steht es mit meinem herrn Bater, wie besindet er sich, ist ein Kämmerer und ein Narr um ihn ?" Zugleich aber versäumte dieser Sohn nicht, durch directe Zuschrift an Podiesbrad, durch Unterhandlungen im Aussand und leslich durch

Waffengewalt, die Befreiung seines Baters zn suchen. Sein Schreiben beautwortete Podiebrad am 23. Sept., darin besonders geltend machend, daß Meinhard mit den Pragern sich "in Ansichläge gegen unser Leben einließ, wie es sich offenbar zeigte", also versichert herr Georg, dem aufs Wort zu glauben, doch mehr als bedeuklich. Jedenfalls sollte der von Neuhaus dahin gebracht werden, daß er auf dem bevorstehenden Landtage auf das Prager Oberstburggrafenamt, und mit ihm auf die Burg Karlstein und die Landeskleinodien verzichte. Die waren aber gerade damals auf sein Geheiß nach einer der sestesten Burgen der Witsonen, nach Welharticz gebracht worden. Daß er einige sener Rleinsodien veräußert habe, war eine andere gegen ihn erhobene Anschuldigung, um derentwillen er dem Landtage Rechenschaft ablegen sollte.

:

ţ

ĕ

ř.

2

ŗ

:

5

3

Š

1

Ċ

,

į

;

ŗ

Nachdem Ulrich von Neuhaus fich überzeugt hatte, daß vergeblich fein Bemuben, auf gutlichem Bege ben Bater zu befreien, nachdem er fich burch bas Bunbnig mit Bebrgich von Stragnicg auf Rolin und Johann Rolba von Zampach auf Nachod noch ferner geftarft, Ulrich von Rofenberg ber Befatung von Rolin 450 Reifige beigegeben batte, nahmen bie Reindseligfeiten im Rov. 1448 ihren Anfang. Rarifiein murbe von 3benet von Sternberg, bem von Pobiebrade Partei tumultuarifc ernannten Dberftburggrafen angefochten, nicht übermaltigt, worauf bie Befagung burd öftere Ausfälle Pobiebrads Anbanger vielfältig beläftigte, indeffen Ulrichs von Rofenberg Scharen, benen bie befreundeten Burgen Rolin und Mitrowicz geöffnet, eben fo wenig feierten und häufige Ginfalle, Fahrten, Ragien, Jisdy, in ber Begner Bebiete vornahmen. Bereits in ber zweiten Balfte bes Dec. wurde Waffenftillftand beliebt, auch auf bem Congreg gu Vilgram, Anfange bee 3. 1449, ohne Frucht, um eine friedliche Ausgleichung gehandelt. Inzwischen mar Meinhard von Reuhaus, burch bie Befangenschaft an Leib und Seele gebrochen, auf Dobiebrad in ichwere Rrantheit verfallen. 3hn gegen Burgicaft frei zu geben , fonnte Pobiebrad ferner fein Bebenfen tragen : am 1. Rebr. 1449 murbe ber alte Berr ber Befangenicaft ents laffen, er ftarb jeboch am britten Tage, bevor er ben Rarlftein erreichen können, auf Rziczan, und wurde ber Leichnam zur Beerdigung nach Neuhaus geführt. Podiebrad entging aber dem nicht, was er befürchtet hatte. Denn Ulrich von Neuhaus sandte nach allen Seiten Rlagebriefe aus, bergleichen z. B. jener von 15. März, und beschuldigte ihn öffentlich des an seinem Bain begangenen Giftmordes.

Die Febbe murbe noch langere Beit fortgefest, bie ber Bil fteiner Bertrag vom 11. Juni 1450 der rubmlofen Berrichtungen, ber unnügen Berbeerungen Ende gebot, in ben Berhandlungen ju Vilgram Ulrich von Reubaus und Georg von Podiebrad mir fohnt murben, in Rolge ichieberichterlichen Erfenntniffes wa 3. Aug. 1450. Darin beißt es: "Erstens fcbließen wir aus Bottes Dacht mabrhaften und driftlichen Frieden zwischen ihnen, auf baß fie einander gute Freunde feien und fich gegenseitig als achte Chriften verhalten. Beiter erflaren wir alle einftimmig daß herr Ulrich nicht berechtigt war zu den Berunglimpfungen, womit er frn. Georg und beffen Freunde frankte, und bag aud Berr Beorg weder herrn Meinhard feligen, noch herrn Ulrid, beffen Sohn, noch beffen Freunde batte verunglimpfen follen, indem wir dafürhalten, daß die gegenseitig vorgebrachten Befont Geraume Beit bigungen beiberfeits unbegrundet gewesen find." bat indeffen Ulrich noch unter ben nachwehen ber Febt ! leiden gehabt. 3m 3. 1451 von Bedrgich von Stragnic un ben bedungenen Gold und Schabenerfas gemabnt, führte er ih nach Neuhaus, zeigte ibm bort ein goldnes Rreux mit Reliquies und Edelfteinen, und verfprach es ihm jum Pfand ju geben, auf daß er fic damit Geld verschaffe; bann führte er ihn auch nach Welharticg, und zeigte ibm bort die Rrone und andere Reicht fleinodien, womit im schlimmften Falle bie Schuld bezahlt werben konnte. Er fehrte hierauf nach Reuhaus gurud und liefette, noch ferner gemahnt, das goldene Rreuz aus, fo Bedrzich an einem verläßlichen Drt verpfanden moge. Der fab fic lange nach einem folden um, und fonnte endlich feinen verläglichern finden, als seinen Feind, herrn Georg! Das ergablt br. Palady, als febr bezeichnend fur ben Charafter ber Personen, es fonnte aber auch andeuten, daß damale herr Georg allein bei Geld fich befand.

Ulrich von Reuhaus ftarb ben 24. Januar 1452, mehre Sobne binterlaffend, Die aber insgesamt in ber Rindbeit verftarben, Opfer vermuthlich einer vaterlichen Grille. Ulrich batte namlich den Rindern, wie fie nur ber Bruft entwöhnt, Die ftartften Weine ju trinfen gegeben, bamit fie zeitlich fich baran gewöhnten, und fpater nicht ber Bollerei erlagen. In Anerfennung ber ausgezeichneten Berbienfte ihres Grofvatere begab fich R. Ladiflam alles Unspruchs auf die von bemfelben weiland befeffenen Guter 1453, und verlieb biefelben ben Gobnen 30banns von Reuhaus auf Teltich, hermann und heinrich, beibe noch unter Bormundicaft. Einen britten Sohn hatte Johann im Born erschlagen, worüber bie Mutter foldem Gram verfiel, daß fie gu Tob fich bungerte. hermann ftarb 1460, und fein Bruber Beinrich IV übernahm bes Saufes gefamte Befigungen, bag er bemnach im Stande, ale einer ber machtigften Begner George von Dobiebrad, bes nunmehrigen Ronigs, aufzutreten, und bie Babl eines Gegenfonigs, Matthias von Ungern, auf bas Lebhaftefte Obriftlandesfämmerer 1494, wurde er 1503 au betreiben. mit ber Burbe eines Dbriftburggrafen befleibet. Er ftarb ben 17. Januar 1506, im Laufe einer Jagdpartie von ber Deichsel eines binter ibm fabrenben Schlittens burchbobrt. Rinberlos in brei Chen, mit Elifabeth von Sternberg, mit Agnes von Cymburg, mit Magbalena Grafin von Gleichen, nahm er bie vierte Frau, Anna Ratharina, bes Bergoge Sinto von Manfterberg , aus bem Sause Runftadt , Tochter , und gewann er mit ibr zwei Rinder. Der Gobn, Abam I von Reubaus, im Jahre 1523 von R. Lubwig jum Dbriftfangler ernannt, von bemfelben auch ben 16. Oct. 1524 mit bem beimgefallenen leben Michelfeld, bei Dainbernheim, begnadigt, leitete nach Ludwigs tödtlichem Abgang die Wahl R. Ferdinands I und farb ben 25. Juni 1531, aus ber Che mit Unna Bem von Rogmital bie Gobne Joachim und Bacharias binterlaffend. Der jungere, Bacharias, wurde mit Teltich abgefunden, erheurathete aber auch mit feiner erften Gemablin, Ratharina von Balbftein, Die große herricaft Polna, beren ausgiebige Bergwerte ihm die Mittel für bie Anschaffung bes Abtb. II Bb. 4 S. 15-16 besprochenen

E

ï

C

Switek von Landstein. Im J. 1597 erkanfte Fran Barbara Landsteyna von Rabenstein das Gut Sossaa, Saager Areises, so ihr Sohn, Wilhelm von Landstein auf Sossaa, Brioze und Ibiar an Jarostaw Liebsteinsky von Rolowrat um 38,500 Shod Weißnisch verkaufte, Freitag nach Allerheiligen 1612, daß demnach dieser letzte Landstein nicht 1610, wie doch die gewöhnliche Angabe, gestorben ist. Die Landstein führten eine silberne, weiße Rose im rothen Felde.

Wann und wie die Zweige von Auftie und bie von Straj, biefe eine fcmarze Rofe im filbernen Relbe führend, fich von ben Sauptftamm abfonderten, lägt fic urfundlich nicht nachweifen. Sezima von Strag wird 1284 genannt. Seinrich von Stray Dbrift-Landhofmeifter 1459, ftarb ben Donnerftag vor St. Intonius 1466. Zweifelhaft ift, ob er Grofprior ober nur 36 miniftrator ju Stratonip gewesen. 3m erften galle mußte et als Wittwer ben Orden angenommen haben, benn ibm, bem letten Manne feines Ramens, überlebte eine ebeliche Tochter, bie Mutter Johanns von Schellenberg , bes berühmten Dbrifts fanglere. Gin Segima von Auftie und beffen Bruber werben im 3. 1317 genannt. Johann von Auftie genannt von Ramenic übernahm im 3. 1405, gemeinschaftlich mit Ulrich von Reuhaus, bas Amt eines Rreishauptmanns zu Bechin. Er ift mohl berfelbe Johann von Auftie, Berr ber Burg und Stadt Ramenicg, ber ju Anfang bes 15. Jahrhunderis bie bamale von feche Brudern ober Bettern befeffene, neben Stadt und Burg Auftie noch bie Burg Rogi, die Fefte Sedlecz und die gerftorte Stadt und Burg Bradiffte begreifende Berrichaft Auftie, durch Rauf und Bertrage ju ungetheiltem Eigenthum erwarb. Bei ibm, unter feinem Sous lebte zu Rozi Brabet, namentlich im 3. 1413, D. 30' hann Sus, und bafelbft ichrieb biefer feine meiften und bebeutenbften Werfe. Johanns Bittme, Anna von Mochow, 1414-1417, wird als bie eifrigfte Suffitin in Bobmen gerübmt, von Andern als »saevissima Jesabel« gebrandmarkt. Im 3. 1420 erfcheint Johanns von Auftie fungerer Bruder, ber ben Suffiten burchaus abgeneigte Ulrich als herr ber Stadt Auftie und eifriger Beschützer bes bafigen von seinen Boreltern gefifteten Dominis

canerklosters. Gewaltsam wurden durch ihn alle husstlich gesinnten Einwohner aus der Stadt vertrieben. Jum Besis der Derrschaft glaubte aber sein Bruderssohn Protop ein Näherrecht zu haben, und solches geltend zu machen, hat der junge Mann, eifriger Hussit, den Beistand seiner Glaubensgenossen angerusen. Diese, der Glodengießer Fromadka und die Priester Waniczek und Iohann von Bydlin, sammelten für seinen Dienst ein zahlereiches Bolk, hielten sich damit einige Tage in den umliegenden Wäldern versteckt, und bestürmten leglich in der Mitternacht des Kasnachtbienstags, 21. Febr. 1420, die Stadt, deren Bewohner in Schlaf und Trunkenheit versunken, theilweise auch Verständnisse mit den Feinden unterhielten. Viele der Einwohner wurden zu Gesangnen gemacht, die Mönche auf das Grausamste geschlachtet; »locumque tot martyrum eruore signatum, cum lacrymis salutavi, schreibt Balbin.

Es icheinen die Suffiten eine Riederlaffung in Auftie beabfichtigt zu baben, Gromabta fant feboch bie Lage nicht feft genug, viel geeigneter bas nabe, einem Berrn Johann von Auftie guftanbige Brabiffte. Dabin jog er mit feinen Leuten, und murbe bie Burg nach furger Belagerung ju Banben bes jungen Profop pon Auflie eingenommen. Aus ibr ift fodann bie Stadt Tabor geworben, ale beren Grundberr Protop von Auftie und Ramenica noch eine Zeitlang galt, bis ber Communismus feiner nominellen Berricaft ein Enbe machte. Ulrich von Auftie befand fich mabrend ber Schredensnacht vom 21. Febr. 1420 auf Seblecz. 36n bort beimzusuchen, rudten bie Taboriten am Moutag nach Dominica in albis aus. Geringen Biberftand fant ber unvorgefebene Angriff. Ulrich murbe ber erfte mit eifernen Drefchflegeln gefällt: man bieb ibm Sanbe und Suge ab, und warf fie jufamt bem Rumpf auf ben in Gile errichteten Scheiterhaufen; eine große Angabl von Prieftern und Religiofen, die im Schloffe Buffuct gefunden batten, murben, gleich allen feinen übrigen Bewohnern, unter mancherlei Martern bingerichtet, die famtlichen Gebaube ben Rlammen übergeben. Bbento Segima, Erbvorfcneis ber, erbielt 1496 von R. Bladiflam Aufche, Aufft, Burg und Stadt, Die bisber ber Rrone Leben, ju Gigenthum. Rach ibm werben

als Erbvorschneiber genannt Johann Sezima von und zu Aufft 1527-1537, Georg, bee Johann Cohn, 1561-1572, Jaroflam, bes Beorg Bruder, 1575. Mit einer Raupowa verheurathet, binterließ biefer ben Sohn Johann Georg, ber auf Rochow und Liebefchig, größern Antheile, gefeffen, bei ben Rronungen von Dattbias und Ferdinand II bas Erbvorschneideramt ausübte. Er farb 1617, und binterließ aus der Che mit einer Beitmubl die Sobne Georg Bilbelm und Abam Chriftoph. Beide betbeiligten fich bei ber Rebellion von 1618, und murde beshalb Georg Bilbelm gum Berluft von zwei Dritteln feines Bermogens, Abam Chriftopb in bie Balfte condemnirt. Georg Bilbelm verlor bemnach feinen Antheil ber Berrichaft Liebefdig, welcher, auf 91,504 Sood 36 Gr. 3 Pf. gefdatt, um 200,000 fl. ben Jesuiten ju St. Clemens in Drag ale gundationegut überlaffen murbe, mabrend ber andere, Gereborfifche Antheil, ju 19,155 Sch. 41 Gr. tarirt, für 22,000 Sch. an ben Grafen Johann von Merobe verfauft Abam Christoph Sezima von Ausch verlor Arzowicza famt Emanie im Rafoniger Rreife, ju 7605 Sch. 25 Gr. 5 Pf., und Rochow und Teczinowes, Leutmeriger Rreifes, ju 95,135 Sch. 31 Gr. 3 Pf. taxirt, biefes eine bocht übertriebene, bod bem Berurtheilten ju gut fommenbe Schägung. Richts befto weniger ift er, wie fein Bruber, als Exulant in Ungern geftorben, obne Rachkommenschaft zu binterlaffen. Die Segima führten eine blaue Rofe im golbenen Felbe. Bon ben Berren von Borotin und von Rofowahora oder Amfdelberg, Bittonen ebenfalls, weiß man nur, daß fie bem Zweige mit ber weißen Rofe angeboren. hermann Gradet von Landftein wird 1400 als Befiger von Amidelberg, Berauner Rreifes, aufgeführt.

Des ersten Bitet (+ 1194) zweiter Sohn gleichen Ramens, Bitet von Preziez, wie er noch 1220 sich schrieb, erscheint vor 1231 im Besitze bes füblichften Theils von Böhmen, wo die Burg Rosenberg und die ihr benachbarte Abtei hohenfurt. Die fünfblättrige Rose (quinte-feuille), das gemeinsame Bappen aller Wittonen, bei benen von Rosenberg roth im silbernen Felde, tommt zum erstenmal in der von diesem Bitet 1220 ausgestellten Urfunde vor. Bon seinen Sohnen sind brei bekannt, Bot, ber

erfigeborne, Smil und Witet von Przibienicz, ber jungfte. Diefer farb vor 1262, unmundige Rinder hinterlaffend, in welchen vielleicht feine Rachkommenfcaft erloschen ift. Bon Smil geschieht nur einmal Ermahnung, ba er bem Bruber Bof gur Seite bei Duble borf foct 1257. Bof, angeblich zwischen 1241 und 1246 Erbauer ber Burg Rosenberg, Obriftlandmaricall feit 1254, folgte bem R. Ottofar in ben Keldzug nach Bavern, Mug. 1257, wurde aber, famt feiner Abtheilung, burd bie Berftorung ber Dublborfer Innbrude von bem Sauptbeer getrennt. Ginige ber Burud. gebliebenen flüchteten fich in ben Brudenthurm, bem alebalb bie Keinde Feuer anlegten, bag alle, die fic barin geborgen mabnten, bes Todes. Die Mehrzahl bingegen vertheibigte fich in ber Stadt Mublborf neun Tage lang mit folder Entschloffenbeit, bag ibr endlich freier Abgug verftattet murbe. Der Ruhm biefer Bertheibigung geburt vornehmlich bem Marschalt, ben jeboch fein Bruder Smil, sein Better Dger von Lomnicz und viele andere Eble auf bas fraftigfte unterflügten.

::

÷

ŗ

12

ė

1

::

E

į

•

Ich bin nicht ungeneigt, in ber burch die Fluthen bes Inns ben Böhmen bereiteten Roth die Beranlassung zu Wots großartiger Stiftung zu suchen, welche zwar durch die Bolkssage anders berichtet wird. Laut berselben soll zu jener Zeit auf dem Gottesader der Abtei Hohensurt, wo gegenwärtig neben der Kirche die St. Annacapelle erbaut, innerhalb düsterer Wälder eine solche, häusiger Wallsahrten Ziel, gestanden haben. Dort ebenfalls zu beten, sand einstens aus Rosenberg, das 2000 Klaster nordwärts entlegen, der Burgherr sich ein. Ueber die Moldau sührte noch keine Brüde, die allen Nachbarn bekannte Furt wollte auch er benutzen, obgleich ungewöhnlich hoch angeschwollen das Gewässer. In die äußerste Lebensgesahr gerathen durch unbesonnene Hast, gelobte er an der Stelle jener Capelle ein Kloster zu erbauen, und es schwand unter seines Rosses Hufen die brausende Fluth.

Und bringt sich bem zum Opfer bar, Der ihn ber Fluth nicht ließ zum Raube, Der ihn geschützt so wunderbar.

Doch, seines Dankes Zeichen sollen Richt schnell mit bem Gebet verwehn.

als Erbvorschneiber genannt Johann Sezima von und ju Anft 1527-1537, Beorg, bee Johann Sohn, 1561-1572, Jarellen, bes Georg Bruder, 1575. Mit einer Raupowa verheurathet, interließ biefer ben Sohn Johann Beorg, ber auf Rochow und Biche fchig, größern Antheile, gefeffen, bei ben Rronungen von Rattis und Ferdinand II bas Erbvorfdneiberamt ausubte. Er farb 1617, und hinterließ aus ber Ehe mit einer Beitmuhl die Sohne Gen Wilhelm und Abam Chriftoph. Beibe betheiligten fich bei ber Rebellion von 1618, und murbe beshalb Georg Bilbelm jm Berluft von zwei Dritteln feines Bermogens, Abam Chriftoph u bie Balfte condemnirt. Georg Bilbelm verlor bemnach feiner Antheil der Berrichaft Liebeschip, welcher, auf 91,504 Cont 36 Gr. 3 Pf. geschät, um 200,000 fl. ben Jesuiten au St. Ch mens in Prag ale Fundationegut überlaffen wurde, mabrend be andere, Geredorfifche Antheil, ju 19,155 Sch. 41 Gr. tarit, für 22,000 Sch. an ben Grafen Johann von Merobe verfauft Abam Chriftoph Sezima von Aufch verlor Erzowich famt Emanie im Rafoniger Rreife, ju 7605 Scb. 25 Gr. 5 9, und Rochow und Teczinowes, Leutmeriger Rreifes, ju 95,135 Sch. 31 Gr. 3 Pf. taxirt, biefes eine bocht übertriebene, bo bem Berurtheilten ju gut fommenbe Schabung. Richts bit weniger ift er, wie fein Bruber, ale Ermant in Ungern geftorbet. Die Sezima führten obne Rachkommenschaft zu hinterlaffen. eine blaue Rofe im golbenen Felde. Bon ben Berren von Berotin und von Rofowahora oder Amfdelberg, Bittonen ebenfalls, weiß man nur, daß fie bem Zweige mit ber weißen Rofe alls gehören. hermann hrabet von Landstein wird 1400 als Beffer von Amichelberg, Berauner Rreifes, aufgeführt.

Des ersten Bitef (+ 1194) zweiter Sohn gleichen Ramend, Bitet von Preziez, wie er noch 1220 sich schrieb, erscheint vor 1231 im Besitze bes füblichften Theils von Böhmen, wo die Burg Rosenberg und die ihr benachbarte Abtei Hohensurt. Die fünfblättrige Rose (quinte-feuille), das gemeinsame Bappen aller Witsonen, bei benen von Rosenberg roth im silbernen Felde, tommt zum erstenmal in der von diesem Bitef 1220 ausgestellten Urfunde vor. Bon seinen Sohnen sind drei bekannt, Bot, der

scujus fidei puritatem per experientiam agnovimus, et maxime nobilitatem suam attendentes, « bie in Nieberöftreich belegene Graffcaft Rog. Landeshauptmann im Lanbe ob ber Enne 1255 und noch 1260, murbe Wof am 25. Dec. 1260 jum Landesbauptmann in ber Stepermart ernannt, und ift er ju Gras ben 3. Juni 1262 verftorben. Am folgenden Tage wurde fein Teftament nach ben von ihm mundlich gegebenen Bestimmungen fdriftlich aufgenommen: laut beffelben foll hermann von Lettowis Groß. Pomerewig haben, weil ber Erblaffer feine Angelegenheit bem Ronig nicht empfoblen batte, »ut sperabat«. Mark Silber follen bem werben, ber in bem Buge gegen bie Preuffen Brn. Bots Stelle vertreten und alfo feiner Seelen Gutthater fein will. Dem Borfo find 40 Mart Silber ju geben, als Entschäbigung bafür, »si ipsum aliqualiter defraudavi« in bem Taufde um Strobnicz, und wenn er mit ben 40 Mart nicht aufrieden, mag man ihm noch aufegen.

Biemlich vorgerudt in Jahren hatte Bof fich mit ber Grafin hedwig von Schaumberg verheurathet, als welche bedeutend junger, benn ibr berr, die zweite Che einging mit Friedrich von Stubenberg, und am 13. Febr. 1315 biefe Beitlichkeit verließ. Die beiben Sobne ber erften Che, Beinrich und Witef, jur Beit von bes Batere Ableben minberfahrig, ichenften ben 19. Dars 1272 ber Abtei Sobenfurt bas Patronatrecht ber Rirche in Ros. ftarb unvermählt. Beinrich verschaffte burch feine Berfonlichkeit ber Dacht bes Saufes bebeutenben Bumachs, wie ibm benn unter anberm bie unermegliche Berrichaft Krummau 1302 anfiel, mos gegen er ben 26. Marg 1282 bie Burg Rog bem erlauchten Berrn Grafen Albrecht von Sabeburg, burd Deftreich und Stevermart Generalvicar, abtrat, um fur bie Butunft febe Beranlaffung gu Streit zu entfernen. Dazu entichlog er fich sattendens fidei naturalis debitum, quo conjungor domino Comiti supradicto, consanguineo meo karissimo, et propter hoc congruum estimans et conveniens racioni, ut quos sangwinis unit ydemptitas, amputata cuiusvis rancoris materia karitativa etiam insimul uniat, et concordet ydemptitas animorum.« Diese Berwandtfcaft ber Sabsburge und Rofenberge zu erflaren, bat man bis

jest nicht gewagt; vielleicht bag fie nur auf genealogifcen Grillen berubt. Dag bie Sabeburg von ben romifchen Aniciern abfammen, bat icon Bitoburanus gebort. Bon ben nämlichen leitete auch bas Mittelalter bie Urfiner ab, und ber Rofenberg Berfunft von den Urfinern gilt theilweise noch beute als unbezweifelban Wahrheit. Um 13. Sept. 1307 erhielt Beinrich von bem Praten benten Beinrich von Rarnthen Burg und Berrichaft Rlingenberg auf ewige Beiten zu eigen, und wurde ibm zugleich Erfat verfprocen für alle Schaben, welche R. Albrecht und Bergog Frieb rich feinen Gutern anthun möchten, welche Berbeigung Marfgraf Friedrich von Meiffen garantirte. Beinrich von Rofenberg, Dbrift tanbtammerer (bereits im 3. 1297), endlich Burggraf ju Prag. ber an Sobenfurt bie Rirden in Rosenberg, Baid und Strobniq vergabte, ftarb am Tage bes h. Profop, 4. Jul. 1310, Wittmer feit 22. Januar 1307 von Elifabeth von Dobrufffa und Bairt eines einzigen Gobns.

Diefer, Peter von Rofenberg, geb. um 1282, erfceint als Dbriftlandfammerer im 3. 1315, und vermählte fic bas 3ahr barauf mit Biola, ber Bittme R. Bengels III, geborne Bergogin pon Teschen. Sie ftarb kinderlos 21. Sept. 1317, und Peter fcenfte am 26. Sept. 1318 Eibenftein und einige benachbarte Dörfer an bas Stift hohenfurt, sob remedium anime felicis recordationis D. Wyole uxoris nostre dulcissime. In bem felben Jahre noch legte er fich bie zweite Krau bei, bes Benefe von Bartenberg Tochter Ratharina. Dem Amte eines Dbrif. lanbfammerere ftanb Peter wenigftens 32 Jahre vor, 1315-1347. Zweimal, 1339 und 1346 wurde ibm von bem fahrenben Ronig Johann die Bermaltung des Ronigreichs aufgetragen, es hat ihm auch ber friegerische Sinn biefes Ronigs jum öftern Belegenheit verschafft, seine Tapferfeit zu befunden. In einer Urfunde d. d. Elinbogen, Montag nach Bartholomai, 28. Auf. 1329, rühmt ber Rönig die von Beter ibm geleisteten Dienste, "als Wir in Franfreich Uns befanden, unserm Bruder, ben Ronig gegen die Englander beigufteben. Bir faben mit Augen, wie Peter, furchtlos in ber Gefahr, ber Feinde Sauptbanner, bie Sturmfahne brach, was unferm touiglicen Bruder, bei

gleichen Uns selbst hoch ehrenvoll und ersprießlich." Daher er ihn allen Ebeln zum Muster aufstellt, und zur Berewigung bieser That, so wie dem ganzen Sause Rosenberg zu Ruhm und Bortheil ihm und seinen Nachsommen die Gnade ihut, daß sie, unter welchem Borwand immer eine Steuer (dacio vel berna regalis) ausgeschrieben werden sollte, von ihrem weitläuftigen Gebiet nie mehr als 300 Schock Prager Groschen entrichten dürsen. Auch von dem König von Frankreich empsing Peter reichliche Geschenke, wie er denn unter andern ein Stüd des wahren Kreuzes, das vermuthlich theilweise noch zu Krummau in der Sacristei verwahrt wird, nach Hause brachte. In zwei verschiedenen Zügen nach Preussen, 1324 und 1328, diesmal in des Königs Gesolge, fröhnte Peter desgleichen seinen kriegerischen Reigungen.

In bem Laufe feines abenteuerlichen Buges nach Italien, 1330-1333, befand fich R. Johann einftens ju Afti. Dort hatte man ihm auf bem Boben inmitten ber Stube ein Bett augerichtet, und ber Ronig, ber nur eben fich niebergelegt, verlangte irgend einen Begenftant. Den ihm ju reichen, waren bie Umftebenden insgefamt geschäftig , alle übertraf jeboch burch feine Geschwindigkeit Bergog Bolto von Dypeln (nicht von Troppau, wie Balbin fdreibt): lang bie Beine ausstredend, fdritt er quer über bes Ronigs Bett, und in berfelben Beife auradfebrend, brachte er bas Geforberte. Das fanb Rofenberg bocht unehrerbietig und unanständig, und zugleich feine Befugniffe verlegend; nahm baber ben Bergog bei Seite, und verwies ihm feine Sandlung, die fur bas fonigliche Lager bezeigte Irreverenz ale jeber hoffitte entgegen. Davon wollte Bolto nichts wiffen, meinte, er habe mit Peter nichts ju fchaffen, ber fei nicht feines Bleichen, moge benen befehlen, bie ibm etwa untergeordnet. Dem erwidert Peter, Dbriftfammerer, habe er in der foniglichen Rammer zu befehlen, ohnehin fei er ungleich beffer ober vornehmer als ber Bergog. Beinahe maren bie herren ju Chatlichfeiten gerathen, batte nicht R. Johann Rube geboten, bis babin er über ben 3mift entichieben haben wurde. Er versuchte vorberfamft eine freundschaftliche Ausgleidung, betheuernd, fie feien ibm beibe gleich werth, gleich gut,

er wiffe feinen Unterfcied zwifden ihnen zu machen. Aber bie Banter wollten lebiglich eine Entscheibung burch bas Schwert, und bie zu bintertreiben, mußte ber Ronig verfprechen, bie Sache im Rechtswege uptersuchen ju laffen, fobald bie bevorftebende Rudfebr nach Brag bewertstelligt fein murbe. Dafur ergaben fic aber ju Prag noch viel größere Schwierigfeiten. bier fanben fich zwei Parteien entgegen. Bur Peter waren alle bobmifche Baronen, bie Rosenberg, als feine Bettern, bie Grafen von Shaumberg und Schwarzburg, aus Italien eingetroffen Gabriel Orfini und Jordan bei Annibali, alle bewaffnet und zum Streiten fertig; für Bolfo rufteten, marben bie folefifchen Bergoge beinabe ohne Ausnahme. Es wurden von beiben Seiten bie Urfunden vorgelegt, es machte Bolto feine Abstammung von bem Ronigshaufe ber Piaften geltenb, es entwidelte in ber Solugverbandlung Beter in meifterhafter, burch folbatifche Rubnbeit belebter Rebe bie Berrlichfeiten bobmifcher Barone, lebrend, bag auf ben Bohmen, feineswegs auf ben Schleffern bes Ronigreiche Barbe berube, und nach Jahre lang fortgefesten Berhandlungen erging ber Spruch vom 8. Jul. 1341, woburch R. Johann bem von Rofenberg ben Borrang querfannte. Bereits im 3. 1336 batte er feinen Marichalten Deter von Rofenberg und Bilbelm von Lanbftein ben Bortritt vor allen Ebeln bes Ronigreiche eingeraumt, ju feinen besondern und nachften Dienern fie ernannt, und nicht allein fie zu beschüßen, sonbern auch betreffenben galls fie ju enticabigen verfprocen.

Seinen religiösen Sinn bekundete Peter burch reichliche Spenden an Gotteshäuser. Für die Bollendung der Stistekirche zu hohensurt gab er 217 Schock, das Spital der h. Elisabeth daselbst wurde durch ihn begründet. Zu Krummau erbaute er das Jungfrauenkloster, das Spital, die Pfarrkirche, die Capellen zu St. Wenceslaus und zu St. Georg auf dem Schloß, zu Przibienicz die Capellen zu St. Adalbert und zu St. Georg, zu Wittingstein die Fronleichnamkirche, zu Gistebnicz die Wagdalenencapelle, zu Berlau, zu Zizelis die Pfarrkirchen. Am 1. Sept. 1347 verlieh er dem Stist Hohensurt das Dorf Resselbach, von dessen Einkünsten in dem klösterlichen Spital 6 Arme zu unter-

balten, auch fur ibn ein Jahrgedachtniß zu begeben. Seche Bochen fpater, am Tage bes b. Calirtus, 14. Dct. 1347 erfolgte fein Ende, und beißt es von ibm unter biefem Datum in bem Sobenfurter Refrolog: Laudabilis memorie D. Petrus de Ros. tercius fund. hujus monasterii: monachus et laicus. Dieset Rufas, bas Bradicat venerabilis, fo ber Krummauer Refrolog ibm fpendet, mogen wohl bie in ber Rofenbergifden Chronif gu Bragen am weiteften ausgeführte Sage veranlagt haben. beifit es : "Beter, ale ibm beliebete, bas Rlofterleben an amplectiren, begab er fich in bas Sobenfurter Rlofter, allwo er benen andern Brudern gleich mit bem Mondenbabit angethan worben, und verblieb unter bem Behorfam bes Prioris, woburch alfo bas Saus von Rosenberg, obicon baffelbige vorzumal febr vermehrt, abgenommen. Rachbem nun biefer Peter in feinen jungen Jahren fic bas rubige Rlofterleben erfiefen, war niemand als Bofo und Synfo, febr alte und betagte Berren von Rrummau, an welchen beiben feine Soffnung mehr, um ben Stamm gu vermehren, vorhanden. Damit aber nun ein fo großer Mangel erfest, und bie liebliche Rofen in unferem Ronigreich annoch ferner machfen und riechen mochten, und ba Peter bieber feine Belübb, weder Profession gethan : und bieweilen vigore decretus: habitus susceptio impedit matrimonium, sed non dirimit contractum; berowegen ibm von bem obriften romifchen Bifchof Clemente V ben Sabit abzulegen, aus bem Rlofter zu geben, bie Berrichaften anzutreten und zu heurathen verwilliget worden. . . . Als eine vaterliche Gerhaberin feiner lieben Rinder und aller feiner Berrichaften bestellte er feine liebste Chegemablin, gab ibr gu Rathpflegern Bertholoum und Tichenfonem, beide Berren von ber Leipe, welche folde Dabewaltung auf fich genommen 1346. Er felbft aber ift nach biefem wieder in bas Rlofter gegangen , ju feinem vormaligen Leben gefehrt , und hat es in bochfter Gottesverehrung geendet." Allem Anfeben nach bat Beter, bie Annaberung bes Tobes empfindend, ben Sabit begehrt und erhalten, wie bas noch viel fpaterer Zeiten Brauch. Er hinterließ, neben funf Tochtern, die Gobne Beinrich IV, Joboc I, Peter II, Ulrich I und Johann I.

er wiffe feinen Unterfdied zwifden ihnen zu machen. Mer bie Banter wollten lediglich eine Entscheidung burch bas Sonnt, und bie ju bintertreiben, mußte ber Ronig verfprechen, bie Gach im Rechtswege upterfuden ju laffen, fobald bie bevorftebente Rudfebr nad Prag bewerfftelligt fein wurde. Dafür ergabn fich aber ju Prag noch viel größere Schwierigfeiten. hier fanter fich zwei Parteien entgegen. Für Peter waren alle bohnifch Baronen, die Rofenberg, als feine Bettern, Die Grafen MI Shaumberg und Schwarzburg, aus Italien eingetroffen Babrid Orfini und Jordan bei Annibali, alle bewaffnet und jum Streite fertig; für Bolto rufteten, warben bie folefifchen Bergoge bie nabe obne Ansnahme. Es wurden von beiben Seiten die Utfunden vorgelegt, es machte Bollo feine Abftammung von ben Ronigshause ber Piaften geltenb, es entwidelte in ber Solufverhandlung Peter in meifterhafter, burch folbatische Rububen belebter Rebe bie Berrlichfeiten bobmifder Barone, lehrend, bif auf ben Bohmen, teineswegs auf ben Schlefiern bes Ronigricht Barbe berube, und nach Jahre lang fortgefesten Berbandlungen erging der Spruch vom 8. Jul. 1341, wodurch R. Johann ben von Rosenberg ben Borrang querfannte. Bereits im 3. 1336 batt er feinen Maricalten Beter von Rofenberg und Bilbeln W Landstein ben Bortritt vor allen Ebeln bes Ronigreiche einge raumt, ju feinen befondern und nachften Dienern fie ernann, und nicht allein fie zu beschüßen, sondern auch betreffenden Fall fie ju entschädigen versprochen.

Seinen religiösen Sinn bekundete Peter durch reichliche Spenden an Gotteshäuser. Für die Bollendung der Stistesinde zu hohensurt gab er 217 Schock, das Spital der h. Elisabeth daselbst wurde durch ihn begründet. Zu Krummau erbaute n das Jungfrauenkloster, das Spital, die Pfarrkirche, die Capellen zu St. Wenceslaus und zu St. Georg auf dem Schloft, in Przibienicz die Capellen zu St. Adalbert und zu St. Georg, in Wittingstein die Fronleichnamklunge, zu Gistebnicz die Ragdalennencapelle, zu Berlau, zu Zizelis die Pfarrkirchen. Am 1. Sept. 1347 verlieh er dem Stist Hohensurt das Dorf Resselbach, von dessen Einkünsten in dem klösterlichen Spital 6 Arme zu unter

wissen. Inzwischen hatte ber Barone Bolf alle Posten in Ronigshof eingenommen, ohne Geräusch bas königliche Gesolge
entwassnet; die Lieblinge des Monarchen ergrissen die Flucht,
»muscatum nunquam ex stercore poterit procreari,« und die
Barone erklärten dem Rönig, sie hielten es vor Gott und dem
Baterland für Pflicht, nicht von seiner Seite zu weichen, mit
ihm sortan Freude und Leid zu theilen; er solle daher mit ihnen
nach Prag ziehen und dort mit ihrer Hülfe, nach alter Sitte,
das gemeine Beste schaffen, das Recht stärken und den Frieden
bestellen. Bon seinen Lieben verlassen, mußte tros allem Sträuben
Wenzel der Nothwendigkeit sich ergeben. Ueber Beraun wurde
er unter starker Bedeckung, die als Ehrengeleit dienen sollte,
nach Prag in die Burg geführt.

ſ

Bald aber hielten bie Barone fich bort nicht mehr ficher. In ber Racht vom 22. Juni 1394 zwangen fie ben Ronig, ben Brabichin zu verlaffen; in tiefer Stille wurde er nach Przibienicz und, ba ibm ein fonigliches Beer auf bem Fuße folgte, nach Rrumman, endlich nach Bildberg im Dachland gebracht, wo bie Starbemberg feine Suter. Niemand mußte um feinen Aufenthalt, aber bas tonigliche beer, um Budweis geschart, richtete in der Rofenberg und Reuhaus Gebieten die foredlichften Berwuftungen an, beren rubige Bufdauer die Berbundeten blieben. Der Ronig mußte am 1. Mug. 1394 freigegeben werben. Gabrung im Bande bauerte jedoch fort, die Digvergnügten vereinigten fic burch einen neuen Bunbesbrief, d. d. Bittingau, 10. Januar 1395. In bes Bunbes Ramen verpflichteten fich Martgraf Jobft und Beinrich von Rofenberg am 9. Aug. 1395, alles aufzubieten, bamit die Gewalt und Bicarie bes romifden Reichs von R. Bengel auf Bergog Albrecht von Deftreich übergebe, und gleichzeitig ging Rofenberg ju Feld, zerftorte bie tonigliche Burg Rugelweid, belagerte Budweis, eroberte Bodnian, bis ber Friebenevertrag vom Januar 1396 bie Einftellung ber Reindseligfeiten gebot. Bei ber Rronung ber Ronigin Sophie, 1400, trug Beinrich die Rrone, wie es burch bie Rofenberg bergebracht. In bem am 12. Mug. 1401 mit Wengel errichteten befinitiven Bertrag war bie Errichtung eines bem Ronig beigegebenen Regentschaftsrathes bebingt, und find bessen Mitglieder gewesen Erzbischof Wolfram, Heinrich von Rosenberg und die herren von Bergau und Aruschina von Lichtenburg. Daneben verwaltete Beinrich fortwährend, und namentlich 1403 das Obristburggrasenamt. Er ftarb den 28. Jul. 1412. Aus seiner Ehe mit der Brasin Barbara von Schaumberg, gest. 1398, kamen zwei Kinder. In der zweiten Ehe mit Elisabeth von Arawarz, gest. 1444, wurden geboren Ulrich II und Elisabeth. Als dieser Kinder Bormund wird 1415 genannt der Obristburggraf, Czeniel von Wartenberg. Es ist aber der Sohn der ersten Ehe, Peter III, gestorben ohne seine Bermählung mit Anna Landgräss von Leuchtenberg vollziehen zu können. Die Tochter der andern Ehe, Ratharina, wurde an Reimprecht III von Balsee vermählt.

Der Sohn biefer andern Che, Ulrich II, geb. 1403, fonnte, obgleich zeither ber Bartei ber Utraquiften zugethan, ber buffice Niederlaffung in dem feinen Besitzungen benachbarten Tabor nur bochft bedenflich finden. Gie von dannen zu vertreiben, fucht er ben Beiftand von R. Sigismund. Er begab fic vorderfamft burd Boten unter beffen Gehorfam, fobann burch Bugug aus Deftrich verftärft, legt er fich im halben Juni 1420 vor Tabor und beschoß ben Plat mit aller Dacht, ohne boch perfonlich bie Belagerung zu betreiben. Denn er machte einen Abftecher nach Bebrat und gelobte bort nicht nur ftanbhafte Treue bem Ronig fondern fcwur auch, von Bifchof Fernand belehrt, famt feinen Freunden auf immer bem Relche ab. Bon folder Ginnesander rung borend, meinten die Taboriten, fcon fruber am leibe binfend, fei Berr Ulrich fest auch am Beifte binfend geworben, Nicolaus von hus zog in der Racht des 25. Junius mit 350 Reitern aus Prag, und gelangte in ber Morgendämmerung bes 30. zu der belagerten Stadt, deren Bevölkerung bereits von ber Annaherung der Freunde unterrichtet, fofort ausfiel, mahrenb Bus von ber andern Seite auf die Belagerer fic warf, fo ploglich und gewaltig, daß diefe nach geringem Widerfland bie Blucht ergriffen, viele Tobte und Befangue gurudlaffend, obglich ihrer zwanzig gegen einen gewefen fein follen. Diefe fomablide Niederlage, die auch ben Berluft bes ganzen Lagers, und mit

ihm großer Borrathe an Gold, Silber, Proviant, theuren Rleisbern und allerhand Waffen, namentlich auch an Buchsen und Wurfmaschinen nach sich zog, entrüstete herrn Ulrich bergestalten, baß er sogleich alle utraquistischen Priester auf seinen herrschaften einfangen und auf seinen Schlössern Prziblenicz, Chaustnit, helssenburg, Krummau, Rosenberg und Graßen einthürmen ließ. Da wurden sie längere Zeit in verschiedener Weise gequalt und gemartert, daß einige ben Tod nahmen.

Auch die fonigliche Stadt Bobnian, fo eine ber erften gewefen, ihre huffitifde Gefinnung burd Berfolgung ber fatholifcen Geiftlichkeit ju bethätigen, verfiel dem Unwillen bes machtigen Rachbars. Ulrich nahm fie nach furger Gegenwehr, und ließ die Mauern einreißen, welche die Ginwohner nicht mehr aufbauen follten, fie batten bann fdriftlich fich verbindlich gemacht, fernet feine Reindfeligfeiten ju unternehmen, und im Uebertretungefalle ber Rofenberg unterthanige Stadt zu werden. hier ergab fich fofort, wie mandelbar in revolutionairen Beiten bas Bolf in feinen religiofen, wie in feinen politischen Ueberzeugungen zu fein pflegt. Diefe Bobnianer, jungft noch bie eingefleischten Zeinde ber Ratholifen, mutheten bergeftalten gegen ihre buffitifden Mitburger und Nadbarn, bag Bigta felbft fic aufmachte, fie zu züchtigen. Er nabm bie Stadt ohne besondere Anftrengung, und wurden nicht wenige ber Ginwohner erschlagen, einige Priefter, bie fruber bas Abendmabl unter beiderlei Geftalten ausgetheilt, bann eines Beffern nich besonnen batten, in die Ralfofen geworfen und tebendig verbrannt. Beinabe noch leichter fant Bigfa bie Eroberung von Prachaticg, fo ihm ben Beg in bes von Rofenberg Gebiete öffuete. Dem batte furg vorber Berrath die Stadt Ramenica, Eigenthum Protops von Auftie, bes Suffiten, geoffnet, er fonnte aber bas Schlog nicht bezwingen, baber er bie Stadt in Brand ftedte und von bannen jog. Bigfa bingegen, burch Ulrich Bawat ben Jungern von Reuhaus gerufen und burch beffen Bolf verftarft, legte fich vor Comnicz, beffen Jefte nur brei Tage widerftand. Er nahm Neu-Fiftrig und Schweinig, "belagerte Bor pansty binter Sorazdiowicz, und ba lag er bis fie fich ergaben Und ale fie ibm bie Fefte geraumt, gunbete er biefe fogleich an.

gentschaftsrathes bebingt, und sind deffen Mitglieder gewesen Erzbischof Wolfram, Heinrich von Rosenberg und die herren von Bergau und Kruschina von Lichtenburg. Daneben verwaltete Beinrich fortwährend, und namentlich 1403 das Obristburggrasenamt. Er starb den 28. Jul. 1412. Aus seiner Ehe mit der Gräfin Barbara von Schaumberg, gest. 1398, kamen zwei Kinder. In der zweiten Ehe mit Elisabeth von Krawarz, gest. 1444, wurden geboren Ulrich II und Elisabeth. Als dieser Kinder Bormund wird 1415 genannt der Obristburggraf, Czeniel von Wartenberg. Es ist aber der Sohn der ersten Ehe, Peter III, gestorben ohne seine Bermählung mit Anna Landgräsin von Leuchtenberg vollziehen zu können. Die Tochter der andern Ehe, Katharina, wurde an Reimprecht III von Walsee vermählt.

Der Sobn biefer andern Che, Ulrich II, geb. 1403, fonnte, obgleich zeither ber Partei ber Utraquiften jugethan, ber buffien Niederlaffung in dem feinen Befigungen benachbarten Tabor nur bochft bedeuflich finden. Sie von bannen ju vertreiben, fucht er ben Beiftand von R. Sigismund. Er begab fic vorderfamft burd Boten unter beffen Gehorfam, fobann burch Bugug aus Deftric verftärft, legt er fich im balben Juni 1420 vor Tabor und beschoß den Plat mit aller Dacht, ohne boch perfonlich bie Belagerung zu betreiben. Denn er machte einen Abftecher nach Bebrat und gelobte bort nicht nur ftanbhafte Treue bem Ronig, fonbern fowur auch, von Bifchof Fernand belehrt, famt feinen Freunden auf immer bem Relde ab. Bon folder Sinnesande rung borend, meinten bie Taboriten, icon fruber am leibe binfend, fei Berr Ulrich fest auch am Beifte binfend geworben, Nicolaus von bus jog in ber Racht bes 25. Junius mit 350 Reitern aus Prag, und gelangte in ber Morgendammerung bes 30. ju ber belagerten Stadt, beren Bevolferung bereits von ber Annaberung ber Freunde unterrichtet, fofort ausfiel, mabrend Bus von ber andern Seite auf Die Belagerer fich warf, fo ploglich und gewaltig, daß biefe nach geringem Biberftand bie Rlucht ergriffen, viele Tobte und Befangne gurudlaffend, obgleich ihrer zwanzig gegen einen gewesen sein sollen. Diese schmäbliche Nieberlage, die auch ben Berluft bes gangen Lagers, und mit

ihm großer Borrathe an Gold, Silber, Proviant, theuren Rleibern und allerhand Waffen, namentlich auch an Buchen und Wurfmaschinen nach sich zog, entrustete herrn Ulrich bergestalten, daß er sogleich alle utraquistischen Priester auf seinen herrschaften einfangen und auf seinen Schlössern Przibienicz, Chausinit, helfenburg, Krummau, Rosenberg und Gragen einthurmen ließ. Da wurden sie längere Zeit in verschiedener Weise gequalt und gemartert, daß einige den Tod nahmen.

Auch die fonigliche Stadt Bobnian, fo eine ber erften gewefen, ibre buffitifche Gefinnung burd Berfolgung ber fatholifcen Geiftlichkeit ju bethätigen, verfiel bem Unwillen bes mache tigen Nachbars. Ulrich nahm fie nach furger Gegenwehr, und ließ die Mauern einreißen, welche die Ginwohner nicht mehr aufbauen follten, fie batten bann fdriftlich fich verbindlich gemacht, ferner feine Feindseligfeiten ju unternehmen, und im Uebertretungefalle ber Rofenberg unterthanige Stadt zu werben. Sier ergab fich fofort, wie mandelbar in revolutionairen Beiten bas Bolf in feinen religiofen, wie in feinen politischen leberzeugungen gu fein pflegt. Diefe Bobnianer, jungft noch bie eingefleischten geinde ber Ratholifen, mutheten bergestalten gegen ihre bufftifchen Mitburger und Nachbarn, bag Bigta felbft fic aufmachte, fie zu guchtigen. Er nabm bie Stadt ohne besondere Anftrengung, und wurden nicht wenige ber Einwohner erfcblagen, einige Priefter, bie fruber bas Abendmahl unter beiderlei Geftalten ausgetheilt, bann eines Beffern fich besonnen batten, in die Ralfofen geworfen und tebendig verbrannt. Beinahe noch leichter fand Bigfa bie Eroberung von Prachatica, fo ihm ben Beg in bes von Rofenberg Gebiete öffuete. Dem hatte furg vorber Berrath die Stadt Ramenicz, Eigenthum Protops von Auftie, bes Suffiten, geoffnet, er fonnte aber bas Schlog nicht bezwingen, baber er bie Stadt in Brand ftedte und von bannen jog. Bigfa bingegen, burd Ulrich Bawat ben Jungern von Reuhaus gerufen und burch beffen Bolf verftarft, legte fich vor Comnicz, beffen Jefte nur brei Tage widerftand. Er nahm Neu-Fiftrig und Schweinig, "belagerte Bor pansty binter horazdiowicz, und ba lag er bis fie fich ergaben Und als fie ibm bie Sefte geräumt, gunbete er Diese fogleich an,

1

١

ba er nicht wußte, ob ihr nicht hulfe komme. Und als er Ande erhielt von nahender hulfe, zog er hinauf zum Rirchlein, und stellte sich in Ordnung. Am 12. Oct. 1420 rudte herr von Rosenberg mit einer großen Menge Kriegsvolf gegen ihn heran, und mit ihm herr Leupold von Kreigt mit vielen Deutschen, und viele andere verschiedene Leute mit ihm; und von der andern Seite herr Bohuslaw von Schwanberg mit dem von Plauen und vielen Deutschen, auch Leuten aus dem Pilsner Kreis; und da umschlossen sie ihn ringsum. Allein er wehrte sich mannhaft, seine hoffnung stets auf Gott segend, und erschug und verwundete mit seinen Brüdern viele Feinde, und that ihnen großen Schaden und große Schande an, so daß sie mit Schmach abziehen mußten. Und nachdem er das Schlachtseld behauptet, zog er dann weiter, wohin er wollte."

Am 13. Nov. 1420 gelang es ben Taboriten, fic burd Ueberrafdung der Doppelfefte Praibienica zu bemächtigen, für Ulrich von Rosenberg ein um fo empfindlicherer Berluft, ba uns mittelbar barauf auch ber Fall feiner wichtigen Stadt Sobieflat folgte. Er mußte fic enticliegen, ju unterhandeln und Baffen Rillftand bis zum Kaftnachtfonntag 1421 einzugeben, unter ber Bedingung, "bag Berr Ulrich auf allen feinen Berrichaften biefe vier Stude balten folle: 1. baf bas Wort Gottes Freiheit bab; 2. bag ber Leib Chrifti und fein beiliges Blut allen Getreute ohne Ausnahme gereicht werbe; 3. daß die weltlichen Beneficien ber Beiftlichen aufgehoben murben, und bag er 4. ben Tobfunden auf feinen Besitzungen fo febr als möglich Einhalt thue, und bies unter ber haftsumme von 10,000 Schod Prager Grofden." Ueberdies versprach Ulrich, nicht nur felbft biefen vier Prager Artifeln beigutreten, fonbern fic auch bei R. Sigismund ju verwenden, daß fie burch feine Bermittlung in ber Chriftenheit überall erwünschte Unerfennung fanben.

Jedoch sagte sich Ulrich bereits im Nov. 1421 von ben Pragern und den Utraquisten überhaupt los, hierzu vielleicht veranlaßt durch die gewaltsame Occupation des seiner Mutter gehörigen Schlosses Wilstein, und R. Sigismunds Gnade suchend, erfannte er benfelben wieder als seinen Herren. Damals konnte

Ulrich bereits ale ber Subrer einer in ihrem Entfteben begriffenen, ben bemofratifden Tenbengen ber Suffiten entgegengefesten Abelspartei betrachtet werben. Richt ohne Glud bestritt er in mebren Befechten bie Landesbermufter, beren Antrag auf Baffenftillftand er gurudwies. Doch gewannen bie Dranger bis jum Berbft 1426 allmälig wieber die Dberhand, und bag Ulrich jest geneigt fei, mit ber Partei bes Umfturges fich au verftanbigen, vernahm R. Sigismund. In einem Schreiben, d. d. Dfen, 23. Oct. 1426, fpricht er fich febr energisch barüber aus, macht Ulrichen aufmertfam, wie febr feine Chre beeintrachtigt burch die ichlimmen Geruchte von feinem bevorflebenden Abfall, wie fie am papfilichen Sofe und in ber gefamten Chriftenheit wiederhalten. "Jeder Boblgefinnte," heißt es in bem Schreiben, "fann auch mahrnehmen, bag bie Reger babin trachten, Dich famt anbern Berren am Ende auszurotten ; febet nur, wie fie einen nach bem andern bedrangen. Ueberlegt es baber um Gottes willen reiflich, und vereinigt euch, um einer bem andern zu helfen und nicht ichmählich von biefem Bobel bas Eurige euch nehmen ju laffen." Den Rath jur Anwendung gu bringen, erlaubten indeffen bie Umftande nicht, und wiederum fab Ulrich fich genothigt, mit ben Feinden gu trandigiren, burch vier vom 11. Nov. bis 8. Dec. 1426 errichtete Bertrage.

Aufmerksam aber verfolgte er ben Fortgang ber zwischen ben Taboriten und Waisen auftauchenden Zerwürsnisse: in dem an R. Sigismund gerichteten Schreiben vom 31. Jan. 1432 spricht er die hoffnung aus, sie würden bald sich wechselseitig aufreiben. Ueberhaupt verrieth der junge Mann so ungewöhnlichen politischen Scharssun, daß R. Sigismund ihn durch Masestätsbrief d. d. Basel, 28. Febr. 1434, zu seinem Bevollmächtigten für Böhmen ernannte, zugleich versprechend, Alles zu erfüllen, wozu berselbe ihn verpsichten werde, sei es noch so viel. Kurz vorher hatte Sigismund ihm die herrschaften Mülhausen, Moldautein, Frauenderg und Klingenderg abgetreten, "damit er den Feinden um so besser zu wehren, und Widerstand zu leisten vermöge." Dagegen hat Ulrich, durch Subsidiengelder unterstützt, dem heere, das bei Lipan siegte, 500 Reisige und 10,000 Knechte zugeführt.

brab alle von Ulrich gegen ibn begangnen Gunden gufammenfaßt, führten. Ginigermaßen ftellte ber ju Bilftein am 11. Juni 1450 abgeschloffene Bertrag bie Rube wieder ber, und Ulrich, fo vielfaltig in ber hoffnung auf bes Raifere Beiftanb getaufct, erfannte bie Ginführung eines fatholifden Ronigs als bas einzige Mittel gegen bie unaufhaltsam machsende Dacht George von Dobiebrab. Um Lichtmeffe 1452 begab er fich, famt feinen Sohnen, nach Wien, um mit Johann von hunvad und ben öftreichischen Standen bas Bundnig vom 5. Marg 1452 gu unterzeichnen, in beffen Gefolge ber Raifer ben Ronig Lafta freizugeben genothigt murbe (4. Sept.). Das zu erzwingen, hatte Ulrich feinen Sohn Beinrich mit 400 Reifigen und mehr als 2000 Anechten nach Deftreich entfendet, bamit aber ber Mittel fich beraubt, ben neueften Unternehmungen Pobiebrads, ber eben den Tros der Republif Tabor gebrochen, ju widerfteben. Er flüchtete nach Budweis, und erschien am 7. Sept. mit einem Beleitebrief in George Lager, "um über bas Rothige ju verbanbeln", bann biefen als Reichsverwefer anzwerkennen, unter ber Bebingung, "dag weder er noch feine Bundesgenoffen und Diener ju irgend etwas gezwungen murben, mas bem Geborfam ber beiligen romifchen Rirche und bem R. Labiflam entgegen, besgleichen bag fowohl er als manniglich bei feinen Rechten und Freiheiten erhalten werbe."

Außerordentliche Betrübniß empfanden ob solcher Unterwerfung nicht allein die einheimischen, sondern auch auswärtige Ratholiken. Absonderlich beklagt, »deplorat et execratur,« das Ereigniß der h. Johannes von Capestran, in seinem Schreiben d. d. Leipzig, 21. Oct. 1452, herrn Ulrich auffordernd, einen Bertrag zu brechen, der ungültig, hätte er auch hundert Siegel daran gehängt. Aber dreißig Jahre fruchtlosen Ankampsens gegen die Revolution, wenn auch die Wiederherstellung der Monarchie sein Werk, hatten, ohne seine Thatkrast zu brechen, hrn. Ulrichs Selbstvertrauen, und mehr noch sein Bertrauen zu den Kindern der Welt überhaupt erschüttert, dann hatte er in vielfältigen Unterhandlungen mit dem h. Johann von Capestran (Abth. I Bd. 2 S. 769—789), der Wochen lang in Krummau

weilte, in dem Ernst einer großen Seele die Eitelfeit weltlicher Dinge überhaupt betrachten gelernt. So reifte in ihm der Entsichluß, nicht nur der obersten Leitung des fatholischen Bundes zu entsagen, sondern auch die Berwaltung seines unermeßlichen Güterbesißes niederzulegen. Den 13. Nov. 1451, in Gegenwart Capestrans, trat er die Regierung des Hauses Rosenberg seinem ältesten Sohne Heinrich ab, eine einzige Herrschaft zu seinem Lebensunterhalt sich vorbehaltend, übergab er die übrigen alle seinen Kindern, um sortan in Ruhe Gott allein zu dienen, und das heil seiner Seele zu werben. Nur einmal noch, dem Königzreich seinen rechtmäßigen Herrscher und den Frieden wiederzugeben, verließ er seine klösterliche Hoshaltung zu Krummau oder auf der Burg Maidstein, und volle neun Jahre hat er in Gebet, Betrachtung und Rüdblicken auf eine mühselige Bergangenheit zugebracht. Er starb den 28. April 1462.

Ξ:

į. •

--

=

س حدد

Ξ

;

Ý

7

بت

2

ď

:

!

!

Seine erfte Gemablin, Ratharina von Wartenberg, war ben 29. Juni 1436 geftorben : ihr werben bie mehrften Rinber, bod auch einige ber zweiten Che mit Elisabeth von Schwanberg, + 1451, angeboren. Sothaner Rinder maren fieben, Beinrich V. Jodocus, Johann II, Agnes, Ludmilla, Perchta, Ratharina. Perchta, Bertha murbe ju Rrummau am Sonntag por Martini 1459 an Johann von Liechtenftein auf Mitoleburg vermählt. Eine gange Boche mabrten bie Bochzeitefeierlichfeiten, gludlich aber ift bie Che nicht ausgefallen, und bie fdriftlichen Rlagen, fo Bertha im tiefften Geheimnig an ihre Kamilie richtete, erweden noch beute bie Theilnahme bes Lefere (Wittingauer Archip). Rad Bobmen gurudgefehrt, brachte fie in Trauer und Boblthatigfeit ibre übrigen Tage ju, meift in Reubaus, Teltich, Bittingau, Rrummau. Das Leiden führt felten zu Berühmtheit. auch Frau Bertha follte im Tobe ungleich berühmter werben benn je im Leben. Sie ift nämlich die berühmte weiße Frau, von welcher fo viele anmutbige ober nachbenfliche Ergablungen. Der Bater, bem fie, geboren zwischen 1420 und 1430, ein Gegenstand ber lebbafteften Bartlichfeit, batte geglaubt, ibr Glud burd eine glanzende Beurath ju begrunden, und flatt bee Gludes fand Bertha alle Erubfale, welche ungemeffene Robeit einer Frau anzuthun vermag. Richt

Der Erfigeborne, heinrich IV, siel, seinem Rönig zur Seite, bei Eresty 1346. Peter II, Domherr zu Prag, Ollmut und Passau, Propst an ber Allerheiligencapelle auf dem Prager Schloß, starb 1384, nachdem er, wie es heißt, den ihm zugebachten Cardinalshut verbeten. Jodocus I, Wladarz, Obristlandstämmerer 1348, erbaute 1360 die helsenburg unweit Barau, lebte in kinderloser Ehe mit Agnes von Walsee, und starb 1369. Johann I, welchem Wittingau die Stadtrechte verdankt, 1376, starb 1389, ohne Kinder, wie es scheint, in seiner Ehe mit Elisabeth, des Grasen Leopold von hals Tochter. Ulrich I, Wladarz, socht bei Eressy, und soll den seindlichen heersührer zum Gefangnen gemacht, dem König von Frankreich dargebracht haben. Er starb 1390, in seiner Ehe mit Elisabeth von Warten, berg Bater von drei Kindern.

Der Sobn, Beinrich V, Obriftsandfammerer, bann 1400 Dbriftburgaraf, trat an bie Spige bes herrenbundes, ber veranlagt burch ben tiefen und nachbaltigen Ginbrud, welchen auf bas Bolf bas leibenschaftliche und graufame Berfahren R. Wenzels IV gegen bie Baupter bes Elerus machte, 1393. Durch eine fur feine Beit und feinen Stand ungewöhnliche literarifde Bildung nicht minder ausgezeichnet, als durch feinen Reichthum, feine ausgebehnten Besigungen und die Denge feiner ritterlichen Bafallen, war Beinrich bem Ronig ber fürchter lichfte Gegner. Eng ichloffen fich ibm an Beinrich ber altere von Reuhaus, Bilhelm von Canbftein auf Lipnicz und viele anbere, endlich auch, 5. Dai 1394, bes Ronige Better, Markgraf Jobft. Um 8. Mai fehrte R. Wenzel mit geringem Gefolge in ber gabit von Bebrat nach Prag begriffen, ju Ronigshof ein. Da traten vor ihn Markgraf Jobst und die Barone. Rosenberg nahm bas Wort, und schilberte in wohlgesetter Rebe alle Diffgriffe und Irrthumer ber bisherigen Regierung, ben baburch berbeigeführ ten Berfall bes Reichs, ben jum himmel foreienden Jammer ber Wittmen und Baifen, die Rothwendigfeit, bag es endlich beffer werde. Darüber gerieth Wenzel in beftige Leidenschaft, entgegnete, er habe immer gut regiert, bedurfe ber angebotenen Bulfe nicht, und werbe feiner Bafallen Bermeffenheit ju ftrafen wissen. Inzwischen hatte ber Barone Bolt alle Posten in Ronigshof eingenommen, ohne Geräusch bas königliche Gesolge
entwassnet; bie Lieblinge bes Monarchen ergriffen die Flucht,
»muscatum nunquam ex stercore poterit procreari,« und die
Barone erklärten dem König, sie hielten es vor Gott und dem
Baterland für Pflicht, nicht von seiner Seite zu weichen, mit
ihm fortan Freude und Leid zu theilen; er solle daher mit ihnen
nach Prag ziehen und dort mit ihrer Hülfe, nach alter Sitte,
das gemeine Beste schaffen, das Recht flärken und den Frieden
bestellen. Bon seinen Lieben verlassen, mußte troß allem Sträuben
Wenzel der Nothwendigkeit sich ergeben. Ueber Beraun wurde
er unter starker Bededung, die als Ehrengeleit dienen sollte,
nach Prag in die Burg geführt.

Bald aber hielten bie Barone fich bort nicht mehr ficher. In ber Racht vom 22. Juni 1394 zwangen fie ben Konig, ben Brabichin zu verlaffen; in tiefer Stille murbe er nach Przibienicz und , da ibm ein tonigliches Beer auf bem Ruge folgte , nach Rrumman, endlich nach Bildberg im Dachland gebracht, wo bie Starbemberg feine Guter. Riemand wußte um feinen Aufenthalt, aber bas tonigliche Beer, um Budweis geschart, richtete in ber Rofenberg und Reuhaus Gebieten Die foredlichften Berwuftungen an, beren rubige Bufdauer die Berbundeten blieben. Der Ronig mußte am 1. Mug. 1394 freigegeben werben. Die Gabrung im Canbe bauerte jeboch fort, die Digvergnugten vereinigten fic burch einen neuen Bundesbrief, d. d. Bittingau, 10. Januar 1395. In bes Bundes Ramen verpflichteten fich Martgraf Jobft und Beinrich von Rofenberg am 9. Mug. 1395, alles aufzubieten, bamit bie Bewalt und Bicarie bes romifchen Reichs von R. Bengel auf Bergog Albrecht von Deftreich übergebe, und gleichzeitig ging Rofenberg ju gelt, gerftorte bie fonigliche Burg Rugelweid, belagerte Budweis, eroberte Bodnian, bis ber Friebenevertrag vom Januar 1396 bie Ginftellung ber Reinbseligfeiten gebot. Bei ber Rronung ber Ronigin Sophie, 1400, trug Beinrich bie Rrone, wie es durch bie Rofenberg bergebracht. In bem am 12. Aug. 1401 mit Bengel errichteten befinitiven Bertrag war bie Errichtung eines bem Ronig beigegebenen Regentschaftsrathes bebingt, und sind bessen Mitglieder gewesen Erzbischof Wolfram, heinrich von Rosenberg und die henen von Bergau und Aruschina von Lichtenburg. Daneben verwaltet heinrich fortwährend, und namentlich 1403 das Obristburggrasen amt. Er starb den 28. Jul. 1412. Aus seiner She mit der Gräfin Barbara von Schaumberg, gest. 1398, kamen zwei Kinder. In der zweiten She mit Elisabeth von Arawarz, gest. 1444, wurden geboren Ulrich II und Elisabeth. Als dieser Kinder Bormund wird 1415 genannt der Obristburggraf, Czeniel von Wartenberg. Es ist aber der Sohn der ersten She, Peter III, gestorben ohne seine Vermählung mit Anna Landgräfin von Leuchtenberg vollziehen zu können. Die Tochter der andern She, Ratharina, wurde an Reimprecht III von Walsee vermählt.

Der Sohn dieser andern Che, Ulrich II, geb. 1403, fonnte, obgleich geither ber Bartei ber Utragniften jugethan, ber Suffiten Niederlaffung in bem feinen Befigungen benachbarten Tabor nur bochft bedenflich finden. Sie von bannen zu vertreiben, fucht er ber Beiftand von R. Sigismund. Er begab fic vorderfamt burg Boten unter beffen Gehorfam, fobann burd Bugug aus Deftric verftärft, legt er fich im halben Juni 1420 vor Tabor und beschoß ben Plat mit aller Macht, ohne boch perfonlich bie Belagerung zu betreiben. Denn er machte einen Abftecher nach Bebraf und gelobte bort nicht nur ftandhafte Treue bem Ronig, fondern fcwur auch, von Bifchof Fernand belehrt, famt feinen Freunden auf immer bem Reiche ab. Bon folder Ginnedande rung borend, meinten die Taboriten, icon fruber am leite binfend, sei Berr Ulrich fest auch am Beifte binfend geworben, Nicolaus von bus jog in ber Racht bes 25. Junius mit 350 Reitern aus Prag, und gelangte in ber Morgendammerung bes 30. ju ber belagerten Stadt, beren Bevolferung bereits von ber Annaberung der Freunde unterrichtet, fofort aubfiel, mabrend Bus von ber andern Seite auf die Belagerer fich warf, fo ploglich und gewaltig, bag biefe nach geringem Wiberftand bie Klucht ergriffen, viele Todte und Gefangue jurudlaffend, obglich ihrer zwanzig gegen einen gewefen fein follen. Diefe fomablide Nieberlage, bie auch ben Berluft bes gangen Lagers, und mit

ihm großer Borrathe an Gold, Silber, Proviant, theuten Rleibern und allerhand Waffen, namentlich auch an Buchsen und Wurfmaschinen nach sich zog, entrustete herrn Ulrich bergestalten, baß er sogleich alle utraquistischen Priester auf seinen herrschaften einfangen und auf seinen Schlössern Prziblenicz, Chaustnit, helfenburg, Krummau, Rosenberg und Graßen einthürmen ließ. Da wurden sie längere Zeit in verschiedener Weise gequalt und gemartert, daß einige den Tod nahmen.

Auch bie fonigliche Stadt Bodnian, fo eine ber erften gewefen, ibre buffitifche Befinnung burch Berfolgung ber fatbolifchen Geiftlichkeit zu bethätigen, verfiel bem Unwillen bes made tigen Rachbars. Ulrich nahm fie nach furger Gegenwehr, und ließ Die Mauern einreißen, welche die Ginwohner nicht mehr aufbauen follten, fie hatten bann ichriftlich fich verbindlich gemacht, fernet feine Reindseligfeiten zu unternehmen, und im Uebertretungefalle ber Rofenberg unterthanige Stadt zu werden. Sier ergab fich fofort, wie mandelbar in revolutionairen Beiten bas Bolf in feinen religiofen, wie in feinen politischen Ueberzeugungen zu fein pflegt. Diefe Bodnianer, jungft noch bie eingefleischten Feinde ber Ratholifen, mutheten bergeftalten gegen ihre buffitifden Mitburger und Nachbarn, bag Bigta felbft fich aufmachte, fie zu zuchtigen. Er nabm bie Stadt ohne besondere Anftrengung, und wurden nicht wenige ber Ginwohner erfcblagen, einige Priefter, bie fruber bas Abendmabl unter beiderlei Beftalten ausgetheilt, bann eines Beffern fich besonnen hatten, in die Ralfofen geworfen und tebenbig verbrannt. Beinabe noch leichter fant Bigfa die Eroberung von Prachatica, fo ihm ben Weg in bes von Rofenberg Bebiete öffnete. Dem batte furg vorber Berrath bie Stadt Ramenicg, Eigenthum Protope von Auftie, bee Suffiten, geoffnet, er fonnte aber bas Schlog nicht beziwingen, baber et bie Stadt in Brand ftedte und von bannen jog. Bigfa bingegen, burd Ulrich Bawat ben Jungern von Reuhaus gerufen und burch beffen Bolf verftarft, legte fich vor Comnics, beffen Jefte nur brei Tage widerfand. Er nahm Reu-Fiftrig und Schweinig, "belagerte Bor pansty binter Sorazdiowicz, und ba lag er bis fie fich ergaben Und als fie ibm bie Fefte geraumt, gunbete er biefe fogleich an, da er nicht wußte, ob ihr nicht hülfe komme. Und als er kunde erhielt von nahender hülfe, zog er hinauf zum Kirchlein, und stellte sich in Ordnung. Am 12. Oct. 1420 rücke herr von Rosenberg mit einer großen Menge Kriegsvolf gegen ihn heran, und mit ihm herr Leupold von Kreigk mit vielen Deutschen, und viele andere verschiedene Leute mit ihm; und von der andern Seite herr Bohuslaw von Schwanberg mit dem von Plauer und vielen Deutschen, auch Leuten aus dem Pilsner Kreis; und da umschlossen sie ihn ringsum. Allein er wehrte sich mannhaft, seine hoffnung stets auf Gott setzend, und erschlug und verwusdete mit seinen Brüdern viele Feinde, und that ihnen großen Schaden und große Schande an, so daß sie mit Schmach abziehen mußten. Und nachdem er das Schlachtseld behauptet, zog a dann weiter, wohin er wollte."

Am 13. Nov. 1420 gelang es ben Taboriten , fic burd Ueberrafdung ber Doppelfefte Praibienicg ju bemachtigen, für Ulrich von Rosenberg ein um fo empfindlicherer Berluft, ba un. mittelbar barauf auch ber gall feiner wichtigen Stadt Sobieflan folgte. Er mußte fich entichliegen, gu unterhandeln und Baffen ftillftand bis zum Faftnachtfonntag 1421 einzugeben, unter ber Bedingung, "bag herr Ulrich auf allen feinen herrschaften biefe vier Stude halten folle: 1. daß bas Wort Gottes Rreiheit hab; 2. bag ber Leib Chrifti und fein beiliges Blut allen Getreut ohne Ausnahme gereicht werbe; 3. daß bie weltlichen Beneficin der Geiftlichen aufgehoben murben, und dag er 4. den Tobfunden auf feinen Befigungen fo febr ale moglich Ginbalt thue, und dies unter der haftsumme von 10,000 Schod Prager Grofden." Ueberdies verfprach Ulrich, nicht nur felbft biefen vier Prager Artifeln beigutreten, fonbern fich auch bei R. Sigismund gu per wenden, daß fie durch feine Bermittlung in der Chriftenbeit überall erwünschte Unerfennung fanden.

Jedoch sagte sich Ulrich bereits im Rov. 1421 von ben Pragern und den Utraquisten überhaupt los, hierzu vielleicht veranlaßt durch die gewaltsame Occupation des seiner Mutter gehörigen Schlosses Wilstein, und R. Sigismunds Gnade suchend, erkannte er benfelben wieder als seinen Berren. Damals konnte

Ulrich bereits als ber Rubrer einer in ihrem Entfteben begriffenen, ben bemofratischen Tenbengen ber Suffiten entgegengefegien Abelspartei betrachtet werben. Richt ohne Glud beftritt er in mebren Befechten bie Landesbermufter, beren Antrag auf Baffenftillftand er jurudwies. Doch gewannen bie Dranger bis jum Berbft 1426 allmalig wieber die Oberhand, und bag Ulrich jest geneigt fei, mit ber Partei bes Umfturges fich ju verftanbigen, vernahm R. Sigismund. In einem Schreiben, d. d. Dfen, 23. Dct. 1426, fpricht er fich febr energisch barüber aus, macht Ulrichen aufmertfam, wie febr feine Ebre beeintrachtigt burch bie ichlimmen Beruchte von feinem bevorflebenben Abfall, wie fie am papflichen Sofe und in ber gefamten Chriftenheit wiederhallten. "Jeder Boblgefinnte," beift es in bem Schreiben, "tann auch mahrnehmen, bag bie Reger babin trachten, Dich famt andern Berren am Ende auszurotten ; febet nur, wie fie einen nach bem andern bedrangen. Ueberlegt es baber um Gottes willen reiflich, und vereinigt euch, um einer bem andern zu belfen und nicht ichmablich von biefem Pobel bas Eurige euch nehmen ju laffen." Den Rath jur Unwendung gu bringen, erlaubten indeffen bie Umftande nicht, und wiederum fab Ulrich fich genothigt, mit ben Reinden zu transigiren, burch vier vom 11. Nov. bis 8. Dec. 1426 errichtete Bertrage.

Aufmerksam aber verfolgte er ben Fortgang bet zwischen ben Taboriten und Waisen austauchenben Zerwürsnisse: in bem an R. Sigismund gerichteten Schreiben vom 31. Jan. 1432 spricht er die hoffnung aus, sie würden bald sich wechselseitig aufreiben. Ueberhaupt verrieth der junge Mann so ungewöhnlichen politischen Scharfsinn, daß R. Sigismund ihn durch Masestätsbrief d. d. Basel, 28. Febr. 1434, zu seinem Bevollmächtigten für Böhmen ernannte, zugleich versprechend, Alles zu erfüllen, wozu berselbe ihn verpslichten werde, sei es noch so viel. Kurz vorher hatte Sigismund ihm die herrschaften Mülhausen, Moldautein, Frauenberg und Klingenberg abgetreten, "damit er den Feinden um so besser zu wehren, und Widerstand zu leisten vermöge." Dagegen hat Ulrich, durch Subsidiengelder unterstützt, dem heere, bas bei Lipan siegte, 500 Reisige und 10,000 Knechte zugeführt.

3hm blieb aber nach ber Entscheidungsschlacht vom 30. Mai 1434 noch sauere Arbeit. Seine Stadt Sobiessau wurde zu Unsfang bes 3. 1435 burch die hussiten in Brand gestedt, die Bug Lomnicz mußte er, nachdem sie seit Ausgang Märzens 1435 eins geschlossen gewesen, und ganzer neun Monate allen Anstrengungen der Belagerer widerstanden hatte, mit 500 Schod Groschen der taboritischen Besagung abkausen.

Biel größere Sorge bereiteten Ulrichen bie mit R. Albrechts II Tod eingetretene Anarchie, der bald offene bald ftille Rampf be Parteien, ber Chrgeig des Sauptes ber Utraquiften, Sonce Ptargi von Pirfftein, obgleich diefer eine Reuhaus gur Frau hatte, ub noch viel mehr Georg von Podiebrad. "Bir feben von am an einen, um je langer anhaltenben, um befto offeneren, funfs volleren und heftigeren Rampf nicht nur zwischen zwei Parteien, fondern zwifden zwei Perfonen fich gestalten, um die fic, als Subrer und Saupter, alle Rrafte ber Ration icharten und concentrirten. Es waren bies bie herren Georg von Podiebrad und Ulrich von Rofenberg : benn ber britte , Berr Deinhard wil Reuhaus, war bereits ein bloges Werfzeug in den Santen Rofenberge geworben. Diefer großartige Zweitampf, in welchen nicht allein mit heeren und Schlachten, fondern mit allen Gaken bes Beiftes und Bortes, mit Tugenden und Ranten, mit genialt Staatoflugheit und biplomatifchen Runften, mit Alliangen und Subsidien in endlosen Tagsagungen und Botschaften getampft wurde, gewann je langer je mehr Intereffe fowohl burch bie Beitumftanbe, ale burch die Charaftere der Begner, und fonnte nur mit dem vollftanbigen Siege bee Ginen und bem Abireien bes Andern vom Schauplage beendigt werden. herr Georg baite in herrn Ulrich ben Gemahl ber Schwester feiner Mutter je ehren, diefer fich an einem fo trefflichen Reffen zu freuen; bed Die Parteileidenschaft hatte von vornber zwischen ihnen einen bobenlofen Abgrund gegraben, ber jebe innigere Annaherung unmöglich machte. Lagt uns nicht voreilig absprechen, wer von beiden beffere Absichten begte, und bie berechtigtere Partei vertrat, beide gingen ohne 3weifel, wohin jeden feine Uebergengung und fein Gewiffen führte. Bon Berrn Ulrich ift uns freilich

Bermählung mit der Brandenburgischen Prinzessin, zu erfennen, nachdem kurz und bundig die Fabel von der Gräfin von Orlamund durch Biedermann abgewiesen worden, schreibend: "Bon diesem Alberto Pulchro (bem Burggrafen zu Nürnberg) ist die bekannte Tradition, welche sich doch nicht aus der historie wahrhaft ergibt, vorhanden, als ob Graf Ottens von Orlamunda Wittbe sich derzgestalt hestig in ihm verliebet, daß sie (weil der herr Burggraf Albrecht sich vernehmen lassen: Frauen von Orlamund hindern vier Augen und zwey Kind) deren beide Kinder, wovon eines zwei Jahre alt gewesen, und welche in himmeltron begraben liegen sollen, mittelst einer großen Nabel ermordet habe, west halben sie nach hof ad perpetuos carceres condemniret worden." Bon Berlin wird demnächst die Sage ihren Weg nach Cleve und Bayreuth verfolgt haben.

Ludmilla, ber Frau Bertha Schwefter, murbe 1451 an Bobuflam von Schwanberg verheurathet. 3hr altefter Bruder, Beinrich VI, in Gefolge vaterlicher Ceffion Bladarg, befehligte 1450 bas gegen Pobiebrabs Abharenten ausgesendete Beer, und zwei Jahre fpater bas Contingent, fo gur Befreiung bes Ronigs Lafla ju wirfen bestimmt. Mit ber Grafin Agnes von Schaumberg vermählt, farb er ben 25. Januar 1457 ohne Rachfommenicaft. Jodocus II, Dompropft ju Prag, Propft auf bem Biffehrad und Grofprior ju Strafonig, wurde 1456 jum Bifchof von Breslau ermablt, und leiftete bem R. Georg Dienfte von Bichtigfeit für die Beruhigung von Schlesien, wiewohl er fpaterbin beffen eifriger Begner geworben ift, von wegen Beorge unwandelbarer Unbanglichfeit ju ben Basler Compactaten. Ronig Ludwig XI von Franfreich ernannte ibn, »notre amé cousin«, ju feinem Rath, 15. Jul. 1464. Er farb zu Reife, in bem von ihm flattlich erbauten Bischofehofe, ben 12. Dec. 1467. Soben Budfes, fiel er auf burd ben ftarfen Ropf und Anochenbau und die großen Augen. Gin arger Praffer, ließ er alle feine Speifen übermäßig mit Buder murgen. Die Lebensart machte ibn febr fett, fo bag die geschwollenen Beine ibn nicht mehr tragen fonnten, nichtsbestoweniger las er fast täglich von einem Seffel aus in feiner Sauscapelle bie b. Meffe. Daneben mar er in seinem Banbel

brab alle von Ulrich gegen ibn begangnen Ganten gusammer faßt, führten. Ginigermaßen ftellte ber ju Bilftein am 11. 3mi 1450 abgeschloffene Bertrag bie Rube wieder ber, und Ulrich, fo vielfaltig in ber Beffnung auf bes Raifers Beiftanb getanicht, erfannte bie Ginjubrung eines fatbolischen Ronigs als das einzige Mittel gegen bie unaufhaltfam wachsende Rat George von Podiebrad. Um Lichtmeffe 1452 begab er fic, jant feinen Gobnen, nach Bien, um mit Johann von hungab und ben öftreichischen Standen bas Bundnig vom 5. Marg 1452 p unterzeichnen, in beffen Befolge ber Raifer ben Ronig Bafta freizugeben genothigt wurde (4. Sept.). Das ju erzwinger, hatte Ulrich seinen Sobn beinrich mit 400 Reifigen und mehr als 2000 Anechten nach Deftreich entfendet, bamit aber ber Mittel fich beraubt, ben neneften Unternehmungen Bobiebrads, ber eben den Eros der Republif Tabor gebrochen, ju widerfieben. Er flüchtete nach Budweis, und erschien am 7. Sept. mit einen Beleitsbrief in George Lager, "um über bas Rothige ju ber handeln", bann biefen ale Reicheverwefer angwerfennen, unter ber Bedingung, "bag weder er noch seine Bundesgenoffen ub Diener ju irgend eiwas gezwungen murben, mas bem Beborfan ber beiligen romifden Rirde und bem R. Labiflam entgeget, besgleichen daß sowohl er als manniglich bei feinen Rechten und Freiheiten erhalten werde."

Außerordentliche Betrübniß empfanden ob solcher Unter werfung nicht allein die einheimischen, sondern auch auswärtige Ratholiken. Absonderlich beklagt, »deplorat et execratur,« bestereigniß der h. Johannes von Capestran, in seinem Schreiben d. d. Leipzig, 21. Oct. 1452, herrn Ulrich auffordernd, einen Bertrag zu brechen, der ungültig, hätte er auch hundert Siegel daran gehängt. Aber dreißig Jahre fruchtlosen Ankampsens gegen die Revolution, wenn auch die Wiederherstellung der Monarchie sein Werk, hatten, ohne seine Thatkraft zu brechen, hrn. Ulrichs Selbstvertrauen, und mehr noch sein Bertrauen zu den Kindern der Welt überhaupt erschüttert, dann hatte er in vielsältigen Unterhandlungen mit dem h. Johann von Capestrau (Abth. I Bd. 2 S. 769—789), der Wochen lang in Krummen

lichen Disposition mit feinem famtlichen Bermogen erwirfte. Dem zufolge verfügte Peter von Rofenberg in feinem am Montage por Beit 1521 in Rrummau errichteten Teffamente, mit Berufung auf eine mit feinen Bettern bereits verglichene Abtheis lung ber Guter, bag nach feinem Ableben fein Better Jobann von Rofenberg bie von Peter innegehabten Guter bes Rlofters Golbenfron bem Legtern, bas Gericht Dttau (Baton) bem Rlofter Oftrow (bei Dawle, Berauner Rreises), bas Gericht Tweras bem Rlofter Strabow fogleich abtreten, und alle übrigen bem Veter von Rofenberg geborigen Guter (auger benen, welche er feinen Bettern bereits überlaffen) blog lebenslänglich geniegen folle, wonach felbe folgenden Personen eigenthumlich zuzufallen baben, nämlich : bem 3bento Bow von Rogmital und Blattna, Dbriftburggrafen in Prag, die Berrichaft und Stadt Rrummau mit ben bortigen Bergwerfen, die Stadt Prachatig mit Bablat und Suffinen, bann bas Patronat über bas Rlofter Golbenfron; bem Chriftoph von Schwamberg und auf Borlif die Berrichaft Graben und bad Patronat über bas Rlofter Sobenfurt; bem Berrn 30. hann von Schwamberg und auf Borr bie Berrichaft Belfenburg, welche er icon bei Lebzeiten feinem Better Johann von Rofenberg jum Benuffe überlaffen bat; bem Berrn Boligfy von Sternberg und auf Efftin die Berrichaft Rofenberg und Bittinge. haufen ; bem herrn Grafen hanns von harded und Glag die Stadt Saslach mit Bugebor. Jener Theil bes Bermogens, über welchen er hiermit nicht disponirte, foll feinen obermahnten Berwandten verbleiben. Diefes Testament fam nicht jum Bolljuge. Es wurde von den Rofenbergiden Agnaten bestritten, und Beinrich IX von Rofenberg ließ die brei Landboten, welche mittelft lanbrechtlichen Bemabrebriefen ben Chriftoph von Schwamberg in ben Befig ber Berricaft Gragen einführen wollten, am Mittwood nach St. Matthias 1526 im Schloffe ju Rrummau einferfern, und nach mehrern erlittenen Dighandlungen, wobei fie bie mitgebrachten Briefe famt ben angehängten Siegeln zu effen gezwungen wurden, mit bunden jum hintern Schloftbore binausbegen." Johanns unmittelbarer Borganger in ber Regierung, Bof IV, geb. 1459, ftarb 1. Oct. 1501. Er hatte fich im 3.

1482 mit Margaretha Grafinn von Guttenflein verbeuratbet und mit ihr die Gobne Beinrich V, Jodocus III, Peter V, Beinrich IX gewonnen. Beinrich V, geb. 1487, ftarb 1494. Beinrich IX, geb. 1496 und bemnach ber jungfte ber Bruber, wurde von ihnen 1521 jum Rachfolger Betere IV erwählt, und batte ale folder ben Befehl bes nach Ungern bestimmten bobmifchen Bolfe übernommen. Er farb aber, nachbem faum ber Maric angetreten, in ber Abtei 3mettl, 17. Aug. 1526, amolf Tage por ber Entfceibungefclacht bei Dobace. Johann, geb. 21. Rov. 1484, trat hierauf die Regierung bes Saufes an, befleibete aber gugleich, feit 1517, und mit vielem Bortheil fur ben Orden, bie Burde eines Großpriors zu Strafonig. Er bat auf feinem Erbe gut, ju Rugelweid, bas Paulanerklofter gestiftet, mit Peters IV Teftamenterben fich verglichen und im 3. 1528 von Abam ven Neuhaus die bemfelben im 3. 1524 von R. Lubmig wieder abgetretenen Golbenfroner Guter guruderbalten, worauf er bie für bie famtlichen Besigungen bergebrachte Gutergemeinschaft wieber berftellte, jedoch in ber Art, bag fich ber Aeltefte bes Saufes bes Titels eines Berwalters ober Regenten bes Saufes (Gubernator domus, Wladarz domu) bebiente, und bie Abministration allein führte. Diefes Seniorat blieb bis jum Erlofchen bes Saufes in Wirksamfeit. Johann ftarb ben 28. Rebr. 1532. Beter V. geb. 1489, murbe feines Brubers Jodocus Rachfolger in ber Regierung, und ftarb unverehlicht 1545.

Jodocus III, ber allein noch übrige Bruder, geb. 1488, jur Regierung berufen 1532, hatte in frühern Jahren seines hauses Contingent für den Türkenkrieg nach Ungern geführt, und daß es nicht unbedeutend, ergibt sich aus den Rechnungen von 1532, saut welchen das Geschlecht über den bereits im Felde stehenden 400 geharnischten Reitern auch noch in Polen 200 Rosafen sür des Rönigs Dienst anwerben ließ. Doch wurde die Zumuthung, alles auf den Schlössern des Hauses vorsindliche Geschüs behuß des Türkenkriegs dem König zu überlassen, mit der Entschuldigung abgewiesen, daß man das Königreich nicht gänzlich ents wassnen dürse. Aus einer Zeughausrechnung ergibt sich, daß die Rosenberg damals 234 Stück Geschüs auf Rädern, verschiedenen

Calibers, nebft großen Borratben von Baffen aller Art und Pulver befagen. 3m 3. 1537 fcidte Jobocus vier fowere Gefdute nebft ber nothigen Ummunition nach Ungern. genoff er der Ebre, daß in bemfelben Jahre R. Kerdinand feine Gemablin, bie gute Unna, nach Rrummau fchicte, bamit fie bort, unter bem Schute bes machtigen Barons, aller Turfengefahr fern fei. Jobocus ftarb ben 16. Oct. 1539, feine erfte Gemablin, feit 1529, Benbelina ober Bobunfa von Starbemberg, ben 28. Januar 1530. Sie batte ibm bie einzige Tochter Unna, nachmalen an Joachim von Neubaus vermählt, gefdenft. Wittwer nahm Jodoc bie zweite Frau, Anna von Roggendorf, welche am 5. Sept. 1562, eine Mutter von fieben Rindern, verftarb. Der altefte Cohn, Ferdinand Bof, geb. 1531, ftarb in bemselben Jahre, ben 9. Dec. Gin zweiter Gobn, Ulrich IV. geb. 1534, ftarb ebenfalls in ber Biege. Bon ben beiden andern Sobnen, Wilhelm, geb. 1535, und Peter Bof, geb. 1539, wird unten Rede fein. Die altefte Tochter , Elifabeth , geb. 1533, wurde 1554 an Beinrich von Schwanberg verheurathet, dem fie jedoch feine Rinder geboren bat. Bobunfa, geb. 1536, wurde bes Dbriftburggrafen Johann von Lobfowig Gemablin. Eva, geb. 1537, beurathete ben belbenmuthigen Bertheidiger von Ggis geth, Nicolaus Briny (Abth. I Bd. 1 S. 802-803, Abth. II Bb. 1 S. 150), bann, gegen ihrer Angehörigen Billen, einen Italiener, ben Grafen Paul von Gaffoldo, und ift fie zu Mantua im 3. 1591 mit Tob abgegangen. 3brem Sobn, bem Grafen Johann Bring, vermachte ber Dheim, Peter Bof von Rofenberg, bie Berrichaft Rosenberg, mit Inbegriff ber Abtei Sobenfurt, und Untheil ber Berrichaft Libiegig, unter ber jufaglichen Beftimmung, "weilen bes brn. Sanfen Grafen von Serin Frau Bemablin Krau Maria Magdalena geborne von Kollowrath ibr Beurathgut und Wieberlag fo 10,000 Cd. Dr. machet, noch nirgende versichert bat, und nun entweder ich Beter Bofh von Rogenberg ober ber Br. Sans Georg von Schwanberg und feine Erben, gemelten orn. Sanfen von Serin überleben möchten, fo wird berjenige Successor, welcher mehr berührte Berrichaft Ro-Benberg biefem meinem Teftament nach antreten wurde, obanges

ŗ

ı

!

bem weiten Schloghof ju Reubaus, find Tifche aufgerichtet, um welche fich bie Bafte, bugendweise geordnet, auf ben Boden nieberlaffen. Für jeden Tifch ift eine Dienerschaft bestellt, Sprijen und Getrante umzugeben. Darin figuriren ber Amtmann, ter Schloghauptmann, ber Burggraf, bie Schreiber, was immer von berricaftlichen Dienern, beren ftete eine große Babl, anwefent, und benen ichließen fich an ber Stadtrath und ber Stadt anfehr Mehrentbeils will ber Regierer bes Saufes lichfte Burger. felbft, von feinen vornehmen Gaften begleitet, dem Auftragen ber Speisen vorfteben, und, die erfte Schuffel in ber Sand, bar Reigen ber' Diener anführen. Da die Maffe ber Leute unmöglich in bem Sofe Plat finden fann, wird fedesmal nur eine bestimmte Anzahl eingelaffen, gespeiset, und bemnachft burd eine hintertbure verabiciebet, um einer neuen Abtheilung Plat p machen, und bamit fortgefahren, bis auch ber lette Mann gefattigt ift. Folgendes ift der Tischzettel: ein Laib feines Brob, wohl 3 Pfund ichwer, eine fraftige Butter= ober Biersuppe, bas Innere von Fifden, reichlich mit Butter gefchmelat, Rarpfen, it zwei verschiedenen Beifen zubereitet, endlich ber fuße Brei, aus Erbsen-, Buchweigen- ober Linfenmehl bereitet, vordem auch burch Bonig verfüßt, Dunnbier nach eines jeden Belieben. Außerben werden jedem fieben Bregel, von dem feinften Dehl gebaden, gereicht. Auch einsteden burfen bie Gafte, und werben ihnen ju bem Ende zwei Topfe gereicht, ber eine mit Rarpfen, ber andere mit Bier ju fullen. Der Regierer, Graf Ferdinand Slawata, hat mir felbft ergablt, bag in folder Dablzeit einige' Gebräude und ber Befat von mehren Teichen aufzugeben pflegen."

Nach dem Theilungsvertrag, im J. 1692 zwischen den Berrschaften Teltsch und Neuhaus errichtet, wurde der "süße Roch" für Teltsch folgendermaßen angesetzt: 19 Schod Rarpsen, 15 Meten Beizen zu Semmeln, 50 Meten Korn zum Brod, 10 Faß Mittelbier, 100 Pfund Del zum Schmelzen der Erbsen, 12 Küfel Salz, 10 Meten Gerste auf Graupen und 5 Meten Erbsen. Den Rathsgliedern der Stadt Teltsch, welche am grünen Donnerstag die Armen beim süßen Roch bedienten, wurde von Alters her gegeben 4 Stück Hechte, 6 Stück mittlere

ŗ

ţ

:

;

ţ

t

Rarpfen, 12 Seitel Bein, 8 Pinten Bier nebft 12 Laib weißes und ichwarzes Brod. Die famtlichen Roften wurden bamals au 201 fl. 41 fr. 3 Denare berechnet. "Seit ber neueften Beit vertheilt man ftatt bes fugen Rochs unter bie Armen alljabrlich 199 fl. 59% fr." Theurer ift folde Reluition ber Berrichaft Reuhaus ju fteben gefommen : fie gibt, fatt bes füßen Breis, jabrlich 750 fl. an ben Armenfonds. Dagegen bat die Stifterin, wie es icheint, nichts einzumenden gehabt, wohl aber, wenn aus irgend einer Beranlaffung, g. B. in Rriegegeiten , die Spende unterblieb , febr beutlich ihr Digvergnugen an Tag gelegt. Dann zeigte fie fich unrubig , befummert , ju Beiten gang wuthig, bag fie ichier unerträglich, und nichts brachte fie gur Rube, bis die bergebrachte Abfutterung den Armen geworben; bann nahmen ihre Buge wiederum ben Ausbrud von Rube und Beiterfeit an, es blieben die Schlogbewohner ungenedt. Borguglich ließ fie bie Schweden, die in ben letten Beiten bes breißigjahrigen Rriege Teltich innehatten und bie Mabigeit, fei es aus Bergeffenheit, fei es aus Frevel, nicht ausrichten wollten, ihren Groll empfinden. Der burch fie angeregte Spuf brachte bie im Schloffe einquartierten feindlichen Officiere beinabe in Bergweiflung ; bie Bachen wurden verjagt, geprügelt, burch eine unwiderfiehliche Rraft ju Boben geworfen, aller Orien tauchten bie fdredhafteften Geftalten auf. Die Officiere murben Rachts aus ben Betten geriffen, jur Erbe gefchleubert, wie namentlich bem ftreitbaren Stallhandete geschah. Den hat endlich, nachdem alle Mittel ber Abbulfe vergeblich angewendet worden, ein Telt= fcher Burger belehrt, bag an allem Unfug bas Ausbleiben bes füßen Breis ichuld. Sofort befahl ber General, bem alten Brauch nachzuleben, und alebald murbe ber Frieden im Schloffe bergeftellt, bem Tumult folgte bie munberbarfte Stille, daß taum mehr ber Bind fich regte.

Borzügliche Sorgfalt aber hat die weiße Frau, also genannt von wegen ihrer weißen Wittwentracht, ben Angehörigen zugeswendet. Joachim Illrich, ber lette Neuhaus, befand sich in Todesnöthen, ohne daß eines Priesters Beistand für ihn gesucht worden. P. Nicolaus Pistorius, Rector des 1594 von Adam

son Renhans und feiner Bemahlin, ber Grafin von Routfett, au Renhaus gestifteten Jefuitencollegiums, fag rubig in finen Stublein, ale, nach fauftem Anflopfen, bie weiße Frau eintrat, melbend, fein Beidtfind Gr. Joachim babe nur noch eine Stude au leben, er moge fic baber fputen, bem Sterbenden beigufteben, und ja nicht vergeffen, ibm bas allerbeiligfte Sacrament bet Altars ju bringen. "Der Pater gehorcht in Gile, findet ten Rranten im Todestampf begriffen, bort feine Beichte, reicht ihn Die himmlifche Beggehrung , und öffnet ibm biermit , wie nicht ju zweifeln, Die Pforten einer freudigen Ewigfeit." Auch in ba Rosenbergischen Familie bat die weiße Frau alle Pflichten eine forgfamen Sausmutter erfüllt. Den 1539 gebornen Peter Bel hat sie häusig, da er noch in ber Biege lag, während Amme und Barterin in ben tiefften Schlaf versunten, gewiegt, aufgenommen, wenn er über bie Bebur forie, burch Singen und Pfeifen beruhigt, mit ihm gespielt, durch die Stube ihn auf und abgetragen, ale bie forgfältigfte Bartefrau ibn behandelt, baf Die für feine Pflege bestellten Dienerinen ohne alle Beforgnif bas Rind in ben Sanden bes fremdartigen Befens erblidter. Es wurde aber eine neue Magd ber Kinderftube eingeführt, mb bie wollt es unleiblich finden, bag ein ihr anvertrautes Lind burch ein Gefpenft aus der Biege gehoben, getragen werde, und ben Saugling der weißen Frau aus ben Sanden reißend, fprach fie in mehr als weiblicher Rubnheit : "Bas haft bu mit unferm Rind ju fcaffen ?" und bie weiße Frau, bis babin flets fcmeigfam , jest in fichtbarer Aufregung , entgegnete : "Du brediges Mensch, du schmierige h... (ipsissima verba, die ich als Stift probe aus einer andern Welt nicht verschweigen durfte), wie fannk du, nur eben barfuß ins Haus aufgenommen, also mich fragen? Wiffe, bag biefes Rind meines Stammes, bag es von einem Entel meines Brubers berfommt, eines Blutes mit mir, und alfo feineswegs ein Krembling mir ift."

Weiter sprach sie, an die Gesamtheit der anwesenden Mägde sich richtend: "Ihr ebenfalls habt niemals euerer herrin irgend eine Ehre angethan, haltet darum das Rind! ich werde nicht mehr kommen. Du aber (das galt der Amme) pflege bab ichen Schloffe Sigendorf geboren. Sein Pathe war Johann hofmann Freiherr von Grunpichl und Strocha. Im fiebenten Lebensiabre wurde er von feinem Dheim, bem Gubernator Deter von Rofenberg (bem Sinfenden) jum Ernft Rragirg nach Jungbunglau gefendet, wo bie Secte ber Pifarbiten bamale ihren wichtigften Gip gehabt. Dort besuchte er mit zwei Gohnen bes Rragirg und einem jungen Schlif burch vier Bochen bie Soule des gelehrten Bittenbergifden Lebrers Matthias Polego, ber fpater ale Rangler bes S. Berfa nach Polen fam. Bilbelms Sofmeifter bieg Bengel Thom. Als aber im Berbft in jener Begend die Deft ausbrach, berief ber genannte Gubernator nach bem Sefte tes b. Bartholomaus ben Rnaben Bilbeim gurud, und eröffnete jugleich bem Rragirg, bag er auch bie beiben Gobne beffelben famt ihrem Erzieher mit Bergnugen in Rrummau empfangen und behalten wolle, wenn es nämlich gefällig mare, fie aus jenem verpefteten Orte babin ju fenden. Da jedoch Rragirg biefelbe Einladung abgelebnt, reifte blog Bilbelm mit feinem Begleiter nach Rrummau ab, obne je wieber nach Jungbunglan jurudzutehren. Dagegen ging er nach Berlauf von zwei Jahren nach Paffau, wo er unter tatholifden Lehrern feinen boberen Studien fich widmete. (Schiffner traumte von einem Rofenbergifden Erziehungshaufe zu Bittingau.) Die Rofenbergifde Gefdichte fagt jum Jahre 1544, ber Paffauer Fürstbifchof Wolfgang von Salm habe erflart, er wolle die diesfällige Bitte bes Gubernatore mit Bergnugen erfüllen, feinen Bermanbten, ben Jungling Bilbelm, gerne ju fich aufnehmen, ihn mit feinen eigenen Reffen ergieben laffen, und vaterlich fur benfelben forgen. Bochft willfommen war bies bem Peter, ber fofort am 27. Juli beffelben Jahres unfern Wilhelm mit ben beften Empfehlungen versab und babin reisen ließ. Dort bewährte biefer fo glangenbe Unlagen gur Tugend und Gelebrigfeit in Allem, bag ber Rurftbischof nach ber Sand nicht nur ben Bormanbern, fonbern auch felbft Gr. f. f. Majeftat gefdrieben, ber Jungling Bilbelm von Rosenberg gefalle ibm ungemein, und wenn er fo fortidreite, tonne feiner Beit ein großer , jum Dienfte Gr. Dajeftat und Allerhöchstero Erben vorzüglich geeigneter Mann aus bemfelben

Mittel lieb, und gefcah bas bei Tag wie bei Racht. Benn ihr bann jemand begegnete und grußte, nur nicht Diene macht, fie gurudgubalten, bann erwiederte fie ben Brug in bem murbigfen, augleich liebreichften Unftand, wie er einer bejahrten Bittme jufommt : fittfam folug fie bie Mugen nieber , grufte mit einem berablaffenden Ropfniden , und ging ihres Bege , ohne irgen femanden zu beläftigen. P. Georg Molitoris, S. J., fpaterfin Rector ju St. Clemens in Prag, will fie einft in Reubaus gefeben baben, wie fie jur Mittagegeit aus einem Fenfter bes Schloffes, oder eigentlich eines alten Thurms, ber von wegen bn eingefturzten Treppe feinem Lebenben juganglich, binabblidte auf ben ftabtischen Marftplat. Durchaus weiß gefleidet, trug fe, nach Bittwensitte, eine weiße Binde um bas Sanpt, ihre edler Buge waren burch ben Ausbrud ber Befcheibenheit gemilten. Als der gange Markt in Aufruhr gerieth, Alle mit Fingern nach ihr hindeuteten, und fie beffen inne geworben, jog fie fic nicht jurud, fie ichien nur nach und nach fleiner ju werben, bis fie ganglich verschwunden.

Bon Erfcheinungen aus fpaterer Zeit findet fich wenig aufgezeichnet, und mögen fie zu Reuhaus gang und gar aufgebort baben, feit bem Schlogbrand vom 13. Juni 1773, wie benn 120 3ahr früher Wilhelm von Glawata versicherte, fo lange ju Reuhand bas Schloß ftebe, werbe Frau Bertha aus ber reinigenben Klamme bes Fegfeuers nicht zu erlofen fein, mit bem Untergang bes Schloffes aber ihre Pein ein Ende nehmen. Die geueri. brunft von 1773 verzehrte u. a. anch bas Bild ber weißen gran, in Lebensgröße, fo Balbin im 3. 1655 auf Reuhaus ichaute, und von welchem Alle, fo jemale bas Gefpenft faben, behaup teten, es fei ihr fo abnlich, bag abnlicher ein Gi bem andert nicht sein fonne. Bergeblich batte ber bamalige Schloßbert, Graf Czernin, bemjenigen, welcher bas Bilb aus ben glammen retten wurde, 10,000 Gulben jugefagt. Benn aber Frau Beriha bie Stammfige verließ, fo bat fie bagegen, wie es fceint, in Berlin eine zweite Seimath gefunden. 3ch bin nämlich fehr geneigt, in ber bortigen weißen Frau nur eine Uebertragung ber bohmifden Sage, veranlagt durch Wilhelms von Rofenberg

٠.

:

١.

ţ

Ŀ

ŗ

1

į

ľ

Bermählung mit der Brandenburgischen Prinzessin, zu erkennen, nachdem kurz und bundig die Fabel von der Gräfin von Orlamund durch Biedermann abgewiesen worden, schreibend: "Bon diesem Alberto Pulchro (dem Burggrafen zu Nürnberg) ist die bekannte Tradition, welche sich doch nicht aus der historie wahrhaft ergibt, vorhanden, als ob Graf Ottens von Orlamunda Wittbe sich derzestalt heftig in ihm verliebet, daß sie (weil der herr Burggraf Albrecht sich vernehmen lassen: Frauen von Orlamund hindern vier Augen und zwey Kind) deren beide Kinder, wovon eines zwei Jahre alt gewesen, und welche in himmelfron begraben liegen sollen, mittelst einer großen Nadel ermordet habe, weshalben sie nach hof ad perpetuos carcores condemniret worden." Bon Berlin wird bemnächst die Sage ihren Weg nach Eleve und Bavreuth verfolgt baben.

Ludmilla, ber Frau Bertha Schwefter, wurde 1451 an Bohuflam von Schwanberg verheurathet. 3br altefter Bruber, Beinrich VI, in Befolge vaterlicher Ceffion Blabarg, befehligte 1450 bas gegen Pobiebrade Abbarenten ausgesenbete Beer, und zwei Jahre fpater bas Contingent, fo gur Befreiung bes Ronigs Lafla ju wirfen bestimmt. Dit ber Grafin Agnes von Schaumberg vermählt, farb er ben 25. Januar 1457 ohne Rachfommenicaft. Jobocus II, Dompropft ju Prag, Propft auf bem Biffebrad und Grofprior ju Strafonig, wurde 1456 jum Bifchof von Breelau ermablt, und leiftete bem R. Georg Dienfte von Bichtigfeit für die Beruhigung von Schlesien, wiewohl er fpaterbin beffen eifriger Begner geworden ift, von wegen George unwandelbarer Unbanglichfeit ju ben Baster Compactaten. Ronig Ludwig XI von Franfreich ernannte ibn, »notre amé cousin«, ju feinem Rath, 15. Jul. 1464. Er ftarb ju Reife, in dem von ihm ftattlich erbauten Bischofehofe, ben 12. Dec. 1467. Soben Buchfes, fiel er auf burch ben ftarfen Ropf und Anochenbau und bie großen Augen. Gin grger Praffer, ließ er alle feine Speifen übermäßig mit Buder murgen. Die Lebensart machte ibn febr fett, fo bag die gefdwollenen Beine ibn nicht mehr tragen fonnten, nichtsbestoweniger las er fast täglich von einem Seffel aus in feiner hauscapelle die h. Meffe. Daneben war er in seinem Bandel fledenlos und enthaltsam. Berftändig, kenntnifreich, gewandt in der Rede, begünstigte und beforderte er gelehrte tugendhafte Manner, ihnen vorzugsweise die bedeutendern Pfründen zuwendend. Joshann II, des Bruders Nachsolger in der Regierung des hauses, dann auch obrister hauptmann in Schlessen und der Laufiz, flard den 8. Nov. 1472, nachdem er in der Ehe mit herzog heinerichs X von Glogan Tochter Anna, gest. 17. Dec. 1483, ein Bater von 11 Kindern geworden. Als deren Vormund tritt auf im 3. 1477 Bohussam schwanberg.

Die altefte Tochter, Ratharina, wurde an Beter Solicafy von Sternberg, Barbara an Johann V von Bieberftein auf Sorau und Beestow, Bedwig an Bolfgang von Grafened. als deffen Wittwe an Tobias von Bostowig und Czernabora und jum brittenmal an Gregor von Starbemberg, Elifabeth an ben Grafen Beinrich von Barbed verbeurathet. Der altefte Sobn, Regierer bes Saufes, Beinrich VII, farb unvermählt, 21. Dai 1489, Beter IV, fein zweiter Rachfolger in ber Regierung, ben 9. Det. 1523. Er hinterließ aus feiner Che mit Elifabeth von Rrawary, bes Berthold von Lippa Bittme, + 2. Dai 1500, bie einzige Tochter Barbara, ein Umftant, welchem allein bie munberliche leswillige Bestimmung, geeignet, ben Untergang bes Baufes herbeiguführen, jugeschrieben werben fann. "Die Rofenbergiden Guter waren gewöhnlich in bem gemeinschaftlichen Befige aller lebenden Familienvater und großfährigen Bruber und Bettern; felbft bie großjährigen Gobne nahmen (nach fraufischem Recht) oft schon bei Lebzeiten bes Batere an ber Berwaltung Antheil; juweilen mar ber Ruggenug einzelner Guter bestimmten Kamiliengliedern jugewiesen; aber alle wichtigern Berfügungen und die betreffenden Urfunden wurden gewöhnlich entweder von ihnen gemeinschaftlich, ober wenigstens mit quebrudlicher Berufung auf die Beiftimmung bes abmefenden Familiengliedes ausgestellt, bis Peter IV, nach dem Ableben feiner Bruder (im 3. 1513) jum Alleinbesige gelangt, sich zuerft -> Dedic a Starssi domu nasseho « nannte, und fich endlich von Ludwig Ronig von Bohmen, laut Dajeftatebrief, gegeben in Budin in ber Octave ber b. brei Ronige 1519, ben Consens gur willfur-

lichen Disposition mit feinem famtlichen Bermogen erwirfte. Dem aufolge verfügte Peter von Rofenberg in feinem am Montage por Beit 1521 in Krumman errichteten Teffamente, mit Berufung auf eine mit feinen Bettern bereits verglichene Abtheis lung ber Guter, bag nach feinem Ableben fein Better Johann von Rofenberg bie von Peter innegebabten Guter bes Rlofters Golbenfron bem Lettern, bas Gericht Dttau (Baton) bem Rlofter Dftrow (bei Dawle, Berauner Rreises), bas Gericht Tweras bem Rlofter Strabow fogleich abtreten, und alle übrigen bem Beter von Rofenberg geborigen Guter (außer benen, welche er feinen Bettern bereits überlaffen) blog lebenslänglich geniegen folle, wonach felbe folgenden Perfonen eigenthumlich jugufallen baben, namlich : bem 3bento Bow von Rogmital und Blattna, Dbriffburggrafen in Prag, bie Berrichaft und Stadt Rrummau mit ben bortigen Bergwerfen, Die Stadt Prachatig mit Bablat und Buffinen, bann bas Patronat über bas Rlofter Goldenfron; bem Chriftoph von Schwamberg und auf Borlit bie Berrichaft Graben und bas Patronat über bas Rlofter Sobenfurt; bem Berrn 30hann von Schwamberg und auf Borr bie Berrichaft Belfenburg, welche er icon bei Lebzeiten feinem Better Johann von Rofenberg jum Benuffe überlaffen bat; bem Berrn Boligfy von Sternberg und auf Efftin bie Berrichaft Rofenberg und Bittinge. baufen; bem Berrn Grafen Sanne von Sarbed und Glag Die Stadt Saslach mit Bugebor. Jener Theil bes Bermogens, über welchen er hiermit nicht disponirte, foll feinen obermabnten Berwandten verbleiben. Diefes Testament fam nicht jum Bollauge. Es wurde von den Rosenbergichen Agnaten bestritten, und Beinrich IX von Rosenberg ließ bie brei gandboten, welche mittelft landrechtlichen Bewährsbriefen ben Chriftoph von Schmamtera in ben Befit ber Berrichaft Gragen einführen wollten, am Mittwoch nach St. Matthias 1526 im Schloffe ju Rrummau einferfern, und nach mehrern erlittenen Dighandlungen, wobei fie bie mitgebrachten Briefe famt ben angehängten Siegeln zu effen gezwungen wurden, mit Sunden jum hintern Schlofthore binausbeten." Johanns unmittelbarer Borganger in ber Regierung, Wof IV, geb. 1459, ftarb 1. Oct. 1501. Er hatte fich im 3.

1482 mit Margaretha Grafinn von Guttenftein verbeuratbet und mit ihr die Sohne Beinrich V, Jodocus III, Peter V, Beinrich IX gewonnen. Beinrich V. geb. 1487, farb 1494. Beinrich IX, geb. 1496 und bemnach ber jungfte ber Bruber, wurde von ihnen 1521 jum Rachfolger Petere IV erwählt, und batte ale folder ben Befehl bes nach Ungern bestimmten bohmifchen Bolfs übernommen. Er farb aber, nachdem faum ber Marich angetreten, in der Abtei 3mettl, 17. Aug. 1526, swolf Tage vor der Ents fceidungeschlacht bei Mohace. Johann, geb. 21. Nov. 1484, trat bierauf bie Regierung bes Saufes an, befleibete aber angleich, feit 1517, und mit vielem Bortheil fur ben Orben, bie Burde eines Grofpriors ju Stratonig. Er hat auf feinem Erbgut, ju Rugelweid, bas Paulanerklofter gestiftet, mit Peters IV Teftamenteerben fich verglichen und im 3. 1528 von Abam von Reuhaus die bemfelben im 3. 1524 von R. Ludwig wieder abgetretenen Golbenfroner Guter guruderhalten, worauf er bie fur bie samtlichen Besitzungen bergebrachte Gutergemeinschaft wieder berftellte, jedoch in der Art, bag fich ber Aeltefte bes Saufes bes Titels eines Bermalters ober Regenten bes Saufes (Gubernator domus, Wladarz domu) bebiente, und bie Abminifration allein führte. Diefes Seniorat blieb bis jum Erlofchen bes Saufes in Wirtfamfeit. Johann ftarb ben 28. Rebr. 1532. Beter V. geb. 1489, murbe feines Brubers Jobocus Rachfolger in ber Regierung, und ftarb unverehlicht 1545.

Jodocus III, der allein noch übrige Bruder, geb. 1488, zur Regierung berufen 1532, hatte in frühern Jahren seines hauses Contingent für den Türkenkrieg nach Ungern geführt, und daß es nicht unbedeutend, ergibt sich aus den Rechnungen von 1532, laut welchen das Geschlecht über den bereits im Felde stehenden 400 geharnischten Reitern auch noch in Polen 200 Rosafen für des Königs Dienst anwerben ließ. Doch wurde die Zumuthung, alles auf den Schlössern des Hauses vorsindliche Geschüs behufs des Türkenkriegs dem König zu überlassen, mit der Entschuldigung abgewiesen, daß man das Königreich nicht gänzlich entwassen durch barfe. Aus einer Zeughausrechnung ergibt sich, daß die Rosenberg damals 234 Stück Geschüs auf Rädern, verschiedenen

Calibers, nebft großen Borrathen von Baffen aller Art und Pulver besagen. 3m 3. 1537 fcidte Jobocus vier fcmere Beiduge nebft ber notbigen Ammunition nach Ungern. Dafür genoß er ber Ehre, daß in bemfelben Jahre R. Ferdinand feine Gemablin, bie gute Unna, nach Rrummau fchicte, bamit fie bort , unter bem Schute bes machtigen Barons , aller Turfengefahr fern fei. Jodocus ftarb ben 16. Oct. 1539, feine erfte Gemablin, feit 1529, Benbelina ober Bobunfa von Starbemberg, ben 28. Januar 1530. Sie hatte ibm bie einzige Tochter Unna, nachmalen an Joachim von Neuhaus vermählt, gefdenft. Wittwer nahm Jodoc die zweite Frau, Anna von Roggendorf, welche am 5. Sept. 1562, eine Mutter von fieben Rindern, verftarb. Der altefte Cobn, Ferdinand Bof, geb. 1531, ftarb in bemselben Jahre, den 9. Dec. Gin zweiter Sohn, Ulrich IV, geb. 1534, ftarb ebenfalls in ber Biege. Bon ben beiden andern Sohnen, Bilbelm, geb. 1535, und Peter Bof, geb. 1539, wird unten Rebe fein. Die altefte Tochter, Elifabeth, geb. 1533, wurde 1554 an Beinrich von Schwanberg verheurathet, dem fie jedoch feine Rinder geboren bat. Bobunfa, geb. 1536, wurde bes Dbriftburggrafen Johann von Lobfowig Bemahlin. Eva, geb. 1537, heurathete ben heldenmuthigen Bertheidiger von Sigeth, Nicolaus Briny (Abth. I Bb. 1 S. 802-803, Abth. II Bb. 1 S. 150), bann, gegen ihrer Angehörigen Billen, einen Italiener, ben Grafen Paul von Gaffoldo, und ift fie zu Mantua im 3. 1591 mit Tod abgegangen. Ihrem Sohn, bem Grafen Johann Bring, vermachte ber Dheim, Peter Bof von Rofenberg, bie Berricaft Rofenberg, mit Inbegriff ber Abtei Sobenfurt, und Untheil ber Berrichaft Libiegis, unter ber jufaglichen Beftimmung, "weilen bes Brn. Sanfen Grafen von Serin Frau Bemablin Frau Maria Magdalena geborne von Kollowrath ibr Beurathgut und Wieberlag fo 10,000 Sch. D. machet, noch nirgends versichert bat, und nun entweder ich Peter Bofb von Rogenberg ober ber Br. Sans Georg von Schwanberg und feine Erben, gemelten Grn. Sanfen von Serin überleben möchten, fo wird berjenige Successor, welcher mehr berührte Berrichaft Ro-Benberg biefem meinem Teftament nach antreten wurde, obange-

:

ī

bentes Benrathant beren 10,000 Sch. DR. innerhalb einem fahr ermelten Franen Maria Magbalenen von Rollowrath beranp. geben foulbig fein. Rachbem auch oft gegehlter Gr. Sand Onf ven Serin über befrates Benrathaut noch viertaufend Schod A. Contren gemacht, tiefelben, und außer benfelben weitere nichte, fellen aleichfalls von erwebnter Berricaft, und bereits angebenten Successorn bezahlt werten. Inmaffen mehr bebeutem frn. ban Grafen ven Serin, bag er fich weiter nicht entschulbigen foll, bei ber mit ben von Rofenberg gemachten Bergleich, angebeutei, zwar noch biefes bewilliget und zugelaffen worten ift, baf oft gebachter Dr. hans Graf von Gerin 5000 Sch. D., wemt n wollte, wird verteftiren fonnen, biefelben werben gleichfalls funf tige Possessores ter herricaft Rogenberg nach feinem Abfterben, wann er Gr. Graf ohne Erben Mannegefdlechts mit Tob ale geben möchte, innerhalb eines Jahrs zu bezahlen schuldig fein." Es bat aber Graf Bring nur Monate lang bes Bermachmifie genoffen, fintemalen es in dem Sobenfurter Refrolog unter ben 24. Sebr. beißt: A. MDCXII. III. ac Gen. D. D. Joannes comes de Serin, Schakathurn, Rosenberg et Libawitz; protector hujus coenobii et fautor optimus: catholicus devotissimus, maxime in extremis, cum vitam finire vellet: qui 12. Aprilis and ejusdem hic in capella prima sinistrae partis ecclesiae, celebratis pro eo exequiis, honorifice terrae traditus est. In feinem Ponument, aus rothem Marmor, liegend, in voller Rufung abgebildet, bat er gu feinen gugen beim und Bappenfolb; Umschrift: Ill. ac Gen. D. D. Joh. comes a Zrinio in Chziakatum et Eberau: dom. in Ros. S. C. M. a cons. ob. 24. Febr. A.D. 1612. Tichafathurn ift ficerlich die werthvollfte und zugleich bie anmuthigfte Befigung in Europa, die gange burch Mur und Drave, indem fie Deutschland verlaffen, gebildete Salbinfel einnehmend und 106 Dorfer begreifend.

Der böhmische Reichsbaron Wilhelm von Rosenberg — ber ginnt ber viel zu früh ber Wiffenschaft und seinen Freunden, welchen mich beirechnen zu durfen mein Stolz, entriffene Professor Maximilian Millauer, Capitular zu hohenfurt — schon vorlängst, und zwar mit vollem Rechte Dynastarum ammium

Ľ

ŗ

ë

ŗ,

ŀ

خ

ľ

Ì

honoratissimus genannt - gebort unverfennbar bem nie welfenden Kranze ber ausgezeichneiften Manner, nicht nur feiner Beit, fondern auch ber gefamten Bor- und Mitwelt an. Balbin (Epit. pag. 607) ohne Ueberfchagung von ihm fagte : »Summa omnia in Wilhelmo fuerunt, virtutibus omnibus, et praesertim prudentia, ad miraculum excelluit, - bat schon früher Papft Clemens VIII (als Cardinal Albobrandini und Runtius am Sofe weil. R. Rudolfe II ju Prag) eines Thrones ibn wurdig befunden, und der jur Königewahl versammelte volnische Reichstag biese Krone zweimal ibm zugebacht. (Cornova im Stransfy 7. B. S. 165.) Ein folder Mann verbient es vorjugsweise, bag fein Andenken - fo lange wegen nicht ganglich binreichenden Quellen an die Bearbeitung einer erschöpfenden Lebensbeschreibung beffelben nicht gebacht werden fann - wenigftens burch eine vollftanbige Sammlung und Befanntmachung ber wichtigften Ereigniffe feines Lebens gefeiert und erhalten werbe, und zwar um fo mehr, je weniger eine bloge Bufammenftellung beffen, was 1) Protop Lupac in feinen zwar gleichzeitigen, bod nicht irrthumslofen "Ephemeriben", 2) ber Rofenbergische Saushistoriograph Bengel Brzegan aus Brzege in feiner 1610 dronologisch verfaßten, bie und ba bis zur Uebertreibung genauen und boch nicht erschöpfenden bobmifden banbidriftlichen, in ber Prager f. f. Bibliothef bewahrten "Lebensbefdreibung Wilhelms", Wacslawa Brzezana Ziwot Wilema z Rosenberka, Prag, 1847, S. 327 in 89, 3) was Balbin und 4) Florian Sammerschmibt in ihren bloß theilweisen "Auszugen aus berfelben", 5) was Norbert hermann, Propft bes ehemaligen Augustiner-Chorberrenftiftes in Korbes, in feiner 1694 aus Brzegan, Balbin und Eruger entlebnten mangelvollen, bie und ba fogar befangenen bandfdriftlichen, in mehren Bibliothefen und Archiven vorhandenen "Rosenberger Chronit", 6) was Jaroslaus Schaller in seiner "Topographie", 7) Joseph Schiffner in feiner "Gallerie", 8) faft wortlich aus ber legtern, S. B. A. Gerle in feinem "biftorifchen Bilderfagl" - burch ihre größtentheils entftellten und unzuverlaffigen Angaben über Bilbelm von Rofenberg geliefert und geleiftet baben. - jene Aufgaben befriedigend zu lofen im Stande mare.

- \$. 1. Geine Acltern und Befdwifter. Bilbelme Bater war Jodof III von Rosenberg, ale ber altefte Dann biefes Stammes von 1532 bis 1539 Gubernator beffelben. hatte ibn fcon am 5. Oct. 1539, folglich in feinem 5. Lebensiabre, verloren. Seine erfte Gattin mar Bendelina (auch Bobunfa genannt), eine Tochter bes S. Bartolomaus von Starbemberg, vermählt 1529, gestorben am 28. Januar 1530. ameite Gattin mar Unna von Roggendorf, fruber Sofdame bet bohmifden Ronigin Unna, geftorben ale Wittme am 5. Sept. Bestattet murden alle brei in ber Sobenfurter Familien-**1562.** aruft. Wilhelms Gefdwifter waren : 1) Unna, eine Tochter ber erften Gattin, vermählt mit Joachim von Neubaus, Ritter bes golbenen Bliefes und bobmifder Reichsfangler. 2) Rerdinand Bof, ber erftgeborne Sobn ber zweiten Gattin, geboren 1531, nach feinem Taufpathen, bem R. Ferdinand I, und nach feinem Grofvater, Bof IV von Rosenberg, also benannt, gestorben am 9. Dec. beffelben Jahres. 3) Elebeth, geboren 1533, vermablt mit Beinrich von Schwanberg 1554 und geftorben 1576. 4) Udals rich IV, geboren 1534 und ale Rind gestorben. 5) Bobunta, geboren 1536 und vermählt mit Johann von Lobfomis, Dbrift-Burggrafen des Ronigreichs Bohmen. Lupag nennt fie Beatrit, patrio sermone Bohunca, und gibt an, daß sie zu Krummau am 16. Nov. 1557 entschlief. 6) Eva, geboren 1537, Gattin bes belbenmuthigen Bertheibigers ber Fefte Stigeth, bes Grafen Nicolaus Brini, nach deffen im 3. 1566 erfolgten Tobe fie ben Grafen Gaffoldo heurathete und 1591 in Mantua entichlafen ift. 7) Peter Bot, geboren am 1. Oct. 1539, ber legte mannliche Sproffe bes bobmifden Rofen-Gefdlechtes. Er vermablte fich mit Ratharina, einer Tochter bes Wenzel von Ludanis in Mahren, blieb nach ihrem 1601 erfolgten Tode Bittmer, ent, folief kinderlos am 6. Nov. 1611 und wurde am 1. Kebr. 1612 gleichfalls in ber Sobenfurter Gruft beigefest. (Aus Balbind Stammtafel der Rosenberge und bem Sobenfurter Refrologe.)
- \$. 2. Seine Geburt und Jugend. Wilhelm von Rofent berg wurde am 10. Marg 1535 nicht aber, wie Schiffurt angab, am 30. Mai um 4 Uhr bes Morgens, im oftreichie

iden Schloffe Sigenborf geboren. Sein Pathe mar Johann Sofmann Freiberr von Grunpichl und Strocha. 3m fiebenten Lebensjabre wurde er von feinem Dheim, bem Gubernator Peter von Rofenberg (bem Sinfenden) jum Ernft Rragirg nach Jungbunglau gesendet, wo die Secte ber Pifarbiten bamale ihren wichtigften Sig gehabt. Dort besuchte er mit zwei Gobnen bes Rragira und einem jungen Schlif burd vier Bochen die Soule des gelehrten Bittenbergifden Lebrere Matthias Polego, ber fpater ale Rangler bes S. Berfa nach Polen fam. Bilbelms Sofmeifter bieg Wenzel Thom. Als aber im Berbft in jener Begend bie Deft ausbrach, berief ber genannte Bubernator nach bem Sefte tes b. Bartholomaus ben Anaben Bilbelm gurud, und eröffnete jugleich bem Rragirg, bag er auch bie beiden Gobne beffelben famt ihrem Erzieher mit Bergnugen in Rrummau empfangen und behalten wolle, wenn es nämlich gefällig mare, fie aus jenem verpefteten Drie babin ju fenben. Da jeboch Rragirg biefelbe Einladung abgelebnt, reifte bloß Bilbelm mit feinem Begleiter nach Rrummau ab, ohne fe wieber nach Jungbunglan jurudzutehren. Dagegen ging er nach Berlauf von zwei Jahren nach Paffau, wo er unter fatholifchen Lehrern feinen boberen Studien fich widmete. (Schiffner traumte von einem Rofenbergifchen Erziehungebaufe ju Bittingau.) Die Rofenbergifche Befdicte fagt jum Jahre 1544, ber Paffauer Fürftbifchof Bolfgang von Salm habe erflart, er wolle bie biesfällige Bitte bes Gubernatore mit Bergnugen erfullen, feinen Bermanbten, ben Jungling Bilbelm, gerne ju fich aufnehmen, ibn mit feinen eigenen Reffen erziehen laffen, und vaterlich fur benfelben forgen. Sochft willfommen war bies bem Peter, ber fofort am 27. Juli beffelben Jahres unfern Bilbelm mit ben beften Empfehlungen versab und babin reifen ließ. Dort bemahrte biefer fo glangenbe Anlagen zur Tugend und Gelehrigfeit in Allem, daß ber Fürftbischof nach ber Sand nicht nur ben Bormunbern, sondern auch felbft Gr. f. f. Majeftat geschrieben, ber Jungling Bilbelm von Rosenberg gefalle ibm ungemein, und wenn er fo fortidreite, tonne feiner Beit ein großer , jum Dienfte Gr. Dajeftat und Allerhöchftdero Erben vorzüglich gecigneter Mann aus bemfelben

Ī

į

ļ

werben. 3mei Urfachen waren es befonbers, aus benen ber Kurftbifcof feinen Bermanbten Bilbelm bei fich zu baben gewunicht, querft, bamit er ibn von ber Berführung ber Secte bet Pifarbiten und Jungbunglauer Brudergemeinde bewahren, und bann, damit er ibn zu Baffau vom fatbolifden Lebrer ber Bottetgelehrtheit, Doctor Beinrich Sfribonius (eigentlich Beinrich Pifiet von Horzow, b. i. Bischofteinig, gestorben ale Dompropft in Prag am 16. Januar 1586, Balbins Epit. S. 605), in ben bobern Wiffenschaften bilben laffen fonne. Denn unter biefem hatte der vorzüglichfte junge Abel in Paffau fludirt, nämlich bie Grafen von Plauen, Nicolaus und Ludwig von Salm, Bernard von Barbed, die Freiherren Chriftoph Eiginger, Ricolaus Popel von Lobfowig, Johann Sofmann, die von Stubenberg und von Roggendorf, welchen fomit auch Bilbelm von Rofenberg beis gefellt wurde. Bu Bablipruchen, die wir bann auch auf feinen Dungen finden werden, hatte biefer icon in feiner Jugend bas befannte Festina lente und Deus fortitudo mea, et salus, manchmal auch laus mea, Dominus gewählt.

Der Gubernator Peter war am 3. Nov. 1545 entidlafen, nachdem er früher bie Grafen Albrecht von Guttenftein und hieronymus Schlif und den Freiherrn Udalrich Soligfy von Simb berg ju Bormundern feiner beiben Reffen Bilbelm und Peter Bof ernannt hatte. Der erftere, burch mehre Jahre oberfter Mungmeifter bes Ronigreichs, und befanntlich auch um die Soif, barmachung ber Moldau von Budweis nach Prag in hohem Grade verdient, gehorte ohnebies auch ju ihren nachften Bermanden. Denn Margaretha von Guttenftein, Tochter bes Grafen Burian und der Grafin Sidonia von Ortenburg, im 3. 1482 mit Bof IV von Rofenberg vermählt, war bie Mutter Jodoce III. und folglich Großmutter Wilhelms und feines Brubers. Rach einer anbern Quelle war Graf Albrecht auch ber Pathe bes legtern, Umftände, welche den edlen Bormund mächtig aneiferten, das Bobl feiner beiden Mundel bestens gu forbern. 3m 3. 1546 forieb er an Wilhelm in Paffau unter anderm auch folgendes: "Ins besondere muniche ich, daß 3hr unter Fremden lebend und mit Ihnen in der welfchen und fpanischen Sprache redent, Die bib.

mische ja nicht vergessen möchtet. Denn biese wird euch höcht nothwendig sein, da Ihr Eure Besitzungen in Böhmen habt. Ich sende Euch daher in der Beilage einige böhmische Bücher, die ich selbst verfaßte und drucken ließ. Diese möget Ihr sleißig Iesen." Welche Werke hier gemeint sind, mögen Böhmens Bibliographen gelegenheitlich entschieden. (Aus Brzezan, nach hammerschmids Auszügen in seiner handschriftlichen Historia Pragensis, in der Bibliothek des Prager fürstbischöslichen Alumnates.)

3m Jahre 1551 befand fich Wilhelm als fechezehnfähriger Jungling icon unter fenem boben Abel Bobmens, ber nach einer bagu gefchehenen Ginladung den bereits ermähnten bobmifchen Rouig Maximilian II samt ber Ronigin auf der Reise aus Spanien nach Bohmen in Genua feierlich empfing und über Trient nach Wien geleitete. Da man in Genua einige Bochen lang auf die hoben Reifenden warten mußte, betrugen die Roften bes bortigen Aufenthaltes fur Wilhelm allein 20,000 Goldfronen. Ein Beweis, daß er icon bamale ein fürftlich glangendes Saus geführt haben muß. (Bimmermanns Begebenheiten Bohmens unter R. Ferdinand L Prag, 1821. 2 Tb. G. 393.) Bei bem am 8. Nov. 1558 gehaltenen feierlichen Ginzuge R. Ferdinande I in die Sauptstadt Prag erhielt bas Geschwader Bilbeims und feines Bruders unter funfgebn andern prachtvollen Bugen ber Magnaten und Eblen des Reiches ben zweiten Rang. Wilhelm felbst (bamale 23 Jahre alt und noch ohne Amt) ritt - in Begleitung feiner 12 Laufer und 32 Langentrager - mit bem ältern gurften Beinrich von Plauen, bann mit bem Dberft-Burggrafen, Dberft-Sofmeifter und Dberft-Rammerer bes Reichs in berfelben Reibe, unmittelbar binter bem bamaligen Statthalter Bohmens, bem Ergbergoge Ferdinand. (Befdreibung biefes Ginauges nach ber Uebersebung bes Cornova. Prag, 1802. S. 21 und 25.) Ueber feinen Rang unter bem Abel Bohmens bemerfte Eruger (beim 31. Auguft), nachdem er von dem urfundlich ihm eingeräumten Borfige vor bem Fürften von Plauen gesprochen : »Quapropter extra Bohemiam princeps dici et honorari voluit, apud nos porro, qui subinde altiorem statum baronatu non agnoscebamus, baro tantum; sed principalis ac caeterorum

antesignanus, voluit audiri ac ubique haberi,« da unter ben im alten Böhmen blühenden Geschlechtern des höhern Abels die Rosenberge allerdings den ersten Rang behaupteten. Darauf gestüst, hatte auch Cornova gesagt, daß Wishelm im Auslande für das, was er zu Hause nicht heißen wollte, für einen Fürsten galt. Wodurch Schiffners irrige Angabe, "daß er sich immer der Titulatur eines Grafen bedient und zu diesem Ende von R. Ferdinand ein besonderes Diplom erhalten habe," wa selbst wegfällt.

S. 3. Seine Memter und Burben. Die herricoft Gragen murde ihm vorläufig icon im 3. 1547, die gefamte Bubernatur feines ansehnlichen Saufes, aus weisen Urfacen, erft im 3. 1552 anvertraut, womit auch bas banbidriftliche Mobelnistviche Register im bochfürftlich Joseph Schwarzenbergiichen Archive zu Wittingau übereinstimmt. Die Urfunden von ben Rahren 1550 und 1551 find noch von feinen Bermunbern ausgestellt, und erft mit bem 3. 1552 fangt die große Reihe be von ibm felbft ausgefertigten an. Die Guter Chauftnif, Sobiets lau, Bedin, Winterberg und Geltich trat er im 3. 1565 feinen Bruber Beter Bof ab. (Leichenrebe bes Dag, Cprus beim Tote bes lettern, Prag 1612.) hierzu mar Bilhelm als Gubernahr gewissermaßen auch traft bes in castro Pragensi A. D. 1360, Ind. 9. XI. cal. Febr. geschloffenen, von R. Rarl IV bestätigten und auf Befehl bes R. Blabislav im 3. 1493, fer. 5. post Matth. Ap. auch ber bobmifchen Canbtafel einverleibten Rofen bergischen Sausvertrages berechtigt, ba es in bemselben bief: »Et si aliquem - aus ben Mitgliedern biefes Stammes contingeret conjugem recipere in matrimonium, honestam, nobilem, cum honore et timore Dei, bene morigeratam, de assensu et consensu patris, et de consilio amicorum et aliorum bonorum hominum; ille pater debet providere de dotalitio competente, secundum bonam, liberam et maturam voluntatem suam« u. f. w. Wie beträchlich bie Befigungen gewefen, welche Wilhelm burd Antauf mit bem Rofenbergi fchen Erbgut verband, wird ber S. 8 biefes Auffages erdriern. Ueber die Berwaltung berfelben fagt Balbin : "bie landwirth

fcaft bat Wilhelm mit foldem Gifer und Glud betrieben, bag er bem gangen ganbe ale Mufter ber Nachahmung empfoblen wurde, was um fo mehr zu bewundern ift, als gewöhnlich mit größern landwirthichaftlichen Renntniffen auch eine größere Sparfamfeit verfnupft zu fein pflegt. Un Jacob Rrgin Ritter von Beligan, Sohn George und Ratharinens von Olbramowig, hatte er einen erfahrenen Birthichafterath, beffen geniale Erfindungen ibm großen Bewinn gebracht, und in ber vom Erfteren felbft in bohmifden Berfen verfaßten Lebensbeschreibung vortommen, Die in Wilhelms Biographie von Brzegan enthalten, von Freunben ber landwirthschaft Tag und Nacht gelesen zu werben verbienen." Wpraus zugleich bie Ueberzeugung bervortritt, wie grundlos und bobnifch bie in mehren Stellen der Rofenberger Chronik vom 3. 1694 vorfommenden Rlagen über feine Berarmung und bie bei feinem Tobe rudftanbigen Schulben (1,600,000 Gulben) find; g. B. bei bem 3. 1578 : "Beil nun ben biefer und porbergebenber Bochzeitgepräng fo groffe Untoften aufgegangen, ift badurch S. Bilhelm in groffe Schuldenlaft gerathen, welche er bis in seinen Tod nicht abftatten fonnen; ob er fcon bie geiftlichen Stift - und Rirchenguter bepber Rlofter Canonicorum regularium ju Bittingau und Borowan (Forbes) eingezogen und seinen Berrichaften incorporirt, ift er boch bieburch nur armer und ungludfeliger worben."

Mit mehr Ruhe und Unbefangenheit sprechen Balbin und Eruger, auf die jener Chronist sich dort beruft, hiervon. Bei Bittingau war es nach bewährten Quellen bloß der Berfall der häuslichen Disciplin, welcher ihn bestimmte, die Austosung des dortigen Chorherrenstistes bei dem papstlichen Stuhle nachzussuchen. Daher die Behauptung, daß es aus haß und Abneigung geschah, auch in der Druckschrift: »Rosa Tredonea storens et destorens 1726«, nichts als eine reine Berläumdung ist. Darum waren auch die Unfälle der Art, welche die beiden Rosenbergisschen Cisterzienserstiste Hohensurt und Goldenkron getrossen, weit kleiner, während hier auch eine ganz andere Beranlassung dazu angegeben wird. So z. B. heißt es auf dem Gemälde des am 13. Rai 1578 verstorbenen Hohensurter Stiftsabtes Johann

Beiber im obern Conventsgange baselbft : - Ab hoc Guilielmus de Rosis 1570 — auftatt 1575 — legatione in Polonia egenus, ad dies vitae extorsit usum praxatoriorum, und in einer Urfunde vom 3. 1559 : "Bertrag zwischen bem S. Bilbelm von Rofenberg und bem Goldenfroner Abie Johann, burd ben Plager Abt Bolfgang , über bie Silbergerathe bes Stiftes Goldenfron und einige an baffelbe ju leiftenden Ratural-Abgaben." Und was er etwa auf ber einen Seite genommen, bas bat er auf einer andern burch Schut und Suld, in Rath und That, wie auch burch fromme Spenden reichlich wieber erfest. So 3. B. fagt fein Bruder und Erbe Peter Bot in einem Diplome vom 23. Aug. 1597: "Desgleichen wird bem Stifte und Convente Sobenfurt incorporirt und augethan bas (ebemalige Eremiten=) Rlofter Beuraffel mit allen anderen feinen jugeborigen Bebenben, Grunben, Wiefen, Baffern u. f. w., inmaffen bas lettere von unferem geliebten b. Bruber Bilbelm bochfeligen Anbentens gu geben, und biemit von und durch und hinfubro und ju emigen Beiten ju genießen und zu gebrauchen gut gebeißen und ganglich befraftiget wird." Mit Bewilligung bes Papftes Gregor XIII wurden im 3. 1566 Mitglieder bes Ordens ber Gefellicaft Jefu in bas Wittingauer Chorherrenftift eingeführt und aus ben berrfcaftlichen Renten verpflegt. Die von ihnen fpater angefucte Ueberfegung nach Rrummau, Die am 17. Marg 1584 gefchene formliche Begründung Diefes lettern Collegiums an ber bortigen Pralatur und Stadtfirche jum b. Beit, beren Patronat Bilbelm gleichfalls biefem Orben verlieb (zu welchem Collegium jedoch ber Grundstein erft am 19. Marg 1586 gelegt worden ift), wie auch die Errichtung bes in ber nachbarichaft biefes Collegiums bestehenden Seminariums jum beil. Wenzel für arme fludirende Junglinge, beschreibt Schmidt weitläufig in feiner Historia societatis Jesu. Besonders merkwürdig ift bas, mas er P. 1. L 5. p. 523 über ben Urfprung biefer lettern, im Berlaufe ber Beit auch burch mehre andere Bobltbater reichlich begabten Unftalt fagt, welche viele hochverbiente, mitunter noch lebende Manner für Böhmen erzog. Rach ihrer gegen bas Enbe bes entwichenen Jahrhunderie erfolgten Aufhebung murben aus ihrem Bermogen

fünf sogenannte Krummauer Studentenstistungen, sede zu 40 fl. jährlich, gebildet. (Studentenstistungen in Böhmen. Wien, 1787. S. 62.) Auch dei der von Papst Gregor XIII ausgehenden Erweiterung des Prager Collegiums war Wishelm betheiligt. Es schreibt Massei, 1575: »E per la sostentazione di dodici giovani assegnó sussiciente provisione: lasciando la cura di eleggere soggetti di nobil sangue, e di buona speranza, la metá al darone di Rosembergh, e l'altra al Prenestano (Perussion), il quale ad imitazione di Gregorio già ne sostentava esso ancora ventiquattro sotto la disciplina de' Gesuiti medesimi nelle scuole di Olmuz. Fu questa benignitá di Gregorio grandemente commendata in Boemia, ed eccitó gli animi di molti a promuovere un opera di tanto merito, et di tanto giovamento comune.«

Bur Burbe bes oberften Canbesfammerers in Bobmen foll Bilbelm nach Angabe ber Schrift: Caroli Krziz introductio, Pragæ 1764, S. 193, schon im J. 1558, nach Balbins Liber curialis C. VI, berausgegeben von Gr. Ercelleng bem S. Grafen Joseph von Auersperg, Brunn, 1816, 3. B. G. 247, mit Begiebung auf Paprody S. 51, im 3. 1560 gelangt fein. Lupac aber fagt ausbrudlich, bag es am 28. Febr. 1561 gefcab. (Magnificus et generosus, sapientiaque et virtute eruditaque doctrina praeclarus heros dominus D. Wilhelmus a Rosis etc. designatur supremus inclyti regni Bohemiae camerarius quo munere nullum eodem in regno, a supremo burgravio Bohemiae, aut dignius, aut excellentius censetur), momit auch bie Rosenberger Chronif im Gintlange fteht. Das erhabene Amt eines Dberft-Burggrafen, bem er benn auch 22 Jahre auf eine gang vorzügliche Beife, gur bochften Bufriedenheit feiner ibm buldvoll gewogenen Souveraine, jum Bobl ber Rirche und bes gesamten Baterlandes, wie bie Beschichte beffelben ohnedies es bewährt, vorgestanden, übernahm er im 3. 1570. Sein Borganger in bemfelben, Johann ber Aeltere von Lobfowig, war am 12. April 1570 entschlafen. In biefer Eigenschaft trug Bilbelm bei bem ju Prag am 22. Marg 1577 gehaltenen feierlicen Leichenzuge R. Maximilians II die bobmifche Rrone, (Ber-

banblungen bes vaterlanbischen Museums, 3. S. S. 97.) Ale f. f. Rath fommt er febr zeitig und in vielen Actenftuden wir. Unter R. Rubolf II war er bann auch f. f. geheimer Rath. Der Aufnahme in ben Orden bes goldenen Bliefes murde er im 3. 1585 gewürdigt, und zwar am 3. Juni, in Gefellicaft bes Freiberen Leonard von Barrach bes Aeltern, neben bem faiferlichen Dratorio in ber Prager Schlofffirche, burch bie Sand bes Lieblings ber Bohmen, bes Erzherzoge Ferbinand von Tyrol, als des dazu bestimmten Stellvertreters R. Philipps II von Spanien, in Gegenwart bes damaligen Ordenes dagmeiftere Chriftoph von Affonlaville von Altavilla. Tags zuvor hatten biefen Orden unter feierlichem Gepränge im Dome felbft fowohl ber R. Rubolf, ale auch die Erzbergoge Rarl und Ernft erhalten, ba jener ruhmwurdige Berein alle feine beutschen Mitglieder und Ritter (mit Ausnahme bes Erzherzogs Ferdinand und bes Grafen Peter Ernft von Mansfeld) durch die Todesfälle berfelben verloren hatte. 1) Rach biefer Quelle waren die obengenannten boben Reifenden am 21. Mai 1585 ju Sobenfurt über Racht, am 22. ju Royaw (vermuthlich Rofenberg) über Mittag geblieben. Eine Meile vor Krummau (alfo zu Ottau) hatte Wilhelm von

<sup>1)</sup> Eine umffanbliche Beschreibung ber ju biesem Zwede vom Erzbergege Kerdinand in Gesellschaft seiner Gemablin, ber Erzberzogin Anna Ratharind, bann mit bem Erzherzoge Karl und beffen Gemablin, ber Erzherzogin Anna, wie auch mit dem Markgrafen Karl von Burgau (Sohn des Erzherzogs Ferbinand und ber hochgepriesenen Philippine Belser), mit einem ungemein 3ablreichen und ansehnlichen Gefolge unternommenen Reise von Innsbrud über ball und Ling nach Prag, bes feierlichen Gingugs bafelbft, ber Ceremonien bes Ritter schlages und ber Orbensvertheilung, ber nach bem Geschmade jener Zeit bamit verknüpften Ergöplichkeiten, nämlich ber Turniere, Bankette, Feuerwerke u. i. mi findet fich in folgender ichon felten geworbenen Schrift : "Drbentliche Befori: bung, mit was fattlichen Geremonien und Zierlichkeiten bie romifc faiferliche Majeftat, unfer allergnäbigfter herr, fammt etlichen anbern Ergbergogen, Fürften und herrn, ben Orben bes gulbnin Glug in biefem 85. Jahr ju Brag und Landshut empfangen und angenommen — beschrieben burch mich Baul Bebendt ner von Behentgrub (einen Angenzeugen), ber rom. faif. Daj. Diener, auch fürstl. Durcht. Erzherzog Ferdinand zu Desterreich zc. Hoffecretari, nec non Sacri Lateranensis palatii comitem palatinum, am 30. Sept. 1585. Otbrudt zu Dilingen burch Johann Maber 1587." 1 B. in 4. 156 G. mit Rupfern.

Rofenberg fie feierlich empfangen, jum Rachtlager nach Rrumman geführt, bort am 23. fürftlich bewirthet, mit einem glanzenden Scheibenschiegen erfreut, bann am 24. bis Budmeis geleitet. Ueber bas nach Erhaltung bes golbenen Bliefes in Prag felbft von ihm veranstaltete Dahl fagt jenes Werf folgendes : "Leglich 3hr Gnaden, ber Berr von Rofenberg, eines Abende ein ftattlich Panquett gehalten, baben bann außer Ihrer faiferlichen Majeftat, bie anderen Erzberzogen und Erzberzoginnen alle fammt ben Markgrafen gegenwärtig erschienen, und man froblichen guten Muth gehabt alfo, bag nach Bollendung ber Afte ber goldenen Fluge an Froblichfeit, Rurzweil und Bertraulichfeit nicht erwunden, und ber ohnebas bamal gehaltenen bobmifchen, folefischen und mabrifden ganbftanbe Busammenfunft halber ein folder Abel und merklich groß Bolfwerf allba vorbanben gewesen, beggleichen man nicht balb ob einer foniglichen Rronung feben follte."

Unter den Bohmen war Wilhelm von Rosenberg wohl ber allererfte, ber ben Orben bes golbenen Bliefes erhielt (vergl. S. 742). Ueber bie nicht lange barnach erfolgte Entwendung feiner Decoration beffelben fagt die Rofenberger Chronif: "Anno 1586 hat fic ein feltener Cafus ju Bittingan ereignet. Dem B. Bilbelm bat ein biebifcher Spigbub ju Bittingau fein gulben Flug entwendet und geftohlen. Beil er fich aber nicht gleich aus bem Staub gemacht, fondern ju Bittingau bas Gold verfauft , und mit benen Trompetern fich luftig gemacht und gefoffen: ift er ausgefundschaftet, eingezogen und gehenft worben." Dit Rudficht auf bie S. 8 anguführenbe Uebergabeurfunde bes Driginals vom 27. Oct. 1591 nach Bilbelms Tobe, burfte es nicht bies felbft, sondern bloß eine jum täglichen Gebrauche bestimmt gewesene Rachbildung ber Driginal-Decoration gewesen fein, an ber fener Frevler fich vergriff. Bilbelme gablreiche Gefanbtichaften werben im S. 5 folgen. Ueber bie boppelte nach Polen berichtet bie Rosenberger Chronif: "Anno 1574 ift er als faiferlicher Abgefandter zu ber toniglichen Wahl in Pohlen verreifet, und wiederum im 3. 1576 alba, nachdem er eine fonderbare gefcheite Dration gehalten, bat er von dem poblnifden Abel viel Stimmen zur föniglichen Aron erhalten, auch hat ihm einer wei en wornehmften pohlnischen Landsherrn in bas Ohr gesagt: wurn er sich bemühe, die fönigliche Aron für einen andern zu erlangen, die er doch leichter für sich selber davon tragen fönne? Akt Wilhelmus wollte seinem Kaiser tren bleiben, hat also die augetragene pohlnische Aron ausgeschlagen," teste Balbino fol. 60%, nämlich in der Schrist Epitome, aus Brzezaus Biographie, wie seboch in neuern böhmischen und polnischen Geschichtswerfen um umftändlicher besprochen wird.

S. 4. Seine Gattinen. Dit Recht murbe icon frihr irgendwo gefagt : Bilhelms Ansehen außer bem Baterland wie burge nichts fo febr als die Thatfache, daß drei ber erften firit lichen Saufer Deutschlande feinen Anftand genommen, ibm ihr Bringeffinen ju Bemablinen ju geben, worüber die Rosenberger Chronif (aus Brzegan) folgende nabere Andentungen enthalt: "Sat fich jum erftenmal vermählt mit Ratharina, einer Tochte Erici, bes Bergogs von Braunfdweig, einer fürftlichen Brant." Dies geschah im 3. 1557 und wurde auch burch nachftebente Schrift gefeiert: In nuptias illustr. et magnif. D. D. Wilh de Rosis, et illustr. sponsae D. Catharinae e. s. p. epithalamion Mag. Sim. Proxeni a Sudetis. Pragae apud Georg. Melatrichum ab Aventino. In 4. ohne Jahrzahl. Sie ift ein gtlungenes episches Bedicht auf 8 Blattern, mit einigen fleinere Studen von Proxenius und (vermuthlich von) 3ob. Schentiger. Bom erftern ift bas Gebicht in insignia Rosensia. Den Befolis machte Thomas Mitis mit einer Boragifchen Dbe. Gewidnet wurde bies mit vielem typographischen Glanze ausgestattt Epithalamion bem Doctor ber Rechte und f. f. Appellationstath Gabriel Schwechin vom Paumberg, ber einft Erzieber des Peter Bot von Rosenberg gewesen, und damit verbunden die Bitte, baft den Berausgeber Proxenius dem Bilhelm von Rosenberg empfehlen möchte. (Doct. v. Ralina, im 6. B. ber Abhandl. ber f. bobm. Bef. ber Wiffenschaft.) "Nachbem aber biefelbe Tobes verblichen hat er fich in Cheverlöbnig eingelaffen mit Sophia, bes Rurfürften von Brandenburg, Joachim, und Bedwig, feiner Gemablia (biefe Bedwig war aus foniglichem Stamme, Sigismundi I in

Volen) Tochter." Ratharina war am 11. Mai 1559 entichtefen und rubt in ber Rofenbergifchen Familiengruft, por bem Socialtar ber Sobenfurter Stiftefitche. Balbin bat ihren Tob irrig in bas 3: 1558 verfest. Sie ftarb ju Rarlebat. Das Sobenfurter Necrologium fagt: in thermis, Brzegan aber: in Bargic (Rarlowy Bary ift ber bobmifche Ramen für Rarlobab). zweite Bermablung fand am 14. Dec. 1561 ftatt. Lupaz fagt, Simon Proxenius habe auch bei biefer Gelegenheit ein Sochzeites gedicht berausgegeben, mas jedoch in feiner (oben berührten) Lebensbefdreibung und im Nachtrage bagu nicht angeführt wird. "Rachbem feine Gemablin Sophia, geb. 14. Dec. 1541, am 26. Juni 1564 Todes verblichen (und gleichfalls in ber Sobenfurter Gruft beigesett worden ift), bat er fich zum brittenmal in Cheverlobnig eingelaffen mit ber Unna Maria von Baben im Jahre 1578. Die hochzeit ift mit foniglicher Pracht auf bem Rrummauer Schlog celebrirt worden ben 26. Januar, und bat gemabret bis 1. Februar. Ber biefer Sochzeit find aufgegangen und verzehret worden 40 Sirfche, 50 Dambirfche, 50 Topfe mit eingesalzenem Bilbpret, 20 withe Schweine, 2130 Safen, 250 Rafanen, 4 Trappen, 30 Auerhahnen, 2050 Felbhühner, 20,688 Rrametevogel und Ortolane, 150 Maftochien, 15 gemaftete Rube, 20 Steilfalber, 526 Ralber von 5-6 Mochen, 1526 Lebermurfte, 150 Maftichmeine, 456 Blutwurfte, 326 Bratwurfte, 450 gemaftete Bammel, 395 Cammer, 504 größere Rerfel, 20 geraucherte Dofen, 40 geraucherte Sammel, 350 Pfauen, 5135 gemaftete Banfe, 450 junge Bahnen, 2656 Rapaunen und gemaftete Subner, 18,120 Rarpfen, 10,209 Sechte, 95 Barben, 6380 Forellen, allerlei Fifche 5200, 5200 Schod Rrebfe, 150 große Bariche, 200 Efchen, 890 Bamlinfum, 350 Aafraupen, 350 fleinere, aber boch auserlefene Bariche, 2309 geraucherte Muranen, 2309 geraucherte Forellen, 1072 geraus derte Rarpfen, 956 gerauderte Barfde, 450 gerauderte Bedte. 350 Stodfifde, 1200 Seefpagen, 675 frifde Muranen, 300 Seitel Grundeln, 530 Budinge, 250 an ber Luft getrodnete Baringe, 4 Saufen, 4 Tonnen gefalzener Baring, 30,947 Gier, Butter 35, Schmalz 28, frifche Butter 7, Sonig 15, Bache 13,

Rafe 2, Talg 50 Centner, Kerzen 547 Schod, an ungrissen, Tyroler, öftreichischen und Rheinweinen 1100 Eimer, spanisschen, Cypers und Candiawein 40 Pipen, Bier 903 Faß. 3u Brod wurden 490 Megen verbaden, die Pferde der Gäste wiszehrten 3703 Strich Hafer. Für die Verpstegung der Dienerschaften wurde aus den herrschaftlichen Cassen in die Gasthäuser der Stadt 7354 fl. 4 fr. bezahlt.

Unter ben Gaften, welche biefes Reft burd ibre Begenwart verherrlichten, fab man die Mutter ber Braut, ben Pfalggrafen Albrecht, ben Pfalzgrafen Philipp, ben Prager Erzbischof Anton, ber bie Trauung verrichtete, bann den Bergog Albert von Bapen mit seinem Sohne Wilhelm. (R. Rudolf II hatte bas Brand paar bald barauf, namlich am 19. Juli fenes Jahres, in Rrummau zu besuchen gerubt.) Auch bei biefer Bermabiung fehlte es nicht an Belegenheitsgebichten, worüber Lupag fagte: »Qua de re exstant mag. Thomae Mitis, Petri Codicilli, Davidis Criniti, Caspari Cropacii, aliorumque in Bohemia eruditorum, carmina epithalamia, quae easdem nuptias verbis prolixioribus stiloque fusiore prosequuntur.« Befannt find dem Berfasser: Epithalamion Petri Codicilli a Tulechowa de nuptiis Illustriss. principis D. Guilielmi a Rosis e. s. p. celebrantis easdem 21. (?) Januarii 1578 cum illustri principissa Anna marchione Badensi. Ferner: Carmen nuptiale illustri, gener. ac magnif. D. D. Guil. Ursino baroni de Rosis e. s. p. scriptum a Davide Crinito, Nepomuceno a Hlawaczowa. Pragac, 1578, in 4. Endlich: Ad illustr. et excellentiss. princ. a heros magnanimum et D. D. Guil. Urs. a Ros. inclvt. et clariss. domus Ros. Gubern. et supr. burg. Prag. et Regni Boh. Proregem: in ampliss. celsitudinis suae, et ejus quam honorii. nupt. hon. et laudem. Oratio. Pragae 1577, in 4., und eins bei ber Feier biefes Beilagers gehaltene gebrudte Rebe bes Vicentius Pistalocius Clavenatis. — "Anno 1583 ist au Wittingan Frau Anna Maria, Markgrafin von Baben, des Bilbelm britt Gemahlin, Todes verblichen und zu Krummau in ber Pfartliche Auf der Leichbegangniß 7 Abten und 30 beigesegt worben. Pfarrer berfelben parentirt haben." Sie farb am 25. April.

Dod ift die Jahrzahl ber Inschrift ihres Grabmable in Schallers Topographie seblerhaft, nämlich MDXCIII, b. i. 1593, mabrend Wilhelm felbft im 3. 1592 geftorben, nach Annens Tobe aber noch bie vierte ibn bann überlebenbe Battin gewählt bat, weldes Berfeben mobl nur baburch entftand, bag bei Schaller ein X ausgelaffen murbe, nämlich MDXXCIII, b. i. 1583. Ein Theil von Annens Tobtenfleid aus vortrefflichem braunen Sammet befindet fich in bes Berfaffers Sand. Geb. 10. Januar 1562, follte fie laut ber Chepacten vom 23. Sept. 1577 ju Bitthum Die herrschaft Gragen haben. "Anno 1585 bat Bilbelm ben Ergbergog aus Defterreich, Maximilianum, ju Bittingqu gaftiret. Rach biesem bat fich Gr. Wilhelm (im Jahre 1587) jum viertenmale verheurathet und in Cheverlobnig eingelaffen mit Polixena von Pernftein, bat aber mit allen vieren Gemablinen feine Leibeserben überkommen mogen." Sie war eine Tochter bes Bratiflam II von Bernftein, ber als Ritter bes golbenen Bliefes, f. f. geheimer Rath, Obriftsammerer, wie auch oberfter Rangler Bobmens, und Befiger mehrer Berrichaften in Bobmen und Mabren, im 3. 1587 entschlafen und in ber fogenannten Rinsfpiden Cavelle bes Prager Domes, unter einem groffartigen Grabmable aus rothem Marmor beigefest worden ift. Bei biefem Beilager befand fich felbft R. Rudolf mit großem Gefolge mehrer Reichsfürsten und Magnaten aus allen feinen gandern unter ben Sochzeitegaften. Es wurde gleichfalls von mehren vater= landischen Dichtern befungen, 3. B. Epithalamium in nuptias Guil. de Ros. cum Polixena, Wratislai a Pernstein, regni Boh, cancellarii e. s. p. filia, a Jacobo Chimachaeo, 1587. Nach Bilbelms Tobe murde Polizena mit dem oberften Rangler Bobmens, Abalbert 3benfo Popel von Lobfowig, vermählt. (Pernfteiner Erziehungeschrift im Schulfreunde Bohmens, 1820, 4. B. 1. 5. 6. 87.)

S. 5. Sein Reichthum und Aufwand. Wohl ift es wahr, daß keiner der Rosenbergischen Dynasten in solchem Glanze sich gezeigt, als Wilhelm es that. "Sehr gludlich — sagt Balbin, der diesem Gegenstande das ganze 27. Capitel seiner Hist. natur. Boh. widmete, und den wir hier, mit einigen Einschal-

tungen, felbft fprechen laffen wollen, - preife ich mich, son felbft und obne Bermuthen faft alle Bedentbucher bes machtigen Rofenberger Stammes erhalten zu haben, fo bag - ich fage es fühn, beinahe nichts abgebt, mas über benfelben gefagt werden fonnte. Indem bie Borgeit bes Baterlandes badurch ungemein beleuchtet murbe, muniche ich es ernftlich, womit biefe ber Rofen, berge fo würdigen Jahrbucher gur allgemeinen Runde gelangten. Borlaufig will ich einiges aus ben Rechnungsbachern bes b. Bilhelm anführen, und zwar insbesondere bie Babl feiner Unier, thanen. Rachdem er im 3. 1551 bas gefegliche Alter erreicht batte, übernahm er die erblichen Besitzungen feines Baters (wegen bem Seniorate eigentlich feines Borgangers in ber Gubernatur), in benen an ber Bahl folgende Burger, Bewohner und land leute (bie feitbem noch gablreicher geworben) fic befanden: in Rrummau 3209, in Bittingau 1337, in Gragen 1747, in Rofens berg 746, in Selfenburg 713, in Chaufinif 877, in Milczin 213, im Bangen 8842 Angeseffene, wie man fie nennt. war dies nur der dritte Theil der Rofenbergifden Befigungen. Denn feine Schwefter Anna, Gemablin bes 5. 3oadim wn Neuhaus, hatte ben Genug von Prachatit mit ben bagu geborigen Dörfern (bie Berrichaft felbft blieb in Bilbelme Banben), mib rend Bilhelm nach ber Sand auch Winterberg, Drflawis, Lednis, Radofcig, Teinles, Liebiegis, Raudnig und Die benfelben einverleibten Bestandtbeile, theils erlaufte, theils einlöfte, ohn bie Besitzungen ber Stifte Sobenfurt, Golbenfron, Bittingan, Rrumman u. f. w. anzuführen, bie in feinem Gebiete lagen, und nach ber Sitte gener Beit zu ben feinigen gezählt wurben, fo baf er, wenn von jedem Saufe nur ein einziger Golbner geforbert worden ware, binnen vier Bochen ohne Schwierigfeit mehr alb 20,000 Mann batte ins Feld ftellen fonnen."

Die Rosenberger Chronik sagt in dieser Beziehung: "Anno 1551 sind die herrschaftlichen und klösterlichen Unterthanen &" zählt und geschätzt worden. In der Herrschaft Wittingau sind gefunden worden 1337 Angesessene, im Wittingauer Rloster 261, im Borowaner Kloster 111. Anno 1553 sind die klösterlichen Güter geschätzt worden für 20,045 Schock Meißen., die Unter

thauen aber 15,983 Schod. Das Golbenfroner Rlofter ift gefoat worden 3000 Schod, die Unterthanen 5472 Schod. Das fur b. Wilhelm an ber Prager Burg glangent erbaute Saus hatte nach Brzegans Zeugniß 45,000 Schod M. (vermuthlich famt ber Einrichtung) gefoftet. (Das frubere war famt ber Burg im 3. 1541 eine Beute ber befannten Feuersbrunft geworden.) Da somit Peter ber Sinfende als Gubernator baffelbe nicht mehr bewohnen fonnte, miethete er fich eine Bobnung auf ber Altftabt, in der Beltnergaffe bei ber goldenen Bage, im Saufe bes Blaffus von Breffot, bas einft bem S. Tregta gebort hatte, und begann im 3. 1545 ben gang neuen, burch 5 Jahre bauernden und erft nach feinem Tobe unter ben Bormundern vollendeten Bau bes noch bestebenben Rosenbergischen Saufes auf bem Brabichin Rr. 185, mit bem Bilbelm felbft fpater auch bas benachbarte Sowanbergifche Saus verband, und welches gegenwärtig bas altere fürftlich Schwarzenbergifche genannt wirb, nicht aber, wie Schiffner fagte, wo gegenwartig bas Bebaube bes Damenftiftes febt. 3m 3. 1550 wurden bem S. Wilhelm nach Angabe ber Rechnungen aus dem Sausschaße 150 Centner Silber zur Anicaffung von filbernen Tellern und Schuffeln jugefendet.

"Bas foll ich nun von feiner Gaftfreundschaft und von feinem wahrhaft foniglichen Prunte fagen ? Recht oft bat er Raifer, Ronige, Erzbergoge, Rurfürften, ja gewiffermagen fogar ben gesamten bobmifden und mabrifden Abel ju Gaftmablen, Spielen und abnlichen eblen Unterhaltungen gelaben. Debre Beifviele ber Art enthält bie bei mir vorhandene bopvelte, von zwei verichiedenen Berfaffern entworfene Rofenberger Gefchichte, wie auch bas von 2B. Brzegan verfaßte Leben beffelben. Am 16. April 1561 fam in Rolge einer gefchehenen und buldvoll angenommenen Einladung der geliebte Sohn Raifer Ferdinands I, Ergbergog Ferdinand, mit einem gabireichen Gefolge bes Abels ju Begely, einer Befigung Wilhelms, an. 3bm und ben übrigen boben Baften gur Luft batte biefer icon fruber eilig an mehren Orten ber Stadt, in ben Biesen, Balbern und Thalern eine große Babl von mannichfaltigen Gebauden errichten laffen. 2m 17. und 18. waren die Jagden, bann eine fo glanzende Dablzeit,

wie ich fie bereits beschrieben (nämlich jene bei ber britten Bermablung), bierauf Scheibenschiefen und Unterbaltung mit ver-Schiedenen Brettfpielen im Freien. Darnach wurden zwei Baren gebest, welche, nicht obne Rache und viele Berwundungen ber fie verfolgenden Sunde, bennoch diefen unterlagen. Am 19. mar ein Pferderennen, andere aber icoffen mit Armbruften nach ber Sheibe, mabrend Bilbelm bie Sieger mit foftbaren Belobnungen fronte. Dann wurden 10 Paar Sabne gegen einander gebegt, Die bis aufe Blut gefämpft. Darauf folgte bas Ringen und Wettrennen gu Bug nach Art ber Romer. Den Befchlug machte Die Aufnahme bes jungern Abels in die Gefellichaft ober Braberichaft ber Jagb, ju welchem 3wede alle Betreffenben bie gewöhnlichen Schläge auf ben Ruden (mit ber glache bes birfofangere, wie beim Ritterfclag) erhielten. Um 20. April gegen Abend wurde ein ungeheurer Bar erlegt. Der übrige Theil bes Tages war ber Rube und bem Bechen gewidmet (Bilhelm felbft trant, mit Ausnahme eines einzigen Falles in feiner letten Rrantbeit, feinen Bein). Um 21, April wurde ein noch größeret Bar mit Rafeten gebest, und bann getobtet. Ginen berrlichen Unblid gemabrten auch 15 Paar von Jagd- und Windhunden, bie mit einander einzeln fampften. Unter ben Armbrufifdugen erbielt feber Sieger vom Brn. Wilhelm 150 Thaler, ober 75 Dutaten, unter ben Schugen mit Buchfen feber einen gols benen Becher, oder wenn er es vorzog, 250 Thaler, unter ben Bettrennern ju Pferde feber Sieger 400 Thaler, im Rampfe ber Bunde murben für jebes Pagr ber Sieger 250 Thaler gegeben , julett erhielten auch die Sieger im Sahnenfampfe für jedes Paar 1000 Rarpfen jum Lohne. Befchloffen murben biefe Rampffpiele mit einer großen eifernen Burffcheibe, und wer biefe am weiteften zu werfen vermochte, erhielt 100 Thaler. Bie viel Taufenbe von Dufaten wurden auf folche Beife in wenigen Tagen burch Gaftereien und Spiele verfdwendet, wenn es fonft eine Berfcwendung genannt werden barf, bag ein reicher Fürft fie verschenfte. Daburch, besonders aber burch feine berablaffung und Gute, batte Bilbelm die Bergen Aller fo febr für fich eingenommen, bag man ben boch betheuerten Bunfo

bes böhmischen und mährischen Abels, er möchte noch lange für benfelben leben, recht oft zu hören Gelegenheit hatte, ba er die einzige Stüge und Zuflucht für die ärmern aus demselben geswesen. Uebrigens entschuldigt gewissermaßen auch schon der Reichsthum selbst seine Freigebigkeit. Denn was bei einem weniger bemittelten schon eine Ausartung derselben wäre, kann bei einem weit reichern das geziemende Maaß nicht überschreiten. (Wie klein erscheinen in dieser Rücksicht die in der Rosenberger Chronik des Propsies hermann so hoch berechneten Schulden! Iselin versiel in den entgegengesetzen Fehler, indem er sin seinem Lexiconssate: "Wilhelmus, erster Fürst von Rosenberg, habe seinem Bruder Petro, Kürsten von Rosenberg, einen großen Schaß hinsterlassen." Was mit historischer Wahrheit bloß auf die erhebslichen Besitzungen bezogen werden kann.)

Die Rosenbergischen Sandidriften geben mehre Jagben und Spiele der Art und fo glangend beschloffen an, wie ich es bereits beschrieben, besonders in den Jahren 1553, 1554, 1566, ale bie Fürften Orfini aus Italien ibn besuchten, bann in ben Jahren 1567, 1570 und am 5. Juni 1585. "Am 5. Oct. bes legtern Jahres hatte Wilhelm bas Bergnugen, bag mit ungemein boben barauf gesetten Belohnungen seine eigenen Sunde im Bettlaufe alle anderen weit übertrafen. 3m 3. 1586 wurde bei großer Babl von Gaften und mit ungemeinem Aufwande wieder gejagt, wie auch im Sept. 1589 ju Rratochwil (bei Netolig) unter Einladung eines gablreichen Abels aus Bohmen und Dabren, während auch alle übrigen Gafte nach ihrem Stande empfangen wurden und fich bochft angenehm beluftigten. Die in meiner Sanb fich befindenden Rechnungebucher deuten an, es fei bei Bilbelm gleichsam aum Gefete geworben, ju jeber festlichen Dablzeit 300 Schod Meignisch zu verwenden. Dag aber einige berfelben weit mehr gefostet baben, zeigen Babl, Rang und Sobeit ber Bafte an. Richt felten batte er ben R. Rudolf II felbft gum Bafte, noch öfter die Ergbergoge Ferdinand und Maximilian, und einigemal zu drei Tagen theile in Prag in feinem Saufe, theils in feiner Burg ju Rrummau, auch bie Rurfürften von ber Pfalz, von Brandenburg und von Sachsen, die Furften von

Braunfdweig und von Baden mit noch andern Magnaten und Grafen bes Reichs, ohne ber Roniginen und Ergbergoginen ju gebenten, worunter auch Bedwig, eine Tochter bes Ronigs Sigismund, Mutter feiner zweiten Gattin, gewefen. Bie viel ju feinen vier Sochzeitefeften mit Brauten aus ben größten fürfilichen Baufern, bann ju Morgengaben und Gefchenfen an bie fürftlichen Bermanbten verwendet worden, läßt fich gar nicht bestimmen. Am meiften bat bas Brandenburgifche Beilager getoket, weil es in Berlin gefeiert worden, wohin von ben bobmifden herrschaften Bilbelme nichts geliefert werben fonnte, fomit Alles baar ju bezahlen war. Er felbft batte einige Centurien von Berittenen von Bobmens Abel gum Gefolge, bie er auf feine Roften verpflegte, und mehre Bagen voll ber ebelfien bobmifden Jungfrauen und Frauen, welche die neue Braut erfreuen und nach Bohmen geleiten follten. Der bei feiner legten Bermablung aus frommfinniger Freigebigfeit burch brei Tage reichlich bewirtheten Armen ber Stadt Brag maren mehre Taufende. (Eruger hatte blog im Allgemeinen bemerft: Habiti misericorditer pauperes, foti vehementer eleemosynis egeni, quin et regalibus donariis culta Lauretana domus.) Ein ihii liches Baftmabl gab einft ber bantbare Berr feinen famtlichen Unterthanen, die auf eine faliche Rachricht, bag ihr Gebieter pon feinen Glaubigern gebrangt werbe, aus allen Stabten, Fleden und Dorfern bes weitläufigen Rofenbergifden Gebietes nach Arummau, wo er hof bielt, berbeigeeilt maren, um ihrt gange Baricaft ibm bargubieten. Bilbelm nabm bie Summe, Die mehre 100,000 Dufaten betrug, jum Schein an, um fie bei einer fogleich veranftalteten prachtigen Tafel, an ber er fic, wit ein Bater mitten unter feinen guten Rindern, gang ber reinften Freude überlaffen batte, jurudjuftellen. Bugleich ertheilte et einer jeben Gemeinbe irgend eine Befreiung. Bobl batte ber eble Mann recht, wenn er ju fagen pflegte: Meine Unterthanen lieben mich fo febr, bag ich nirgends ficherer fclafen fonnte, als im Schofe eines feben aus ihnen." (Cornova a. a. D.)

Belde Summen mußte er nicht auf die ihm aufgetragenen Befandtschaftereisen perwenden? Zwar wurden fie auf fonige

liche Roften unternommen, boch zeigt es fich in ben Rechnungen, baß Wilbelm noch einmal fo viel aus feinem eigenen Schape binguthat, indem er gerade besmegen bagu gemählt worden, weil er folde Auslagen felbft ju bestreiten vermochte, und bie foniglichen Rechnungeführer felbft bas allernothwendigfte nur fparfam und ungern verabfolgten. 3m 3. 1556 reifte er gum Reichstage nach Augsburg, im 3. 1563 jur Kronung nach Pregburg, und zwar in Begleitung von 200 auf feine Rechnung gang gleich gefleibeten Rittern, im 3. 1569 jum Fürftentage nach Brcelau, im 3. 1572 ale Befandter nach Sachsen, in die Pfalz, nach Brandenburg und Polen, im 3. 1573 abermale nach Polen, welche Reife, Beuge ber Rechnungen, an 40,000 Bulben gefoftet bat. Der 3med ber Reife, bes Ergbergoge Ernft Babl jum Ronig von Polen, war nicht zu erreichen, und fcreibt be Thou von bem faiserlichen Gesandten: »C'étoit un homme savant, mais peu propre à toucher les auditeurs.« Bieberum reisete Bilbelm im 3, 1573 mit großem Gefolge nach Innebrud, und in bemfelben Jahre auch noch ju allen Rurfürften, wodurch er Rudolf II Die Raiserfrone versicherte, im 3. 1576 neuerdings nach Polen, im 3. 1577 nach Schleffen, im 3. 1581 nach Sachsen, im 3. 1587 als Bevollmächtigter bes Raifers nach Brunn jum mabris fchen Landtage, im 3. 1588 jum Rurfürften von Sachfen, im 3. 1589 wieder nach Polen, wo er unter Mitwirfung bes bortigen avostolischen Runtius bie Befreiung bes von Zamopfti gefangenen Ergbergoge Maximilian bewirfte, Diefe lettere Gefandtichaft . hatte er febr ungern übernommen, jumal ber Ergbergog burchaus gegen feinen Rath ben Ritterzug angetreten batte, boch feine Liebe ju bem Befangnen besiegte febe Abneigung. Wilhelm baubelte, wie fonft, auch biesmal redlich und treu, erfreute fich in einer ichmeichelhaften Bufdrift bes beißen Dantes Maximilians, und erhielt, um was er gebeten, nämlich bas fonigliche Bort, fünftig nie mehr ju Befandtichaften verwendet ju werden.

"Bas foll ich nun über die von ihm geführten Bauten fagen? Fürwahr, schon ihre bloße Aufzählung fönnte zur Bermuthung führen, daß er durch dieselben verarmen mußte. Nicht fprechen will ich von den durch ihn um mehre hundert tausend Gulden erkauften neuen Bestsungen, von dem Glanze seines

Sofes und feiner Dienerschaft , von feiner mufitalifden Sauscapelle, die er feit bem 3. 1552 unterhielt, u. f. w. Als einen erfahrenen Baufunbigen bemahrt ibn fcon bas Rrummauer Solog mit Ausnahme bes alten Thurms (ber andere Thurm ift auch fein Bert); jablreich find die Burgen, die ich in Deftreich, Ungern, Stevermart, Dabren, Sollefien, Bobmen u. f. w. gefeben. Aber ber ju Rrummau gleicht - mit Ausnahme ber foniglichen ju Prag auch nicht eine einzige an Umfang und an Pracht. Dan follte glauben, zwei Burgen por fich zu feben, bie von zwei erlauchten Fürften zugleich bewohnt werden fonnten, ohne daß einer bet andern beschränfen murbe. Jeber batte feinen eigenen Sofraum, feinen Barten, feine Stallungen, jebe Furftin ihr besonderes Appartement. 3m 3. 1556 ließ er bafelbft aus Quaberfteinen ben einen berrlichen Sommerfaal in italienischem Beschmad et bauen. In Wittingau verdantt ber größte Theil ber Burg fein Dafein ibm. Noch bisber flaunt man die Pracht ber bortigen Tapeten an. Sier fand ich, mas ich fonft nirgends gefeben, Sonnen-Uhren an ben Bimmermanden mit Sulfe ber Steingefinfe an ben Fenftern. 3m 3. 1553 begann er auch ben bortigen unter irdifchen Bau mit prachtvollen Gewölben. In Raudnig hat fein Tod viele koftspielige Unternehmungen unterbrochen. (a latere), einen von der Stadt Krummau entfernten Theil derfels ben, ließ er burch neue, im Amischenraume errichtete Saufer so mit berfelben verbinden, bag nun beide ein einziges Gange bilden. Der Kafangarten zu Wittingau wurde im 3. 1565 angelegt, zwei Kirchen in ber bafigen Borftabt baute er vom Grunde aus. (Ueber bies lettere fagt die Rosenberger Chronif umftandlicher: "Anno 1558 bat S. Wilhelm die Wittingquer Borftadt erbaut und ein (jebes neue) Saus verfauft um 70 Schod. Bur Angabe mußten erlegt werden 6 Schod, bernach jahrlich brey Schod. Auch bat er Stud gießen laffen, und zu Sobenfurt Pulver machen. 1576 bat Bils belmus bas Sacellum bes beil. Egibil und bie Rirche St. Elife beth zu Bittingau in der Borftadt von Grund aus bauen laffen, welche den 16. July Antonius, ber Prager Erabifchof, bepbe consecrirt hat. Dann weil der Swiet-Teich (Belt-Teich) Die Rirden St. Elifabeth, fo vormale auch in ber Borfiabt, wo icht

ber Swiet-Teich, gestanden, famt bem Spital überschwemmt und ausgetränft, bat fie S. Bilbelm in bas Ort, wo fie noch beute fieht, transferiren laffen.") Bom 3. 1567 an wurden viele neue Teiche errichtet, welche mehre Taufend Dufaten fofteten, ba bie Raume bagu ben landleuten abgefauft und feber Schabe benfelben erfest werben mußte. Solde Dinge will ich als minber wichtig und glangend übergeben, wofür man fich mit meinen Rechnungebuchern berathen moge. (Bon bem ansehnlichften Teiche bei Wittingau bemerkt bie Chronif: "Anno 1584 ben 10. Febr. bat vorgedachter Rosenbergische Sauptmann Jatob Rratin ben Rofenberger Teich gemacht, und bat ben 24. Day benfelben mit Baffer angelaffen, boch bat er felbiges 3abr feine Berfection nicht erlangt." 3. Schaffer befdrieb ibn im. 13. Th. feiner Topographie, S. 94. Roch bisher gibt es in Bittingau Leute, Die fich ju erinnern wiffen, daß er in feiner gewöhnlichen Spannung bis an Die Stadt reichte, mabrend man gegenwartig über eine Stunde weit von ber Stadt burd Meder, Biefen und Dorfer ju geben bat, um an fein Ufer ju gelangen. Gehr intereffant mare mobl eine grundliche Beleuchtung ber neueften Leiftungen Sr. Durchlaucht bes regierenben gurften und Bergogs Joseph von Schwarzenberg fur benfelben, die feboch nur von einem Sachtundigen geliefert werben fann.)

"Der Prager Garten am Rosenbergischen Sause zwischen den Burgmauern war so herrlich, daß selbst sein Nebenbuhler in diesem Fache, K. Rudolf — dem die Gartenkunst eine Beseligung zu sein schien und auch war — gestand: Er habe in diesem kleinen Raume nichts mehr zu wünschen. Aber das kostarste seiner Werke war der Netoliger Thiergarten, den er Kratochwild benannte, als ob er sagen wollte: Verkürzung der Zeit (setz Kurzweil). Die Rechnungen bezeugen es, daß mehr als 100,000 Gulden zu demselben verwendet worden; 2 böhmische Meilen im Umsang haltend, nahm er den Raum von 5 ganzen, 2 halben Dörfern und 44 Gütern ein. Und damit er desto kost barer würde, wählte Wilhelm einen Moorgrund dazu, so daß die Grundseste des Schlosses auf Pfählen ruht. Im J. 1585 ließ er daselbst auch mehre äußerst kunstreiche welsche Spring-

bennnen errichten. Die bornige herrliche Capelle ber Anter Gottes hat ber apoftolijde Runtins Pozzo am 20. Juli 1589 mit ausgezeichnetem Glange und bei einer großen Bahl mi Gaften eingeweiht. Der Garten, nach ber Anlage bestimmt, ben fonigliden Garten in Brag ju verbunfeln, fam nicht wie Canbig jur Ausführung. Das Befuitencollegium batte Bilbein amerft in Bittingan begrundet, nach ber Sand aber nach Arunnen übertragen und befonders mit Lebensmitteln reichlich begalt. (Hinc illae lachrymae ber Chorberren ju Bittingan und Sorbes in der Rosenbergischen Chronif. Cornova geftand, die Jesuite wußten fich nicht wenig bamit, bag es gerabe bie brei erfin Manner der bobmischen Ration waren, welche ibren Orben, feitbem er von Kerdinand I in die Sauptftadt bes Ronigreicht eingeführt worden, die erften brei Collegien im gande, in den brei Sauptörtern ihres Familiengebietes gestiftet haben: Bilbeln von Rofenberg ju Rrumman, Georg von Lobfowig ju Romotan und Abam von Renhaus zu Renhaus.)

"Glaubt man vielleicht, bag Bilbelm burch folde Auslagen in Berlegenheit gerieth ? Richts weniger, fondern er lief bei feinem Tobe Saus und herrichaften im beften Stande gurid. (Seine Liebhaberei ber Aldymie ift wohl nicht aus Sabfudt ober Noth, sondern größtentheils aus bem bamaligen ziemlich allgemeinen Zeitgeifte berzuleiten. Der Erfolg war - ber gewöhnliche.)" Balbin fagt fehr lafonisch folgendes barüber: »Unum alchymiae studium in eo probari non potest, in quo prope ad insaniam processit, visusque est ridiculus, passus jam extrema aetate, sibi a Claudio Sirro, Anglo homine, & Briejan fagt : Romano, und führt auch die wunderlichen Bedingungen seiner Anstellung an: \*imponi asserente, aureos nummos in terra certa infossos, certisque aquis rigatos, velut plantas posse crescere. Seminavit igitur, sed nunquam aureas plantas vidit crescentes Wilhelmus. Quippe bonus vir Claudius, non exspectata messe, quadam nocte, e fossis omnibus aureis, ipsas radices et auri semen et granum abstulit, et inobservatus in Angliam profugit. « Noch will ich, fabrt Balbin fort, ctwas Angenehmes ergablen, mas hierber gebort und furg vor

feinem Tobe fich ereignete. Darans wird man zugleich erseben, bag oft große Dinge von einem einzigen Augenblide abbangen. und bag bie Dichter weife banbelten, als fie bie Belegenheit nur vormarte mit loden geziert, rudwarte aber fablfopfig foilberten. Der Beichtvater Bilbelms, aus bem Orden ber Gefellfchaft Jefu, bieg Lufas Perger, und war ein Dann von alter Rechtlichkeit. Diefen ließ Wilhelm, als er bem Tobe fich naberte, von Rrummau nach Prag fommen. Rach Bollbringung beffen, was ber Seele Beil und jener fdwierige Schritt erheischt, fagte ber Rrante : "Pater Lufas, ich fterbe ohne Leibeserben. Dein, wie ihr wift, burch Theodor Bega in Frankreich gur Regerei verführter Bruder baft euch febr. Diefen mußte ich nach unfern Sausgefegen jum Erben ernennen. Dein und euer Collegium in Rrummau liebe ich wie eine garte Tochter. 3ch babe es für die in Bohmen wirfende fatholische Rirche errichtet. Bas an meiner Freigebigkeit vielleicht noch abging, mag bies lette Befchent erfegen. Betet nun ju Bott für mich, und nehmet biefe Rifte mit," wobei er auf eine große am Bett ftebenbe Rifte beutete, in ber fich 70,000 Bulben befanden (aus benen feboch Schiffner, nebft einer willfurlichen Entftellung ber gangen Ergablung, blog 17,000 Gulben machte). Der für Dinge ber Belt offenbar unbeforgte Beichtvater aber ermiderte : "Ferne fei es von une, o bober Berr! bag wir noch mabrent Gures lebens erben wollten. Diefer Bebante fann nur aus einem nieberschlagenden Gefühle entftanden fein. Seid guten Duthe, bald werben wir Euch gefund und frob in Rrummau mit einem gu Eurer Chre verfaßten Schauspiele begrußen." - "3ch fage es noch einmal, P. Lufas! (verfette ber Rrante) nehmt, was euch bargeboten wirb. 3ch will euch einen Wagen verschaffen, ber biefe Rifte binab in euer Collegium bringt. Rebmt und behaltet fie. Schon fühle ich ben fich nabenden Tod. hat er mich ereilt, wird Alles verwirrt." D. Lufas bagegen entschuldigte fic noch immer und meinte, er wolle mit bem D. Rector fich berathen, und finde biefer es thunlich, jene Rifte des Rachts übertragen laffen, um jebe Gelegenheit ju Reibe ju befeitigen. "Benn es euch fo gefällt, fagte Wilhelm, fo thut es auch. Allein mich

werbet ihr kaum mehr am Leben sinden." Und was er geahnt, geschah, indem er an demselben Tage beim Untergang der Sonne, in Abwesenheit des Beichtvaters entschlies. Als der Ruf hiervon in Prag sich verbreitete, sprach P. Lufas mit Wilhelms Bruder, Peter Wos, über senes Gescheuk. Doch dieser erwiderte, was schon früher zu befürchten war: der lebende Wilhelm habe Alles geben können, der todte -- gebe nichts. Solchen Erfolg hane Wilhelms letzte Freigebigkeit und seines Gewissensraths eble Berzenseinsalt erzeugt. Das den händen einmal entronnene Gold kehrte nie wieder in dieselben zurück, und bewährte auf solche Weise, daß es zum Geschlechte der unsichtbaren Dinge gehörte."

S. 6. Sein Tob und Leichenbegangnig. Wilbelm verschied - nach mehren zeitweiligen Unpäglichkeiten, besonders nach ben Todesfällen seiner Gattinen - am 31. Aug. 1592, in ber 24. Stunde tes Tages, und gwar an der Bafferfuct. Der allgemeine und tief gefahlte Schmerz über feinen Berluf fprach auch burch folgende Trauerschriften fich aus: Epicedia in obitum inclyti et illustris herois etc. ab academia Pragensi scripta. In 4. — Illustrem heroa etc. Rosenbergicum collegium soc. Jesu Crumlovii luget. In 4. Samt einer Leichenrete des Jesuiten Joannes Rotarius. - Nicolai Rakovii Soc. Jesu oratio in exequiis etc. Pragae, 1592. In 4. Gehalten an bie bochlöblichen Berren Stande Bohmens in der St. Thomastiche am 7. Nov. — Das befannte De mortuis non nisi vere bat fich bei ihm badurch bewährt, daß er nach seinem Tode öffente lich Pater Patriae« genannt worden ift. In einigen Tagen nach feinem Tode wurde feine Leiche in die benachbarte Rithe jum b. Georg getragen und dafelbit von Rofenbergifden Soffeuten bewacht. Diefe Rirche war inwendig gang mit fowarzem Tuche ausgeschlagen. Bahlreich waren bie ftete brennenden weißen Bachtferzen und die täglich gelefenen b. Deffen. Um 26. Det. wurde Die Leiche mit absichtlichen Umwegen burd verschiedene Baffen und Plage über die Schloffliege in die Kirche aum b. Thomas auf der Rleinseite getragen. (Die Chronit führt bloß folgenden Umftand an, ben auch Ernger bemerfte: "Als die Leiche ans

bem Brager Schloß in bie Rirche St. Thoma auf die Rleinseite geführt worben, und por ber Sauptfirche St. Biti vorbeipaffirte, ift ber Somengel aus ber Gloden, auch ber Beiger von bem großen Uhrmerte berausgesprungen und auf bie Erd gefallen." Schiffner aber bat die Beschreibung Diefes Leichenzuges, wie faft Alles, ungemein entftellt.) Den Anfang bes Buges machte bie gablreiche fleine Schuljugend aus ben Lehranftalten ber Jesuiten. Auf diese folgten die Choraliften bes Prager Domes, die fleinere Brubericaft ber b. Jungfrau Maria aus bem Jefuiten. Collegium mit grunen Rergen, die Brudericaft bes allerbeiligften Rronleichnams von St. Thomas mit rothen Rergen, Die größere Bruderschaft ber Alumnen und Priefter mit gelben Rergen, Die Conventualen ber Minoriten von St. Jacob und bie Capitularen bes f. Pramonftratenferftiftes Strabow. Un beiben Seiten berfelben gingen etwa 2000 Krummauer Unterthanen und Berg-Inappen, alle mit einer rothen Rofe, als bem Rofenbergifchen Mappen, an ibrer Rleibung, lettere auch mit brennenden Campen. Dierauf folgten alle Beamten von famtlichen Rosenbergischen Berrichaften, bann bie taiferlichen Symphoniften, bas hochwurbigfte Domcapitel mit gelben Rergen, ber Abt bes Stiftes Strabow als Vontificant mit mehren Diaconen und Gubbiaconen , vier Leichenfahnen aus ichwarzem Damaft und vier Trauerpferbe. Mun tam ein ebles, in fcmarge Seibe gehülltes Rog mit 5 in Gold gestidten Bappen, movon eines an ber Bruft und zwei an jeder Seite fich befanden, eine Fahne aus fdwarzem Damaft mit bem großen Rofenbergifchen Wappen, ein zweites bobes, eben fo verziertes Rog, eine Sabne aus fdwarzem Damaft mit bem Rosenbergischen Reiterwappen und ber Decoration bes gol= benen Bliefes, ein brittes eben fo vergiertes Rog, endlich bie eigentliche Trauerfahne aus boppeltem schwarzen Seibenftoffe ohne Bergierung. Bum Tragen der Rabnen und jum Subren ber Roffe murbe ber ausgezeichnetfte Abel gemählt, und baben feine Mitglieder dem Rurften bes Abels millig biefe lette Ebre ermiefen, wie benn auch bie vornehmften Edlen ju guß fich einfanden. Auf fdwarzen Polftern trugen Graf Schlid bie vergolbeten Sporen, Abam von Balbftein bas Schwert, Albert Smirgigfy ben vergolbeten, mit fowarzen und weißen Nebern verzierten Belm, Man Sallus Povel von Lobfowig bas Rofenbergifche Bavben, Ann son Seernberg bas golbene Blies. Die Leiche felbft murbe mit 30 Verfenen aus bem Ritterfiande getragen. Die Bahre war mit fdwarzem Damaft bebedt, in bem ein langes weißes Rreug und fed in Gold geftidte Rofenbergifche Bappen fich befanden. Raiferliche Soldaten au Rug und au Pferbe geleiteten fie an beiben Seiten. hinter berfelben ging Bilbelms Bruber, Bettr Bot, geftast auf zwei Begleiter aus bem Ritterftanbe. Der oberfte Reichofangler, Abam von Renbaus, murbe in einem Gefiel getragen. In feiner Seite ging Bilbelms Reffe, Graf Johan Bring, und andere Großen, ale Freiherr von hofmann, Joachin von Reubaus, Graf Kurftenberg, Ubalrich Bovel, bann bet Flerentinifde Gefandte, rechts von Georg Popel von Coblowis, linfs von Paul Sixt Trautson begleitet, und in langer Reihe ber abrige Abel mit feinen Sofberren. Run erft begann ber meibliche Bug unter bem Bortritte ber Dienerschaft. Spine befand fic, von zwei boben Berren geführt, Die trauernte Bittwe. 3br folgten, auf Dieselbe Beise geführt, Die übrigen nachken weiblichen Bermanbten und über 600 abeliche Rranen. Es murbe ju lange mabren, auch die Bergierungen ber Riche gum b. Thomas und bie Uebertragung ber von vielem Abel ju Pferde, wie auch von 500 in Tranerfleidern gehüllten Unterthanen begleiteten Leiche nach Rrumman, Die Feierlichfeiten bas felbit u. f. w. - wie Brzezan es that - ju befdreiben. Die Beisebung in ber bortigen Pralaturfirche por bem Socialtare ging erft am 10. Dec. por fic.

5. 7. Sein Grabmal. Dort ließ Peter Bof ein Raufoleum errichten, das viele funftvolle Bilder aus Erz (nämlich getriebene Aupferplatten mit biblischen Darftellungen, wovon einige noch bisher in der Hohenfurter Abtei sich besinden) ente hielt, über 3000 Schod Meißnisch koftete und deffen Ausführung dem Arummauer Magistrate überlaffen worden war. Rach dem Zeugnisse Erugers (dem jedoch von der bei Schiffner erwähnten frühern Uebertragung dieses Densmals durch den dafür abges sesten Rector Chanowsky nichts befannt gewesen) befand sich

oben auf biefem Grabmale, mittelft eiferner Rlammern an basfelbe befestigt, auch ein großes aus Alabafter verfertigtes Rog mit feinem Reiter. Da es jedoch für feine Unterlage ju fcmer und burch ben ju befürchtenden Ginfturg für Priefter und Bolf am Bochaltare gefährlich war, wurde es icon vor Crugere Beit von jenen, die bagu berechtigt maren, berabgenommen. Bobin es bann gelangt, ift nicht befannt. Bie fcagbar murbe nun eine treue Darftellung bes Bangen fein, mare es Jemanben in ben Sinn gefommen, fie vor ber Beseitigung beffelben verfertigen ju laffen. Der an ber Epistelseite angebrachte Grabftein batte folgende Juschrift: Guilielmus Ursinus, domus Rosenbergicae Gubernator: aurei velleris eques D. D. Imperatorum Ferdinandi I et Maximiliani II a consiliis nostro Rudolpho etiam ab arcanis, supremus regni Burgravius. Pragae pridie Cal. Sept. M.D.X.C.II. aetatis suae LVII. vita functus. Cujus anima Deo vivat. Innen an ber Evangelienseite: Anna Maria, marchionissa Badensis, comes in Spanheim et Philiberti, marchionis Bad. com. in Spanheim, et ducis Bavariae Alberti sororis filia Guilielmi Rosensis conjux, obiit Trebonae An. MDXXCIII. die XXV. Aprilis.

In der darunter befindlichen Gruft maren beide Leichen. und zwar jebe in zwei bolgernen und in einem ginnernen Sarge. beigefest. Ale um bae 3. 1788 auf hobern Befehl jene beiben Grabfteine befeitigt werben mußten, bat man auch biefe Garge geoffnet, und die barin gefundenen Roftbarteiten jum Bortbeil ber Rirde verfauft. Das Cifterzienferftift Sobenfurt erhielt bas goldene Bließ, d. h. einen abnlichen, jum gewöhnlichen Gebrauche bestimmt gewesenen Topus beffelben, famt ber bagu gehörigen, zwei Schub langen, funftreich gearbeiteten golbenen Rette, und Bilbelms Leichenring. Diefer lettere ift etwa 3 Ducaten fcmer und besteht aus einem einfachen, blos eine Linie breiten, ohne Bwifdenraume viermal um ben Kinger gewundenen und jufammen gelötheten Goldreif mit vorragendem Anfang und Ende. Die darauf enthaltenen Buchftaben wurden por bem Bufammenwinden berfelben an beiben Seiten eingeschlagen und bilben folgende Borte, beren Bahl vermuthlich blog dem Golbarbeiter

aberlassen wurde. An der Außenseite, von unten nach eien gelesen: + Jesus + crucem + pro + nobis + subiit + et + stans + in + illa + sitivit + fossis + clavis + sacratis. + An der innern Seite, von oben nach unten gelesen: + manibus + pedibusque + latere + Jesus + autem + transiens + per + medium + illorum + ibat. + Als ein ausgezeichnetes Andenken an der größten Mann aus dem Stamme seiner frommsinnigen Sissen, und in dieser Hinscht als ein unveräußerliches Heilighun, werden Bließ und Ring noch bisher in der dortigen Absi verwahrt.

S. 8. Seine Urfunden. Wie ansebulich die Babl br von Bilbelm von Rofenberg und für benfelben ausgefertigin Urfunden, Briefe u. f. w. (ale Quellen und Beilagen ju einer eigentlichen Biographie beffelben) fein mag., lagt aus feinen Birtungefreife, aus dem großen Umfange feines Gebietes und aus feiner 40jabrigen Berwaltung beffelben fich ermeffen. Brein bat nur einige wenige angeführt. Die übrigen befinden fich in ben Ardiven ju Bittingau, Rrummau, Protiwin, Gragen, Bebei. furt, Raudnig u. f. w. wie auch in jenen ber feinem Saufe juftebenden Stadte und Darfte, welche ibre wichtigften Rechte und Befreiungen größtentheils nur ibm zu banten batten. Ihitt benen, die bisher befannt geworben, burften folgende Stude bit intereffanteften fein: Ein Schreiben bes Paffauer Rurfbifof Bolfgang vom 3. 1552. Der Rarifieiner Burggraf Joacim von Reuhaus fiftet einen Bergleich zwischen Bilhelm und ben Abte Johann bes Pramonftratenferftiftes Dublhaufen mit ben dortigen Convente wegen bes Patronates ber Pfarre Raplis, bas bie letteren bem erftern um 60 Schod Deign. überlieft, 1552. Wilhelm erfauft von Joachim von Reuhaus bie bert foaft Winterberg um 12,000 Schod bohm. Gr., 1554. Privi legien und Statuten ber Rrummauer Bergleute fur Die nachften 15 Jahre, 1555. Gutachten bes Doctors ber Rechte Chriftopl Bobel und ber gesamten suridischen Kacultat an ber leipist Universität über den Borfis Bilbelms von Rofenberg por ben Fürsten von Plauen auf ben bohmifchen Landtagen, 1556. Ent speidung weiland Sr. Maj. R. Ferdinands I und ber hohlbbl.

Hehre Zuschriften des böhmischen Statthalters, Erzberzog Ferdinand, an Wilhelm von Rosenberg, theils wegen eines persönlichen Zuges gegen die Türken, theils wegen Uebernahme des böhmischen Burggrasenamtes nach dem Tode Adams von Sternberg, von verschiedenen Jahren. K. Ferdinand I verpfändet Wilhelm gegen 4000 Sch. pr. Gr. die Zölle zu Prachatig und Winterberg 1562. Ein italienischer Brief des Franz Sansovino aus Benedig wegen Wittheilung der zur Bearbeitung einer Ursinischen Genealogie ersorderlichen Materialien, 1562. Wesentliches scheint aber Wilhelm nicht eingesendet zu haben, denn Sansovino in seiner Historia di casa Orsina, fol. 135 und Degli huomini illustri della casa Orsina, fol. 92, beibes Benedig, 1565, sol., gedenkt Wilhelms und seines Oheims Heinrich nur im Borübergeben, in wenigen Worten.

Bie febr Bilbelm icon fruber fich bemubt batte, ben Borbang ju luften, ber feiner erlauchten Abnen bunflen Urfprung barg und noch immer bitgt, beurfundet nachftebender, in einem Rosenbergischen Epistolar-Cober vorkommender, von ibm eigenbandig entworfener Brief, ber zugleich ale Probe feiner Latinitat nach feinem gangen Inhalte bier folgen mag : Illustri ac magnifico D. D. Francisco Ursino, perpetuo comiti Blagniae (Blagar, in Arcatica) etc. D. consanguineo suo charissimo S. P. D. Etsi non dubitem, Illustris ac magnifice comes, me facile apud Tuam magnificam dominationem in temeritatis suspicionem incurrere posse, eo quod ad Te veluti ignotum et nunquam mihi antea visum scribere audeam, verum cum a multis aliis, tum imprimis a magnifico D. Francisco comite a Turri, serenissimi Ferdinandi, archiducis Austriae etc. curiae praefecto, tam virtutis ac morum Tuorum mansuetudinem, quam humanitatem praedicari saepius audirem; tum quod is Te ex illustr. principum Ursinorum familia oriundum atque progenitum esse autumaret: nequaquam intermittendum putavi, quin eo nomine Tecum saltem literis notionem contraherem, illisque Tuam magnificam dominationem, tamquam amicum et consanguineum suum, salutatum et oratum haberem, ut me quo-

que in amicorum et consanguineorum suorum numerum referre velit. Cum quo, si aliquando oportunitas daretur. utinam ea, quae ad familiarum notitiam ineundam, et conjunctionis nostrae per generis vinculum memoriam perpetuandam spectare viderentur, coram potius, quam per literas fieri possent, esset mihi longe gratissimum. Quamquam autem et illustres praedecessores Tui, principes Ursini, multis jam elapsis temporibus, majores meos pro hominibus ex illorum genealogia ortis habuerunt et recognoverunt, quod non solum armorum et clypeorum, quibus iisdem majores mei ab antiquis ad haec usque tempora sunt usi, conformitate probari, sed etiam amplissimarum literarum fide et testimonio ipsorummet principum uberrime doceri potest adeo, ut in nullam neque apud me, neque alios veniat dubitationem (Fragmente aus dem Sobenfurter Refrolog S. 57 im 6. B. ber Abbandl. ber f. bobm. Befch. ber Wiffensch.), tamen praeteritis temporibus propter bellorum et incendiorum incommoda, quae (fatt quibus) illustres majores mei, magna nimis jactura suarum arcium, oppidorum, atque castrorum sunt oppressi; multarum rerum, quae chartaceis monumentis continebantur, memoria interiit, sic et hujus quoque rei, magna ex parte intercepta est recordatio, ita, quod non certo inveniam, qua tempestate el quo imperatore Romano aut quibus de causis, antiquissimi illi Ursini, ducendae forte alibi coloniae causa - antiquissimo Romanorum more — in diversas orbis regiones ex Italia sunt profecti. Cum itaque ditiones Tuae ac majorum Tuorum arces, oppida, et castra; meliori forsan potitae fuerint quiete; atque idem D. comes a Turri, inter cetera laudum Tuarum praeconia hanc valde celebraverit, nimirum quam sis antiquitatis studiosissimus, et ego in meis archivis hac de re, quam dixi, non plene doceri possum. Tuam magnificam dominationem obnixe rogo, ut libros memoriarum, quos habet, revolyere, et in bibliothecis cancellariae suae quaerere jubeat, ac si quid ejusmodi, quod ad ejus rei memoriam investigandam pertineat, inveniret, mihi communicet, ut et ego collatis cum his, quae adhuc post tet olim perpessas ruinas apud me inŝ

ē

ţ

ū

;

1

tegra remanent, pleniorem desiderii mei notitiam habeam. Quam diligentiam, ex quo ad communem nostram Ursinorum domum et familiam illustrandam pertinere videtur, aeque Tuae magnificae dominationi atque mihi cordi esse debere opinor, prout non dubito, quin pro magnitudine virtutum Tuarum, quibus Te praeditum esse constat, precum mearum rationem sit habitura. Tantum enim de Te ac tota familia Ursinorum mihi polliceor, quantum ab omnibus vobis amicis et consanguineis meis, citra ambiguitatem praestari potest. Cui ego vicissim, et omnibus vobis semper, velut is, qui Tui ac totius nostrae communis familiae est studiosus et amans consanguineus, omnia mea officia prompta simul atque expedita offero. Data Pragae, metropoli regni Bohemiae, sexta die mensis Decembris, anno gratiae 1558. Bene valeat Tua magnifica dominatio. Wilhelmus de Rosenberg m. p. Erfolg wurde nicht befannt. Doch mar nach einer von mir erft por furger Beit und blog jufällig gemachten Beobachtung bie von ben Rosenbergern und ihren famtlichen Berwandten, fo lange wir fie tennen, im Bappenicilde geführte Blume feine eigentliche Rofe, fondern die erft feit wenigen Jahren in Bobmen beimatblich geworbene sogenannte Vinca rosea mit ibren an ben Seiten gerundeten und in der Mitte jugefpigten fünf Blattern (vielmehr eine Misvelbluthe), ein Umftand, ber weit mehr auf ibre italifde, als auf bie von Ginigen vermuthete beutsche Abfunft berfelben bingubeuten icheint.

Eine große Jahl von urfundlichen Berleihungen bes Tischtitels für Priester, aus verschiedenen Jahren, z. B. für Wenzel
Kruffina aus Nepomut in Böhmen, vom 21. Juni 1557, u. s. w.
R. Maximilian II ernennt Wilhelm zum bevollmächtigten faiserlichen Commissair beim schlesischen Fürstentage 1565. Bersicherung R. Maximilians II wegen ber durch Wilhelm für S. Mas.
dem Markgrasen Johann von Brandenburg geleisteten Bürgschaft
über 120,000 Thaler, 1569. Berschreibung der Gefälle in der
Ober- und Niederlausiz zur Entschädigung für sene Bürgschaft,
1569. Revers R. Maximilians II, daß das von hrn. Wilhelm
übernommene Obrisburggrasenamt die Privilegien und Freiheiten

bes Rosenbergifden Saufes nicht beeintrachtigen foll, 1570. Befehl R. Marimiliaus II an ben oberften gandrichter Bobmens, Brn. Johann Bobuflam Fel. Saffenftein von Lobtowis und feinen Brocurator Orn. Albrecht Kaufnar, ben von Orn. Bilbelm gemachten Rauf ber Berrichaft Randnig (bas beutige Herzogthum) ber f. bobm. Landtafel einzuverleiben , 1575. (In ber Gallerie von Schiffner bieg es, Bilbelm babe Raub, nig jum Gefdent erhalten.) Bilhelm von Rofenberg fauft Die herrichaft Plag von ben beiden (Brudern) Franzen wit Libichow um 50,000 So. Meignisch, 1576. Ein Schreiben bes Rurfürften August von Sachsen, bag fr. Bilbelm, nach bereits erloschenem Stamme ber Kurften von Planen, Tild und Barbe eines Burggrafen von Meißen übernehmen möcht, 1579. Enticheibung R. Rudolfe II, bag bie auf bem Rofen bergifchen Gebiete anfaffigen, einft gur t. bobm. Rammer geborigen Freisaffen von nun an erblich jum Rofenbergifcen Saufe geboren follen, 1579. R. Rubolf II forbert von bru. Wilhelm ein Gutachten über bie Reform ber Prager (Carollus ichen) Universität, 1580. R. Rubolf II bestätigt ben Rauf ber Stadt und Bergwerfe zu Reichenstein in Schleffen und bewilligt augleich, daß Or. Wilbelm mit feinen Erben und ben fünftigen Besigern dieser Bergwerfe bort auch Gold- und Silbermangen pragen durfe, und zwar unter benfelben Bedingungen, wie einf Die Fürften von Münfterberg, fraft eines Bertrages und ber Diesfälligen faiserlichen Privilegien, basclbft es thaten, 1581. R. Rudolf II bemilligt dem Grn. Wilhelm von Rosenberg jahr. lich 4 Schiffe mit Bein und Betreibe auf dem Glbftrom golfrei versenden zu fonnen, 1581. Intimation bes goldenen Bliefes für Grn. Wilhelm von Rosenberg, 1584. R. Rudolf II erlaubt bem orn. Wilhelm, die foniglichen Erpeditionen gur Beit ber Deft im Rofenbergifden Saufe vornehmen gu burfen, 1585. Recognition bes brn. Johann Rhevenbuller von Gidelberg über bie nach bem Tobe Wilhelms erfolgte Uebergabe ber vom Orben felbft erhaltenen, somit originalen und nun an benselben wieber gelangenden Decorationen bes golbenen Blieffes famt bem ball gehörigen Budje, 27. Det. 1592.

S. 9. Seine Mungen und Abbilbungen. Des Berge und Mangrechtes batten bie bobmifden Rofenberge, zeuge ber Darüber vorhandenen Diplome, lange vor Bilbelm fich erfreut. Schon R. Przemift Ottofar II hat feinem Reichsmarschall Wot von Rofenberg bie Bewilligung ertheilt, im Bereiche feiner Befigungen auf Gold und Silber zu bauen, und R. Johann genehmigte bies für bie Rachtommen beffelben neuerdings im 3. 1333. Dem bobmifchen gandesfammerer Beter von Rofenberg batte ber Lettere im 3. 1338 gegen 8750 Schod die Bergwerfe zu Reichenflein, Gule und Nevomut verpfandet. R. Sigismund erlaubte bem Brn. Ubalrich von Rofenberg (Stalit 1422) jur Befeitigung ber von ben Taboriten in Ruttenberg ausgeprägten fclechten Munge, eine fonigliche (und zwar nach einer andern Urfunde vom 3. 1436, gegeben ju Paffau am Sonntage nach Galli, Silberpfennige) pragen zu burfen. Je mehr bas Dafein biefer beiden Mungen, nämlich ber Taboritischen und ber Rosenbergifchen, burch Originalurfunden begrundet werden fann und wird, befio mehr ift es auch wohl ju bedauern, bag von beiden bisber noch fein einziges Exemplar entdedt und aufgefunden worden. Ronig Blabiflam erlaubte bem Brn. Peter - bem Binfenden - von Rofenberg und allen feinen mannlichen Rachtommen, auf feinem Erbgebiete und auf fenem bes Stiftes Goldenfron, nach febem Metalle graben und es in ober außer Landes verfaufen zu tonnen (Bubin 1513), welches Privilegium von demfelben Ronige auch auf bas Webiet bes oberöftreichischen Bramonftratenferftiftes Solegi (Plaga, böbmisch Drkolen) ausgedebnt worden ift (Preße burg 1515). R. Ferdinand I befahl, bag ber auf bem Landtage bestimmte Bergzoll (von ber Mark Goldes 2 Gulben und von ber Mart Silbere 6 bohm. Grofchen) zwar auch vom Grn. 30hann von Rofenberg (Großprior bes Malteferordens wie auch Onbernator feines Saufes) und von feinen Brubern entrichtet, aber in Bezug auf ihre eigenthumlichen Bergwerfe benfelben aus ber f. Rammer erfest werben foll. (Prag 1528.) Dem Brn. Jodoc und seinem Bruder Peter bem hinkenden - Bater und Dheim Wilhelms - erlaubte berfelbe Konig (Prag 1532) burch bie nachften 15 Jahre nach Art ber Ruttenberger Mungftatte.

und nach feiner befonbern, ju biefem 3wede entworfenen 3uftruction, bobmifde Beiggrofden ju pragen. Db fie jebed wn Diefer Bewilligung Gebrauch gemacht ober micht, muß aus Mangel jener Rungen und anderweitiger Urfunden barüber unenticieben bleiben. Bilbelm felbft, im Bergbau eben p gludlich als erfahren, und bemfelben leibenfcaftlich ergeben, tonnte biefe feine Reigung in Rrummau, Chepnow, Glifchan in Bobmen - ber zum lettern geborige Marft beifit auch Gilberberg - noch nicht nach feinem Bunfche befriedigen. Ueber ter Rrummauer Bergbau jener Beit bat Balbin (Hist. natur. Bok. p. 50) auf folgende Beife fich geaußert : "Im 3. 1521 wurde in ber bortigen St. Abalbertigrube eine gang ungewöhnliche Menge Silbers gewonnen, fo bag bie Erze fogar in Raffen peraufert wurben. Dies Gilber war reichlich mit Golb vermifcht, welches lettere ben britten Theil bes Gangen betrug. Blef in einem Quartal bes genannten Jahrs wurden aus 432 Marf Silber baselbit 140 Mart Gold geschieden. Aus freiem Antricke und mit ber bochften Gewiffenhaftigfeit verwendete ber bamalige Bubernator, Peter ber Sinfende, von 30 Ruren jedesmal 4 Aut auf Spitaler und arme Studenten, um feine Danfbarfeit gegen Gott baburch ju bemabren. Das dortige Gold mar fo rein, baf es von ben beften Rennern und Runftlern bem ungrifden foget vorgezogen murbe." Die Gilberbergwerfe zu Ratiborgies murbet im 3. 1550 eröffnet. Bei ber Probe batte ber Centner 2 Edod Deign. 27 Gr. und 4 Pf. geliefert. Da der Ertrag auf folde Beife bie Roften weit überflieg, wurde mit bem Bau fogleich begonnen und berfelbe mit noch größerm Gewinne im Berlaufe ber Beit auch fortgefest.

Indem er in seiner Borliebe für den Bergbau noch höheres in leiften begierig, benützte Wilhelm die Bereitwilligkeit der herzoge von Mänfterberg-Dels, um von ihnen die beiden an der Grenze der Grafschaft Glat gelegenen Bergstädte Silberberg — die jepisk Festung — und Reichenstein zu erkaufen. Im lettern Drte wurde ihm — nach des Aelurii Glaciographia pag. 129 — am 27. Sept. 1581 gehuldigt. Mit großem Eiser baute er nun an beiden Orten, mamentlich zu Reichenstein den sogenannten gostenen Esel, von dem

bie Schlefier fonft Efelefreffer genannt wurden. (Dag es einft faft in jebem wichtigern Bergwerfe, j. B. auch in Ruttenberg, einen Efel ober Efelsicacht gegeben, mag wohl vom Bebrauche ber Efel an bemfelben berguteiten fein.) In einem einzigen Jahre find unter Bilbelm ju Reichenftein mehr als 17,000 Stud Ducaten erbentet und ausgeprägt worden. Allein fein Bruder und Erbe, ber gleichfalls finderlose Peter Bot, verfaufte nach ber Sand auch biefe Goldgrube, und zwar an ben Bergog Johann Friedrich von Liegnis und Brieg, bem bann am 26. Det. 1599 baselbst gehulbigt worden ift. Soviel bisber befannt, bat Bilbelm 17 verschiedene Gold-, Silber- und Rupfermungen gepragt, die fich theils im Biener f. f. Mungcabinet (und zwar Zeuge des Prachtwerkes: Monnoies en or, qui composent une des différentes parties du cabinet de S. M. l'Empereur: Vienne, Trattner, MDCCLIX, wo S. 213 unter bem Titel: Rosemberg, Guillaume Ursini, Comte de Rosemberg, Bourgrave de Prague, né l'an 1535, + 1592, bie Abbilbungen von fieben verschiedenen Goldmungen beffelben vortommen), theils in ber befannten berrlichen Sammlung Gr. Erc. bes Grn. Grafen Krang von Sternberg-Mandericeib in Prag, theils in ben Sanden von Privatpersonen sich befinden, mabrend es wohl möglich mare, bag im Berlaufe ber Beit noch einige andere, bisher gang unbefannt gebliebene Stude vorgefunden werden fonnten. Go lange Se. Ercell. es nicht rathlich erachten, bie auf fenen Schat gegrundeten wichtigen Beitrage zur bobmifden Rungfunde famt ben Beidnungen ber betreffenben Stude öffentlich befannt gu geben, mag folgende, vorzüglich in ben Legenden genaue Befdreibung fämtlicher befannten Mungen Bilbelme von Rofenberg binreiden, beren bieber weber Brzegan, noch Balbin ober irgend ein anderer vaterlandischer Schriftfteller ermabnte, obgleich ibnen, besonders bem Erfteren, gange Centurien berfelben ju Gebote geftanben baben mußten.

I. Die Aupfermungen. Rr. 1. In der Größe eines Areuzers. Av. Das mit dem goldenen Bliefe gezierte Rosensbergische Wappen und die Worte: Wylom Wladarz Domu Rozmberského. N. P. P. Rev. Eine vieredigte Tafel mit folgenden

Worten in vier Zeilen: Deus fortitudo mea, et salus mes Dominus. In ber graffich Sternbergischen Mungfammlung. Rr. 2. In berfelben Große. A. Das Rofenbergifche Babben mit ben goldenen Bliefe: Wylem Wladarz Domu Rozm. N. P. P. R. Gross poczetni Kanczelarze Krumlowa Czieského. 1590. 31 ber graffic Sternbergifden Dangfammlung. Rr. 3. 3n berfelben Grofe, aber febr bunn. A. Das Rofenbergifche Bappen mit bem golbenen Bliese. Wilem Wladarz Domu Rozm. N. P. P. R. Obige Tafel mit folgenden Worten in vier Zeilen: Deus Fortitudo Mea E. Laus Mea Dominus. Dieses Stic wurde por etwa 20 Jahren im Leitmeriger Rreife aufgefunden, und befindet fich in einer bem Berfaffer mobibefannten band. Nr. 4. Etwas fleiner. A. Wie bei Nr. 2. R. Das Bernfteiniche Wappen. Polyxena z Pernsteina. In ber graffich Sternbergiichen Rungfammlung. Rr. 5. Etwas größer als Rr. 1 und 2. A. Das Rofenbergifde und Vernfteinische Bappen. Beide ums schlingt die Decoration des goldenen Bliefes. Wilem z Rozmberka - Polixena z Pernste. R. Ju der Mitte obige Tafel: Deus fortitudo mea laus mea Do. Ringsum bie Worte: Wisdarz domu Rozmbers. neivissi Purkr. P. In der gräflich Stern bergifden Mungfammlung.

II. Die Silbermüngen. Rr. 1. In der Größe eines Halbguldenstücked. A. Ein Brustbild, Wilhelm Herr z Rozend. R. In der Mitte das Rosenbergische Wappen mit dem goldenen Bliese. Oben 88, d. i. 1588. Ringsum: Fortitudo mes et laus mes Domin. In der gräslich Sternbergischen Mänzsammlung. Rr. 2. In der Größe eines Thalers, roh gearbeitet. A. Ein Brustbild mit dem goldenen Bliese. Wilhelm regierender herr des hauses Rosenberk. R. Das Rosenbergische Wappen mit dem goldenen Bliese. Fortitudo mes et laus mes Dominus. In der gräslich Sternbergischen Münzsammlung. Rr. 3. Eben so groß. A. Ein Brustbild mit dem goldenen Bliese, und unter demselben das Rosenbergische Wappen. Wilhelm. Regir. d. Hans Rosend. R. Der heilige Christoph mit dem Kinde Iesu auf der linken Schulter. Monets nova argen. Reichstein. 87. In der grässich Sternbergischen Münzsammlung. Rr. 4. Etwas größer

als Rr. 3 und sehr erhaben gearbeitet. A. Ein Bruftbild ohne das goldene Blies. Wilhelm. regierender. Herr. des. Haus. Rosenberg. R. In der Mitte das Rosenbergische Wappen mit zweit Bären, dann mit helm und Rose ober demselben. Ringsum: Eine Rose Eil: Eine Rose Mit. Eine Rose Weil. Bon diesem Stüde besigen S. Erc. der H. Graf bloß eine treue Zeichnung. Das Original ist noch immer in einer andern, sedoch befannten hand in Prag. Einige dieser Silbermünzen sommen auch versgoldet vor.

III. Die Goldmungen. Rr. 1. 3m Gewichte von bret Dufaten. A. Ein Bruftbild mit dem goldenen Bliefe. Wilhelm Guber. Dom. Rosenb. R. Gin Reiter mit gezücktem Schwerte und dem Rosenbergischen Bappen, umgeben von ber Decoration bes goldenen Bliefes. 3m Biener f. f. und im graffic Sterna bergifchen Mungcabinet. 3m lettern ift dies Stud auch in Silber geprägt vorhanden. Bermuthlich murben auch die übrigen Golbe mungen nicht bloß in Bold, fondern auch in Silber und Rupfer ausgeprägt. Rr. 2. Eben fo fcmer und groß. A. Wie bei Rr. 1. R. Das gepaarte Rofenbergische und Vernfteinische Bavven mit ben Baren, Belm, Rrone, Rofe, umgeben von ber Decoration bes goldenen Bliefes. Unten 87. 3m Biener f. f. Mungcabinet: Rr. 3. 3m Gewichte von zwei Dufaten. A. Gin Bruftbild mit bem goldenen Bliefe. Gulielm Guber. Dom. Rosen. R. Das Roseubergische Bappen mit bem goldenen Bliefe. Obenber ; Fortitudo et salus mea Dnus. Ao. 85. 3m Wiener f. f. und im graff. Sterubergischen Mangcabinet. Nr. 4. Eben fo fcmer und groß. A. Wie bei Rr. 3. R. Das Rosenbergische Bappen mit dem goldenen Bliefe, Belm, Rrone, Rofe. Monet. Aure. Reichensteinens. In ber Mitte 85. 3m Wiener f. f. und im graff. Sternbergifden Mungcabinet. Rr. 5. 3m Gemichte von einem Dufaten. 21. Das Rosenbergische Wappen mit einem Engeletopf und Krone. Guilel. Guber. (1584) Dom. Rosenb. R. Der h. Chriftoph mit bem Rinbe Jesu auf der rechten Schulter. Monet. Aur. (Ma) Reichftein. Die Buchftaben Ma befinden fich mit fleinerer Schrift zu den Rugen bes b. Chriftoph. 3m Biener f. f. Dungcabinet. Rr. 6. Eben fo fdwer und groß. M. Das

Rosenbergische Wappen mit helm, Krone und ber Decoration bes goldenen Blieses. Guilel. Gub. Dom. Rosen. R. Der heil. Christoph, wie bei Rr. 5, mit einer Rose zwischen seinen Faßen. Mo. Aure. Reichstein. Im Wiener f. f. Münzcabinet. Rr. 7. Eben so schwer und groß. A. Das Rosenbergische Wappen mit dem goldenen Bliese, helm, Krone, Rose. Wilhelm. Gub. Dom. Rosen. R. Wie bei Rr. 6. Mo. Aure. Reichstein. 87. Im gräß. Sternbergischen Mänzcabinet. Rr. 8. Eben so schwer und groß. A. Wie bei Rr. 7. R. Wie bei Rr. 6 und 7. Mo. Aure. Reichstein. 90. Im Wiener f. f. und im gräßt. Sternbergischen Münzcabinet.

Mit einem Rudblid auf das bisber Gesagte wird man ohne Zweifel fich wundern, daß weder im Stifte hohenfurt, noch in Rofenberg ein Bild Bilbelme vorhanden fei. gegen befinden fich in Rrummau (nach Berficherung bes bortigen Meb. Doct. und ausübenden Arztes, Brn. Robert Budiet) brei verschiebene, in Del gemalte, von leider ungenannten Meiftern verfertigte, mit bem golbenen Bliefe becoritte, ia ben wesentlichen Bestandtheilen fich abnliche Portrate beffelben, nämlich: 1) In der fogenannten Bildergallerie bes fürflichen Soloffes ein Bruchtud mit folgender Inschrift auf ber Rudfeit: Guilielmus Rosensis, Collegii Fundator. Boraus ersichtich if, bag biefes Stud einft ein Eigenthum bes Rrummauer Zefniten-Collegiums gewesen fein muß. 2) In ber ftabtifden Rather fanglei ein Bruchftud mit folgender, offenbar erft nach ber band angebrachten Inschrift an ber rechten Seite bes Antliges : Wilhelm Rosenberg, obiit 1592. 3) Im Gange jum Prüfungs faale ber dortigen Saupticule, in Lebensgroße, im fcmargen fpanifchen Roftum mit Barett, Salstraufe, verbrämtem Mantel u. f. w., aber ohne Inschrift. Bu einer öffentlichen Befanntmadung (wenn fie namlich feiner Beit unternommen werden wollte) durfte in mehren hinfichten vorzugsweise bas erften, and am beften erhaltene geeignet fein. Die auf ben obigen Mangen vorfommenden, nicht wenig verschiedenen Bruftbilder wird wohl Riemand für Portrats au balten geneigt fein. Die Bilt auch von bem in Rupfer gefchlagenen, einen Souh hoben,

knienden Ritter in der sogenannten Schapkammer zu hohensurt, ober dem ein auf Papier gemaltes Rreuzesbild, neben ihm aber Wilhelms Wappen mit dem goldenen Bliese, jedoch beide bloß angeklebt, sich vorsinden, so daß das Ganze die Gestalt eines Bildes erhielt. Der Ritter selbst wurde unverkennbar erst weit später bloß mit einigen Nägeln an das vorhandene Brett bessestigt, und mag ursprünglich samt dem dazu gehörigen, gleichfalls aus Rupfer versertigten und im hohensurter Aunsteabinet bewahrsten Rreuzesbilde, ein Bestandtheil vom Grabmale Wilhelms in der Arummauer Stadtfirche gewesen sein.

S. 10. Die ibm gewidmeten Schriften. Bei einem folden Manne, wie Bilbelm es gewesen, fonnte ce auch an Schriftstellern in und außer Bohmen nicht fehlen, benen bie Ebre au Theil geworben, die (banbidriftlichen und gebruckten) Kruchte ibrer wiffenschaftlichen Arbeiten ibm queignen gu durfen. Boraugeweise empfehlen fich in biefer Binficht, nebft ben bereits angeführten Bochzeits- und Trauergedichten : 1) Gine lateinische Elegic bes Mag. Nathanael Balsmannus. Viennae, 1556. In 4. 2) Die bobmifche Poftille bes fatholischen Priefters Thomas Baworowefy, gedruckt zu Olimug bei Johann Gunter, 1557, 1 Band in Rolio. Der Berfasser mag bamale ein Rosenbergifcher Beneficiat gewesen fein, ba er fich in ber ju Rrummau 1556 verfaßten Borrebe "Raplan Berny" unterschrieb. Krüber war er bobmifder Prediger zu Pilfen, in welcher Gigenschaft er einige fleinere bobmifche Berte berausgegeben bat, nach ber Sand Domberr bei St. Beit in Prag und gulett infulirter Erzbechant in Vilfen, wo er auch entschlief. 3) Eine lateinische Schrift bes Gabriel Jodoc Athefius über bie Auferstehung bes Berrn. Pragae. In 4. (Illm, 1565.) 4) Gine aftronomifde Abbandlung des bobmifden Ritters und herrn zu Radofctiow, Robowsty bes jungern von Suftirgan, über einen neuen, in ter Caffiopeja ericienenen Stern, gebrudt im 3. 1573. 5) Ein Commentar über bas Buch Ecclefiafticus. Prag bei Georg Delantrich, 1575. 1 Bb. in Fol. 6) Das geiftliche Troftgartlein bes Johann Stranensty aus Voczatef, in bobmifder Sprache. Prag bei Georg Czerny, 1576, 1 Bb. in 8. 7) Das Buch Jefus

Sirad, von bemfelben Berfaffer, auch in bobmifder Sprede. Prag bei Georg von Aventin, 1580. 1 Bb. in 8. 8) Die von Befulten Siegmund von Dienig im 3. 1577 gehaltene und gebrudte Leichenrebe auf ben Tob weil. Gr. Mai. Q. Maximilians II. 9) Die beilfamen und gar nüglichen Pracepta und Lebren ber menichlichen Gefundbeit wohl zu pflegen u. f. m. Buvor burch ben bochberühmten Porter Eliam Tobanum Hessum aus ben Galeno gezogen und burch lateinische Berfe beschrieben, nun abrt ins Teutsch vertirt, und burch luftige Rothmos ober Reimen beschrieben und im Drud gegeben burch Mag. Johannem Episcopium. Gedrudt ju Rurnberg durch Johann Roller, 1576. 1 98. in 8. 10) Die - bobmifchen - neuen Gefange über bie fonntage licen Evangelien, vom Schullebrer in Rarbafd-Nzeczicz, Symon Lomnigfy aus Bubczve. Prag bei G. M. v. Aventin, 1580. 1 Bb. 11) Das bobmifche Buch deffelben Berfaffers von ben fieben satanischen Retten. Prag. 2. Aufl. Bei Georg Rigrin, 1606. 1 Bb. in 8. Die Borrede jur 1. Auflage murbe geschrie ben zu Schebetin bei Weffelp am Faschingsonutage 1586. 12) Er pibos Pfeil, bohmifch von demfelben Berfaffer. Drag bei G. Rigrin, 1590. 1 Bb. in 8. In ber ebenfalls ju Schebetin gefchriebenn Borrede heißt es unter andern Lobsprüchen auch : »A pro milost gazyka, a naradu nasseho czeskeho: onegz se wzdycky pecowali a werne starati racite, u. s. w. 13) Doctor Benzel Sturm "Eintracht bes driftlichen Blaubens, gegen die Piffarbiten". Bedrudt zu Leitomifchl 1582. 14) Die lateinischen Erbemeriben Böhmens von Mag. Profop Lupaz aus Hlawaczow. Brag, 1564. 1 Bo. in 8. Rur ift es ju bedauern, daß ber Berfaffer, mab rend er fremde und minder wichtige Dinge weit forgfältiger behandelte, gar viele und mertwurdige Daten feines Macens mit Stillichweigen aberging, und felbft in den wenigen, die er be rabrte, große Fehler fich jur Schuld fommen ließ, 3. B. bei ber Angabe bes Geburtstages, am Ende ber Debication felbf: »Data Tustae, alias Domazlici A. D. 1584, Aprilis die 30, quae est natalis Tua. « Nachdem er Die Bergensgute, Frommis feit, Berablaffung, Milbe, Sanftmuth und Munificeng Bilbelms gegen Studirende und Belehrte nicht wenig gepriefen , fagt er

auch folgenbes über feine wiffenicaftlichen Befdaftigungen : »Constat enim; Tuam illustrissimam Excellentiam, inter ce-, tera literarum studia, cum mathematicae disciplinis, tum notitia lectioneque historiarum, numerosis quoque eruditorum poëtarum scriptis, - qui animi pastus est longe suavissimus. — et plurimum capi ac teneri, et admirabiliter delectari multivariisque reipublicae curis fessam ac delassatam mentem recreare suaviter, . u. f. w. 15) Die pom Jesuiten Sigmund von Vienis um bas 3. 1580 verfaßte und in ber Bibliothef bes Rrummauer Collegiums in ber Sanbidrift bewahrt gewefene Befdreibung Roms. 16) Endlich ein vom Sefuiten Beinrich von Vienit im 3. 1585 verfagtes Poema panegyricum. - Balbin gibt gwar in ber Boh. docta an, bag auch bas Borterbuch bes Jarofchauer Pfarrers Thomas Refchel (Ollmus, 1562, 1 Bb. in 4.) bem S. Wilhelm gewibmet worben. Allein bei bem in ber Prager f. f. Bibliothef XLV. B. 5 vorhandenen Exemplare ift bies nicht ber Kall. Rachdem icon bie literarifde Mitwelt Wilhelms Andenfen auf folche Beife gefeiert, legt auch ber weit fpatere Berfaffer des gegenwärtigen Auffages, nicht ohne rege Gefühle ber Berebrung und bes Danfes, bies Bergifmeinnicht auf ber Rose Bobmens Grab. - Alfo, etwelche Berichtigungen und Erganzungen abgerechnet, ber niemals fattfam zu belobente Millauer.

ı

Durch bes Bruders unbeerbten Abgang zur Regierung berufen, war Peter Wof von Rosenberg, geb. 1. Det. 1539, schon seit einer Reihe von Jahren mit Katharina, der einzigen Tochter von Wenzel von Ludanis, dem letten Manne seines Geschlechtes, + 1571, vermählt. Im J. 1574 für mündig erkärt, verkauste Katharina sofort das schone Gut Roseinis im Preraner Kreise von Mähren, und im J. 1593 um 110,560 fl. mähr. die bedeutende Gerrschaft Leipnis, nämlichen Kreises, samt der Prachtburg Helsenstein. Zu dieser letten Beräußerung mußte ihr Herr, durch sie 1580 in die Gemeinschaft der Herrschaft ausgenommen, seinen Willen geben. Frau Katharina starb kinderlos im J. 1601. Das Jahr vorher, Montag nach Marien Geburt 1600, hat Peter Wost mit Kaiser Rudolf II einen Bertrag abgeschlossen, frast bessen er

und und feiner befindern, zu berfen Juede entwerfenen Infrumer, elimite Beikeriden ju prägen. Di fie jebed von berem Bereiligung Bereinich gemacht eber nicht, mich and Marrie einen Mangen und anderweitiger Urfunden barüber anentitutern neiben. Balbein felbe, im Bergban eben fo punting un mingren, unt benieben leibenichaftlich ergeben, frane befe feine Amming at Krommen, Chrysen, Clifden in I men - ber gun legeren geborge Mach beist and Silberben - wa mar auf feinen Burite befriedigen. Ueber ben Francisco Brucou mier ber ber Bellen Hist natur. Boh. n be mit bigente Beife fich gelieben: "In 3. 1521 murte ut bie derigen En Mubermyrnie eine gang ungewöhnliche Binur Gibens gemorinen, fe beg bie Erze fegar in Maffen amunder wurden. Dies Geber wir erablich mit Gelb vermilat, wenne neren ber beiten Theil bei Genen beima. Blefe in unter Charma bie genammen Jabre werten aus 432 Marf Sidne Leiber auf Med Buch arbuchen. Auf freien Antriele und mie bir gemifen Beneffendefinite verwendete ber bemalier Summaren, Beier ber Guttente, von bie Anere febrimal 4 feite auf Spinien unt ume Sentemen, um feine Danfterfeit gegen Seit badurn git vertalten. Das bernar Gelb mar fo tein, baf es son der deine Kenners und Kinturn dem nagriften feber seranuan nume. Du Suberfenzweile se Aeriberzig nurben on 3 388 amfinen. Bei ber Freite hane ber Cenimer 2 Eded Mogne II Ere und 4 Pri genefen. Da ber Ettrag auf felde Beife bie Toffer wen überfag, wurte mit bem Ban fogleich begenner und berfelbe mit und griften Gewinne im Berlaufe Applicate and and and

 null und nichtig sein. Durch einen zweiten, am Mittwoch nach Lucas 1601 abgeschlossenen Bertrag überließ Rosenberg dem Raiser die Güter, deren lebenslänglichen Genuß er sich vorbehalten, zu vollem Eigenthum von Georgi 1602 an, gegen eine weitere Absindung von 210,000 Sch. M., sonach um den Gesamtbetrag von 422,000 Schock. Der Raiser verzichtete wiederholt allen heimfalls- und sonstigen königlichen Rechten auf die übrigen Rosenbergischen Besitzungen und versicherte den leswilligen Ansordnungen und den Erben des Peter Wos seinen Schus. Rur von den Bergwerfen bei Budweis und Ratiborzicz bedingte Rossenberg sich nochmals den lebenslänglichen Genuß.

Am Freitag nach Georgen 1610 errichtete Beter Bot, zwei verschiedene Testamente vom 3. 1609 vernichtend, ein brittes, bes folgenden mefentlichen Inhalts: "Dieweilen meine liebe Borfabren und herren von Schwamberg Intention und Meinung gemefen, welches auch mit voriger Erbvereinigung mit 3. Dai. Ronigs Wladislai Bewilligung confirmiret worden, mann ein Beidlecht, es feve Rosenbergifc ober Schwambergifc aus Brn. Bobuflaven von Schwamberge Lini fommend, abgeben murte, baß bes abgeftorbenen Befdlechts verbleibentes But auf bas überlebende fommen folle, welcher halben auch zwischen mir und Brn. Sang Beorgen von Schwamberg feinen Erben und nadfommenden Successorn ein Bergleich, d. d. Wittingau, Montag nach bem neuen Jahr 1610 aufgerichtet worben; alf thue ich Peter Both von Rofenberg, Regierer bes Saufes Rofenberg, als ber ich aus Gottes Onaben und Barmbergigfeit ber lette biefes Gefchlechts bin , aus dem Bertrauen , welches zwischen meinen Borfabren der Grn. von Rofenberg und bero Grn. von Schwamberg gewesen, hiemit biesem Testament folgender Bestalt testiren und verschaffen."

Er gibt bemnach die herrschaft Wittingau (141 Meile), samt bem Rlofter Forbes, ingleichen die herrschaft Neuhaus, "in zwei Theilgetheilt, dem wohlgebornen hrn. hans Georgen von Schwamberg auf Worlif, Ronsperg, Rom. Raif. Was. Rath und Obrift Land Cammerern im Königreich Bobeimb, seinen Erben mannlichen Geschlechts, und hernach beschriebenen herrn von Schwamberg,

auch bas in Prag aufm Grabichin liegende Saus (in welchem bod aber ber Berr Graf von Serin feine bequeme Bobnung, wann er nacher Prag fommt, haben folle), famt bem bei ben Mulbau-Rlug gelegenen Plat, Guthof genannt, mofelbften bas Sold aus bem Baffer gezogen, gelegt und behalten wird, forohl auch die Rundratiger bei Prag liegende Biegmathen, famt all. felbiger Schuldigfeit, welche bie Rundratiger Unterthanen bei ber Beufechsung fouldig feind, bergeftalt, daß mann ber Almachige ben Brn. Bane Beorg von Sowamberg von biefer Belt ab fordern murbe, febergeit" bie Buter auf ben alteften Sohn fallen follen. "Beboch wird ermelter herr hand Georg von Schwans berg und feine Erben mannlichen Gefchlechts, aus feiner Lini fommend, dem Brn. Georg Ehrenreich von Schwamberg und feinen Erben mannlichen Gefchlechts fahrlich 2000 Sch. DR. frafft bes zwischen mir und bem Grn. von Schwamberg aufgerichteten · Bergleiche berauszugeben schuldig fein. Wofern bee mehr befagten Brn. Sane Beorgen von Schwamberg ganger Raund, famm abgeben murbe, fo follen mehr ernannte Berricaften K. auf ben Brn. Georgen Chrenreich von Schwamberg, und nach feinem Abfterben auf ben alteften Sohn fallen. Dafern aber auch felbige Lini und fein Dannsftamm abgeben murbe, fo follen Diefelben auf feinen alteften und nachften Better aus felbigen Befdlecht aller Brn. von Schwamberg, fo lang beten Befdlecht fein und mabren wirb, fommen und fallen."

Im Falle kinderlosen Absterbens des Grafen Briny soll die Herrschaft Rosenberg gleichwie Liebiegis ebenfalls benen von Schwamberg, hingegen das Rloster Hohenfurt dem Raiser anheims fallen. Für die Begründung der Schule in der Stadt Sobieslan sind alljährlich 4000 Schod aus dem Ertrag des ersten Theils der Herrschaft Neuhaus, der niemals verkaust, verpfändet, verschndert werden soll, angewiesen. "Gedachte Schul aber solle die Rosenbergische Schul genannt werden, damit also die etwan geweste Rosenberg. durch Erlehrung des freien Studii (jedoch nach der Hrn. Bormünder, deren sünf sein sollen, Erkenntnuß) theils hastig werden möchten, es soll auch Hr. Hans Georg von Schwams berg, ingleichen der Graf von Serin schulbig sein, gedachte Iv

gend nach Ausgang breier Jahren von Anfang ihres Studii, mit einem Logbrief frei ju laffen, jedoch unter biefer Beftalt, mofern mehrbefagte Jugend bet Anfang ihres Studii bis auf 25 3abr beren Altere barinen und zwar in bemelter Soul, ober von benen frn. Bormundern anderwärtsbin ad Studia in bie gander verididet, continuiren wollte, ber folle bergeftalt Jahre freie Erlaffung befdeben, jum Rall aber diefelbe in den Studiis nicht verbarren thaten, fo foll beren freie Entlaffung von ihrer Dbrigfeit ihnen nichts gelten, ebenfalls auch jum Sall fich etwan ein autes Ingenium eines Rnabens, es fei weffen Unterthan, aus benen breien Standen sub utraque berfelbe ware, auf ber Brn. Bormunder Erfenntnug finden mochte, fo folle felbiger Rnab von ben Bormunbern in meine Rofenberg. Schul in bie Roft unb Bohnung angenommen werden. Co wollen auch andere, fo nicht frei maren, und beren Eltern und Freundschaft felbften ihnen ben Unterhalt geben wollen, biefelbe maren Bobinen ober mas andere Nation immer, sub una ober utraque, wird in gedachter Rofenberg. Soul ju lernen unverwehret fein, fondern diefelbe follen noch biefes beneficium genichen, bag fie vor lernen nichts bezablen follen.

"Meine Stipendianten aber, welche mit Roft und Wohnung in berührter Schul unterhalten werten, mas teren für eine Anzabl fein folle, wird bei ber Grn. Botmunder Billen, und nachdeme bas Ginfommen erfledet, fteben, und werden gebachte Stipendianten foulbig fein, ihnen bie Rleider und Bettgemand auf ihre Roften felber ju fchaffen. Db ich wohl ber Deinung mar, bei benen Grn. Bormunbern eine Instruction ja verordnen, was vor eine Ordnung bei benen Studijs bie Jugend in meiner Rosenberg. Soul in meiner Stadt Sobieflan observiren follte, weilen aber bas Studium fetiger Beit burd ben Segen Bottes in leichter und burch furgern Weg ju erlernen, ber Jugend Mittel vorgelegt, und foldennach bie Schuten in gewiffe Classes abgetheilet worben, fo befehle ich foldes ben von mir verordneten orn. Bormundern , bag fie mit gelehrten Leuten folde Classes abtheilen, und mas bei ben Studiis bie Ingend vor eine Ordnung observiren und halten follte, verordnen mogen. Beboch

mit biefem ausbrudlichen Bufat und meinem endlichen Billen, bamit bas Aiel und End ber Jugend Studium babin angestellet werden folle, jur Renntnuß ber lautern Babrbeit Gottes, und bald von Jugend auf in der beiligen Schrift und in bem wahren Chriftlichen Glauben. Und folle bie Jugend bafelbften in ben beidnischen Schriften fich nicht fonbere aufhalten , fonbern in unterschiedlichen Sprachen, als in ber Lateinisch, Griechisch und Bubifden, auch in benen Chriftlichen boderleuchten Epangelifden Lebrern und ber beiligen Schrift Doctorn exerciren. Und weilen fold mein ad pias Causas auf ein Großes fic erftredenbes Legat allen dreien Grn. Standen, ben Leib und bas Blut Chrifti untr beiberlei Beftalt empfangenbe, welche fich zu ber Bobmifden Confession und beren barin begriffenen Bereinigung befennen, jum beften gemacht werben, fo werben bie von mir jego verorde nete und bernacher funftige von ben jegigen und nachmalen jeberzeit successive erwählenden Rosenberg. Brn. Bormundern das felbften, was an allen breien Grn. Stanben sub utrag. um besten vermeinet und verschaft worden, wohl verfieben und beobachten, ersuche bemnach alle brei Grn. Stanbe sub utrag. baf fie über benen von mir verordneten Brn. Bormundern und biefem meinem testament Sand halten, fie meine Bormunder vertreten und fdugen mollen.

"So will ich dann in meinen herrschaften allerhand unvertestirten mobilien, Fahrnussen, Kleinobien, Silber, baare Geld und Verschreibungen besinden möchte, solches alles solle bei selbigen Gütern dem hrn. hans Georgen von Schwamberg, seinen Erben und nachkommenden Successorn zum besten verbleiben. Das Wibtingauer Zeughaus samt Geschüß, Rugeln, Pulver, Munition und andern militarischen Sachen, wie auch in der Rüsstammer alle Küriß, kurz und lange Röhr, Pulverslaschen, Spieß, helleparthen und anderes Gewehr, dasselbe alles ihm ich, daß solches bei dem Residenzschloß Wittingau stehe verbleiben solle. Weine Bibliothee aber, so zu Wittingau sit, anlangend, dieselbe solle mit einem ordentlichen Inventario nacher Sobieslan in ein vor dem Feuer wohl verwahrtes sicheres Ort, weiches bei der Schul auszubauen, gebracht, und baselbst zu künstigen

knienden Ritter in der sogenannten Schapfammer zu hohensurt, ober dem ein auf Papier gemaltes Rreuzesbild, neben ihm aber Wilhelms Bappen mit dem goldenen Bliese, jedoch beide bloß angeklebt, sich vorsinden, so daß das Ganze die Gestalt eines Bildes erhielt. Der Ritter selbst wurde unverkennbar erst weit später bloß mit einigen Nägeln an das vorhandene Brett bestestigt, und mag ursprünglich samt dem dazu gehörigen, gleichfalls aus Rupfer versertigten und im Hohensurter Runstrabinet bewahrten Rreuzesbilde, ein Bestandtheil vom Grabmale Wilhelms in der Krummauer Stadtsirche gewesen sein.

!

S. 10. Die ibm gewidmeten Schriften. Bei einem folden Manne, wie Bilbelm es gewefen, fonnte ce auch an Schriftstellern in und außer Bohmen nicht fehlen, benen bie Chre ju Theil geworden, die (hanbichriftlichen und gebrudten) Fruchte ibrer miffenschaftlichen Arbeiten ibm queignen gu burfen. Boraugeweise empfehlen fich in diefer Binfict, nebft ben bereits angeführten Sochzeits- und Trauergebichten : 1) Gine lateinische Elegie des Mag. Nathanael Balsmannus. Viennae, 1556. In 4. 2) Die bobmifche Postille bes fatholischen Priefters Thomas Baworowely, gebruckt zu Ollmug bei Johann Gunter, 1557, 1 Band in Folio. Der Berfaffer mag bamale ein Rofenbergis fcher Beneficiat gewesen fein, ba er fich in ber zu Rrummau 1556 verfaßten Borrebe "Raplan Werny" unterfdrieb. Fruber war er bohmifder Prediger ju Pilfen, in welcher Eigenschaft er einige fleinere bobmifche Berte berausgegeben bat, nach ber Sand Domberr bei St. Beit in Prag und gulett infulirter Erzbechant in Vilfen, wo er auch entschlief. 3) Gine lateinische Schrift bes Gabriel Joboc Athefius über bie Auferftebung bes herrn. Pragae. In 4. (llim, 1565.) 4) Eine aftronomifte Abhandlung bes bohmifden Ritters und herrn zu Radofchtiom, Robowsty bes jungern von Suftirgan, über einen neuen, in ber Caffippeja ericienenen Stern, gebrudt im 3. 1573. 5) Ein Commentar über das Buch Ecclefigfticus. Prag bei Georg Melantrich, 1575. 1 Bb. in Rol. 6) Das geiftliche Trofigartlein bes Johann Stranensty aus Poczatet, in bobmifcher Sprace. Prag bei Georg Czerne, 1576, 1 Bb, in 8, 7) Das Buch Jefus

Sund sen benfeben Berfuffer, auch in befruifder Stude. Party ben County seen Morenne, 1500. 1 St. in S. S) Die wa Jennen Gugunnt von Pierrit in 3. 1577 gebetene und gerufe beinembr auf ben Est weil. Et. Raj. A. Mariniliant II 5 Die berimmen und gur nighigen Pracepte und Lebren ber mminichen Geinstben wehl zu pflegen u. f. w. Juver burb der augnemmen Peter Eine Tobanem Hessum auf der rinem gengen und berie bereinische Berfe beidrieben, nun abri we Louis newe, mit burch fullige Anthuss ober Reine beideneren und an Deuf gegeben burch Mag, Johannem Episcoprom. Betrieft au Armsteig burd Johann Roller, 1576. 1 81. nt 5. Die - bespunden - neuen Gefünge über bie fonnigfichen Emmergen, som Schnichter in Rathaid-Rzerzies, Sonn Sommett aus Burche. Bung bei G. R. v. Abentin, 1580, 1 88. und ... Das betrumbe Bud beffelben Berfaffers von bei unen immenden Annen. Jung. 2. Amfl. Bei Georg Rigni, piles, 1 St. m. S. Die Bornte unt 1. Anflage wurde gefond ber in Sinchenn ber Beffete am Befchingfonntage 1586. 12) Er mine Birn, bibmi's von bemielten Berfaffer. Prag bei G. Rigift, 1344 1 32 m 3 3u ber ebenfalls ju Scheinin gefchrieben Brenche beife es mutr andern Lebsprüchen auch : - A pro milet ezreża, a munča mancho czeskeho: onega se wadycky pecovati a werne samati nacite. u. f. w. 13) Dertor Bengel Stunt Samme bes dentisten Glanbent, gegen bie Piffarbiten". Gerend zu Benematt 1582. 14) Die lateinischen Ephemeritet Surprier son Mar. Prefer Espay and Hawaczow, Prag. 1564. 1 2 ma S. Mur tit es ju bedamern, bag ber Berfaffer, mil mut er Exembe und minder wichtige Dinge weit sorgfältiger bedanteine, jur weite und merfwürdige Daten feines Dacent mit Enlidmengen übergeng, und felbft in ben wenigen, bie et fo ratene, gerge gebier fich jur Schuld tommen ließ, 3. B. bei ber Ampare bes Geburnenges, am Enbe ber Debication felbf: Pera l'estre, alles Domazlici A. D. 1584, Aprilis die 30, eine est natalis Inn. Rachtem er die Bergensgute, Fronnis fent, ferneiteten, Rifte, Sanftmath und Munificeng Bilbelmi gegen Stadernte und Gelebrte nicht wenig gevriefen, fagt !!

anno 1612 die 1. Febr. hic in tumulo patrum suorum sepultus est.

Der hiermit ihnen angefallenen unermeßlichen Erbschaft, wie benn auch darunter begriffen das in dem Testament nicht genannte, doch an sich einem Fürstenthum vergleichdare Graßen (10 Meilen), haben die Schwanberg nicht lange genossen. Johann Georgs Sohn Peter verwirkte durch seine Betheiligung bei der Rebellion von 1618 nicht nur die Rosenbergischen, sons dern auch die ausgedehnten ungemein werthvollen Schwandergischen Besitzungen, und wurde die Familie gänzlich zu Grunde gerichtet. Sehr bedeutsam heißt es darum in der Rirche des verfallenen Schlosses Schwanderg in der Grabschift eines Kindes:

Mein Geburth erfreute Schwannberg zwar; Aber all Hoffnung, und alle Freud, Der siebend dieß verkehrt in Leid. Dieß war October, welcher mir Zum Himmelreich öffnet die Thür. Also schwannberg verkehr'n in Freuden. Ao 1634.

Balbin erzählt: »Memini me circa annum 1650 vidisse aliquem ex ultimis Swambergicis Pragae ostiatim auxilia vitae poscentem. - Es folgen bie fernern Grofpriore von Strafonig: 1306 Bawor von Strafonig; Johann von Zwirzeticz ober Martenberg 1308; Berthold Graf von Senneberg 1313; Michael von Teinig 1330; Johann von Klingenberg ober Zwifow, fiel bei Creffy 1346; Peter von Rosenberg (?) 1345; Ballus Zwirzeticzty von Wartenberg 1361; Semovit Bergog von Tefchen 1379; Marquard von Wartenberg oder Brutis, wurde ben 21. Mai 1396 auf R. Bengels IV Gebot zu Rarlftein enthauptet; Birgo von Zwirzeticz und Wartenberg 1399; Beinrich von Strag 1400; Peter von Sternberg 1416; Rupert Bergog von Liegnig 1425; Bengel von Dichalowis, + 28. Aug. 1451; Jodocus von Rosenberg (S. 735 - 736); Beinrich von Strag 1460; 3benfo von Balbftein 1468; Johann von Schwanberg 1472, + 1516; Johann von Rosenberg (S. 738); Johann von Wartenberg, + 10. Januar 1542; 3binto von Berta, + 22. April 1554; Bengel Bagicg von Bafenburg, + 31. Januar 1578;

alebald an ben Raifer abtrat 1) bas Sans am Brabicis gu Prag und 2) bie Stadt Prachatig mit ihrem Bugebor, ferner, mit Borbebalt bes lebenslänglichen Genuffes, für den gall feines Ablebens, 3) die Berricaft Rrummau nach ihrem volligen Umfang (211 DReilen), 4) ben Martt Ballern, 5) bie gegen Sblezan eingetauschten Dorfer Tiefdowig, Berrow, Robanow und Abenica, 6) alle Gold- und Silberbergwerfe auf ber Berrichaft Rrummau, bei Budweis und Ratiborgicg, 7) bie Beingarten bei und bas Saus ju Rreme in Deftreich, und 8) bas Patronat bes Rloftere Golbenfron, wogegen der Raifer fich verpflichtete, 1) zehn Bochen nach bes Peter Bof Tobestag 200,000 Schod Deign. an beffen Erben, 2) an ibn felbft zwei Bochen nach bem Tage ber Ausfertigung bes gegenwärtigen Bertrage 12,000 Schod bar zu entrichten , 3) die Biefen bei Rundraticz und 4) bas porbem von Georg von Lobtowig befessene Saus am Brabicin unentgeldlich an ihn abzutreten, 5) auf alle Beimfalls- und fonftigen Rechte, welche ber Krone auf bie noch in bes Peter Bof Befig befindlichen, ober früher veräugerten Gater und leben bes Saufes Rofenberg gutommen, fo wie auch namentlich auf bas Rlofter Forbes ju verzichten, und befagte Guter benjenigen ju verfichern, welche Beter Bot ju berfelben Erbicaft berufen wurde, überhaupt feine letwillige Berfugung in feiner Beife angufechten, vielmebr folde mit foniglider Dacht zu beichusen : 6) ju bewilligen, bag nach bes Beter Bof Ableben bas Rlofter Sobenfurt bem Grafen Johann von Briny und auf Rofenberg und feinen mannlichen Descendenten angebore, und bag foldes nur in bem galle, wenn Gott ben befagten Grafen mit feinen mannlichen Erben fegnen follte, ber Rrone zufalle, fur welchen Rall ber Raifer fic verpflichtet, bag von biefem Rlofter nichts alienirt, vielmehr baffelbe in feiner Integritat erhalten und besout werbe: 7) bie ben geiftlichen Corporationen von ben befagten Gutern fonft abgereichten Gaben, und insbesondere bie Kundation ber Jesuiten in Krumman noch ferner abzureichen. Endlich foll, falls Gott ben herrn Peter Bof von Rofenberg noch mit einem mannlichen Erben fegnen murbe, ber vorftebenbe Bertrag, gegen Rudgabe bes bereits bezahlten Rauffdillings,

null und nichtig sein. Durch einen zweiten, am Mittwoch nach Lucas 1601 abgeschlossenen Bertrag überließ Rosenberg bem Raiser die Güter, deren lebenslänglichen Genuß er sich vorbehalten, zu vollem Eigenthum von Georgi 1602 an, gegen eine weitere Absindung von 210,000 Sch. M., sonach um den Gesamtbetrag von 422,000 Schock. Der Raiser verzichtete wiederholt allen heimfalls- und sonstigen königlichen Rechten auf die übrigen Rosenbergischen Besitzungen und versicherte den lezwilligen Ansordnungen und den Erben des Peter Wos seinen Schus. Nur von den Bergwerfen bei Budweis und Ratiborzicz bedingte Rossenberg sich nochmals den lebenslänglichen Genuß.

Am Freitag nach Georgen 1610 errichtete Peter Bof, zwei verschiedene Teftamente vom 3. 1609 vernichtend, ein brittes, bes folgenden wesentlichen Inhalts: "Dieweilen meine liebe Borfahren und herren von Schwamberg Intention und Deinung gemefen, welches auch mit voriger Erbvereinigung mit 3. Daj. Ronige Wladislai Bewilligung confirmiret worden, wann ein Beichlecht, es feve Rofenbergifc ober Schwambergift aus brn. Bobuffaven von Schwamberge Lini fommend, abgeben wurde, baß bes abgeftorbenen Gefdlechts verbleibendes But auf bas überlebende fommen folle, welcher halben auch zwischen mir und Brn. Sang Georgen von Schwamberg feinen Erben und nachfommenden Successorn ein Bergleich, d. d. Wittingau, Montag nach bem neuen Jahr 1610 aufgerichtet worden; alf thue ich Peter Both von Rofenberg, Regierer Des Saufes Rofenberg, als ber ich aus Gottes Onaben und Barmbergigfeit ber lette biefes Befchlechts bin , aus dem Bertrauen , welches zwischen meinen Borfabren ber Brn. von Rofenberg und bero Brn. von Schwamberg gemefen, hiemit diefem Testament folgender Befialt testiren und perschaffen."

Er gibt bemnach die herrschaft Wittingau (14½ Meile), samt bem Rlofter Forbes, ingleichen die herrschaft Neuhaus, "in zwei Theil getheilt, dem wohlgebornen hrn. hans Georgen von Schwamberg auf Worlif, Nonsperg, Rom. Rais. Mas. Rath und Obrift Land Cammerern im Königreich Böheimb, seinen Erben männlichen Geschlechts, und hernach beschriebenen herrn von Schwamberg,

auch bas in Prag aufm Brabidin liegende Saus (in welchem boch aber ber Berr Graf von Serin feine bequeme Bobnung. wann er nacher Prag fommt, haben folle), famt bem bei bem Mulbau-Rluf gelegenen Plat, Guthof genannt, wofelbften bas Bolg aus bem Baffer gezogen, gelegt und behalten wird, forobl auch bie Rundratiger bei Prag liegende Biegmathen, famt allfelbiger Schuldigfeit, welche bie Rundratiger Unterthanen bei ber Beufechsung fouldig feinb, bergeftalt, bag mann ber Allmachtige ben Brn. Sans Beorg von Schwamberg von biefer Belt abfordern murbe, jederzeit" die Guter auf ben alteften Sohn fallen follen. "Jeboch wird ermelter herr band Georg von Schwam= berg und feine Erben mannlichen Gefchlechts, aus feiner Lini fommenb. bem Brn. Georg Ehrenreich von Schwamberg und feinen Erben mannlichen Gefdlechts fabrlich 2000 Sc. DR. frafft bes awifden mir und bem orn. von Schwamberg aufgerichteten · Bergleichs berauszugeben ichuldig fein. Wofern bes mehr befagten Brn. Sand Beorgen von Schwamberg ganger Maundfamm abgeben murbe, fo follen mehr ernaunte Berrichaften zc. auf ben Brn. Georgen Chrenreich von Schwamberg, und nach feinem Abfterben auf ben alteften Sohn fallen. Dafern aber auch felbige Lini und fein Mannsftamm abgeben murbe, fo follen biefelben auf feinen alteften und nachften Better aus felbigem Befdlecht aller Brn. von Schwamberg, fo lang beten Befdlecht fein und mabren wird, fommen und fallen."

Im Kalle kinderlosen Absterbens des Grasen Briny soll die Berrschaft Rosenberg gleichwie Liebiegis ebenfass denen von Schwamberg, hingegen das Aloster Hohensurt dem Raiser anheimsfallen. Für die Begründung der Schule in der Stadt Sobieslam sind alljährlich 4000 Schod aus dem Ertrag des ersten Theils der Herrschaft Neuhans, der niemals verkauft, verpfändet, versändert werden soll, angewiesen. "Gedachte Schul aber solle die Rosenbergische Schul genannt werden, damit also die etwan geweste Rosenberg. durch Erlehrung des freien Studii (jedoch nach der Hrn. Bormünder, deren fünf sein sollen, Erkenntnuß) theilbastig werden möchten, es soll auch Hr. Hans Georg von Schwamberg, ingleichen der Graf von Serin schuldig sein, gedachte Juse

gend nach Ausgang breier Jahren von Anfang ihres Studii, mit einem Logbrief frei ju laffen, jeboch unter biefer Beftalt, mofern mehrbefagte Jugend bei Anfang ihres Studii bis auf 25 3abr beren Altere barinen und zwar in bemelter Schul, ober von benen Brn. Bormunbern anbermartebin ad Studia in Die ganber verididet, continuiren wollte, ber folle bergeftalt Jahre freie Erlaffung befchehen, jum Fall aber diefelbe in den Studiis nicht verbarren thaten, fo foll beren freie Entlaffung von ihrer Dbrigfeit ihnen nichts gelten, ebenfalls auch jum Rall fich etwan ein gutes Ingenium eines Anabens, es fei weffen Unterthan, aus benen breien Standen sub utraque berfelbe mare, auf ber Brn. Bormunder Ertenninug finden möchte, fo folle felbiger Ruab von ben Bormunbern in meine Rofenberg. Soul in bie Roft und Bohnung angenommen werden. Co wollen auch andere; fo nicht frei maren, und beren Eltern und Freundschaft felbften ihnen ben Unterhalt geben wollen, biefelbe waren Bohmen ober mas andere Nation immer, sub una ober utraque, wird in gedachter Rofenbera. Soul zu lernen unverwehret fein, fonbern biefelbe follen noch biefes beneficium genießen, bag fie por lernen nichts bezablen follen.

"Meine Stipendianten aber, welche mit Roft und Wohnung in berührter Schul unterhalten werten, mas teren für eine Angabl fein folle, wird bei ber Grn. Botmunder Billen, und nachbeme bas Ginfommen erfledet, fieben, und werben gebachte Stipendianten foulbig fein, ihnen bie Rleiber und Bettgewand auf ihre Roften felber gu fchaffen. Db ich wohl ber Deinung war, bei benen Grn. Bormundern eine Instruction an verordnen, was vor eine Ordnung bei benen Studies die Jugend in meiner Rosenberg. Soul in meiner Stadt Sobieglan observiren follte, weilen aber bas Studium fetiger Beit burd ben Segen Gottes in leichter und burch furgern Weg ju erlernen, ber Jugend Mittel vorgelegt, und foldennach bie Schuten in gewiffe Classes abgetheilet worden, fo befehle ich foldes ben von mir verordneten orn. Bormundern , daß fie mit gelehrten Leuten folche Classes abtheilen, und mas bei ben Studiis bie Ingent vor eine Ordnung observiren und halten follte, verordnen mogen. Beboch

mit biefem ausbrucklichen Rufas und meinem endlichen Biffen, bamit bas Afel und End ber Jugend Studium babin angestellet werben folle, jur Renntnug ber lautern Babrbeit Gottes, und bald von Jugend auf in der beiligen Schrift und in bem mahren Chriftlichen Glauben. Und folle bie Jugend bafelbften in ben beibnischen Schriften fic nicht fonbere aufbalten, fonbern in unterschiedlichen Sprachen, als in ber Lateinisch, Griechisch und Bubifden, auch in benen Chriftliden boderleuchten Evangelifden Lehrern und ber beiligen Schrift Doctorn exerciren. Und weilen fold mein ad pias Causas auf ein Großes fic erftredendes Legat allen breien Gru. Stanben, ben Leib und bas Blut Chrifti untt beiberlei Geftalt empfangenbe, welche fich ju ber Bobmifden Confession und beren barin begriffenen Bereinigung befennen, zum besten gemacht werden, fo werden die von mir jeto verorde nete und hernacher fünftige von ben jegigen und nachmalen jederzeit successive erwählenden Rosenberg. Grn. Bormundern bas felbsten, mas an allen breien Brn. Ständen suh utrag. um besten vermeinet und verschafft worden, wohl verfieben und bestachten, ersuche bemnach alle brei Grn. Stanbe sub utrag. bag fie über denen von mir verordneten Gru. Bormundern und biefem meinem testament Sand halten, fie meine Bormunber vertreten und fcugen wollen.

"So will ich bann in meinen herrschaften allerhand unvertestirten mobilien, Fahrnussen, Kleinodien, Silber, baare Geld und Verschreibungen besinden möchte, solches alles solle bei selbigen Gutern dem hrn. hans Georgen von Schwamberg, seinen Erben und nachkommenden Successorn zum besten verbleiben. Das Widtingauer Zeughaus samt Geschüß, Rugeln, Pulver, Munition und andern militarischen Sachen, wie auch in der Rüsstammer alle Küriß, kurz und lange Röhr, Pulverslaschen, Spieß, helleparthen und anderes Gewehr, dasselbe alles ihm ich, daß solches bei dem Residenzschloß Wittingau steht verbleiben solle. Weine Bibliothee aber, so zu Wittingau ist, anlangend, dieselbe solle mit einem ordentlichen Inventario nacher Sobieslau in ein vor dem Feuer wohl verwahrtes sicheres Ort, welches bei der Schul auszubauen, gebracht, und daselbst zu künstigen

Beiten ftete allen brei Grn. Stanben sub utrag. jum beften bei gedachter Schul verbleiben, von welcher ein Inventarium benen hrn. Bormunder, bas andere bie Schul, und bas britte ber Burgermeifter und Rath ber Stadt Sobieflau alle eines Lauts beschrieben und verfaffet haben follen, murben fich bann aus Arrthum etwelche Bucher babei zweis ober mebemal erfaufte Exemplarion befinden , fo follen diefelben auf bem Schlog gu Bittingau verbleiben. Da auch von benen orn. Bormunbern mebr Bucher zugefauft werben mochten, fo follen biefelben jebergeit in befagte Inventaria eingezeichnet und einiges Buch von bannen bei bem Fluch Samuels nicht perschenfet werben, jum überlefen oder gum abschreiben aber, mit ber Grn. Bormunder Erfenntnug und Bewilligen, fonnen biefelbe wohl binausgegeben werben. Weme nun alfo ein ober anderes Buch gelieben wurde, berfelbe foll einen revers baffelbe in gewiffer Beit zu restituiren, auch fur Schaden gut zu fein von fich geben. (Rach bem Untergang ber Schule wurde biefe Bibliothef nach Prag, und von bannen , wenigstens theilweife , burch bie ichwedischen Eroberer nach Stochholm gebracht. Dort ift fie noch fenntlich burch ben berrlichen Einband von rothem Saffian mit ben funftreichften gepreßten Bergierungen in Gold.)

"Weine in vorigen Aemtern noch continuirende unterth. Diener betreffend, die sollen nach meinem Absterben 5 Jahr lang bei denen mit diesem testament verordneten Inhabern der Güter Jum Fall sie besagte Diener zu Dienst brauchen wollten) dienen, nachmalen sollen sie von der Unterthänigkeit entlassen und der Leibeigenschaft befreiet werden." Die Legate, einschließlich der abzutragenden Schulden, betragen die Summe von 400,000 Sch. Wenzel Franz Eusebius, des Obristenkanzlers Idenko Adalbert von Lobsowiß Sohn, "dem ich zu Gevatter gestanden", soll davon haben 3000 Schod. "Der hoffnung lebend, weilen ich Ihro Gnaden dem hrn. und Ihro Gnaden dero Frauen Gemahlin (Polyrena von Perustein, Wilhelms von Rosenberg Wittwe) mit meinen Gütern außer andern guts gethan, welches die herrschaft Raudnicz (das heutige herzogthum) und das Gut Sedlezan Zeugniß seind, daß sie solches von mir mit Dank annehmen, und

ibm biefes mein testament befohlen laffen fein werben. Beiters vertestire und verfchaffe ich in bas Clofter Sobenfurth, almo mein Leib ruben wird, 1000 Sch. DR., in bas Clofter Rrumman, we bie Runden und Ronnen feind, 500 Sch.", in bie hofpitaler an Rofenberg, Befelv ob ber Lugnicg, Comnit, Beneiden und Raplitz, in jedes 500 Cd., in die Spitaler zu Schweinig, Strobnicz und Belefchin, je 300 Gd. "Ferner ift auch bierinen mein ganglich und endlicher Billen , jum gall ber Almachtige bas gange Beidlecht ber von Schwamberg ordentlicher Geburt, wie and ben Grafen Sanfen von Serin und feine Erben mannliden Gefdledts von diefer Belt abfordern wurde, dag biefe Buter auf alle bie Brn. Stanbe sub utrag. fallen , alfo bof ihnen ju gute bie Rofenberg, succedirenbe Bormunder aller bet Buter Einfommen ad pias Causas, bas ift ju Auferbauung ber Coul, Academien, Rirden, Soffpitaler, Erbaltung ber Stipendianten aus allen breien Standen, ingleichen Professorn und Rirchenlehrern nach ber Bobeimbifden vereinigten Confession, einer von allen breien Stanten sub utrag. ermablten Perfonen, fo jabrlich Reitung ju thun haben wurde, abzuführen foulbig scin werden. Jedoch wann aus beren Grn. von Schwambeig Befdlecht, wann bas mannliche abgangen, weiblichen Beichte ordentlich geborne von Schwamberg, wie auch bem Grn. Grafen von Serin ordentlich erzeuget, vorhanden fein murben, fo follen berfelben einer jeden ju 30,000 Cd. D. von oft ernanntes meinen Rosenberg, succedirenden Grn. Bormundern beraudge geben werden, mann fie aber unverheurathete Kreilen weren, fo folle ibnen noch bargu eine ehrliche Ausftaffirung gegeben und eine Sochzeit gemacht werden."

Neunzehn Monate, überlebte der Erblasser der Aussertigung seines Testaments, und ist er zu Wittingau, 6. Rov. 1611 mit Tod abgegangen. In dem Nefrolog heißt es: A. D. 1611 die 6. Nov. vitam cum morte commutavit in Wittingaw Illustr. princeps Petrus Ursinus a Ros. ultimus fundator hujus monasterii, et ultimus gubernator domus Rosensis: qui licet a side Romana alienus: fautor tamen ac amator religiosorum omnium, praesertim Altovadensium semper exstitit. Idem

anno 1612 die 1. Febr. hic in tumulo patrum suorum sepultus est.

Der hiermit ihnen angefallenen unermeßlichen Erbschaft, wie benn auch barunter begriffen bas in dem Testament nicht genannte, doch an sich einem Fürstenthum vergleichbare Graßen
(10 Meilen), haben die Schwanberg nicht lange genossen.
Johann Georgs Sohn Peter verwirfte durch seine Betheiligung bei der Rebellion von 1618 nicht nur die Rosenbergischen, sonbern auch die ausgedehnten ungemein werthvollen Schwanbergischen
Besigungen, und wurde die Familie gänzlich zu Grunde gerichtet.
Sehr bedeutsam heißt es darum in der Kirche des versallenen
Schlosses Schwanberg in der Grabschift eines Kindes:

Mein Geburth erfreute Schwannberg zwar;
Aber all Hoffnung, und alle Freud,
Der siebend dieß verkehrt in Leib.
Dieß war October, welcher mir Zum Himmelreich öffnet die Thür.
Also schwannberg verkehr'n in Freuden.
Ao 1634.

Balbin erzählt: »Memini me circa annum 1650 vidisse aliquem ex ultimis Swambergicis Pragae ostiatim auxilia vitae poscentem. - Es folgen bie fernern Grofpriore von Strafonig: 1306 Bawor von Strafonis; Johann von Zwirzeticz ober Wartenberg 1308; Berthold Graf von henneberg 1313; Michael von Teinig 1330; Johann von Klingenberg oder Zwikow, fiel bei Creffy 1346; Beter von Rosenberg (?) 1345; Gallus Zwirzeticzty von Wartenberg 1361; Semovit Bergog von Tefchen 1379; Marquard von Wartenberg oder Brutig, wurde ben 21. Mai 1396 auf R. Bengels IV Gebot zu Rarlftein enthauptet; Birgo von Zwirzeticz und Wartenberg 1399; Beinrich von Strag 1400; Peter von Sternberg 1416; Rupert Bergog von Liegnig 1425; Bengel von Dichalowis, + 28. Aug. 1451; Jodocus von Rofenberg (G. 735 - 736); Beinrich von Strag 1460; Benfo von Balbftein 1468; Johann von Schwanberg 1472, + 1516; Johann von Rofenberg (S. 738); Johann von Wartenberg, + 10. Januar 1542; 3binfo von Berfa, + 22. April 1554; Bengel Zagicz von Safenburg, + 31. Januar 1578;

Chriftoph von Bartenberg, + 6. Mai 1590; Matthaus Theobald von Lobfomis, geft. um 1620; Beinrich von Logau 1621; Rudolf von Paar 1626; Wilhelm 3bento Bratislaw von Ritrowis, + 19. Januar 1637; Rubolf von Colloredo, + 28. Januar 1657; Wilhelm Leopold Graf von Tattenbach 1658; Graf Abam Bratiflam von Mitrowig, auch General ber Orbensgaleren, ftarb 11. Dct. 1666; Frang Sebaftian Graf Bratiflam pon Mitrowit, banfte zeitig ab und ftarb auf Malta 1684; Rerbinand Ludwig Graf von Kollowrat-Liebsteinfy, General ber Orbensgaleren, ftarb 1701; Frang Siegmund Graf von Thun, ftarb 1701, bevor er Befig ergreifen tonnen; Bolfgang Sebaftian Graf von Potting, + 17. Jul. 1709; Johann Bengel Graf Bratiflam von Mitrowig, + 21. Sept. 1712; Ferdinand Leo. pold Dubsty von Trzebomisticz, geft. 27. Febr. 1721; Rari Leopold Graf von Berberftein , + 5. Marg 1726; Bundadar Poppo Graf von Dietrichftein , + 9. Dct. 1737; Frang Anton Graf von Ronigsed-Rothenfels, + 31. Mai 1744; Bengel Roadim Graf Czegta von Olbramowicz, + 5. Jul. 1754; Emanuel Bengel Cajetan Graf Rrafowfty von Rollowrat, geft. 12. Jun. 1769; Graf Dichael Kerdinand von Altbann, + 18. Mai 1789; Joseph Maria Graf von Colloredo, + 26. Rov. 1819; Graf Rarl Joseph von Morgin.

Der Inhaber dieser bedeutenden Pfründe schreibt sich S. Joannis Hierosolymitani Ordens Großfreuz und Großprior durch Böhmen, Polen, Mähren, Schlessen, Destreich, Steiermark, Kärnthen, Krain und Tyrol, herr der Herrschaften Strakonis, Warwaschau und Ober-Libich: schreibt sich, darf ich sagen, denn es hat dem Fall der übrigen Zweige des Ordens dieser eine überlebt. In Ermanglung einer neuern llebersicht des Großpriorats muß ich mit jener vom Jahre 1805 mich begnügen. Großprior: Joseph Maria Graf von und zu Colloredo und Walsee, auch Comthur zu Mailberg. Capitularballei Sancti Josephi zu Doschis: Johann Franz Graf von und zu Colloredo und Mels, auch Comthur zu St. Johann in Wien. Comthuren und Ritter: Michael Ignaz Anton Graf von Wallis, Comthur

au Brunn, Rralowis und Miecholup. \* 1) C. Bengel Graf von Berberftein, Comtbur ju Troppau und ju St. Michael, Orbends receptor in Bobmen und bevollmächtigter Orbensminister am f. f. Sofe. \* Leopold Ricolaus Joseph Graf von Strafoldo, Comthur ju Maibelberg. \* Binceng Maria Joseph Liebsteinsty Graf von Rollowrat, Comtbur ju Breslau, ju Fürftenfelb und Dellingen. \* Johann Thaddaus Malowey Frbr. von Malowig. \* 3. Rarl Rrafowsty Graf von Kollowrat. Joh. Bapt. Frhr. von Saugwis, Comthur ju St. Peter in Rrain. \* C. Binceng Graf von Neipperg. E. Joseph Graf von Morgin. \* Johann Joseph be Gupard Graf von St. Julien. \* Philipp Wenzel Graf von Runigl zu Chrenburg und Warth. C. Bengel Gotth. Schaff. gotich, Gr. und Semperfrey ju Runaft und Breiffenftein, Comthur ju Gröbnig und Rleinole. \* hermann Thadaus grhr. von hemm ju hemmftein, Comthur von Groß. Einz und Loffen. \* Franz be Paula Graf Chorinsty von Ledefe. Johann Bapt. Graf ju Sarbegg, Glag und Machland. 2B. Frang Graf Lidnowely von Bofdis. Franz Abam Graf von Balbftein und Wartenberg. Labiel. Gotth. Schaffgotich, Gr. und Semperfrey von Runaft und Greiffenftein. Joseph Frang Graf Palffy von Erbob. E. Johann Graf Palffy von Erbob. Mor. 3. C. Graf von Dietrichftein-Nicolsburg. Riclas Jof. Graf Ungnab von Beiffenwolf. Ant. 3. C. Graf von Schirnding. L. Frang Graf von Montecuccoli. \* Fr. Chr. Graf von Clam-Gallas. Alopf. Jof. Pr. von und ju Liechtenftein. Bilb. 3of. Cafetan Graf von Thun und Sobenstein, Comthur ju Die, juris patronus. Frang Unton Brzan Graf von Barras und Rapliers. Jud. Thadd. Paczinsty Graf von Tenezin. Leop. Dich. Graf von Raunig. Jof. Frang Graf von Wengersty, Comthur gu Strigau, ju Goldberg und Lowenberg. \* R. Ritter von Soly, Comthur ju Reichenbach. Frang Wenzel Graf Chotef von Chottowa und Wognin. 3of. Binc. Graf von Balbftein und Bartenberg. Franz Jos. Graf und herr von und zu Daun. Procop Joh. Frhr. Dobrzenofy von Dobrzenig. Eman. Jof. be Splva Graf von Tarouca. Frang Salef. Graf von Rhevenbuller-Metic.

ľ

ţ

<sup>1)</sup> Die mit einem \* bezeichneten waren Profet und Capitularherren,

Binc. Franz Graf von Migazzi. Joseph C. Graf zu hardegg, Glatz und Machland. Joseph Graf von Trautmannsdorf-Beinsberg. Paul Maria Joseph Graf Brigido von Bresowis. Karl Joseph Hrzan Graf von Harras. Drdensprieser: Anton Maria von Nicci, Domberr zu Laibach, Comthur zu Pulft, Ebenfurt und Hallenstein. \* Joh. Nep. Mayer, inf. Prior des Ordenss-Convents zu Prag. Kanzler: Junoc. Joseph Reichs-Edler von Nuce, Ordens-Donat. Die Comthureien wurden vordem an Böhmen und Deutsche ohne Unterschied, sest werden sie nur Böhmen, Schlessen, Destreichern und Tyrolern verliehen. Die Comthureien zu Jung-Bunzlau, Manetin, Glat, Zittau, sind seit Jahrhunderten verloren.

Dem deutschen Großpriorat war einft untergeordnet bie Ballei Brandenburg ober, wie fie gewöhnlich genannt wird, bas heermeisterthum Connenburg. De tous les baillis capitulaires. il n'y avoit que le seul bailli de Brandebourg qui eût comme les grands-prieurs, des commandeurs sous sa jurisdiction. Ce bailliage en comptoit autrefois treize, qui en dépendoient; mais depuis qu'il est tombé entre les mains des protestans. il y a eu six de ces commanderies éteintes par les luthériens. Il en reste encore sept qui subsistent en-titre: ce sont des protestans qui les possédent. Ces commandeurs hérétiques ne laissent pas de porter la croix, et de prendre le nom de chevaliers: ils élisent entre eux leur bailli qui nomme à ces commanderies. Plusieurs de ces prétendus commandeurs ont demandé aux grands-maîtres d'être reçus à Malte et sur les galères de la Religion pour faire leurs caravanes; mais la différence dans le culte n'a pas permis de les admettre dans une société catholique. Quelques uns n'ayant pû obtenir de combattre sous les enseignes de la Religion, par un principe de conscience ont été faire leurs caravanes en Hongrie contre les Turcs, quand la guerre étoit ouverte en ces pays-là. On rapporte que par le même motif ils ont quelquefois envoyé à Malte des sommes considérables par forme de responsions: mais on n'a point eu d'égard à ces démarches apparentes de soumission et d'attachement pour le corps de l'Ordre: et le

titre de bailli de Brandebourg est émeuti dans la Langue d'Allemagne, comme beaucoup d'autres bailliages capitulaires le sont dans les autres Langues de l'Ordre; quoique les biens et les revenus soient à présent possédés par les infidèles ou par des protestans. Toutes ces dignités étoient autrefois communes indistinctement à toutes les Langues, et ne duroient que d'un Chapitre général au plus prochain: c'étoit ce Chapitre qui les conféroit aux plus dignes. Mais depuis la fin du 14. siècle elles ne furent plus conférées que dans les Langues auxquelles elles furent attachées.«

Das Saupthindernig für die Aufnahme ber Ritter bes Beermeisterthums in bie Orbensgemeinschaft lag nicht sowohl in ber Religion, als in bem Umftand, bag bie Brandenburgifchen Ritter au beurathen pflegten: habitus susceptio impedit matrimonium. In dem Deutschorben waren bie protestantischen Ritter ben Ratholifen vollfommen gleichgeftellt, fie beuratheten aber nicht. Die Babl eines neuen heermeifters vorzunehmen, traten die Comthure in Sonnenburg jusammen, und blieben fie in bem fogenannten Conclave, welches in anbern Zeiten als Sacriftei biente, bis zur erfolgten Babl verichloffen. "Der Orbensfangler nimmt ben Schluffel zu biefem fogenannten Conclave zu fic, und wartet vor ber Thur beffelben, bis ibm von ber Berfammlung, daß bie Bahl gludlich geendigt fen, jugerufen wird; ba er alebann bie Thur wieber öffnet, und ber Berfammlung ben Ausgang verftattet. Dergleichen Bablen werden wohl nur immer febr furg fallen, und folglich ber Ordenstangler von biefer feiner Bachterftelle bei bem Conclave bald befreiet werden, weil bie alteften bes Orbens nur über zwei ibnen von bem Landesberrn vorgeschlagene Candicaten ibre Entschlieftung faffen burfen, und bie Maaeregeln, fo fie hierunter ju nehmen haben, icon vorbin befannt find. Die befte Bierde Diefer Rirche find bie in berfelben aufgehangenen Bappen ber Beermeifter, Commendatoren und famtlicher Ritter. Die Wappen ber heermeifter und Commenbatoren find an die vor dem Altar erbauten Chore, die von ben Rittern aber an bie Pfeiler ber Rirche aufgebangen, und biefe Pfeifer faft ganglich bamit überfleibet.

"Die Wappen folder Ritter, die eine Landesverrätherei, oder sonft anderes verunehrendes Berbrechen begangen haben, werden an diesem ehrwürdigen Ort nicht länger geduldet, sons dern daselbst abgenommen und unter dem Kirchthurm aufgehangen. Dieses wird denn der locus peccatorum genannt. Rur fünf dergleichen verbannte und verstoßene Wappen habe ich daselbst angetrossen, die insgesamt von ganz neuern Zeiten sind. Man kann natürlicherweise hieraus keinen andern Schluß machen, als daß Laster und Untreue in unsern Tagen, gegen die vorigen Zeiten, überhand nehmen. Ueber die Abnehmung solcher Wappen muß, ehe solches geschehen kann, vor der Ordensregierung ein ordentlicher Proces instruiret, und ob der Angeslagte wirklich eine solche ehrenwidrige Handlung, weshalb sein Andenken bei dem Orden ausgelöscht zu werden verdiene, begangen habe, rechtzlich erkannt werden.

"Das Sonnenburgifche Schlog, ober bie Refibeng bes Beermeiftere führet zwar, in Unsehung feiner außerlichen Bierbe nichts porzügliches bei fich, fonbern ift auf eine febr einfache Art in einem Biered gebauet. Das Schwert, womit bie Ritter von bem heermeifter geschlagen werben, ift weit moderner, als ich mir es vermuthet batte. Sein Griff ift fart vergolbet, Die Rlinge aber leicht, und überhaupt bas gange Schwert bergeftalt eingerichtet, bag bem Beermeifter, wenn er auch 100 Ritter in einem Tage zu schlagen batte, solches wohl niemals beschwerlich fallen fann. Der Rederbut bes Beermeifters, ben berfelbe an bem Tage eines Ritterschlags traget, bat, wenn ich die Babrbeit gesteben foll, nichts besonderes an fich, und bie Rierbe, die er bem heermeifter geben foll, tann nur blos alebann, wenn man benfelben in feinem völligen Ordenshabit und Anzuge fiebet, gehorig beurtheilt werben. Endlich ift mir auch ein schwarz fammtuer mit filbernen Orbensfreugen bestidter Beutel, ber bem Maafe nach wohl eine gute Berliner Dege in fich faffen mochte, vorgezeiget worden, mit dem Bedeuten, daß der zeitige Orbendtangler benfelben bei allen feierlichen Belegenheiten , befonders aber bei den Ritterfchlagen und Babl eines neuen Beermeiftere, in signum paupertatis, an dem linken Arm tragen muß."

Des heermeiftere Stellung zu bem Grofprier von Deutschland war burch ben Beimbacher Bertrag 1382 geordnet. Es folgen alfo bie Beermeifter : Gebbard von Bortefeld, 1327-1349; Bermann von Warberg, 1350-1371; Bernhard von der Schulenburg, 1372-1397; Detley von Balmebe, 1397-1399; Reimar von Buntereberg, 1400-1419; Buffo von Alvensleben, bereits in einer Urfunde vom 6. April 1419 genannt, resignirte 1424, und ftarb als Comthur ju Berben, nach 1429; Balthafar von Schlies ben, 1424-1434; Nicolans von Thierbach, 1437-1459; Beinrich von Reder, 1459-1460; Liborius von Schlieben, 1460-1472; Raspar von Guntereberg, 1472-1474; Reichard von ber Schulenburg, 1475-1491; Georg von Schlabbernborf, 1491-1526; Beit von Thumen, 1527-1544; Joachim von Arnim, 1544, resignirte 1545; Thomas Runge, 1545-1564; Frang Reumann, 1564-1569; Graf Martin von Sobenftein an Bierraden und Schwedt, 1569—1609; Friedrich Markgraf au Brandenburg, bes Rurfürften Johann Georg Sobn, 1610, ftarb 19. Mai 1611, geb. 22. Marg 1588; Ernft Marfgraf gu Brandenburg, bes Rurfurften Joachim Friedrich Sohn, 1611, + 19. Sept. 1613, geb. 13. April 1583; Georg Albrecht Marfgraf ju Brandenburg, bes Rurfurften Johann Georg Cobn. 1614, + 19. Rov. 1615, geb. 19. Nov. 1591; Johann Georg, bes Rurfürften Joachim Friedrich ju Brandenburg Sohn, 1616, + 1624, geb. 16. Dec. 1577; Joachim Sigismund Martgraf au Brandenburg, bes Rurfürften Johann Sigismund Sohn, 1624, + 23. Febr. 1625, geb. 25. Jul. 1603; Abam Graf von Schwargenberg, 1625, geft. 4. Marg 1641; nach einer Bacong von 11 Sabren, Bring Johann Moriz von Raffau-Siegen, 1652, geft. 20. Dec. 1679; Georg Friedrich Graf von Balbed, 1679-1692; Rarl Wilhelm Markgraf ju Brandenburg, bes Rurfürften Friedrich Wilhelm bes Großen Sohn, 22. Febr. 1693, + 13. Jul. 1695, geb. 26. Dec. 1672; Albrecht Friedrich Marfgraf ju Brandenburg, bes vorigen Bruber, 17. Marg 1696, + 21. Juni 1731; Friedrich Rarl Albrecht Martgraf ju Brandenburg, bes vorigen Sobn, 21. Juni 1731, + 22. Juni 1762; Pring Auguft Ferbinand, bes Ronigs Friedrich Bilbelm I jungfter Cobn, geb.

23. Mai 1730, geft. 2. Mai 1813, daß er bemnach seinen beiben ältern Sohnen, Friedrich Christian Heinrich Ludwig, Coadjuter bes heermeisterthums, geb. 11. Nov. 1771, gest. 8. Det. 1790, und Louis, dem heldenkind, gefallen bei Saalseld, 10. Det. 1806, aberlebte.

Auch bem Orben, gleichwie ber Ballei, bat ber Bettmeifter Pring Ferdinand überleben muffen , nachdem die Rothen des Staats eine allgemeine Sacularisation ber bobern Pfrunben, ihre Einverleibung in bas Eigenthum bes Staats erforderten. Bollfandig murbe in bem Ordensichloffe aufgeraumt: ben beermeifterlichen Ornat ichenfte ber Pring ben Töchtern bes Superintendenten, und bie haben ju Spencern ben ichwarzen Sammet bes Orbensmantels benugt. Wie ftarf bie bem Beermeifter ausgeseste Penfion, weiß ich nicht: feine Ginfanfte berechnete man, wohl zu niedrig, zu 30,000 Rthir. and ben Aemtern Sonnenburg, Rampig, Grunenberg und Collin, und den in der Rieberlaufig belegenen Berrichaften Friedland und Schenkenborf. In biefen Orbensautern übte er bie bargerliche und peinliche Gerichtsbarfeit, und beftand zu bem Enbe eine Regierung mit Rangler und Rathen, por welcher nicht nur bie Unterthanen, fondern auch die Comthure belangt werden fonnten. Bon ihr wurde an die Regierung ju Ruftrin, wegen ber Guter in ber Rieberlaufig an die furfachfifche Regierung zu Labben appellirt.

Bis zum 3. 1768 waren der Comthureien seche, Lagow 10 bis 12,000, Liegen 12—15,000, Shievelbein 2000, Werben 1800, Wietersheim, im Fürstenthum Minden, 2200, Süpplingenburg, im Braunschweigischen, 2000 Athlr. ertragend. Im besagten Jahre wurden aber die beiden stärsten Comthureien getheilt, so daß Lagew die kleinere Hälfte seiner Güter, die seitdem sogenannte Comthurei Burschen, 5000 Athlr., Liegen die Comthurei Gorgast, 5000 Athlr., abgab. Die Comthurei Süpplingenburg, 7500 Athlr. zu Aufang des 18. Jahrhunderts abwerfend, wechselte, vermöge Bertrag von 1591, zwischen einem Prinzen des Hauses Braunschweig und dem ältesten auf sie expectirenden Ritter. Die Comthureien Remerau und Mirow waren durch den westphälischen Frieden den herzogen

von Medlenburg gegeben worden, verloren waren nicht minder bie Comthureien Wilbenbruch, Bachan (verfauft 1545), Gartow, Arafow im Medlenburgischen. Folgendes war ber Stand bes heermeisterthums im J. 1805.

Beermeifter : August Ferdinand Pring von Preuffen, geb. 23. Mai 1730, wurde jum heermeifter erw. 13. Sept. 1762, bat am 14. Sept. 1762 49 Ritter inveftirt, am 1. Dct. 1764 81, am 1. Sept. 1772 66, am 12. Oct. 1781 2, am 27. Sept. 1785 5, am 1. Juni 1786 18, am 11. Sept. 1790 45, am 2. Mai 1793 23, am 15. Jul. 1795 34, am 21. Aug. 1796 3, am 3. Jul. 1800 12, und am 4. Jul. 57, alfo in 12 Ritterfchlagen 390 Mitter. Coabiutor: Friedrich Beinrich Rarl Pring von Preuffen, geb. 30. Dec. 1781, erw. 3. Jul. 1800. Drbend-Senior : Rarl Bilbelm Reichsgraf von Bartensleben, gewesener f. preuff. Schloßhauptmann, geb. 20. Febr. 1740, erw. 29. Marg 1800. Commendatoren und beren Mandatarien : 1) Commende Lagow. Commendator: Bilbelm Landgraf zu Beffen-Philippsthal, geb. 20. Aug. 1726, ale Commendator eingeführt 20. Sept. 1797 (wohnt zu Philippsthal). Mandatarius: D. C. F. von Bog, f. preuff. wirfl. geb. Ctate-, Rriege- und birigirender Minifter, bes Bobanniter-Drbens Ritter, auch Dompropft gn Savelberg, geb. ju Berlin 23. Jun. 1755. 2) Burichen. Commendator : Alex. Chr. von Munchow, f. preuff. Dbrift von ber Armee, geb. au Ruftrin 19. Det. 1726, eingeführt 21. Gept. 1797, wohnt au Droffen in ber Reumart. Mandatarius : Eberh. Fr. Chr. &. von ber Red, f. preuff. wirfl. geh. Ctate = und Juftigminifter, bes rothen Adler- und Johanniter-Drbens Ritter, geb. ju Stodbaufen 4. Dec. 1744. 3) Supplingenburg. Commendator: August Bring von Braunichmeig-Bolfenbuttel, geb. 18. Aug. 1770, eingeführt 17. Det. 1790, wohnt ju Braunschweig. Manbatarius: Chr. Fr. B. Freiherr vom Sagen, t. preuff. Dber-Finange rath, bes Johanniter-Drbens Ritter, geb. 1. September 1754. 4) Liegen. Commendator : Fr. 2B. Aug. von Lattorf, Berr und Befiger bes Rittergute ju Gaften, ber Sattelhof genannt, wie auch Erb- und Lehnherr auf Rlinten, fürftl. Unhalt-Rothenfcher Sofmaricall und Rammerprafibent, auch Unter Director ber Christoph von Wartenberg, + 6. Mai 1590; Matthaus Theobald von Lobfowis, geft. um 1620; Beinrich von Logau 1621; Andolf von Paar 1626; Wilhelm 3dento Bratislam von Ditrowis, + 19. Januar 1637: Rubolf von Colloredo, + 28. Januar 1657; Wilhelm Leopold Graf von Tattenbach 1658; Graf Abam Bratiflam von Mitrowis, auch Beneral ber Ordensgaleren, ftarb 11. Dct. 1666; Franz Sebaftian Graf Bratiflam pon Mitrowis, banfte geitig ab und ftarb auf Malta 1684; Rerbinand Ludwig Graf von Rollowrat-Liebsteinfv. General ber Orbensgaleren, ftarb 1701; Frang Siegmund Graf von Thun, ftarb 1701, bevor er Befig ergreifen tonnen; Bolfgang Gebaftian Graf von Potting, + 17. Jul. 1709; Johann Bengel Graf Wratislam von Mitrowit, + 21. Sept. 1712; Ferdinand Leopold Dubsty von Trzebomisticz, geft. 27. Febr. 1721; Rarl Leopold Graf von Berberftein, + 5. Marg 1726; Gundadar Poppo Graf von Dietrichstein , + 9. Oct. 1737; Frang Anton Graf von Koniased = Rothenfels , + 31. Mai 1744 : Benzel Joachim Graf Czegka von Olbramowicz, + 5. Jul. 1754; Emanuel Bengel Cajetan Graf Rrafowity von Rollowrat, geft. 12. Jun. 1769; Graf Dlichael Ferdinand von Althann, + 18. Mai 1789; Joseph Maria Graf von Colloredo, + 26. Nov. 1819; Graf Rarl Joseph von Morgin.

Der Inhaber dieser bedeutenden Pfründe schreibt sich S. Joannis Hierosolymitani Ordens Großfreuz und Großprior durch Böhmen, Polen, Mähren, Schlessen, Destreich, Steiermark, Kärnthen, Krain und Tyrol, herr der herrschaften Strakonik, Warwaschau und Ober-Libich: schreibt sich, darf ich sagen, denn es hat dem Fall der übrigen Zweige des Ordens dieser eine überlebt. In Ermanglung einer neuern Uebersicht des Großpriorats muß ich mit jener vom Jahre 1805 mich begnügen. Großprior: Joseph Maria Graf von und zu Colloredo und Walsee, auch Comthur zu Mailberg. Capitularballei Sancti Josephi zu Doschis: Johann Franz Graf von und zu Colloredo und Mels, auch Comthur zu St. Johann in Wien. Comthuren und Ritter: Michael Ignaz Anton Graf von Wallis, Comthur

au Brunn, Rralowis und Miecholup. \* 1) C. Bengel Graf von herberftein, Comthur ju Troppau und ju St. Dichael, Orbendreceptor in Bohmen und bevollmächtigter Ordensminifter am f. f. Sofe. \* Leopold Ricolaus Joseph Graf von Strafoldo, Comthur zu Maidelberg. \* Binceng Maria Joseph Liebfteinsty Graf von Rollowrat, Comthur ju Breslau, ju Fürstenfelb und Dellingen. \* Johann Thaddaus Malowey Arbr. von Malowig. \* 3. Rarl Krafowefy Graf von Kollowrat. 3ob. Bapt. Arbr. von Saugwis, Comthur ju St. Peter in Rrain. \* C. Binceng Graf von Neipperg. E. Joseph Graf von Morgin. \* Johann Joseph be Gupard Graf von St. Julien. \* Philipp Bengel Graf von Runigl zu Chrenburg und Warth. C. Wenzel Gotth. Schaffgotid, Gr. und Semperfrey au Runaft und Greiffenftein, Comthur ju Gröbnig und Rleinole. \* hermann Thabaus grhr. von Bemm ju Bemmftein, Comthur von Große Ting und Loffen. \* Franz de Paula Graf Chorinsty von Ledste. Johann Bapt. Graf ju Barbegg, Glag und Machland. 28. Frang Graf Lichnowefy von Bofchig. Frang Abam Graf von Balbftein und Wartenberg. Ladisl. Gotth. Schaffgotfc, Gr. und Semperfrey von Runaft und Greiffenstein. Joseph Frang Graf Palffy von Erdod. E. Johann Graf Palffy von Erdod. Mor. 3. C. Graf von Dietrichftein-Nicoleburg. Niclas 3of. Graf Ungnad von Beiffenwolf. Ant. 3. C. Graf von Schirnding. L. Frang Graf von Montecuccoli. \* Ar. Chr. Graf von Clam-Gallas. Mopf. Jof. Pr. von und ju Liechtenftein. Bilb. Jof. Cafetan Graf von Thun und Sobenstein, Comthur ju Dbig, juris patronus. Frang Anton brzan Graf von harras und Rapliers. Jub. Thadd. Paczinsty Graf von Tenezin. Leop. Dich. Graf von Raunig. Jos. Frang Graf von Wengerety, Comthur gu Strigau, ju Goldberg und Lowenberg. \* R. Ritter von Solv, Comthur zu Reichenbach. Frang Bengel Graf Chotef von Chottowa und Wognin. 3of. Binc. Graf von Balbftein und Wartenberg. Frang Jos. Graf und herr von und zu Daun. Procop Joh. Frhr. Dobrzenoty von Dobrzenig. Eman. 3of. be Sylva Graf von Tarouca. Frang Salef. Graf von Rhevenbuller-Metfc.

<sup>1)</sup> Die mit einem \* bezeichneten waren Brofeg: und Capitularherren.

Ausschimg ber Ballei Brandenburg eingekleideten Ritter wurden bei der Stiftung des neuen Ordens zu Rittern desselben ernannt, und behielten das Ordenskreuz, wie es vordem gewesen, nämslich mit goldenen Adlern, statt der schwarzen, und mit einer goldenen Königskrone über dem Kreuz. Denen, die nur eine Anwartschaft hatten, blieb es freigestellt, auf den Grund derselben um die Ertheilung des neuen Ordens einzusommen. Erster Großmeister ist geworden Prinz Friedrich heinrich Karl von Preussen, geb. 30. Dec. 1784, des heermeisters Coadjutor seit 3. Jul. 1800, gest. zu Rom, 12. Jul. 1846. Sein Nachfolger wurde, nach längerer Bacanz, Prinz Karl von Preussen.

Die burch Beinrich VIII vernichtete englische Bunge au erfegen , ober bamit , nach frn. Sauffere Unficht , ber gurft von Bregenheim , "diefer furfürftliche Baftard , den Rarl Theodor mit ber Schauspielerin Sepffert gezeugt, als Grofprior eine glangende und unabhangige Erifteng babe," errichtete Rurfurft Rarl Theodor 1782 bie baverifcenglifche Bunge, für einen Großprior, einen Capitular-Bailli, 24 Comtbure und 4 Conventuglcaplane. Die Grundlage diefer Stiftung wurden die beweglichen und unbeweglichen Guter, fo ber Jesuitenorden in Bavern, ber Dberpfalg, ben Fürftenthumern Reuburg und Sulgbach befeffen batte, und beren Ertrag ju 150,000 fl. angegeben murbe. Ueber bem Bechsel bes Regenten, 1799, fceint aber ber Rurft von Bregenheim bas Grofpriorat abgegeben zu baben, wie aus bem beigebenden Stande ber Bunge vom 3. 1805 erfichtlich. Groß. prior : Rarl Theodor Bergog in Bayern. Großballei : Johann Bapt. Freiherr von Klachslanden. Beltliche Comthuren (20): 1) Johann Bapt. Freiherr ju Flachslanden, Comthur ju Oberhaunftabt und Raftel. 2) Theodor Graf von Morawizty, Großfreug, Comthur ju Bieburg. 3) Clemens Freiherr von Beiche, Comthur ju Amberg. 4) Fr. Graf von Bieregg, Groffreuz Comibur ju Landsberg. 5) Philipp Joseph Graf von Lamberg. Comthur ad S. Mariam ju Mindelbeim. 6) Joseph Freiherr von Beveld, Comthur ju Stodau. 7) Guido Graf von Tauffirch, Comthur zu Sulzbach. 8) Binc. Nucc. Graf von Minucci, Comthur ju Straubing. 9) Joseph Graf von Tauffirch, Com-

thur zu Tauffirchen. 10) Emanuel Graf von Torring-Gronds feld, Groffreug, Comthur zu Landebut. 11) Johann Bayt. Graf von Baldfirch, Comtbur zu Brunn. 12) Fr. Graf von Berdenfeld-Rofering, Comthur zu Pfeffenbaufen. 13) Maximilian Graf von Arco zu Rallenbach, Comthur zu Bogach. 14) Joseph Graf von Lodron, Comthur ju Dornbach. 15) Friedrich Graf von Preising-Kronwinkel, Comthur zu Gichbuhl. 16) Anton Freiherr von Bieregg, Comthur ju Ingolftadt. 17) Maximilian Graf von Preifing-Moos, Comthur zu Ranbert. 18) Sebastian Freiherr von Donnereberg, Comthur zu Gifenrieb. 19) Ludwig Graf von Sceau, Comtbur zu Stedeleberg. 20) Joseph Freiberr von Rechberg, Comthur ad S. Joh. ju Mindelbeim. Geiftliche Comthuren: Casimir Freiherr von Safelin, Bifchof von Cherfones, Großfreug, Comthur zu Raltenberg. Johann Felix Gifele, Comthur ju Altenotting. Peter von Salabert, Comthur ju Effing. Philipp Bafier de la Barthe, Comthur ju Abam. Ordensfangler : Defiderius von Schneid, Ordensbonat. Secretair : 3. G. Milbidub.

Bur beutiden Bunge hatten auch von Rechtswegen gebort nicht nur die von dem Kurften Nicolaus Chriftoph Radzivil 1610 für feine Familie gestiftete Comtburei Stolowice in Schwarze rugland, fondern auch bas Grogpriorat Dftrog. Seinen Ramen empfangt daffelbe von dem vormaligen, den größten Theil der berrlichen Candichaft Bolbonien umfaffenden Bergogthum Dftrog. Den Berzogen gehörten Oftrog, Oftropol, Bazylia, Rrafilow, Rugmin, Ronftantinow, Dubno, Rulczyn, Rlewan, Diedzynecz, Dereznia, Stepan, Bereznica, Rowne, Stiffa, Baflam, alles Statte von einiger Bebeutung, ber geringern nicht zu gebenken; in allen andern Begirfen des Reichs befagen fie bedeutende Guter, ale die Graffchaft Tarnow, Jaroflam, Czerniechom, Tarnopol, Przeworst u. f. w., überhaupt gegen 50 Schlöffer, in Bobinen Raudnicz, in Ungern Die ungeheure Berrichaft ober bas Bergoge thum Mafowicz. Die ersten Berzoge von Oftrog mogen wohl Ruffen, aus bem Gefchlechte bes b. Bladimir gewesen fein, fie mußten aber noch vor der Mitte des 14. Jahrhunderts bem lithauischen Fürften Jamnuta weichen, bem Stammvater eines Belbengeschlechtes, in welchem vor allen die Ramen Rethfo und Conftantin leuchten.

Conftantin, fo fcreibt Piso, ber papftliche Legat, "zu Sanse ber fromme Numa, ift in Schlachten ein Romulus; leiber ift er ein Abtrunniger, verblendet burch übergroße Ergebenheit

Rubel."

für ben griechifden Glauben." Groffelbberr von Lithauen, ber Ruffen foredlichfter Gegner, unterlag er endlich in ber Soladt bei Dorogobufd, 1500, unwiderftehlicher Uebermacht. Der Ruffen Befangner, genothigt ihnen ju bienen, ihre Beere ju fubren, entfam er im 3. 1508, und hat er in ber Schlacht von Drega 1514 für ben frubern Unfall an ben Ruffen bie glanzenbfte Rache genommen. Dergleichen Gieg bat niemals ein polnisches beer erfocten. Gin fvaterer Conftantin veranftaltete in feiner Druderei ju Oftrog die erfte Ausgabe der flavouischen Bibel, 1581. 3anuffine Bergog von Oftrog errichtete burd Inftrument vom 25. Buni 1618 Die Ordination Oftrog, ju beren Genug junachft Bergog Frang von Baflaw, aus einer Seitenlinie des Baufes Dftrog berufen. Sie follte fich ftete auf ben alteften ber Ramilie, falls diefer fatbolisch, vererben. Auf Absterben aller zu der Nachfolge in ber Ordination Berufenen follte ein Maltefer-Ritter auf offenem Reichstag burd Stimmenmehrheit jum Ordinat ermablt merben, biefer aber ju allen Beiten jum Dienft ber Republif 300 Reiter und 300 Fußganger unterhalten. Mannoftamm ber Bergoge von Zaflaw erlofd im 3. 1673, und Die Ordination wurde ber Gegenstand einer unübersebbaren Reibe von Bantereien, Unruben und Befehdungen, bis endlich auf Betrieb bes von Deftreich , Rugland und Preuffen unterfrugten Malteferordens ber Reichstag am 7. Dec. 1774 Die Errichtung bes Grofipriorate, worin neben bem Grofiprior feche Comtbure. verordnete. Die fieben Pfrunden wurden botirt mit einer jabrlichen Rente von 120,000 Gulben poln., burch die gablreichen Inhaber ber gu ber Ordination geborigen Guter ju entrichten.

Späterhin wurde dieses Großpriorat die Grundlage einer russischen Junge des Malteserordens, von der es im J. 1809 heißt: "Der Orden besteht in Rußland aus dem Protector, dem Raiser, 13 Ehrendamen vom Großfreuz, 1 Ehrendame vom Pleinfreuz, und zwei Prioraten, 1) dem Griechisch-Russischen mit 41 Großfreuzen, 98 Justizcommenden, 16 Honorarcommensden, von den Postcommenden 16 Honorarcommenden, won den Postcommenden, 208 Honorars und 24 Kasmiliencommenden, 187 Justizs und 226 Honorarrittern, und vier Conventualcaplanen. Diesem Priorat sind jährlich 216,000 Rubel aus dem Rronschaß angewiesen, wovon die Comthure 84,000 Rubel ziehen. Die Familiencommenden haben außerdem 20,485 Bauern; 2) dem Russischen. Die Familiens, 3 geistlichen Commenden, 139 Justizrittern und 3 Conventualcaplanen. Ohne die Familiencommenden betragen die Einfünste dieses Priorats 84,000

## Ueberficht des Inhalts.

| Arlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Scitc.                                  | Seile.                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Kelbirch Abolf Friedrich Bed. 14 Kischendert, römische Gräber. 14 Kischendert, römische Gräber. 14 Kriedrichstein, das Tenselsschofe 15—18 Fahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3rlid 1_11                              |                                        |
| Friedrichitem, das Leufelschoft 15—18 Fahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Selbfirch                               |                                        |
| Friedrichitem, das Leufelschoft 15—18 Fahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Baftor Abolf Friedrich Bed 14           | Die Lothringer genothigt fie auf:      |
| Friedrichitem, das Leufelschoft 15—18 Fahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Diollenbori, romifche Graber 14         | maeben                                 |
| Friedrichitem, das Leufelschoft 15—18 Fahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gemersborf 14                           | Schleifung und Beichaffenheit ber      |
| Fadyr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Friedrichstein, bas Teufelsichlof 15-18 | Ruine                                  |
| Ceivesdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kabr                                    | Bergog Rarl IV von Lothringen 85-370   |
| Die Bögte von Leubesborf. 21—23 Tie Weesenburg 23. 35. 43. 561—563 Ter Landrentmeister v. Braumann 23. 34 Tie Jnel Nordstrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Teubestorf                              | Geiner Borganger verfehrte Richtung 85 |
| Tie Weefenburg 23. 35. 43. 561—563 Ter Andrentmeister v. Braumann 23. 34 Die Infel Nordstrand 24—34 Ter fit ein Esel 37 Runz von Kaufungen 37—38 Redfuchen und die Grasen von Hückedwagen 38—42 Höfter Seligenstat 50 Tie Zinn, die von Daumenberg 51—52 Tei Zinn, die v | Die adlichen Geschlechter 21            | Karl, Coadiutor zu Toul 87             |
| Ter Vacesendurg 23. 35. 43. 561—563 Die Infel Nordstrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die Bögte von Leudesdorf 21—23          | Seine Erziehung in Paris 87            |
| Ter Landrentmeister v. Braumann 23.34 Die Institute v. Braumann 23.34 Die Institute v. Braumann 23.34 Ter ist in Esel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Mcefenburg 23. 35. 43. 561-563      | Kührt brei lothringische Regimenter    |
| ker ist ein Est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Der Landrentmeifter v. Braumann 23.34   | nach bem Weißenberg 87                 |
| ker ist ein Est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Insel Rorbstrand 24-34              | Henrath mit der Prinzessin Nico=       |
| Seinkeswagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Er ist ein Gfel 37                      | letta, durch den P. Dominicus          |
| Rioser Seligenstat 50 Tie Zinn, die von Dannenberg 51—52 Hofrer Seligenstat 50 Tie Zinn, die von Dannenberg 51—52 Hofrath Johann Faßbender 55—58 Etaats = und Conferenzrath Watz thias von Faßbender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rung von Kaufungen 37—38                | . D-1                                  |
| Rioser Seligenstat 50 Tie Zinn, die von Dannenberg 51—52 Hofrer Seligenstat 50 Tie Zinn, die von Dannenberg 51—52 Hofrath Johann Faßbender 55—58 Etaats = und Conferenzrath Watz thias von Faßbender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lebkuchen und die Grafen von            | Die Prinzelfin von Pfalzburg 89-96     |
| Rioser Seligenstat 50 Tie Zinn, die von Dannenberg 51—52 Hofrer Seligenstat 50 Tie Zinn, die von Dannenberg 51—52 Hofrath Johann Faßbender 55—58 Etaats = und Conferenzrath Watz thias von Faßbender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dudesmagen 38-42                        | Die Prinzessin Margaretha, ver-        |
| feinen verschiedenen Graden 46—48 Rloster Seligenstatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sput in der Weefenburg 43-49            |                                        |
| Aloster Seligenstatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 96—98. 104                             |
| Tie Zinn, die von Dannenberg 51—52 Harls erste Bemühungen, sich der französischen Geschauft Ander thiad von Fashbender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                        |
| Sofrath Johann Faßbenber 52—55 Etaats: und Conferenzrath Matz thias von Faßbenber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rioper Scingenfiait 50                  |                                        |
| Staats = und Conferenzrath Mat- thias von Haßbender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | karis erne Beinugungen, pay ber        |
| thias von Faßbender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stands Johann Fagrender . 52—55         | franzoliwen Bevormundung zu            |
| spregor VII auf Hammerstein gestangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cians: und Conferenzian Wat:            | Entitleden 101—105                     |
| spregor VII auf Hammerstein gestangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | thing out Andrews                       | Cons Wilderson 405 407                 |
| spregor VII auf Hammerstein gestangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Mere Germandein CO 550              | Rethringen hund his Transfer           |
| spregor VII auf Hammerstein gestangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Muraraian 64 70                     | üherrasen 108                          |
| fangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Green VII out Sammersein oes            | Rertrag non Ringrhun 100               |
| R. Heinrich IV auf Hammerstein 64—65 Ter Burgirieden . 68—70, 77—78 Tie rothen Hämmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | foncen 64                               | Der Transasch Olagen um seine          |
| Per Burgirieden . 68—70, 77—78 Tie rothen Hämmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 Beinrich IV auf Gammerstein 64_65     | Dichtheohachtung 109-119               |
| Tie rothen Hämmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Der Nurgirichen 68-70 77-78             | Micheliens Anstalten zu ahermalie      |
| Sie Burg Trierisches Eigenthum 79 Bergebliche Unterhandlung mit dem Salmen, durch das Stift Kaisers: Rduig von Frankreich . 120—123 werth zu liefern 79—80 Der Herzogin von Orléans Alucht 123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tie rothen Gämmer 79                    | oem Bruck 113—115                      |
| Sie Burg Trierisches Eigenthum 79 Bergebliche Unterhandlung mit dem Salmen, durch das Stift Kaisers: Rduig von Frankreich . 120—123 werth zu liefern 79—80 Der Herzogin von Orléans Alucht 123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frieriiche Lebensberrlichfeit 74 76     | Schlacht bei Rfaffenhofen . 116—120    |
| Salmen, durch das Stist Raisers: Rouig von Frankreich . 120—123 werth zu liefern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Burg Trierifdes Gigenthum 79        | Beraebliche Unterhandlung mit bem      |
| werth zu liefern 79-80   Der Herzogin von Orleans Flucht 123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Salmen, burd bas Stift Raiferd:         | Rouig von Frankreich . 120-123         |
| Die Amtmanner, bas Amt . 80-81 Frangfifche Rrieggerflarung 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | werth an liefern                        | Der Bergogin von Orleans Flucht 123    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Amtmanner, bas Amt . 80-81          | Frangofifche Rriegserflarung 123       |

| Scite, 1                                                              | €eite.                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rertrage von la Reuveville und                                        | einigten Armeen ber Hollander                                                            |
| ron Charmes 123—125                                                   | und Franzosen 193—195                                                                    |
| Gerron Parl in her (Metanachidial)                                    | und Franzosen 193—195<br>Lustbarkeiten in Bruffel, Karl wirb                             |
| au la Mannonille 125—132                                              | Kermeskönig 197—199<br>Entsat von Cambray 199—200                                        |
| Sein nächtliches Gespräch mit                                         | Entlag von Cambray 199—200                                                               |
| Scin nächtliches Gespräch mit<br>Pontis                               | Rarls Migvergnügen an ben Spa-                                                           |
| Tes Bound Glaubwurdigien durch                                        | mistisfait has Wallbas non Sam-                                                          |
| Montmerqué gewürdigt . 132—138                                        | niern                                                                                    |
| Herzog Karl zieht nach bem Essaß 134<br>Treffen bei Watweil und seine | Karl besteht die Feuerprobe 202-203                                                      |
| Folgen                                                                | Der Lothringer Expedition nach                                                           |
| Des Berzogs Bruber mit ber Prin-                                      | bem Trierischen 204—218                                                                  |
| zessin (slaudia vermählt , 140–141                                    | Karl in dem Krieg um bie Clevis                                                          |
| Der beiden Cheleute Flucht 141—142                                    | vischen Lande 218-220                                                                    |
| Des Bergegs Rarl Antheil ver dem                                      | vischen Lanbe                                                                            |
| Siege von Rördlingen . 143—146                                        | Verheerung ber Gifel 227-231                                                             |
| Bernichtung ber rheingräflichen                                       | Strenge Maakregeln gegen Uebel:                                                          |
| Bernichtung ber rheingräflichen : 327—148                             | gesinnte                                                                                 |
| Des Herzogs Manifelie gegen                                           | Unterhandlungen mit den Irlan-                                                           |
| Frankreich und barauf bezügliche                                      | derit                                                                                    |
| Mehaille                                                              | bern                                                                                     |
| Ungern ihren Rheinübergang zu                                         | Rarls Rug nach Frantreich, den                                                           |
| bezeichnen Willens 149                                                | Pringen zu Beiftand 237-247                                                              |
| Mefecht hei Piciort nut leinen                                        | Zwiftigkeiten mit ber Cantecrop 246-248. 275-276                                         |
| Folgen 149—152<br>Des Herzogs Bereinigung mit                         | Der Spanier Verbacht gegen ben                                                           |
| Des Bergogs Bereinigung mit                                           | Germa 248-251                                                                            |
|                                                                       | Herzog                                                                                   |
| Cein Aufenthalt gu Bruffel, Feft:                                     | Sein Bruber, Bergog Frang über-                                                          |
| lichkeiten                                                            | nimmt bas Commando ber Ar-                                                               |
| Entfat von Dele 155—156                                               | mee                                                                                      |
| Die Prinzessin von Cantecron 156—161                                  | Karls unfreiwilliger Aufenthalt in                                                       |
| Die von Opselai 157—158<br>Des Herzogs Karl Bernühlung                | Ratis unfreiwilliger Aufenthalt in<br>Spanien 259—263<br>Der Lothringer Uebergang zu ben |
| nit der Cantecroy 160—161. 174                                        | Der Lothringer Uebergang zu den                                                          |
| Treffen bei Poligny 162                                               | (Craninini 20327)                                                                        |
| Rertheidianna von Remirement . 163                                    | Ihre letten Berrichtungen auf Reichzboben 270—273                                        |
| Bertheibigung von Remiremont . 163 Echlacht auf bem Ochsenfelb bei    | Gumilinia für had Garrand He                                                             |
| Thann 165—172                                                         | Entwürse für des Herzogs Be-<br>freiung                                                  |
| Thann                                                                 | Rarl ber Gefangenichaft entlassen                                                        |
| nife in Hodyburguno 1/3-1/6                                           | 276—280                                                                                  |
| Marsch nach ben Nieberlanben                                          | Bertrag mit Frankreich 280                                                               |
| 176180                                                                | Des Rringen Parl projectirte Seu-                                                        |
| Lustbarteiten in Brüffel 180                                          | rath mit der Brinzessin von                                                              |
| Aussichnung mit Frankreich 181—185<br>Des Bolkes in Lothringen Freude | Memours                                                                                  |
| bei dem Wicherschen des Her=                                          | Der Herzog und die Pajot 286-288                                                         |
| 3098 185—186                                                          | Gr mill bie Gräfin pon Lubres                                                            |
| Abermaliger Bruch mit Frank-                                          | heurathen                                                                                |
| reich                                                                 | Der Prinzelfin von Cantecrop                                                             |
| reich                                                                 | Gummer, aweite Crauung und                                                               |
| Proces mit ber Herzogin Nico:<br>letta 190—191. 195                   | (CA) 209—431                                                                             |
| letta 190—191. 195                                                    | Liebschaft mit ber Croisette . 292<br>Pfalgischer Krieg 292—293. 310—316                 |
| Schlacht bei Luttlingen 191—192                                       | Haisinger Krieg 292—293. 510—510                                                         |
| Schleifung von la Mothe 193   Der Berzog entschlüpft ben ver-         | Heurath mit ber von Asprement 294—295. 299—305                                           |
| wer gregog entitytappe ven ver-                                       | ~UZ ~UU, ~UU                                                                             |

| Seite.                                                                                                       | Scite.                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fehbe um die Herrschaft Aspre-                                                                               | Der schwebische General Friedrich                 |
| mout                                                                                                         | Chriftoph von Sammerftein 455-473                 |
| Die Gräffin von Lubres . 306310                                                                              | Hans von hammerftein . 486-498                    |
| mout                                                                                                         | William Friedrich von Sammer:                     |
| reich 317—320 Französische Invasion, Occupation                                                              | ftein auf Albrechtsberg, ber Bft=                 |
| Frangofiiche Anvafion, Occupation                                                                            | reichische General ber Cavalerie                  |
| hou Wanch 319—324                                                                                            | 503—507                                           |
| von Ranch                                                                                                    | Die altern Befiger von Albrechts:                 |
| Edlacht hei Gintheim 327-330                                                                                 | berg, die Emienkl 507-509                         |
| Selbus noch bem Gliob 330-336                                                                                | Italien, ein Perkinengftud von                    |
| Schlacht bei Singbeim . 327—330<br>Feldzug nach bem Elfaß . 330—336<br>Schlacht bei ber Conzer Brüde 338—351 | Deutschland 509                                   |
| Ludwigs XIV Kummer 351—352                                                                                   | Raiser Friedrichs IV Römersahrt                   |
| Einnahme von Trier 352—366                                                                                   | 510-522                                           |
| Tel Server Carl Whichen 267                                                                                  | Rubolf Friedrich Karl von Ham=                    |
| Des Berzogs Karl Ableben . 367<br>Charafterifiif 368—369<br>Grabidrift 370                                   | merftein, ber General von Menin,                  |
| Gualife 270                                                                                                  |                                                   |
| Der Wittwe Bermählung mit bem                                                                                | Bertheibigung eines unhaltba=                     |
| Cindon was Obsessially 270 274                                                                               | ren Plates 526—544                                |
| Fürsten von Mansfeld . 370—371                                                                               | hans Detlev von hammerstein 547-551               |
| Des Herzogs Kinder; ber Prinz                                                                                |                                                   |
| von Baudemont 372—421                                                                                        | Ober- und Niederhammerstein 556—564               |
| Bertheibigung von Besançon 376                                                                               | Rheinbrohl 564—650)<br>St. Gertrubenhof 565       |
| Bandemonts meisterhafter Rückzug                                                                             | Die K. Mantuckie von Wingster                     |
| Angesichts ber ganzen französis                                                                              | Die h. Gertrubis von Rivelles                     |
| ichen Armee 377—379                                                                                          | 566—578                                           |
| Seine Statthalterschaft in ber Lom-                                                                          | If ber Gärtner Patronin 575                       |
| barbei                                                                                                       | Ihr Stift zu Nivelles 576. 578-579                |
| Der faiferlichen Sufaren verwegener                                                                          | Der Abtei Werben Giter ju Son=                    |
| Zng nach Mailand 383—384                                                                                     | ningen                                            |
| Bertrag für bie Evacuation ber                                                                               | In welcominateiver, peter granz                   |
| Lombarbei 387—388<br>Baubemonts Stellung am fran:<br>38fifchen hofe 391—407                                  | Joseph Müller, und bessen                         |
| Balloenionis Stellung am fran:                                                                               | Edriften 579—580                                  |
| 3011 men 201e 391—407                                                                                        | Eine absonderliche Ansicht der Geschichte         |
| Die Souverainität von Commercy 398                                                                           | [D] [D] [C                                        |
| Angebliche Berschwörung in ber                                                                               | Der h. Abalbert von Egmonb 645-646                |
| Franchecomté 403-407                                                                                         | Der h. Swibert 645—648<br>Hönningen 650—804       |
| Schlacht bei Rumersheim . 407414                                                                             | Des Malteser=Ordens Comthurei 655                 |
| Ter Marichall du Bourg . 414-419                                                                             | Den Vekennitene oben Meltelene                    |
| Baubemonts Berbienste um bas                                                                                 | Der Johanniter= ober Maltefer=                    |
| Stäbtchen Commercy 420                                                                                       | Orben 655-804<br>Strenge Disciplin im Orben 657   |
| Stirbt 421                                                                                                   | Ord Orband James CO.                              |
| Stirbt                                                                                                       | Des Orbens Zungen 660                             |
| Sein Cohn, Karl Thomas Pring                                                                                 | Die verschiedenen Classen im Dr=                  |
| von Baubemont 424427                                                                                         | ben                                               |
| Des Herzogs Rarl Tochter, bie                                                                                | Beise, ben Orben zu erhalten 664-665              |
| Pringeffin von Lillebonne 427                                                                                | Ehrenstellen werben nach ber Au-                  |
| Ihr Cohn, ber helbenmuthige                                                                                  | ciennität vergeben 665                            |
| Pring von Commercy . 427-434                                                                                 | Der Großmeister allein ift mall:                  |
| Die Töchter von Lillebonne 434-449                                                                           | rar                                               |
|                                                                                                              | Ueberficht bes Orbensbestanbes im                 |
| Chevelier de Lorreine                                                                                        | 3. 1768                                           |
| Chevalier de Lorraine 435                                                                                    | Die bentige Zinge 668—675                         |
| Ter Chevalier de Lorraine 435—436                                                                            | Ihre Berlufte bis zu Anfang bes                   |
| Verschiedene Geschkechter bes Ra-                                                                            | 18. Jahrhunderts 660—670                          |
| mens von hammerstein 449                                                                                     | Des deutschen Grofipriorats Un=                   |
| Die heutigen Freiherren von ham=                                                                             | tergang 670<br>Berzeichniß ber Großpriore 670—672 |
| mersteiu 449-555                                                                                             | Berzeichniß ber Großpriore 670-672                |

| Seite.                                                                                         | Seite.                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projectirte Bergrößerung bes Groß:                                                             | Der Schat in Bittingan 733                                                                    |
| priorate 672-673                                                                               | Roodals von Roiendard, Bildiot                                                                |
| priorats 672—673<br>Bestand im 3. 1798 673—675                                                 | 1 211 Pareston 725726                                                                         |
| Das Groppriorat von Ungern 675-678                                                             | Peters IV von Rosenberg Lefta:<br>ment                                                        |
| Das Groppriorat von Dacien 678                                                                 | ment 736_737                                                                                  |
| Oak hitmithe Graturiane 678 670                                                                | Gahama III non Walenham 729 720                                                               |
| Das böhmische Großpriorat 678—679 791—794                                                      | Graf Gafama Orient 720 740                                                                    |
|                                                                                                | Graf Johann Briny 739—740<br>Wilhelm von Rosenberg . 740—783                                  |
| Die bohmischen Rosenberge 679-791                                                              | wingeim von violenberg . 740—783                                                              |
| Ihre herfunft                                                                                  | Seine Eltern und Beschwifter . 742                                                            |
| Milota von Diedit 681—682                                                                      | Geburt und Jugend 742-746                                                                     |
| Ramilch von Falkenstein ober Ros                                                               | Memter und Würden 746—752                                                                     |
| senberg 682—691                                                                                | Semahlinen 752—755                                                                            |
| senberg 682—691<br>Der Ruffinen Lob                                                            | Seburt und Jugend . 742—746<br>Nemter und Würden . 746—752<br>Gemahlinen                      |
| Lie von Rothenburg . 692—693<br>Rloster Neurelsch . 692—693<br>Destreichische Courtoisie . 693 | geffin                                                                                        |
| Plofter Meureifch 692-693                                                                      | Reichthum und Aufmand . 755-766                                                               |
| Defreichische Courtoilie 693                                                                   | Tob und Peichenbegangnis 766.768                                                              |
| Die herren von Neuhaus 693                                                                     | Ghrahmahi 768769                                                                              |
| 696-706                                                                                        | Seine 11-funham 770 774                                                                       |
|                                                                                                | Tob und Leichenbegängniß 766—768<br>Grabmahl                                                  |
| Die von Belharticz 694-696                                                                     | Weinger into Assitungen 773—781                                                               |
| Sputgeschichte, von R. Rarl IV                                                                 | 30m gewiomere Schriften . 781—783                                                             |
| erzählt 695—696                                                                                | Peter wor von Kolenberg 183—191                                                               |
| Der Bombardirkafer 695                                                                         | Sein Lenameni                                                                                 |
| Meinhard von Neuhaus . 698-703                                                                 | Die von Schwanberg 791<br>Berzeichniß der Großpriore von                                      |
| Die von Lanostein 707-708                                                                      | Berzeichniß der Großpriore von                                                                |
| Die Sezima von Austie . 708-710                                                                | Stratonis 791—792                                                                             |
| Wolf pon Rosenberg 711-713                                                                     | Stand bes Grofpriorate im tahr                                                                |
| Stiftung ber Abtei Bobenfurt                                                                   | 1805 792—794                                                                                  |
| erzählt                                                                                        | Strafonig 791—792 Stand des Großpriorats im Jahr 1805 792—794 Das Heermeisterthum Brandendurg |
| Bermanbtichaft mit bem Saufe                                                                   | 794—801                                                                                       |
| Sakshina 742                                                                                   | Bergeichniß ber Beernieifter 797-798                                                          |
| Habeburg 713<br>Beter von Rosenberg 714-717                                                    | Des Commissions of Deethicilier 191—190                                                       |
| seler bon stojenoerg                                                                           | Des Seermeifterthums Untergang 798                                                            |
| Streit mit bem Berjog von Op=                                                                  | Stand bes Meisterthums im Jahr                                                                |
| peln 715-716                                                                                   | 1805                                                                                          |
| Heinrich V von Rosenberg, Ge-                                                                  | Der preuffische Johanniterorben                                                               |
| fangemichnung bes R. Wenzel                                                                    | 801-802                                                                                       |
| 718720                                                                                         |                                                                                               |
| Ulrich II von Rosenbetg . 720-727                                                              | Die bayrisch=englische Zunge 802-803                                                          |
| Die weiße Frau 727-735                                                                         | Das Großpriorat Ostrog . 803—804                                                              |
| Der füße Brei 729-731                                                                          | Die ruffische Zunge 804                                                                       |
| Zet juge with                                                                                  | April conficience distribute                                                                  |



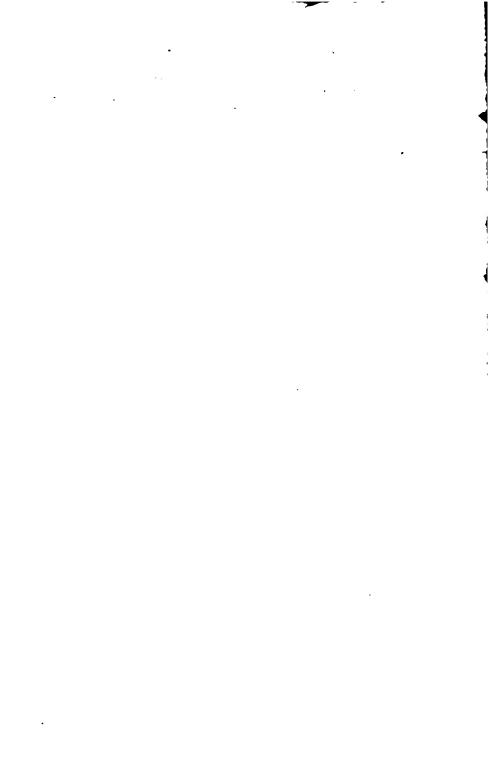

•

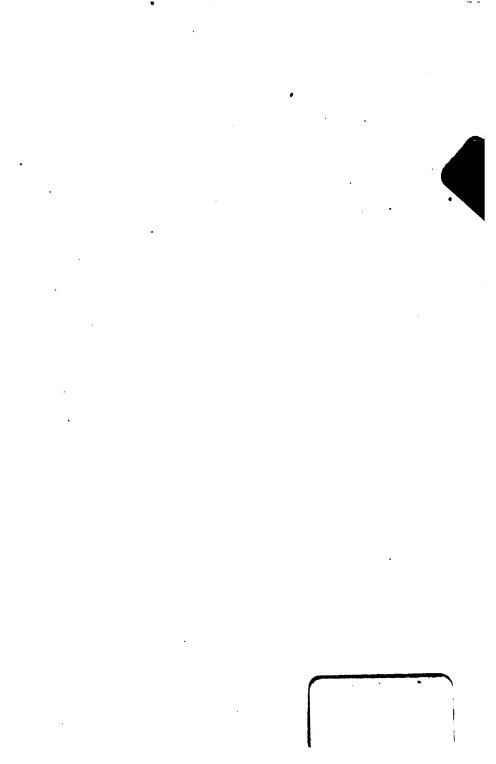

